

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

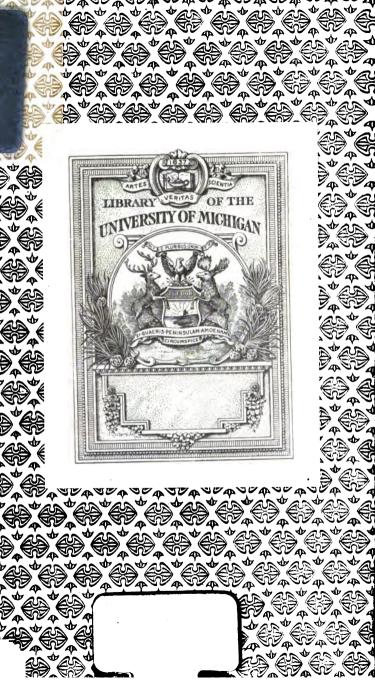

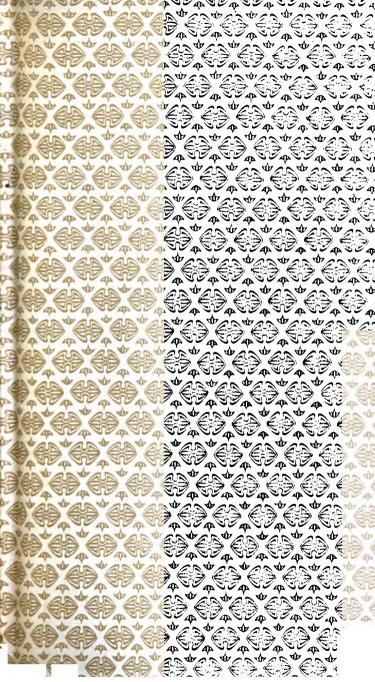

838 (540 S74

# Jean Paul Friedrich Richter.

# Ein biographischer Commentar

gu beffen Berten

pon

Nichard Otto Spazier.

Reue, mobifeile Musgabe in 1 Band.

Leipzig, 1836. Ben Otto Bigand. Land Philipping Tribulation and Company

that in it will be the same of the

च्छात्रकार **१८५** । सङ्गीत्रक स्राह्म १८

. . reignyte geste trockier

care the state of the contraction of

- <u>-</u>

one the the second of the sec

71.00

A n

Ludwig Borne

in Paris.

• Comment of the comm

TO SERVE TO THE CO

Es war am vierzehnten December im Jahre 1825, grabe vier Wochen nach Seinem Tobe, als die in dustrer Trauer in der Abendstille in seinem Sterbezimmer bei einander sitzenden Hinterbliebenen des Gestorbenen durch einen Sohn von Herder die Nummern des Morgenblatts zugeschidt erhielten, in welchen Ihre Denkrede auf Jean Paul abgedruckt war.

Bielleicht entsinnen Sie des Blattes Sich noch, welches ich Ihnen am andern Morgen darüber nach Frankfurt schrieb. — "Kann es Sie vielleicht freuen," rief ich

Ihnen zu, "wenn ich Ihnen melbe, wie ich gestern Abend an der Stelle wo er heimging — im Angesicht seines Bildes, das auf uns herabblickte — seiner Gattin, seinem geliebtesten Kinde mit inniger Rührung, Erhebung und Freude den Erguß Ihres, unsere Zeit wie den großen Todten mit gleicher Schärfe und Liebe umfassenden Geisstes gelesen, und wie wir dadurch wieder eine heilige Stunde der Erinnerung an Ihn geseiert — kann Sie das freuen, so din ich froh, Ihnen auf diese Weise

Nach dem aber, was wir seit einigen Jahren erlebt, freut es mich jetzt, wo ich die Copie von jener Zuschrift unter meinen Papieren vorgefunden, ganz besonders, aus derselben du ersehen, welcher Theil Ihrer Denkrede

unsern Dank barbringen gu konnen." — Sie waren seit ber Beit kein Frember mehr in unfrer Familie! — —

schon bamals am meiften mich überrascht und ergriffen Es waren nicht biejenigen Stellen, wo Sie bie hobe Muftentrone feines Geiftes, ben tiefen Bronnen ber Liebe in feinem ewig jugendlichen Bergen, fonbern porguglich diejenigen, in benen Sie feine, alten Republikaner murdigen politischen und patriotischen Tugenben, feine bemokratische Reigung jum Bolt und ju ben niedrig Gebornen, im Gegensat ber aristofratischen Tenbeng unfrer übrigen großen Dichter, biejenigen Stellen, in benen Sie seine Rraft und seinen Muth im Rampfe gegen bas Erbarmliche, feine Freiheitsliebe, feine Ungbhangigkeit, feine Unerschrockenheit gegenüber den Sochsten im Bolt, mit einem Bort, in benen Sie, "sein Schwert und seinen Babn" gerühmt! - Darüber war meine Ueberraschung um fo gro-Ber, als ich glaubte, bag taum Jemand anders als ich biefe Seite seines Wesens nachdrucklich bemerkt und erkannt babe. Davon batte nach Niemand gesprochen! - Die große Menge mahrhafter Manner hatte ihn kaum kennen lernen gemocht, ba einmal bie Frauen, und mit einer Bubringlichkeit, die man, um fie zu kennen, in der Nabe langer ju feben Gelegenheit haben mußte, nach ber gewohnlichen Beise biefer größten Monopoliften und Ariftofraten bes ausschließlichen Dienftes bei bem Diehter fich bemachtigt hatten und bie Manner von ihm gurudfcredten. Dich überrafchte, in Ihnen ben erften Dann pon wahrhaft mannlicher und sich berfelben in ihren Grunden Har bemußten Liebe gegen ihn entzundet zu finden! — Und es überkam mich zugleich dabei ein Stolz, dus ich, der Bungling, bennoch war Ihren öffentlich, weint auch in einem so viel beschränkteren Kreise, darauf hatte hindeuten können; denn in jener Keinen Kebe, die an seinem Grabe zu halten mir vergbunt war, hatte ich die Stelle, welche ihn als einen Streiter für jede Freiheit bezeichnete, so machbrücklich betont, das der anwesende hohe Regierungsbeamte mit Kopsichtiteln bedauente, wie in den seierlichen, sonst sein hohes Wohlgesallen erregenden Wortzen "sine Art von Wartburgs zu eruch" sich habe verspöuen sassen!

"Es fann" - bie Stelle finbe ich beebalb in jenem bamaligen Blatte an Sie, - "es tann trop bes tiefen Schmerzes in ber Bruft, wenn ein beiliges großes Befen aus bem endlichen Lebenöstrome in eine bobere Welt binauftaucht, bas herz erheben, ichaut es baburch jenen Strom in ben Wogen bes Sturms - benn in ber Bemegung mar, ber Bergen wie ber Bolfer, ift und exenet fich Leben - in ber bumpfen Rube ift nur Tob. - 3d halte unfre Zeit, "in ber man bie Buchse von ber Band nicht nehmen barf," fur einen fo farren und regungelafen Sumpf, bag mich bie bewegte, fprubelnbe, fife, Clare Quelle, die ich in ihm rieseln sebe, innig erquidt und erhebt - ich meine eben Sie und Ihre Dentrebe auf Geinen Tob. - Bobl fei unfer Berg Sein Grab, aber nicht eines, in welchem bas, mas barin liegt, verweset - sondern eines, bas getrankt und genahrt burch bas, was es umschließt, in fippiger Fulle Frühlingsblüthen hervortreibt, vielleicht Früchte jum Reifen bringt!" —

In welcher Beise Sie mit diesem letten Zuruf einverstanden waren, und in welchem Grade derselbe von Ihnen erfüllt wurde, das hat seitbem der Servilismus zu seinem nur zu großen Schreden, die kräftige liverale Jugend freudejauchzend erfahren. Sie selbst lächeln jett darüber, wie man Sie damals wegen jener Rede, in der nur ein blodes Ame das kräftigste Freiheitsprogramm verstennen konnte, in der in den dasigen "Salons" seierte! Die große Erbitterung, die man dort jetzt gegen Sie hegt, hat zum nicht geringen Theil ihren Grund in der Beschämung, den Börne da so ganz und gar nicht erkannt zu haben, wo man die Würdigung und Erkennung der großen Geister unseres Kolks, gleichsam als bilde man dort ein außerwähltes geistiges Israel, allein in Deutschsland zu verstehen meint!

Wie sehr mich aber bamals diese hervorragende Seite Ihres Wesens, und was davon in Ihrer Denkrede nies dergelegt war, ausschließlich beschäftigte, das erkenne ich jetzt erst wieder daraus, daß ich ganz übersah, wie dieser in seiner Art durchaus beispiellose Auffatz in allen und jeden Beziehungen ein auf das meisterhafteste und feinste ausgearheiteter Schlüssel zu allen und zu den verborgenssten Geistes- und Herzenskammern des so rathselhaften Dichters war, und daß ihn noch Keiner so tief und erschöpfend durchdrungen, in sich aufgenommen und abges bildet hatte! — Unerklärlich kommt es mir jetzt vor, wie

ich, bet id wenige Bochen barauf in meinem erften Bildlein über feine letzten Tage mit schwachen Kräften bas Ramliche verfuchte, Ihre Aufschluffe fo gang unbeachtet liegen laffen tonnte, bag ich felbft eine, zu einem ber Mottos genomntene Stelle aus benfelben unrichtig eitlrten. Am Ende tam to freilich auf bas, wenn auch nur buntel gefühlte und Barum untlar und verworren, wie es turge Beit nach feinem Tobe in meiner schmerzerfüllten Seele ausfah, bingeftellte Refultat. Darum ward auch, so sehr die Herzenswärme in dem Bildlein Anklang fand, bagegen bas, mas barin an psychologischen Aufschluffen über bas geiftige Befen bes Dichters zu geben verfucht wurde, theils migvetftanden, theils aus feichten Grunden, meift mit unpaffenben andern Beispielen, bestritten. Bumal lagen damals, gerade mir burch eine feltfame Benbung ber Berhaltniffe am unjuganglichsten, bie von mir in biefer Fulle nicht einmal geahneten Beweife zu meinen ausgesprochenen Anfichten in feinen Papieren noch verborgen. — So 3. B. fühlte ich, ba ich felbst an mir unbewußt ben Ginfluß feiner außern Umgebung erfahren und ben Dichter beständig ben Erinnerungen und Gin= bruden, und zwar physischen wie moratischen, nicht ber neuern und glanzenben, fondern ber alteren und burftigen Bergangenheit feines Lebens anbeim gegeben fah: bag bie Gigenthumlichkeiten feiner bichterischen Beife, beren Zugenben fowohl und Borguge als Mangel und Fehler, bei Reitem weniger in ber Berfchiebenheit bes ihm Ungebornen, als in ben Ginfluffen ber erften Jugendeinbrude

mich der Bichielle in der hinnenungstofen Lebens zu fuchen seien. -- Leider vermochte ber taum aveiundamonaigiabrige Tungling Alles dies is flar nicht ausmehrrechen wie met. Schon damals behauptete ich, bag ber fo feltsame Momenmengel in feiner gangen Poelie von ber Armuth und Durftigleit ber entscheidenben Bitoungsevecte berrubren muffe, bie ibm Gestatten und Erlebniffe, an benen Die Phantaffe bildend fich hatte üben, ober von benen biefelbe bezu batte ungerent merben fonnen, vorentbalten. Man hielt mir bas Beispiel bes Cervantes und Camoons entgegen! - Mis ob bloß jene Metharmuth gemeint gewelen fei, die vielmehr oft unter fonft andern Berballmiffen als für den Dichter und jene ftille Geelenquebilbung, die er vorzäglich bebarf, gunftig von Jean Paul felbft mikkommen geheißen wird! Als ob nicht ein unendlicher Unterschied amischen bem Bermeilen eines Bunglings unter philisterhaften Boatiern in einer weit abgelegenen, von ber burftigften Notur umgebenen fleinen beutichen Stabt.und wifden einem thatenreichen Leben mare woll Seeftimme und Schlachten, voll Eroberungen und Reisen in ben aben: teuerlichsten und anofiertigften Theilen beiber Erbhalften, amb Alles das obnedin durchlebt in der Mitte und an ber Seite von Sohnen ber beiben ritterlichften, phantafiereichsten Rationen ber Erbe gerade in ber Zeit ihrer bochften Thatenbluthe!? - Cervantes, fechtend an ber Seite Don Jugn's be Auftrig in ber großen Seefchlacht von Lenanto, und Camoens auf den Gefcwabern Basco be Gama's um bas Worgebirge ber guten Soffnung

shiffend und die Luisiade singend in den Garten opn Racno, Beide Krieger und Dichter zugleich — verglichen mit Jean Paul, der in Hof im Boigtlande so lange zu. leben gezwungen war, dis er aus Sewöhnung, und weif n, da die Zeit der Bilhung vorüher und die fest gewopdene Form seiner Seele andern Eindrücken nicht mehr wich, es für nuhlos hielt, seine dürstigen Umgebungen selbst mit dem reichsten Leben, zu welchem er sich später die Thore hätze öffnen können, noch zu vertauschen! — —

Erlebniffe und Tauschungen schmernhafter Art ließen mich absichtlich Miles bas bolb nachber vergeffen manichen, was mich spaciell an ben Toben, an bas, was ihm angehönte, und an meine versonlichen Berhaltniffe zu ihm erunern konnte, und damit verlor ich auch Ihr Bild, Borne, aus ben Augen! - Satte mich boch ohnebin Ihre Antiport auf jene obenermabnte Buschrift Ihnen etwas entfrembet! - 3ch tonnte in meiner bamaligen tris ben Seelenstimmung biefelbe nur mifverfteben. Reine pu große Jugend war baran schuld, daß mir nicht aus Arem Briefe jener Gebante bereits bamals aufflieg, ber mich vor Aurzem überraschte, und ber mich zu diesem Briefe an Sie bewog! Scherzten Sie barin nicht gu schr? — Schrieben Sie nicht, daß, was ich in meinem Briefe angebeutet, Gie recht gut verftanben, bag man bulben und sich gebulben muffe, daß ich zwar jest, weil ich noch Zungling mare, weinen solle, daß ich einst aber lagen murbe, mie Gie; man murbe fchlecht babei, aber fett. — "Ich vierzigjähriges Kind," fuhren Sie bann fort, "hatte ben Ginfall, jur Errichtung eines Dentmals für Jean Paul aufzufordern; aber in biefen Sahren ber Enttauschung find nur schone Errthumer von furger Ich besann mich. Wir hatten feine taufend Gulben zusammengebracht. Und zu welcher Berwendung batte man uns genothiget? Gin fentimentaler herr in Beilbronn hatte vor zwei Jahren bie Laune, bas alte Geschichtchen von den treuen Beibern ju Beinsberg ju verewigen. Auch bettelte er wirklich einiges Gelb gufam= men. Und was that er bamit? Er ließ bort bas Standbild von Er, bes Raifers Conrad aufrichten, bes Raifers, ber Weinberg belagert und die allerhochste Gnabe gehabt, bie treuen Weiber und ihr Gepad nicht in ben Nedar werfen zu laffen, sondern ihnen zu verzeihen! - Gin anderer empfindsamer Stadtphysicus in dem Orte, wo Leffing geboren, machte ben Borfchlag, feinem großen Landsmann zu Ehren ein Spital bauen zu laffen. Der Borfchlag wurde mit allgemeinem Beifall aufgenommen. Den froben Leffing, ben Trinter, ben Spieler, ber an lauter Leben farb, durch ein Spital verewigen! Satte ich vorschlagen mogen, bem eblen Jean Paul gum Unbenfen in Baireuth ein Buchthaus zu errichten, ich glaube, ich hatte bas Denkmal burchgefett. Doch ich mochte nicht fcergen in einer fo betrubten Sache" - 3ch geftebe gern, daß ich bamals nach Empfang biefes Briefes mich mit meinem jugenblichern, aber barum fast weinerlichen Schmerze vor Ihnen fürchtete, und ich mochte mich wahr.

icheinlich damit nicht getäuscht haben; benn Sie melderen mir nicht einmal den Empfang meines Büchleins über Ihn, von dem ich Ihnen doch ein Eremplar auf so schonem Belinpapier zugeschickt hatte! Aber jetzt kenne ich Sie zu gut, um nicht zu wissen, daß Sie mir meine, Ihnen wahrscheinlich zu unmännlich und zu weich erschienene Trauer damals vergeben hätten, wenn Sie erfahren, daß ich durch seinen Tod Alles verloren, was Jens Immanuel Baggesen so trefslich als die allen Menschen schonsten Besitzthümer bezeichnet: meinen Jean Paul, meinen Ireund und meine Geliebte! —

Babrend Sie nun feit jener Beit in ber Belt umherzogen, Sich von den Berlinern loben ließen, die Sontagpriesen, Ihre Berke sammelten und bie und ba im Morgenblatte einen und ben andern literarischen Narren geffelten, ja fogar gegen bie Begel'ichen Jahrbucher ein Manifest erließen, verrichtete auch ich abnliche, jener Zeit angemessene Helbenthaten, von benen Ihnen jedoch weniger zu Gebor kam, als mir und ber Welt von ben Much ich kritifirte muthig bie gefürchteten und einzigen helben jener Tage, Die Schauspieler, magte bie: Roffini'sche Mufik in ihrem Hauptsite in Deutschland unin ben Augen fürstlicher Beschützerinnen und bei ber Anwesenheit alter ganbftanbe anzugreifen, ja, mas mohl bas Ruthigfte, Ludwig Tied offentlich gegen bie fleinen Berblaungen fo furchtbarer Gegner, wie die Abendzeitung und ber Dresdner Merkur, zu vertheidigen.

Ihre Werke erschienen! - Der eble Wolfgang Men-

gel reichte Ihnen den gebutrenden Lorbeerkrung; auch jest noch klatschten die Berliner in die Hande, Ihr Name ward einer der geachtetsten im beutschen Lande, und die Sontag nannte man kaum, ohne Ihres scherzenden Wortes siber dieselbe zu gedenken. Wer hatte es den Bertinern damats sagen sollen, daß Sie von ihnen wenig über ein Jahr fpater ein Blittprediger, ein vom Basterlande Ausgeworfener genannt werden sollten, und daß von jenen Salons aus man Ihre Sicherheit bedrohen werde?!

Da rief plotlich bie Julirevolution alle schlummetnben Rrafte in jeber jugendlichen, in jeber farten Danneebruft auf und entzundete jebes Berg, bas groß unt weit genug war, um nicht blog bie fleine und halb egel-Rifche Liebe ju Einzelnen, fondern bie ju gangen Wols bern, zur gangen großen Menfcheit in fich aufzunehmen-Da fam die Beit wo fich zeigen konnte, wet wirklich Bean Paul's Junger war, bes Menfchen, fo reich att Liebe, fo fart jum Kampf fur biefetbe, ale irgent ein Prophet gewefen. - Dag auch ich gefampft fur blefe Biebe, bas weif man, Borne, bon ber Seine bis ba, wo ber Onieper und die Dawina die Steppen der Ufraine und bie flein's reufischen Batter befpulen, und Erbest fteafe brobt in ben Banbern bes Sadren ben Befigern meiner polnifchen Gefdichtel - Bie Mittwochegefellichaft aber, die fruher, well fie am eine undzwanzigften Mary jeben Jabres auf Jeun Paul's Geburtstag geleutifen, ihn allein verfianbeit und in fich

aufgenommen zu haben glendte — fie erftarrte vor Schoed und verftummte, ober hatte nur sa viel Muth, nach Ihnen hinter Ihrem Ruden anonyme fraftlose Schläge m fabren. —

Sie fanden nicht, wie ich, gleich anfangs auf einem Posten, wo Sie in ben Kampf ber Beit thatig eingreifen fannten. Die erften Sturme ber Reaction trafen mich ben das Geldrick weit nach Aranken binein vorgelstoben in die Rabe jener beutschen Hauptfladt, von ber aus juaft ber neu erwachte Geift mit offener Gewalt bekamuft werben follte, und marfen mich bis an bie Pleife gurud. Sie waren nach Westen geeitt und warmten sich im Uebermuth m großer Soffnung, bag ber erfrischende Sturm non selbst fich fortmalgen werbe, bicht an dem Arater bes neu aufgeftiegenen Bollerwilland! Dort vernahmen Sie micht ober erft fpat, wie wir im Baterlande immer mehr gerangt wurden! Aber bann erhaben Sie Gich wie ber zunnende Socheriche Gott in febrecklicher Schone und fandten Schuff auf Schus Ihre toblichen Pfeile in bas Lager ber Danaer! Go gewaltig hatten felbft biejenigen, welche Sie früher bereits verftanben, nicht geabnet; felbft diese ergriff finmmes Stannen; einen Augenblick liegen sie sogar bie und ba ab vom Streit, um Ihren Rampfen Dies Berftummen vieler Ihrer Freunde museben. ward irrthumlich als eine Migbilligung Ihres Kampfes von ben Keinden gehalten, und da durchzitterte bas Schmerke und Buthgeschrei ber Getroffenen bie Lufte. Aber Sie hatten gezeigt, wa die verwundbare Kerse des I. Theil.

Schwes fei, und wie der Dichter, der auch Ihnen für den größten Meister gegolten, den bis dahin unausgesprochenen und verborgensten Gestisslen in der Menschenbrust, Spracke, so hatten auch Sie den tief vergrabenen Gedanken des Bolkes Worte gegeben, so daß es selbst erschrak vor denselben, als diese, an's helle Aageslicht gezogen, vor ihm standen! — Kaum hat je eine Erscheinung unser deutsches Baterland mehr durchrüttelt, und, wenn etwas, sied Ihre Briefe aus Paris ein Ereigniß zu neunen, dessen Julgen die Zukunst unausbleiblich affenbaren wird. —

Settsam genug aber war biefe Erscheinung: bereits ein Jahr alt, ehe ich bavon mehr zu Geficht bekommen, als bie entstellenden Auszüge in den Schimpfreden unferer gemeinschaftlichen Feinde. Raum batte ich mich mit mubfamer Anstrengung von bem, alle meine und meiner Famitie Werbaltniffe gerruttetenben Riederwurf emporgerichtet - benn man hatte nicht blog mich, fonbern auch meine Fran und Kinder binnen acht Tagen aus dem Lanbe bes "Roniglichen Dichters," bas zugleich bas Jean Paul's gewesen, verwiesen - als bie großen Greigniffe in Offen hervorbrachen und es mich ausschließlich in bie Reiben ber für die Freiheit an ber Weichsel Mittampfenden zog. Ich batte bamals biefe ganze Beit bindurch feinen anbern Gebanten als Polen und fein Goldick, keinen Ginn fur ein ans beres Buch gle bas jenes betraf. 3ch hatte barum feine Rufe bamals, fie zu lefen, wie früher keine Reigung, als man Sie in Berlin um ber Sontag willen pries.

Schon gleich nach jener Baierifchen Berweifung,

welche michteminbige Beitungefchreiber, tim bas allgemeine Staunen ilber eine Mack, für bie weber ein Rechtserund und ein moralischer angegeben wurde, zu beschwichtigen, mit bett abaefchmafteften und jugleich feigften Berleumdungen begleiteten, fafte ich ben Entidiuf aur Ausar: beitung ber nathfolgenben Banbeben. Schon bas Bewußtfein, bie Grabftatte bes Berblarten nicht mehr betreim zu birrien, erwellte bie alte Gebnfieht nach Ihm. Ich erinnerte mich, bag ith es ja immer fur Blicht ber Dantbarteit gewalten, fabalb es möglich geworben, ben noch immer fehlenben biographischen Commentar, welcher ber gebBern Menge ben Bichter verftanblicher, vertreuter und lieber machen follte, ju arbeiten. Dies fam mir noch Berbienfilicher vor, in einer Zeit, wo bas Boll für seine neuen Gebanten und Befühle fich vergebens unter feinen sogenannten claffischen Dictern nach Autoritäten umsab; wo die alte Partei bereits anfing, burch faft jesuitische Mittal \*) ben so oft jeben Sinn fur Rreiheit und Deffentlich-

<sup>&</sup>quot;) Unter Ambrem wurden die lodgroffendsten Artiket aber Gothe für das foreign quarterly review, bessen Ausside über beutsche Literatur alle in Beutschland gearbeitet und in London überseht werden, eingeschielt und dann in deutsche Blätter zurückbertragen mit jedelndem Ariumphysschrei, das die "freien Englander" angebilich über diesen Dichter so urtheilten und ihn so begierig verschlangen. Später machte man es mit den Artsteln gegen Steeden so. Aur, wie die Persibie dieser Partei immer durch ühre Dununheit. sich verräth, mischte man so kleinliche Details und so undekannte Schristellernamen hinein, das die Quelle sedem nicht ganz bloben Auge sieben mußte.

feit und Mannheit verläugnenben Goethe auf ihre vermoberte Rahne zu feben und bem Bolte als Anbrer aufzubringen — in Jean Paul ihm einen atten Aribun ber neuen jugenblichen Beit zu zeigen. Endlich mochte ich auch, ba man zu verfteben gab, als muffe auch Er mein politisches Streben verlaugnet haben, barlegen, bag im Gegentheil Alles bas, bem Befen wenigstens nach, in feinem Geifte geschehen war, ja bag ich ja nur barum. in foldbem Grabe feine Liebe und fein Bertrauen batte gewinnen konnen, weil ich Ihm von fruhefter Jugerd auf. fo erschienen mar, wie bier in blefem Rampfe! - 3ch: tonnte bavon wunderbare und fpaghafte Geschichten ergablen. Rommt es mir boch felbst jest manchmal wunberlich vor, bag er im Jahr 1822 in Dresben, umringt von ber bornehmften und feinften Belt, an ber Geite eis nes Studenten, ber ben verabschenten altbeutschen Rock. rothbestreifte Reithofen, offenen Sals und eine ichwarzrothgolbene Dibe mit vier weit abstromenben Gviten trug, über bie Brude und überall einberschritt. Gebe ich boch noch fein entruftetes Geficht, als biefer ihm ergahlte, wie fein Bormund an seinem Tisch mit Drobungen eine Salsbinde ihm batte aufdringen wollen, febe ich boch noch feine zufriedene Diene, als er vernahm, bag ber Jungling lieber bas Saus und alle glangenben Berfprechungen bes Bormunds auf zukunftige Berforgung hatte im Stich laffen, als jener Forberung fich fugen wollen. — War es boch jener Bug, ber ihm querst Jean Paut's Berg gewann!' - Bore ich boch noch jenes tief=

entrustete: 250!?" — als er mit seinen burgerlichen Rerwandten im großen Garten geseffen, abelige Besucher febnfüchtig feinen Tifch umfreift, fich ber burgerlichen Cangifie aber nicht nabern gewollt, lieber ben Wunsch, ibn zu fprechen, unterbrudt und von jenem Stubenten ihm erzählt ward, wie ein Damchen mit ber lauten Aeuferung, daß "fie bie Leutchen nicht febe," vorübergegangen fei. Dieser Stubent, Borne, war ich. hatte wohl Gothe in allen biefen Fallen gethan? - Bunberbare Geschichten, fage ich, konnte ich bavon erzählen, bie Jean Paul's feltfames Geschick, von ber vornehmen Belt als ben ihrigen angesehen und von ihr fast außfolieflich gefeiert und von bem Bolte, bem er bach fo vorzugweise angehorte, unbeachtet und unbekannt geblieben ju fein, fast unbegreiflich erfcheinen laffen. - Bareer wirflich ber Dichter ber Ariftokratie gewesen, welche ibn aus Diggriff mabrent feines Lebens ausschlieflich verehrte, er wurde nicht fo schmerzlich über bie Entbebrung eigentlicher Berftandnig und Burdigung geflagt und nicht auf biefe benginft erft in dem freien England gehofft haben, als ibm die Ausficht auf ein freiwerben: bes Baterland immer mehr geschwunden war. - Frei: lich fehlte es auch nicht an Unzeichen, daß man bie und ba ihn nicht migverftand. Das Land, welches auch Sie als bas am folauesten regierte schilbern, verweigerte bas noch mit fterbender Sand vom Dichter felbft erbetene Privilegium für bie fammtlichen Berte, mahrend es bem Befchluß bes Bunbestages zu Gunfien ber Gothe'schen

mit Vergnügen beiteat, und von einer andern Seite hat mir es immer großes Bergnügen gemacht, von Herrn Varnhagen von Ense, dem eifrigsten Kämpen in Göche, in den Berliner Jahrbüchern zu lesen, daß der Eindruck der Gesammtwerke Jean Paul's eigenklich doch ein unangenehmer sei! —

Der Borfchlag zu bem Unternehmen einer tritifchen Biographie bes Dichters fant übrigens fogleich auch fomobl von buchhandlerischer Beite, als bei bem größten Theil ber Befiger fammtlicher Werte, ben lebenbigften En-Hang; benn jene Lebensbeschreibung, Die unter dem Ditel: "Wahrheit aus Jean Paul's Leben" von ben Befibern bes bahin einschlagenben Theile- feines Rachiaffes berausgegeben worden mar, batte febr balt nach dem erften, noch von Jean Paul herrufrenben Banben bie Theilnahme bes Dublitums aus verschiedenen Grunden fast gang verloren. Ramentlich mußte bas gweite, wels des nichts als abgeriffene Gebanten enthielt, jeben Raufer abschreden, uub es war unmoglich, bag biefe obmebin in einem langen Zeitraume von feche Jahren erschienene bis auf fieben Banbe anschwellende und felbft ba: mit noch nicht vollendete, außerbem in Format von ben fammtlichen Werken verfchiedene und auf immer von benselben ausgeschloffene außerft theuere Sammtung, fic bie allgemeine Theilnahme wieder zu erwerben im Stande gewesen mare. Freilich bleibt es immer auffallend, bag sie selbst von der boberen Kritik fo wenig berücksichtigt wurde, da man ihr boch wenigstens als Materialienfamm:

lung viele Rudficht batte ichenfen follen. Einen bobern Auspruch hat indes sie nicht zu machen, und nur ber, welcher bereits alle Werke Jean Paul's ftubirt, bann bie hesonders herausgegebene Brieffammlung bes Dichters damit vergleicht und aus Andeutungen ein Ganges fich zu combiniren vermag - und folche Manner konnen allerdings jebes andern. Commentars, wenn man ihnen auch noch fo viele felbfigemachte neue Beobachtungen und neue Materialien bingufügte, entbehren - nur ber mag in jener Sammlung eine vollständige Biographie befigen. Der erfte Berausgeber, Chriftian Otto, mochte aus ubergroßer Bescheidenheit und Mengftlichkeit, vielleicht wohl auch, weil er ein nie beseffenes Compositionstalent in feinem hoben Alter fich um fo weniger zutraute, auch weil er von teinem organischen Puncte ausging, die reichen Materialien gar nicht verarbeiten und begnugte fich baber, eine Auswahl bavon abdrucken zu laffen und fie durch einige Borte an einander ju fnupfen. Er vergaß aber babei, baß viele biefer Materialien, urfprunglich zu jenem 3med nicht bestimmt, wieder einer Erlauterung bedurften, bie er leider oft nur allein hatte geben konnen; benn mein Befreben, bem Dichter Aufschluffe über fein fruberes Leben nach einem systematischen Plane mundlich abzufragen, unterbrach ber fo schnell nicht erwartete Tob beffelben. - Nach bem britten Banbe, ber, fo ftart er mar, nicht viel über des Dichters Universitatoleben hinausging, farb auch Otto ploglich, und jenes Unternehmen gerieth in die Sande eines jungen Mannes, bem, einem Maler,

eigentlicher Beruf und Erfahrung für fo frembe Arbeis ten abgehen mußte, und welchem gerade biefe Unternehmung fo viel mehr Schwierigkeiten bot, als er ben Dichs ter nie gekannt und nur von beffen bauslichem Sein aus bem Munde ber weiblichen hinterbliebenen vernebe men konnte. Es war baber naturlich, bag er ben von Otto gewiesenen Weg fortzugehen suchte, wobei er jeboch, feltfam genug. Jean Paul vorzugeweife als einen bilbenben Runftier betrachfend, burch eingestreute Malerbemerkungen eber verwirrte und namentlich aus ben wichtigen Studienbuchern nicht bie rechten und geordneten Auszuge machte, - Unter biefen Umftanden mußte übrigens eine neue Biographie, welche die Befiger ber fammtlichen Merte fur Die Enthebrung jenes biographischen Nachlaffes gewissermaßen zu entschäbigen mit ben 3wed hat, von bem, was in jener Sammlung vom Dichter felbft berrührte, fo Biel einzuweben versuchen, als fich mit ber Gelbstftanbigfeit eines organischen und abgerundeten Ganzen nur vertragen wollte, felbft wenn jenes auch nicht zum Beleg aller gegebenen Unschauungen nothig gewesen und von Jean Paul selbst gewünscht morben mare.

Den bringenden Arbeiten, welche die bald hereinbrechenden polnischen Ereignisse forderten, mußte natürlich diese Unternehmung weichen: ein Mann dem Schicksal eines ganzen großen und unglücklichen Bolkes. Fast zwei Jahre vergingen, ehe wir nach Erschöpfung aller Anstrengung, die einzelne Menschen für diese heilige Sache nur machen konnten, dieselbe allein der Borsehung überleffen muften und Jeber, nach redlich erfüllter Schmerjenspflicht, zurud nach bem Geschäft sich wenden burfte, bas er beim Beginnen bes Kampfes unterbrochen gehabt.—

Da, ale ich bei ben Borbereitungen meine alten Lagibucher burchfah, um mich in die Stimmung jener Beit jutildzwerfegen, wo Jean Paul ber Mittelpunct aut miner Gedanken und Empfindungen gewesen, jener Bit, we bie Ramen "Baireuth, Fichtelgebirge, Bonfiebe" mich, wenn ich fie zufällig hörte ober erblicke, mit Bonnebeben burchbrangen — aber auch jener Beit, wo bund feinen Tob bie erften Bluthen meines Jugendmuthe genielt wiedeben - da tiel mir auch Ihr Brief wiebet in die Barebe, und Ihr Bilb und Ihre Denkrede traten freuiteich und vertraulich aus ber Bergangenheit # mit wieber beran. Ich ließ mir ben Band Ihrer Bette holen, in welchem sene Rebe abgedruckt ift. Ich las - ein Blis nach bem anbern fuhr in meine Geele! - Mes, was ich in der gangen Reihe von Jahren als Resultat meines Nachbenkens über ihn gewann - es fand ba, entweder ausgesprochen, ober angedeutet, oder kife Winke dazu hingeworfen. Da war bas Thema, Mammengebrangt auf wenig Seiten, bas, wenn ausgeführt, bewiesen und belegt, ben Stoff zu meinen entworfenen Banden faft vollständig vorzeichnete! -

Ich war in tieffter Seele erschrocken. Zeht mußte ich Sie vollkändig kennen lernen. Ein Band nach bem andem Ihrer Werke warb von mir verschlungen; von den Aussätzen aus ber "Bage" an bis auf den letten Brief

ans Paris. Drei Loge brachte ich ununterbrochen damit au. Es mare ichmer, Ihnen zu befchreiben, mas ich babei empfand! Bange batte mich folche Wehmuth und folche Rubrung nicht ergriffen, als bei Ihrem Scherg! - Manchmal erfchraf ich ju tief, um weiter lefen ju tonnen; ich furchtete mich abermals por Ihnen, aber wie por einem wiedergelehrten Beift. - Er ift's! - Er ift's! so rief es einmal über bas andere in mir — Wer? — Sie konnen fragen, Borne? — Es ift ein Theil von Jean Paul's Geele, bie in Ihnen auf Erben fortlebt! und zwar ift's jene kraftige zweite Salfte von ihm -Sie find Quod Dane Vult, ber in jener Mastennacht mit ber Flote in die weite Welt jog, und ben ber Dichter sieben laffen mußte, weil in feinem armen und befchrantten Leben nur fur ben Balt Raum mar! - Und ich blober Thor, Der ich gewesen! Warum erkannte ich nicht, baß Bult es war, ber nach bes Dichters Tobe jenen Brief an mich geschrieben. — Wie bie "Bage," fo mußte Bult auf seinen Reisen scherzen über bas Theater, bie Polizei und die Welt, den tiefen Schmerz und ben boben Ernst tief zurudbrangend in die Bruft und boch ihn wider Willen leise verrathend. Go mußte er schreiben, nachdem er Balt's schwere Ercerpten- und Bilberloft von fich geworfen und mit ber Leichtigkeit, Die ein vielgereifter Beltmann fich aneignet, ohne jeboch bas toftliche Gut feiner Originalität an ben Wagenrabern abzuschleifen. — War es nun ein Bunder, daß Sie ihn fo meisterhaft geschilbert, fo gang und gar erfast und begriffen?'

ter am ekeften für feinen Bult in Anspruch genomen. "Der Schelm," hatte er mit frohem Stolz, strablenden Augen und doch mit seinem lieblichen Sächeln gesagt — "ver Schelm hat sich wirklich erfrischt und verjungt in dem erhabenen Sturm der großen Zeit. Sein Lebendüberdruß, seine Menschenwerachtung hat dieser ganz von ihm abgeweht. Er hat nere Hossnungen gefaßt, und nun donnert und schmettett er wie ein zurnender Gott in die Böller, damit sie schneller sich vom Boden erheben. Aber dennoch ists der alte Bult, und die Mauthrede an die Bauerngemeinde ist wohl ganz besonders von ihm." —

Bahflich, Borne, hatte Er Sie gekannt, Er hatte Sie fehr geliebt! —

Es brangte mich zu fehr, Ihnen dies laut vor aller Welt zuzurusen, Ihnen den verlassenen Ahron Jean Paul's als Ihren Sitz zu bezeichnen! — Ich wußte, daß dies der verwegenste Handstreich war, den ich ausgesührt, daß er mich am theuersten zu stehen kommen werde. Bon allen Seiten hore ich das Erbitterungsgeschrei, das erzwungene und krampshaste Hohnlachen der Gegner, das mitteidige und verächtliche Lächeln der vornehmen Gelehrten: und Gesellschaftsaristokratie. Ich höre, wie sie ausschreien werden, nun habe auch die Parteiwuth so weit geführt, den ehrwürdigen Iean Paul, den unschuldigen Frauendichter, nach seinem Tode zu einem Jacobiner zu machen. Ich sehe selbst konst verständige Leute den Kopf schütteln. — Imsmerhin! Gehört doch der Jugend die Zukunst! — Und sie,

weiß ich, die allernachste Nachwelt, stimmt in ben Schluß dieser Debication — benn bas ist dieser mein Brief — laut und froh mit ein. —

Roch einmal, Borne, Er hätte Sie sehr geliebt! —

R. D. Spazier.

# Jean Paul Friedrich Richter.

E í n

biographischer Commentar.

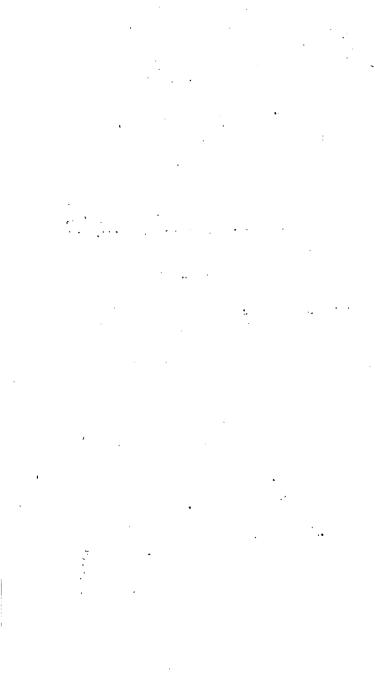

# Erfteg hapitel.

Das Fichtelgebirge und feine Bewohner.

Das Fichtelgebirge hat seinen Ramen von ben Fichtenwäldern, womit bessen höchste Gipfel begrünet sind, und ist ein gebirgiger hochliegender Landstrich, welcher die nordliche und östliche Hälfte des Mainkreises des Königreichs Baiern, also den größten Theil des ehemaligen Fürstenthums Baireuth oberhald des Gebirges und einige Bezirke von Bamberg und der obern Pflatz umfaßt. Im südlichen und süddstlichen Theile desselben erheben sich mehrere Reihen bewaldeter Berge, welche meistens zusammenhängende Kegelspitzen oder schmale Kämme bilden und eine ziemlich steile Ibdachung haben. Die nördliche und nordwestliche Hälfte tagegen ist ein gegen Norden abfallendes Hochland, welches von Hügelbecken durchzogen und mit tiesen Thälern durchschnitten ist.

Am beutlichsten ist das Gebirge gegen Often, Subsosten und Sudwesten abbegrenzt. Gegen Westen, Nordwesten und Nordosten stößt es mit den benachbarten Gesbirgsländern zusammen; seine Grenze ist daher weniger in die Augen fallend.

1

An der sudostlichen Seite steigen die hochsten Berge mit ihrer steilen sublichen Abbachung in die Thaler der Kößein, der suchtelbergische Waldnab und der Heidenab herab, und einzelne kegelformige Basaltberge laufen von Waldsassen die Neustadt am Aulm an dieser Grenze hin. Auch gegen Sudwesten ist es wie abgeschnitten, und von Neustadt am Aulm über Weidenberg, Berneck, Wirseberg, Aupferberg, Stadt-Steinach, Seibelsdorf die Nodach zieht sich ein Wiesengrund um den Fuß des steilabstürzenden Gebirges hin. Hier gruppiren sich selten einzelne Berge, und man sieht vielmehr eine fortlausende, mit Laubgebüsch und Nadelholz begrünte Gebirgswand, welche mit tiesen Furchen zerschnitten ist und aus engen Thäelern Flüsse und Bache herausschickt.

In Nordwesten, von den Dorfern Ober und Unter-Robach an bis gegen Nordhalben hinauf, hangt das
Kichtelgebirge mit dem thuringer Walde zusammen, und
das Rodachthal ist daher als die Scheidelinie beider zu
betrachten. Von Nordhalben über Lichtenberg bis Hirschberg sehen wir die Thaler der franklischen und thuring'schen Muschwitz und eine kurze Strecke das Saalthal
als die natürlichste Bezeichnung der nordlichen Grenze
an, indem sich die Abdachung des Gebirgslandes bis
dahin sortsett, jenseits jener Flusse aber noch der östliche
Buß des thuringer Waldes hinlauft.

Gegen Nordwesten, von hirschberg bis Asch herab, stoft bas Fichtelgebirge mit bem sudwestlichen Fuß bes Erzgebirges zusammen, und man nimmt bie baierisch sächsische Markung, auf bem flachen Ruden zwischen ber Saale und Elster, auch als bie Grenze bes Fichtelberg-

landes an. Die führeftliche Abbachung jener Echebung schidt ihre Bache in die Saale herab und gehort also woch zum Gebiete des Richtelgebirges; von der nordöftlichen Seite aber fturzen die Wasser in die Elster, welche auferhalb demfelben entsließt und entspringt.

Segen Often, von Asch über Liebenstein und Hohenberg nach Walbsassen, ist bas Auslaufen bes Gebirgs wieber schärfer von der Natur bezeichnet; benn die an der Eger und der Rößla hinziehenden Bergketten endigen sich hier und setzen nicht in das flache Egerland hinüber: boch ziehen einige Arme des bohmischen Waldgebirgs durch die Oberpfalz ganz nahe heran.

Der ganze von biesen Grenzlinien eingeschlossene Banbstrich liegt zwischen 49° 49' und 50° 23' nördlicher Breite und zwischen 29° 7' und 29° 57' östlicher Länge. Die Hauptgebirgshöhen ziehen von BE. nach DND., und das Gebirgsland mißt in dieser Richtung von Berned bis an die östliche baireuther Landesgrenze bei Langenau unweit Sell 122,600 pariser Fuß ober 5½ geographische Meilen. Die Breitenausbehnung, von Waldeck bis an die thuring'sche Muschwitz oberhalb Steben, beitägt 1,84,600 pariser Fuß oder 8½ geographische Meilen, und ber ganze Flächeninhalt des von den oben bezeichneten Grenzlinien eingeschlossenen Fichtelgebirges 42½ Quadratmeilen ).

Den hier in Stiggen abgeriffenen gandftrich kann

<sup>\*)</sup> Siehe die ausführliche physikalischeftatische Beschreibung des Fichetagebirges von Goldfuß und Bischof; 2 Theile, Kurnberg. Stein. 1817.

man fast immer noch als eine wunderbare buntle grune Gebirgeinsel mitten in bem fonnigsten Theile und gerabe in ber Mitte von Deutschland bezeichnen; abnlich jener bunklen und geheimnigvollen Chpreffeninfel bes Lords Horion im Besperus, auf welcher ber Bater nur landete, um dem Sohne sein Grab zu bezeichnen. Siebengig Sabre find vergangen, feit einer ber vielbesprochenften beutschen Dichter im Schoofe biefes Gebirges geboren ward, ein Dichter, ber fo lange ber Belt ein geheimnigvolles Rathfel blieb, beffen Losung fo manchen Kopf und so manches Herz beschäftigte — und noch immer ift bas Sichtelgebirge, trot feiner wunderbaren Gigenthumlichkeis ten, einer ber unbetretenften und unbesuchteften Lanbstriche Deutschlands; ber großen Maffe der vornehmsten wie ber niedrigen Welt ift es faum dem Namen nach bekannt. Gilig gieben bie großen Bagenzuge auf ber Strafe von Munchen und Nurnberg nach Sachsen an bem westlichen Rufe bes ganzen Gebirges vorüber, tauchen fich fogar an einigen Stellen in bie grunen bunklen Schluchten; bie Reifenben werfen aber taum einen fluchtigen Blid an die dunklen grunen Gebirgetamme ju ihrer Seite, und taum fette fich ein Banberftab deutscher Junglinge in bas Gebirg hinein in Bewegung, felbst zu jener Beit nicht, als fie ichaarenweis burch faft alle beutsche Gaue zogen.

Der Grund hievon ist hauptsächlich in der sonderbaren Lage dieses Gebirges zu suchen. Der Ausdruck "Gebirgsinsel" past vollkommen auf dasselbe; benn bas Fichtelgebirge ist auf allen Seiten von andern Gebirgen umgeben, die bei Weitem mehr durch Zusall die Ausmerksamfeit ber Reisenden an sich ziehen; es ift burch Cbenen ober Thaler von ihnen abgeschnitten, jeboch fo, bag es nur ein unanziehender Auslauf eines jeden erscheint, und ben erschöpften Wandrer burch Debe und Dunkelheit gebeimnigvoll von fich jurudichredt. - Im Often find es die bohmischen blauen Gebirge, die burch ihre Baber bie mußige vornehme Belt an ihre Begirke fesseln, und bie Blide ber Gafte in bem einsamen Eger richten fich nach Morgenaufgang gegen Karlsbald und Toplit ju; bas Fichtelgebirge aber schaut fie hinter einer oden und fillen Sügelebne finfter und melancholisch an. Im Rorben ift es bas Erzgebirge, bas bicht heranrudt, aber den Kaufmann und Fabrikanten in feinen Schoof lockt; ermudet von der erschopfenden Berg = und Sugelfette, bie er von Altenburg oder von Dresben ber burchmanbert, schaut er mit Burnen auf bie neuen Befchwerlich= feiten, die binterber ihm entgegentreten, und eilt nur fo ichneller nach ben fublichen bequemen Sonnenebnen zu, bie bas glanzende Thal von Baireuth am jenseitigen Suß bes Fichtelgebirgs ihm verheißt. - Im Nordweften ift es ber thuringer Walb, ber mit feinen historischen Erinurrungen ihn feffelt, und eben fo ermubet langt er in ber Rabe unfres Gebirges an, von bem er nichts vernahm. - Im Guben ift es bas von Nurnberg, Er: langen und Bamberg aus leicht erreichbare, von grunem Laubholz bewachsene, leichter ersteigbare, freundlicher bewohnte Ralksteingebirg, die frankische Schweiz genannt, mit feinem schonen Thal von Streitberg, ben geheimniß= wilen Muggendorfer Tropfsteinhohlen, das der Naturfor= fder und reiseluftige Jungling besucht, und er wendet bem

hoben bunklen Ruden bes Richtelgebirges, ber ihm bier auf jeder Bobe entgegenftarrt, gleichfalls ben Ruden und schaut bochstens in die sonnige Ebne von Baireuth bin= ein; brüber hinaus fürchtet er nichts zu erblicken, als bas raube, talte und fleinige Boigtland. - Auch bie Schaaren Reisender jeden Alters, Standes und Sefclechtes, Die fonft in biefe Begenden wallfahrteten, die Perfon bes Dichters und feine Umgebung fennen zu lernen, ja fogar in ihnerbas Rathselhafte feiner Erscheinung zu erforschen trachteten, trugen nichts baju bei, die verborgnen Gigenthumlichkeiten biefer Gebirgewelt bekannter ju machen. Jean Paul nach bem Erscheinen feines Besperus in bem erften Strablenglange feines Ruhmes ftand, fanben fie ibn bereits in Sof, am rauhesten und unwirthbarften nordlichen Gingange jum Fichtelgebirge, und eilten frierend wieder gurud. In biefer Beit mar es nur gubwig Bied, ber, in seiner jugendlichen Mahrchenzeit von Karlebab kommend, angezogen von bem saftigen Grun jener "Balbeinsamkeit," bie ihm sich entgegenbot, ju Pferbe die waldigen Gebirgshohen durchstreifte. Ihn traf allerbings machtig ber Gebante, bag in biefer fonberbaren gewaltigen Ratur Die Erklarung bes Dichters ju fuchen sei; als er aber kurze Zeit barauf ben Dichter felbst beshalb befragte und bie Antwort erhielt, bag jener in feis nem gangen Leben nie auf jene Soben gekommen fei, ließ Died voll tiefen Erftaunens biefen Gedanken wieber fal-Ien; ja er marb baburch an Jean Paul fo irre, bag er ibm bis in die spateste Zeit Sinn und Gefühl fur Natur absprach und barum, bei aller Berehrung seiner, nie ben rechten Maagstab zu seiner Beurtheilung findenb, seinen

hoben poetischen Ernft und seine schwarmerische Naturreligion von vorn herein als etwas Gemachtes wrudwies, und nur feinen Schorz und feine Satore fur naturlich biett. Bene Bermirrung ber Schlagel'ichen Schule, welche wielende Eindliche bewußtlose Romantik mit schärfster fritischer Analyse vereinigen wollte, zeigt fich nirgends flarter, als an biefem Ergebnig. Bare aber Tied ber poetischen Eingebung bes erften Augenblick gefolgt und båtte ibr nachaeforscht --- er wurde aefunden baben, daß unmöglich ein Mensch mit fo unenblicher Empfanglichkeit fur ben fleinsten Eindruck, wie Jean Paul, im Schoof einer folden Welt geboren werben, noch weniger feine gange Jugend- und Manueszeit in und neben ihr verteben tann, ohne auf immer ihren Einwirkungen anheim gegeben zu fein; er mugbe gefunden haben, grade ber Umftand, bag Jean Paul nie bie bochften Soben feiner Geburtsgegend anfangs nicht erklimmen tonnte, fei bie Mutter jener unendlichen Sehnsucht und jenes Schmerzes, in die er jeben Augenblick aus ber beiterften Umgebung gurudfallt, und daß er später fie nicht erklimmen, wollte, um nicht eine Taufchung zu erfahren, bie ibm ben schauerlichen gebeimnifvollen Baubertraum von ben Gebirgshohen feiner Jugend gerftorte, einen Baubertraum, ber ben Abend feines Lebens mit rosenrother Romantit erhellte und nur erft im Grabe am Auße biefer lebenslang febnfüchtig angeblickten Höhen erlosch! - - Als aber mehrere Jahre später Jean Paul wiederum burch ben Gebirgs magnet ju feiner Geburtsgegend nach einer furgen Entfernung, in ber er vergeblich in einer anbern Belt ausauhalten versucht, zurudgezogen worden, fanden ihn die

Besucher am sublichen Eingangsthore zum Fichtelgebirge, in der Ebne von Baireuth; sie fanden ihn am Fusse besselben, wie er sein Auge immer nach seiner hohen Wiege hinrichtete und sie beschaute; und selbst der poetissche "reisende Waldhornist," Wilhelm Müller, wanderte mit der Schaar der Reisenden nach jenem Bierhauschen der Frau Rollwenzel am Ende einer Kastanienallee, dort eine Erklärung suchend; und doch legte der Dichter dort nur seine Jagdtasche ab, wenn er sich in das Grasssetz, das Antlitz dem hohen Gedirgstamme zugewender, der seiner Jünglingszeit hinter den Bergen herausbesschwor, oder, wo er bei kaltem Wetter in das Stübchen, das da hinaus ging, diese Gestalten hinein zu sochen verssuchte.

Richt aber immer war das Fichtelgebirge im beutschen Baterlande ein so unbeachteter Landstrich, zumal ehe die Reiselust nach ausländischen Ländern und Bergen erwacht war und das Große der eignen Heimath vergaß. Da unsern Borfahren das Reisen eine so seltne und die kleinste Wanderung ein Ereigniß in ihrem Leben war, so ward zwar dieses Gebirge von Fremden sast nicht mehr betreten als jeht, zumal da sein rauhes Klima und seine Unwegsamkeit sie zurückschreckte. Desto. mehr Bunderdares jedoch erzählte ihnen die Sage von dem düsteren, grüsnen, einsamen und hohen Baldgebirge, das dem ganzen mittleren Deutschland seine Basser zuschiekte. Die Alten verstanden unter dem Namen Fichtelberg hauptsächlich die Höhen, welche Bischossprün, in der Mitte des Waldzrückens gelegen, zunächst umschließen, und beschrieben die

Gegend balb als einen Berg von wunderbarlicher Sohe, unerfleiglichen Selfen und einem unfchagbaren Ueberfluß an Metallen, Solzungen, Krautern und Gewilde, als den Ursprung vier großer Rüffe, bald als ein an den Grenzen zwischen Bohmen, ber Pfalz, Franken und Thus ringen liegenbes Gebirge, fur beffen Arme auch bie Berge um Bunfiebel und Beifenftabt angefeben wurben. Die atten Orographen waren unerschöpflich in Ausbrucken ber Bewunderung biefes Richtelbergs. Billen fpricht unter Andrem in schnem Paradico pinisero (Richtenparadies): "Bleichwie auf bem gangen Erbboben fein Geschopf ift, bas nicht Gott feinen Schöpfer preifet; also find bie bohen Berge nichts Unbres, als Merkmale ber Allmacht, Beisbeit und Gute bes Allerhochsten. Beitlaufig und mit vielen weltberufenen auslandischen Bergen folches gu erweifen, ift nicht von nothen; indem der faft in ber Mitte bes beutschen Baterlandes himmelmarts auffteis gende Richtelberg die Ehre und bas 20b des hochften Gottes augenscheinlich genug vorstellt, so oft man benfelben nicht obenhin und unbedachtsam, fondern mit Fleiß anschauet und als ein Bunberwert bes munberbaren Gottes, ein Runft : und Deifterwert ber Ratur, eine Stupe ber Bolfen bes himmele, einen gurften ber Berge, einen König ber Baume und Balber, einen Birth und Speisemeifter ber Thiere und Bogel, eine Schabkammer ber toftlichen Metalle und Ebelfteine, eine Schmiebe ber blibenben und bonnernden Baffen, eine Betftatt ber Runfte, einen Parnag ber Mufen, eine unüberwindliche Restung und sichere Buflucht wider alle Gewalt und Anfall der Feinde, eine freie offne Apos thete für allerlei Kranke, einen Ursprung vier schiff: und fischreicher Strome, ja als ein anmuthiges Paradies uns frer deutschen Mutter Erde — in reifere Betrachtung ziehet."

Bas ben Alten biefe bobe und poetische Auschauung bes Fichtelgebirges beibrachte, waren nicht bloß bie vier Sauptstrome, Die nach allen vier Weltgegenben aus feinem bunklen Schoofe Gegen werdend über Mittelbeutschland, in bem Dain gegen Weften, ber Gaale gegen Rorben, ber Eger gegen Duen und ber Nabe gegen Suden, fich ausgoffen, fonbern befonders ber Umftand, baß früher eine unzählige Menge von Bergwerken mit ihrem hammernden Gerausch die Thaler bes Gebirgs bebedten. Raft alle unfre beutschen Sagen geben in ben geheimnisvollen Schoof ber Erbe, Die Bergleute find noch beute die Wahrer ber meisten Sagen und Dabrden, und ber grubelnbe Geift unfres Bolks fand bier ftets feine beste Rahrung. Aber was ihnen das Richtelgebirge am meiften auszeichnete, mar, bag man in ibm. als in einem granitenen Urgebirge, wirklich Gold fand, ienes Metall, bas im gangen Mittelalter bei uns in Deutschland ber Gegenstand geheimnisvoller Begehr mar, und beffen Auffindung und Erzeugung fo viele Kopfe beschäftigte, und nach bem die Sehnsucht um so mehr bie Gemuther ber Beften verzehrte, als. bas Guchen barnach ben Forscher in die Tiefe ber unergrundbaren Natur zu fuhren versprach. Wirklich floßt ber Banberer amifchen Berned und Bifchofsgrun im hochften Gebirge noch jett auf die Ramen: Goldberg, Goldmuble, und findet noch bie Spuren jenes alten fo berühmten Bergbaues am Goldberge. Das altefte und bekanntefte Berge werk war die Golb: und Rurftenzeche, welche fcon um bas Sabr 1336 unter bem Burggrafen Friedrich L erho. ben wurde. Gie war wenigstens 304 Jahre im Gang, und erft 1668 fam fie jum Erliegen. Gin Bauernbaus. den liegt jett an ber Stelle, wo ber Schacht nieberging, und ein alter Rugbaum im Sausgartchen fteht auf bem augefüllten Schachte felbft. Bwischen ben Jahren 1865 und 1430 scheint dieset Ban am ergiebigsten gewesen gu fein, und man foll, nach ber Angabe eines Manuscriptes vom Jahr 1608, wochentlich 1600, wenigstens 1200 Goldguiden Ausbeute gehabt baben. Auffer ber Rurftenzeche bereist man in bieser Gegend noch breizehn anbere Graden auf Gold, Silber, Aupfer, Spiesglas und Gifen. Milin Kriege und verminderte Ausbeute verursachten bas Erliegen Diefes Bergbaus. Im Jahr 1792 ließ bie preufifche Regierung einige Berfuche anftellen, weil man hoffte, bie feit 1775 gewonnenen mehre tausend Centner Erge, bie unbenntt auf ber Halbe lagen, ju gut zu machen. Doch man fand, bag ein Centner hampabt 1 bis 2 Pfund Schlich, und 1 Centner Schlich & Both Gold und 1 Loth Gilber gab, so bag also bie Rosten ber Aufbereitung nicht gewonnen werben konnten.

Es war nun natürlich, daß die Kunde der Auffinsbung von Gold in der Umgegend fich verbreitete, die Sage und das Mahrchen die wunderbarften Dinge erzählten. Man stellte sich den Fichtelberg, wie den Besnusberg, als einen einzigen, doch, da man von fern zwei hohe Berge, den Schsenkopf und Schnasberg, sah, den

ersten mit zwei Gipfeln vor und verschloß in beffen Bauch fo bas Gold als bie Strome als bie Ebelfteine, ba man noch beut in einigen Bachen Perlen findet. Man umgab ben Berg mit einem Schloß und bie Schate ben Bahlen oder Berggeistern jur Bewachung. Sa, als man fogar auf bem oberften Gipfel bes Dchfenkopfes eine Steinboble und auf beren Boben einen goldgelben Sand fand, locte ber Berg manchen Abenteurer mit Schaufel und Sade aus weiten Gegenden berbei, nach bem Schabe zu fuchen. Reiche Kauffeute versuchten fogar Schachten in ben Gipfel zu schlagen, und noch beut fiebeln fich bier und ba in ben Wildniffen einzelne Bergleute an, die an ber alten Sage ben Glauben nicht verloren. Das gange Gebirge mar mit Sagen und Beiftern bevolfert. Auf dem fahlen Gipfel des Schneeberges, dem Dofenkopf gegenüber, wohnte eine weiffagende Sybille, die eine Boble in ber Gegend, Sternfeherin gebeißen, bewohnte, ein übermenschliches Wefen, bas nur wenige bedenkliche Worte sprach und sich nur bei bevorftebenben wichtigen Ereigniffen feben ließ. Gin furchtbared Felfenlabytinth, Ruffen ober Rußhardt geheißen, führt ju bem Gipfel hinan, und wirklich trifft man auf ber oberften Granitplatte 9 fcuffelformige Bertiefungen, welche fo eingegraben find, bag die größte berfelben die Mitte einnimmt, die übrigen aber im Rreise umberliegen, und mabricheinlich bat diefer Relfen in der heidnischen Borzeit, bie fpater als anderswo aus biefen Gebirgen wich, zu einem gottesbienstlichen Gebrauch gebient und ber Name Nuffen erinnert an Nuffa ober Nocca, die Fluggot:

tin der Deutschen, welche man vielleicht bier bei ben Quellen großer Fluffe verehrte \*).

Dies Intereffe, mas man fruber am Richtelgebirge nahm, ift nun zwar in neuerer Beit verschwunden, und wenn in bem einfamen Gebirge bas Berausch bes Bergmannes und bas Dochen ber Schmelghatten fich vernehmen lagt, fo ift es in ben gewohnlichen Gifen :, Bitriol :, Maun = und Binnbergwerken. Aber mas bas Gebirge vor allen beutschen beraushebt, was ihm eine Frische, Ruble und in feinem Innern ein unendliches Leben er= zeugt, und bem, ber einmal hineingebrungen ift, wirklich als die Werkstatt beutscher Ratur erscheinen läßt, wohin icon die von feinem boben Rucken berabrinnenden Strome deuten, und worin tein Gebirge in ber Welt im Berbaltnif des geringen Umfanges ihm gleichkommt, ist ber überschwengliche Reichthum an Gewässern und Quellen, welche bas Sichtelgebirge auszeichnen, und bie in balb rauschenben Sturgen, balb fanftem Platichern aus jeber Felsspalte heraus = und in jebes Thal hineindringen. Die Bahl ber Bache und Quellen, bie hier fprubeln, ift faum anzugeben, und faum ein Bogen mare im Stande, nur ihre Ramen zu fullen. Die vier Hauptstrome werden allein, ber weiße Main von 5 Flugchen und 12 größern Bachen, die Rabe von 3 Flufichen und vier folchen Baden, die Eger von vier Flugden, die Saale von 17 Alugden und 19 größern Bachen gebildet. Außerdem find 5 große Weiher und 26 Mineralbrunnen vorhanben, von benen nur 4 bem Publikum bekannt, bie an-

<sup>\*)</sup> Döderlein Antiq. Gentilism. Nordgau. §. 15.

dern von den Landleuten getrunken werden. "Außer biefen Rtuffen nebft beren gufliegenben Bachlein," fagt icon Pachelbel, "ift ber Sichtelberg voller allerhand munberbarer Stromen und fehr gesunder Brunnen und vielerlei Duellen, beren etliche mit Gold, einige mit Binnfteinlein, Gifenerz und maßigem Salbeter angefullt fein; indgemein find fie fehr gefund ju trinfen. In vielen Dorfern hat fast jedes Haus eine fließende Quelle vor seiner Thure, und in ben Stabten und Markten findet man einen Ueberfluß von Springbrunnen, beren Baffer nur eine furze Strede weit burch Rohren hingeleitet werben, alfo bag ber Sichtelberg feinen Ramen nicht nur allein von ben vielen Sichten, fonbern auch wegen ber bielen nublichen Waffer und Reuchtigkeiten, ben Ramen bes Reuchtenberges führen fann;" und ein Underer fagt: "daß aus unfrem schabreichen Richteberg burch bie wundersame Natur in fo vielen iconen golbfundigen Fluffen, Quellen und Brunnlein Die herrkichften Korner und folibars ften Steinlein aus bem Bauch und innerften Theil ber Berge berausgeführt wurden."

Der eigenthumliche Charakter dieses Landstriches find baher in ben Borbergen frische grüne, überall von Quelslen gewässerte Hügel, beren Sohen mit den dunkelsten schönsten Tannen besetzt sind, die sich immer stärker und dichter zu den eigentlichen Sohen herandrängen, und über ein weites schwelzgrünes Wiesenthal, womit der hohe Gebirgskamm umgeben ist, scheinen die Tannen in Masse hinüberzuspringen, um zwischen wunz berbaren Granitblocken das ganze hohe, durch unzählige Klusten gespaltete Gebirge zu bebeden. Der Ackerbau

ist in der ganzen Gegend darum dürftig, und das beftandige Geläute kleiner Gtoden um die zerstreuten Wohnungen verkimdet überall die Beschäftigung des eigentliden Gebirgsbewohners.

Und ein folder ift benn ber Bewohner biefes ganbfiche wirklich auch. Schon die Kluth ber Strome und ihr weiter Werlauf beutet bie Sobe eines Gebirges an, des auch wie. kein andres in Deutschland die Naturerichanungen und bas Beben ber besuchteften und berühmtellm Gebirg Kanber Europas barbietet. Hof liegt bewith 1763; Mamfiedet 1841, Goldfronach 1630 Ruf über ber Memesflache: mur ber Schneeberg erhebt fich gipar nm 8467: Rus berüber; aber ber gange bewohnter Theil liegt fust Merall 2000 Auß hoch. Während man wenige Mellei barbon in ben Begenden von Nurnberg und Bambag bie Schonften Frubtingstage genießt, fahrt man von Sofe bis Berned noch im Schlitten. In ben bohem Gebirgegenben ftellen fich icon ju Ende bes Monats August bie Reife ein, und gegen Michaelis Schneit & icon. Im Jahre 1769 mußte man ben Schnee mit Shaufeln von ben Kartoffelfelbern wegraumen, und im Jahre 1805 hinverte er bas Einfammeln ber Felbfruchte ganglich. Der erfte Schnee bleibt gewöhnlich liegen, und baber wird bie Schneedecke schon im November und December fo hoch, daß bisweilen die Sausthuren ber Landleute zuschneien und die Holzstisse im Hochwalde so bebedt werben, bag bie Arbeiter mit Stangen umbergeben muffen, fie aufzusuchen. Setten fallt ber Schnee in Awden; gewöhnlich riefelt er in kleinen, farkgefrornen Kornchen herab, die fich leicht vom Winde verweben

Sie bringen burch bie feinsten Spalten ber Dader und Saufer, und bie Leute, welche bort ichlafen, finden fich gewöhnlich bes Morgens bort eingeschneit. Mo ber Wind ben Schnee binfubrt, thurmt er fich zu gangen Bergen auf, und bie Strafen merben fo verweht, baß bie Berbinbung mit benachbarten Dorfern unterbrochen wird. Aber um fo erhabenern Unblid gewähren auch bie Berge, wenn ihre bichten, mit Schnee überbedten Gipfel vom farten Frofte bligen, und bie glanzenben Eisflachen burch bas bunfle Grun bes Richtenmalbes burchschimmern, und die Baume auf ihren weit ausgeftredten grunen Urnen überall ben jungfräulichften in ber Sonne bligenben Schnee in wunderbaren Gestalten tragen. Im Walbe und in ben Relfenklippen ber nordliden Bergabhange findet man ben Schnee bis Ende Juni. Im Jahre 1809 wurde bie Heuerndte auf ber Bischofsgrunerflur bei empfindlichem Frofte mit Sandschuben verrichtet. Debel fteigen fast bas gange Sabr hindurch täglich von den Sumpfen und Walbern empor. Benn im Sommer bie Nieberungen von Bunfibel. Beigenftabt und Gefrees beitern Sonnenschein genießen, hullt ein bunkler Nebelschleier bie Gipfel ber Berge ein. Bier bilben fie die sonderbarften Wolkenfiguren; balb umgeben fie ben gangen Gipfel, bald bededen fie nur bie halbe Seite; manchmal fteben fie wie kleine Bugel unbeweglich, ober fie gieben fich an einer Stelle wie abgeschnitten in geraber Linie fort. Dicht felten fieht man ben Ochsenkopf, die Koffein, ben Kornberg, ben rauben Rulm u. a. mit einem Kranze von Wolken umgeben. fo daß die Bergspigen barüber emporragen. Auch fchlie:

fen die Landleute von dem Ansehen dieser Berge auf die bevorftebende Witterung und find, wie alle Gebirgsbewohner, eifrige Wetterpropheten, ein Talent, bas auch Sean Paul fein Leben lang übte und manche Quelle bes Ernstes wie bes Scherzes, ber Qual und Lust barin fand. - Saufig ift ber Soberauch, ber im boben Sommer wie ein Rebel auf bem ganbe liegt und auch bei reinem himmel bie ferne Aussicht auf ben Bergen beschränkt. Ginigemale fpiegelte fich die Sonne in bemfelben fo, baß man fie noch eine halbe Stunde nach ihrem Untergang über bem Horizonte zu seben glaubte. Much zeigen fich zuweilen zwei Sonnen, haufig ein doppelter und breifacher Regenbogen, sogar Nordlichter. Eine seltene Erscheinung fabe man im Marz 1820 am Dosentopfe. Nach einer geraumen Beit, nachbem bie Sonne foon binabaefunten mar, ftand namlich fein Gipfel geröthet und wie von bem Wieberscheine einer nuchtlis den Feuersbrunft übergoffen, erhaben und feierlich ba und gemabrte bas prachtvolle Schauspiel, welches man sonst nur an den Alpen bes Schweizergebirges zu erbliden gewohnt ift. Gin ahnliches Phanomen wurde in hof au Ende bes Novembers 1799 fruh von 3 bis 5 Uhr bebachtet. Gine Meile im Umtreise war der Himmel licht und fast feurig. Gegen 5 Uhr schossen Blige in ber Luft umber, welche fein Donner begleitete. Endlich bilbeten sich ungeheuere Augeln von einem matten Feuer, welche weiter zogen und endlich ohne Knall Lergingen. Auch zu Anfang bes 18. Jahrhunderts beobachtete man mehre feurige Luftmeteore. Irrlichter und Stern= I. Theil.

schnuppen können an vielen Orten täglich gesehen werben; auch spricht Pachelbel von einer mineralischen Witterung, welche wie eine Schwefelssamme bläulich schitzmern und nach dem Zuge der Gänge wie ein Laufseuer
hinsodern soll. Bon solchen psiegt das gemeine Volk
zu sagen, es brenne ein Schatz und ist der Meinung,
daß hier Gold, Silber oder Geschmeibe vergraben sein
musse. Auch schließt es daraus, daß die sichtelbergische
Luft voll schwefelhafter und salpetriger Dämpfe sei, daß
sie mercurialische gold und silberhafte Unsänge in sich
in sich verborgen halte, weshalb diese Metalle noch heut
zu Lage dort erzeugt werden mußten. \*)

Bas bem Bewohner biefes Gebirge fo liebt macht. ift, bag alle biefe Gigenthumlichkeiten, bie es rings von ber baffelbe umgebenben Belt abschneiben, auf einen fo fleinen Raum jufammengerudt find, bag fie alle bas Auge wie bas Berg umfaßt. Den Mittel= und Glangpuntt ift ber Dofentopf, um ben fich Alles umberreibt, und bas Auge blickt überall, wo es fich befindet, febnfuchtig ju ihm bin. Muf feinem Gipfel glaubt man bie Sehnsucht erft gestillt. Sein Gipfel zeigt fich, wenn man von Bischofsgrun binaufgeftiegen ift, als eine fteile Reifenhobe von über einander gefturzten Granitmaffen. In biefen Klippen halt ben Wanberer nahe am Rufiweg ein knglicher Stein auf mit ber Jahrzahl 1711 und ben Buchftaben I. H. L., welche nach Ginigen fagen follen: I(n) H(oc) L(oco): unter biefem Steine! Denn unter ihm foll ber Schluffel ju ben Geheimniffen bes Berges liegen; ben außersten Punkt ber Berghite bilbet

<sup>\*)</sup> Bifchof und Golbfuß Beschreibung bes Fichtelgebirges.

wer eine Kelsenswalte, in welcher man bas Ginnbild bes Berges, einen Debfentopf mit hornern und Ohren, eingegraben findet. Aber nichts malt die Aussicht, die man von biefem Gipfel genießt; fie ist groß und erhaben wie ber Berg felbft, auf ben Seiten, wo nur bie malbbes pachfenen Gebirgszüge und Thaler vor bem Blicke binlaufen, Die, wie ber Bellenschlag bes bemooften Dceans, bas Land in concentrischen Kreifen burchziehen und wie niedrige Sugelereihen ju unseren gugen liegen; aber eine tiefe Befriedigung romantifcher Gehnsucht ergreift bas berg, wenn es gegen Weften an ber Grenze bes Gefichtetreises die Soben des Kalkgebirges bemerkt, welches bas Baireuther Oberland vom Unterlande trennt, fich wie ein Bogen von Guben nach Norden hinaufzieht und am Kufe bes Sophienberges in einem bellen Reffel bie glanzende Stadt Baireuth entbedt, wenn es nach Norden über die Sügelreihe binüber, die Aulmbach verdeckt, in die Bamberg'ichen , Roburg'ichen und Senneberg'ichen blauen Thaler hineinschaut und in matter Blaue ben Infelberg und die Schneekoppe in Thuringen ihm entgegen schimmern. — Doch nicht sind die lettern die Begenflande ber Gehnsucht bes einsamen Gebirgsbewoh: vers, fondern es ift ibm bas warme, reichbebaute Baireuther Thal, wo ihm ber Frubling und bie Soffnung ju wohnen scheint, und die glanzendfreundliche ehemalige Fürstenstadt Baireuth, auf die er feine Begriffe von Große und Reichthum und Glanz und Frauenschone bezieht.

Bie bas Sichtelgebirge felbst einen so eigenthumlischen Charakter als mitten im Vaterlande schroff abge-

schnittene Gebirgegegenb tragt, fo auch feine Bewohner. Es waren Gorbenslaven, welche icon im achten Sabre bunderte dies Gebirge bewohnten und bier bereits fefte Site begrundet batten. Sie bielten ihren beibnischen Gottesbienft auf Beraboben, in beiligen Ruinen und Soblen, verehrten chenfalle ben Riethog ober Smantemit. als bas bochfte Wefen und ben Urbeber ber Welt, ben Tichernebog als ben Urquell bes Bofen, ben Radegast als Kriegegott, Pedun als Donnergott und Sifte ober Gerowith als Gott ber Rache und Gerechtigkeit; auch war ihnen Mamana bie Gattin bes Tobes. Sie bingen wie alle Gebirgsbewohner hartnadig an ihrem Glauben, und die Boigte von Plauen hatten noch im Sabre 1232 mit ber Werbreitung bes Chriftenthums in biefen Gegenden ju thun. Das wichtigfte Erbtheil, mas die Bewohner von den wendischen Ahnen übrig behielten, find unveranderter Bleif, Genugfamteit, Gparfamteit, Treue, Aufrichtigkeit und Biederkeit. Die Bewohner ber hobern Gebirgsgegenden baben in ihren abgeschiedenen, von Baldern und Kelsen umgebenen Wohnfigen einen Anftrich von Sarte und Rauheit. In ibren Bewegungen und handlungen find fie langfam und be-Ihr Korper ift mannhaft und gefund und leidet, burch bas Klima abgehartet, wenig burch Krankbeiten. "Es bat der Sichtelberg," fagt Brufchius, \*) und schier bas ganze berumgelegene Band, ein fromm, getreu, freundlich, boch fast grob, bauerisch, hart und

<sup>\*)</sup> Cafpari Brufchit grundliche Befchreibung bee Fichtelberges, auf welchem 4 fchiffreiche Baffer entfpringen u. f. w. Wittemberg, 1582.

fart Bolt, bas Sie und Aroft in aller Mich und Arbelt wohl leiben und vertragen mag. In Summa, et find Leute, ihrer von ber Ratur angebornen Starte Billen, wilbe Gaue und graufame Bare zu fallen und m faben faft geschickt, wiewohl fie nicht von Leib grob und ungeheuer, sondern von Art bes Holzleins find, bas fie gemeiniglich an Spiegen tragen; daber auch du beutsches Sprichwort erwachsen, daß, wenn man von einem guten Anittel will fprechen, fagt man: Es ift ein mber Kichtelberger. - Und wiewohl bas Band fast ungebeuer ift, von ber vielfalfigen Balber und Berg wegm, baffelbe auch gemeinielich grobe und wuste Leute gebiert, bie zum Rriege und harten Banernarbeit tauglicher fein, benri-bobe theure Runfte zu erlernen, ift es boch gelehrter und gefchickter Leute nicht gar beranbt, bavon es auch bei anbern und weit gelegenen ganben Ehr' und Ruhm bat." Die Einwohner ber übrigen Gegenben weichen, je nach ihrer Beschäftigung, etwas von einander ab. Die Berge und Suttenleute find gute und natürliche Raturmenfchen, benen jedoch die Wurbe ihns Standes einen gewiffen Stolg und Selbstvertrauen eingeflöst bat. Die tiefe Bebeutung ihres Rufes fpiegut fich bei ihnen burch Religiofitat und ein geheimnißwilles ernfithaftes Befen. Die Huttenleute bagegen, besmbers bie Hammerschmiebe und Sochofner, Menschen bon ansehnlicher Große und riefenhafter Starte, verzebun gern burch Speise und Trank ihren viel reichern Berdienst; fie find offener, lebhafter und hitiger, wie bas Element, mit bem fie arbeiten. Die Senugsamften bilbit die zahlreiche Klasse ber Holzbauer, welche für die

Sammerwerte bas Soly flogen und gurichten. Bei jeber Bitterung besteigen jene mit Sonnenaufgang ihre walbigen Berge und begnugen fich ben ganzen Dag mit Brod und Baffer, bringen einen großen Theil ibres Lebens in einer Erdhutte ju, welche fie neben bem Meiler erbauen. Mehre verlaffen wieder ein erlerntes Sandwert, weil fie fich ju einem Beben in freier Luft, in bem mit Bogelgesang angefüllten Balb unwiderstehlich angezogen fublen, feine andere Belt als ihr Dorfchen und keine andern Bedurfnisse als bie einfachfte Nahrung und nothdurftigste Rleidung tennen. Merklich find von ihnen die Solzhandler und Aloger verfchieben. Da fie, um ihren Geschaften obzuliegen, bie eine Salfte ihres Lebens in ben Walbern, die andere auf ihrer Wafferreise nach Frankfurt und Maing gubrirgen, fo gewahrt man bei ihnen, neben einer naturlichen Sutmuthiakeit und Berglichkeit, Belt = und Menichen= kenntnig, und ihr ansehnlicher Gewinn fett fie in Stand, fich manche feinere Genuffe bes Lebens zu verschaffen. Die Bewohner ber Gegenden, wo Manufakturen getrieben werben, wie in und um Sof, haben von biefer Gin= fachheit ber Sitten ichon verloren. Der temporare gro-Bere ober geringere Berdienst ber Manufakturarbeiter, ber ihnen Ueberfluß ober Mangel bringt, brachte jene gelbgierige und goldbeengte Philifterhaftigfeit zu Wege, bie man in allen fleinen und felbft in ben großern Stabten Deutschlands findet. Ein Gemisch ber Sitten ber Manufakturiften und bes gandmanns findet man in ber Rlaffe ber Sandwerter in ben Stabten und Martten, ba sich biefe entweber ganz von Manufakturarbeiten nabm, ober neben einem Sanbwerke auch Felbbau treiben mb bann fast wie bie Bauern leben. Doch find unter ihnen auf ben erften Unblid Birthe, Rleifcher, Bader und Muller leicht burch gewiffe Eigenthumlichkeiten ju uknnen. Sie bilben die wohlhabende und unabhangige Burgerflaffe, und ber rafchere Betrieb ihrer Geschafte, im große perfonliche Befanntichaft umber, bie Beife, wie sie Reben nach seinem Stande auf ihre Art au ehren wiffen, und die Behaglichkeit, womit fie in ben geschaftwim Stunden die Bequemlichkeiten bes Saufes genis fen, zeichnen sie aus. Außerdem bilden bie eigentliche bobere Rlaffe bie verschiednen abeligen Gutsbefiger bes Gebirgs. Auch Be baben die auten Gigenschaften bes Landmanns in fich erhalten, permablen babei aber ben eben fo barmacfigen Stoll alles Gebirgsabels. In ben bauslichen Einrichtungen berrscht auch bei ihnen reinliche . Einfachheit, und ba ber Lurus bas Bermogen nicht auf: jehn, so findet man in ben geselligen Kreifen einen Frobfinn, welchen ber Druck ber Zeitverhaltnisse nicht zu vericheuchen permag. Die Ramilien, nicht bloß einer Stadt, sondern einer ganzen Gegend, leben in vertraulichem Umgange mit einandet.

1

Da diese verühiedenen Klassen der Bewohner des Sichtelgebirges zu sehr mit einander leben, zu sehr guf sich angewiesen und selbst die höhern Stände zu wenig mit der Außenwelt in Berührung kommen, als daß sie in ihrer Lebensweise und ihren Ideenzangen nicht unendzlich Biel von einander annahmen und theilten, hauptsächlich aber, da in Jean Paul's Werken dieselben vorzüglich leben, so wird es udthig, ihr außeres und inneres Leben

noch naher zu beschreiben und im Boraus zu bemerken, bag bes Dichters Lebensweise in vielen Rudsichten selbst in seiner glanzendsten Zeit bavon sich nicht entfernte.

Die reichsten Sandleute wohnen in ben Sandgerich= ten Bunfiedel und Balbfaffen und in einigen voigtlanbifchen Bezirken. Daber finbet man bort auch geraus mige, steinerne, mit Biegeln gebectte, Baufer und außerst reinliche und belle Wohnstuben, wie beim Burger in ben Stabten und Markten. In andern Gegenden find die Wohnstuben meist von Fachwerk ober ganz von Holz, mit Schindeln ober Stroh gebeckt und mit bem Stall unter einem Dache. In ber schnialen Hausflur fteht ein Stopftrog, und unter ber Gleinen Bobenfliege hangen Sicheln, Sensen und Anspanngeschirre an ber Band. Gine Thure führt in bie finffere, twine Ruche, eine andre in ben Stall und bie britte in bie Stube Diese hat in den fteinernen Saufern der oben bemerkten Gegenden weißgetunchte Banbe und einen immer rein gefegten Fußboben; in ben bolgernen Bohnungen aber find die Bande getafelt und haben nebft ber Dede und bem Rugboden jenes reinliche Anseben nicht. Reben bem Eingange fteht ein großer, oft grun glafirter Dfen mit zwei geräumigen, eifernen, eingemauerten Ofentopfen, worin immer warmes Waffer gehalten wird. Ringsherum geben Banke und ein bolgernes Gitter jum Aufbangen ber Rleiber und Dafche. Zwischen bem Dfen und ber Wand ift ein fcmaler Raum, Die Bolle, mit einer Bant ausgefüllt, wohin man fich verfriecht, um fich ausauruben und fich gutlich zu thun. Da man gewöhnlich gespaltenes Rienholz gur Beleuchtung verbrennt, fo ift in

ben reinlichen Saufern neben bem Dfen ein fleiner Rauchfang angebracht. Der vordere Theil ber Stube wirb aus Biegelfteinen gepflaftert, bamit bas bei bem Sullen ber Ofentopfe verschuttete Baffer leicht zu einer burch bie Band gebenben Rinne abfließen fann; um Banbe bes Binmers laufen Bante bin, in ber Etfe uden ben Fenftern flehet ein großer Dijd und um ihn einige bolgerne Stuble. Wifc und Bante werben jeben Sonnabend mit weißem Gilberfand abgerieben. Auf eis nem au ber Band neben ber Thire befestigten Goufseibret ift bas holzerne, irbene und blecherne Ruchengefdir aufgestellt, und auf bem Brete über ber Thur lies' gen in ber Regel eine Bibel, ein Prebigt: und Gefangbuch. Suhner und Ganfe find in ben Dorfern innerhalb ber feds Bemter aus ben Bimmern gewiesen; in anbein Gegenben aber ift ein Buhnerftall unter bem Schiffelbret angebracht und jungen Biegen und Schweis nen ofters ein Winkel bes Bimmers eingeraumt. In ber anflogenben Rammer flehet bas mit einem himmel verschene Chebett, und in einem Banbichrantchen ober in einer bunt angestrichenen Rifte wird bas Leinenzeug, bas Gelb, die Albernen Bembernopfe und Salsketten, bie Steuerbuchtein und andre Dofumente verwahrt. 3wi= fom bem Saufe und ber Diftstatte lauft ein gepflafte ter Sang zur Thure bin, ber burch ben Rettenhund bewacht wird. Den Hintergrund bes Hofes schließt bie Scheune und ein Bagenschuppen. Daneben fteht ein Schweinestall und ein Bactofen und in ber Mitte ein rundes, auf einer Saule rubendes Taubenhaus. In ben Seiten find ringsum große Golgftoffe aufgeschichtet, ba

bei ber Winters und Sommers fortgesetzen Beigung bes weiten Dfens ber Holzverbrauch fehr ftart ift. In obsttragenden Gegenden ftoft ein Obstgarten an ben Sofa raum, und ein fleiner, besonbers umgaunter Plag ift in bemfelben zum Ruchengarten beffimmt. In biefem giehet man indeg nur etwas Salat und bie notbigen Robluflangen. Gemeiniglich finbet man in einer Ede beffelben einige Blumen, namentlich Salben, Enomenblattchen, Ranunkeln und Lavenbeln. Die um die Baufer umberftebenben Obstbaume machen bie Dorfer am fublichen und weftlichen Fuß bes Gebirges malerisch, und bie grunen= ben blubenben Beden, welche an ber Strafe hinlaufen und die mit Obstbaumen besetzen Relber einzäunen, tragen Biel dazu bei, Die gandschaft zu verschonern. übrigen Gebirgegegenben find aber biefes Schmudes faft ganglich beraubt. Rur einige buftere Fichten ragen gwis fchen ben nadten Saufern hervor, und bie Stangenum= gaunungen geben ben Aluren ein tables Anfeben. einzige Zierde bes Dorfs find einige Abornbaume und ber hohe Maienbaum mit feinen Betterfahnen. ift ein in der Mitte bes Dorfes aufgerichteter fchlanker ausgeafteter Tannenbaum, ber an feiner Spige mit al lerlei hölzernen Figuren, Fahnen und Kranzen geziert ift. Er fteht im Mittelpunkte bes Plates, auf welchem am Rirchweihtage ber Zang aufgeführt ift.

Auch rudfichtlich ber Cleidung beweisen die Gebirgsbewohner viele Anhänglichkeit an die alten Sitten. In ben Kirchspielen Misselgau und Misselbach sindet man noch vollkommen die alte wendische Tracht; die Kleidung der Landleute im Gebirge hat viele Tehnlichkeit mit jenit und wutbe feit Menfchengebenten unverandert beibe-Das weibliche Gefchlecht traat einen bunten, wm geknöpften ober gebakelten Bruftfleck, einige faltige, bis unter bie Baben reichende Rode von ichmanem ober braunem Bollenzeug ober Rianell, ein ichwarzes Schurzden und einen fcwaren Rittel. Aeltere Beiber binben in weißes, breiedig jufammengelegtes Tuch um ben Kopfe bie jungern tragen eine bunte ober fcmarge Badenhaube und barüber ein seibenes Kopftuch um die Stirn. ben Leib fuhren fie einen lebernen, mit Deffing beschlas genen Gutel, an welchem ein Rlappmeffer bangt; bamit guten fie auch bei ber Arbeit bie Rode in bie Sobe. Bewohnlich geben fie mit blogen Ruffen; benn bie Strum. pse wichen nur von ben Waben bis an die Knochel berab, und die Schuhe tragen fie meift in ber Sand mit beium und sieben fie nur erft vor ber Kirche ober vor ben Thoren ber Stadt an. Auch ben großen Filz- ober Strobbut, welchen fie immer mitnehmen, feben fie felten auf, fonbern halten ihn ebenfalls an ber Sand. Die älteren Krauen werfen, wenn sie zur Kirche geben, ein großes weißes Tuch (Kirchentuch) über. In ben Gegenben, wo bie ganbleute fur bie Manufakturen arbeiten, hat man biefe Tracht verlaffen, und bie Dabchen kleiben fich, wie bie Burgerefrauen in ben Martten, in Rattun. Im Sonntage puben fich bagegen beibe burch weiße Saus ben mit einer breiten gestreiften Spite, Die bas Geficht wie einen heiligen Schein umgiebt. In ber Rabe von Baireuth tragt man an ben Jadchen unformlich lange Schöfe und als Halbichmuck eine filberne Rette mit eis nigen Dufaten. Die Reftfleibung ber Manner befteht in

einem bis an die Knie reichenben, vom nicht gang schlie= ftenben, schwarzen ober braunen Tuchrock mit breitem Schoof, ohne Aragen und Seitentaschen, einer langen Schoofweste von gleichem Stoff und Rarbe, engen, bis an die Knie reichenben, schwarz gefürbten lebernen Beinfleibern, welche felten an ben schmalen Spfentragern bangen, sonbern gewöhnlich um bie Buften feltgeschnaut find, grauen wollenen Steumpfen und benagelten Schuben ober Stiefeln. Auch bie jungen Leute kleiben fich fo, wenn fie zur Rirche geben; außerbem aber tragen fie gethe leberne Beinkleiber, turge bunte, mit bicht flebenben ginnernen ober filbernen Andpfen geschlossene Westen und kurze Jacken von farbigem Tucht. Als Kopfbebeckung führen fie zu jeder Sahreszeit eine Reine Pelamute mit einem Ueberzug von Luch ober Sammet und einer Berbremung von Marberfell. Außer bem Saufe wird barüber noch ein breiedig geftülpter hut aufgesett und amar gewöhnlich verkehrt, so baf besten zwei aufgerollten Seiten, Die vorn eine Spige bilben, nach hinten fteben, bie hintere aufgeschlagene aber als ein Schirm vorn berabbangt. Auch bie mannlichen Manufakturarbeiter fuden bie Barger nachzuahmen, beren Rleiber in ber Mobe aber immer um awanzig Jahre zurud find.

Die Liebtingsnahrung in ber ganzen Segend sind Kartoffeln, Milch und besonders Mehlspeisen und geräuchertes Fleisch, und dies in allen Ständen. Als Setränk liebt man besonders Bier; Branntwein wird wenig genossen. Bein bekommen nur die Kindbettnerinnen und bie Kranken; Kaffee trinken die Baiern nur an den heiligen Festen, die Manufakturisten schon häusiger.

Der Refte giebt es in biefem Gebirge nur brei, mit Ausnahme ber Jahrmartte in ben Stabten. banptfachlichfte ift bas Rirchweibfeft, auf bas fich Jung und Alt bas gange Sahr bindurch freut. Am Morgen biefes Zages fchlagen einige Rramerweiber vor bem Wirthe baufe ihre Buben auf und baben Lebtuchen , Budermert und Rurnberger Spielfachen feil. Balb barauf erichallt im gangen Dorf bie Kinbertrompete, bie Schnarre und Raultrommel, und zuweilen wird auch eine Alinte losgeschoffen; Die Soufer sind festlich aufgeputt, und es wird gefotten und gebraten, was die Bewohner vermogen. Fremde und Berwandte tommen jum Befuch, fie mogen eingeladen fein ober nicht, und nehmen am Dittagsmabl Theil. Den Beschluß bes Mittagsmabls machen bie Pfanntuchen, von welchen jeber Gaft einen Befcheib mit nach hause bekommt, welche auch an bie Gutsbert-Schaft, ben Pfarrer, Schulmeifter und Amtmann vertheilt werden. Rach Tifche wird ber Dlas aufgeführt. Unter Anführung bes Birthes, ber eine mit Bier gefüllte Stuse (einen großen bolgernen Rrug) tragt, und einiger Rufitanten, die mit einer Bioline, einer Clarinette und einer Baffgeige einen Marich fpielen, ziehen 3 bis 6 Paar junger Buriche und Madchen auf ben Plat zu bem Maienbaum, um bort au tangen. Die Plas burich e haben gewohnlich fein Bams an, tragen aber einen breiedigen but mit wiben Banbern und einem Blumenstrauß und eine Daselruthe in der Sand. Die Platmadden find mit ihm besten Restkleidern flattlich herausgeput und aufgefest, b. b., iht Ropf ift gang mit rothen Bandern umwunden, so bag man teine Saare sieht, und auf bem

Wirbel funkelt eine Krone von Flittergold. Man kennt keinen andern Tanz als ben Walzer — Schleifer — und den Wirbeltanz — Dreher — wobei aber geübte Tänzer viele Künste anzubringen wissen. Sie lassen daß Mädchen allein herumtanzen, versolgen und haschen daß selbe, schlagen mit den Füßen den Takt (Dreischlag), klatschen mit den Händen, schnalzen mit der Zunge, jauchzen zuweilen und heben die erhaschte Tänzerin hoch in die Höhe, daß die saltigen Röcke weit aufsliegen. Häusig singen die Bursche Liedchen von eigener Dichtung und meistens satzrischen Inhalts, in deren Melodie die Tanzemusik einfällt. Manchmal ist das Ausschlichreiber, der Gerichtsbiener und einige Ausschlister ziehen dem Zuge voran, und das Friedengebot wird verlesen und beschlossen.

Ein nicht viel weniger wichtiges Fest für ben ganzen Ort ist eine Hochzeit. Wenn die Estern der junzen Leute einverstanden sind, so geht der Bräutigam mit einem Schmuser (Wortsührer) zu den Estern der Braut auf die Anredung. Haben diese ihre Einwilligung erstheilt, so wird bald darauf im Hause der Braut der Heilt, so wird bald darauf im Hause der Braut der Heilt, so wird bald darauf im Hause der Braut der Heilt, so wird bald darauf im Hause der Braut der Heilt, so wird bald darauf im Hause der Braut der Heilt, so wird bald darauf im Hause der Braut der Heilt, so wird dass des Brautsgen nächzeit wie einen Kauf, besprechen sich über die künstigen Einrichtungen des Brautspaares und über die Beranstaltung der Hochzeit. Die beiden Liebenden geben sich in Gegenwart dieser Zeugen die Hände und wechseln große silberne Ringe. Richt lange darauf hält man die Bausschen Ich au; die Braut kommt mit ihren Estern und nächsten Anverwandten in das Haus des Bräutigams, um dessen

Unmefen (Baus und Sof) zu beschen. Roch vor ber Trauung wird ber Rammerwagen mit ber Ausfertigung ber Braut zu bem Saufe bes Brautigams gefahren. Gin Rleiberschrant, eine gabe und feche Stuble, Alles bunt bemahlt, ein Reberbett, ein Spinnrab und fammtliche Reider ber Braut find zierlich auf einen Wagen gelaben, fo bag jebes Stud genau gefeben werben tann. Die Pferde, Die Peitsche und ber hut bes Fuhrmanns werben mit rothen Banbern geziert; oben auf bem Bagen fist die Braut mit einigen ihrer Freundinnen wirft unter bie herbeiftromenben Kinder, welche ben Bagen mit über ben Beg gespannten Seilen aufbalten. Pfennige, Ruffe, geborrtes Dbft und fleine Ruchen aus. Bur Bebedung reiten einige mit Schwerbtern bewaffnete junge Buriche nebenber, welche Strogel: ober Dag: gelwiter genarmt werben. Seht lagt man gut Sochzeit acht Tage vorher bie Gaste burch einen hochzeiter einlaben. Diefer macht mabrent bes gangen Feftes ben Geremonienmeister, Spafmacher und Aufwarter und tragt ein rothes Band im Knopfloch, einen Rosmaringmeig auf bem hute und ein rothes heraushangenbes Gonupftuch in ber Sasche. Alle Unreben und Einladungen halt er nach einem Formular, beffen Borte er auswendig Benn fich am Trauungstage Die Gafte eingefunben, warmes Bier und Branntwein gefrühftuckt, und bie Ruffkanten ben Morgenfegen geblasen haben, geht ber Sochzeitlader ben Pfarrer abzuholen und überbringt ihm ein Schnupftuch und eine Citrone, welche biefer in feinen hut legt und mabrend bes Kirchganges zur Schau tragt. Bei feiner Ankunft im Sochzeithause fett fich ber

Bug, unter Glodenschall und bem Mortett bes Geremonienmeifters und ber Musikanten in Bewegung nach ber Rirche. Die Brant wird von zwei Krangeljungfern geführt, und gur . Seite geben zwei junge Burfche mit blogem Degen, beren Rlingen mit Gitronen und Banberre geschmudt find. Die Ranner baben sammtlich einem Blumenftraug mit einem votftebenben Roomgrinftengel auf bem Sute underethe Banber im Appriloch, und ber Brantigam überbieß unch ein Apstnerinfrangen neber bem Banbe angebettet, Die Rabchen tragen ihr Rlecht= wert mit ber Mitterkrong, in welcher bei ber Braut ein Rrang von Rosmarin eingewunden ift. Gewöhnlich geht noch ein Harlefin mit einer Pritische neben bem Buge ber und nedt bie Aufchquer; auch werben Freudenschüsse gethan: Nach vollzogener Argunng fest man fich me Bifche, und jeder Gaft lagt nach Saufe tragen, mas er nicht verzehren fann. Bum Schluß wird eine groffe Schuffel auf ben Tifch gefeht, und ber Bochzeitlaber bittet bie Gate, nach altem Gebrauch die jungen Leute mit einer fleinen Sauskeuer zu begaben. Die Dufikanten fpielen bann ein Bieb, bas fich anfangt: "Schenft ben Jungferbrautisch," und Jeber legt ein Geschent an Sausgerathe ober Gelb in bie Gabichuffel, beffen Werth fich nach bem bei ber Hochzeit gemachten Aufwande ricotet. Der Geremonienmeifter lobt jebes einzelne Gefchenf und banft im Namen ber Brautleute ben Gebern. Im Ende legt ber Brautigam feinen hut oben barauf und fagt: "Ich ichent ber Braut jest meinen Sut; fie mag nun seben, wie ber Chestand thut" - Die Braut aber, welche in der Ede hinter dem Tische fist, muß dem Anstande

gapag Abramen vergigsen, wobei fie burch Scherunben leftanbig genedt wird. Much mabrend ber Mablzeit barf ft ihren Blas nicht verlaffen, und wenn fie ja bunch ein Bounfuif bage gemeingen wird, muß fie über ben Tifch finen. hierauf folgt ber Tang. Die gerlegen mabrend be Racht bie jungen Benfche einen Seuwagen, tragen in kichweise auf bas Dach, sagen ihn bort wieder 311: fammen, fo baff er am Morgen gum Stauben bes ganim Orts auf bum Dachgiebel aufgerichtet fieht, von mo ihn der Brantigann wieder berabnebenen muß. Um Pormittig des andern Nages kommen die jungen Burfche im bedeitbaufe mifammen, und wer pon ihnen nicht un udten Beit ericheint, wird auf einer Stange berbeigitragen und mit Sthlagen bestraft. Davauf sieben fie min Jonden gend Arendenschiffen mit ber Dufit und bem hatelin, von Saus zu Saus und sammeln in eium Amforbe und einer Siebrfanne Eier und Schmalz und fablen bei Gelegenheit Schinken und gerauchertes Beid vom Schornstein berab. Des Rachmittags wird Dennehblag gehalten, bann von bem Gefammelten ein Eineffen bereitet und barauf im Wirthstraus getangt. Braut und Brautigam und bie alteren Safte erscheinen of Abends und laffen fich burch die Pantomimen unterhilm, welche zwischen bem Zanze von mehreren verkleibeten luftigen Burichen aufgeführt werden. Der britte Ligwird ber Explitag genannt, weil Jeder nach Saufe geht.

Die Franen haben aber ein ziemlich hartes Loos. Sie muffen alle harte Feldarbeit mitmachen und die Besorgung des Biebes ist ihnen allein überkasson, ein L Abeil.

Umfant, der viel Einfuß auf die Wehnuth und bas Diffeit bat, mit benen Jean Daul in feinen Repfen befonders bes gatten Gefthlochtes fich annimmt. Im Winter winnen sie Rachs und finden fich getu in den Rokkonfluben zusammen, um fich mit Gefong und Scherz die Reit zu vertreiben. Die alte Gewohnheit, daf die jungen Burfthe gwiften Dabthen auf bas "Fenftern" geben, Connte trot aller Dube ber Beborben nicht ausgerottet merben, und bie Maddien werben burch folde Befuche nicht geehrt. Buch bei Kindtaufen zeigt sich die alte einfältige Sitte ber Borgeit - Benn Die alte Gevatterin bas Rind als einen Seiben in bie Riche und bie neue bas ges taufte als einen Chriften mieber beraustragen bat. Aftet bie Gevatterschaft zwischen ben beiben Ramilien eine Preundschaft, Die offtere einer naben Blutefreundschaft vorgezogen wird, und man nonnt sich lieber Gevatter, als Schwager und Better. Bis in bas zwölfte Jabe bekommen bie Kinder von ihren Pathen an Oftern einen sinnernen Reller und einige gefärbte. Eter, und wenn fie um erftenmal zur Communion gehen, ein Gesangbuch gum Geschent. Sterben die Eltern, fo find Die Laufpathen verpflichtet, bie binterlaffenen Rinder in ihre Famis tien aufzunehmen; fterben aber die Kinder vor dem zwolfe

Daß ber Reiz ber Sagen dem Leben dieses einfachen Gebirgsvolks eine poetische Farbe giebt, ward schon vorläufig berührt. Das Christenthum vermochte wohl die meisten, doch nicht alle aus den Wäldern zu vertreiben. Die alten heidnischen Priesterinnen, welche zugleich die

fen Sahre, so bezahlen fie ben Sarg und wohl auch alle

Beidrenkoften.

heilkunft übten und fich gegen bie Berfolgungen ber drifflichen Prieffer in Sobien, beren einige jest noch Drubenlocher beifen, verfteden mußten, gaben Beranlaffung, baff man noch in fratern Beiten alle Weiber als Druben und Seren verfolgte, ober bei ihnen als weifen Rrauen Rath hotte. Bei bem Ableben einer Person wurden von ben Slaven Beiber boffellt, welche ben Tobten beflagen mußten. Gie trugen weiße Trauermantel, bie man in ben weißen Zuchern wieber ertennt, welche bie Bauerweiber bei einer Leichenbegleitung umwerfen. Die Jobennisfeuer, womit die Benden bas geft bes Swantewit begingen, werben noch jett an einigen Orten von ben jungen Leuten angezündet, und man fpringt barüber binweg, bamit ber Flacis gerathe. Un bas Fest ber Margang erimerte ber Bebrauch, daß bir Rinber am Sonntag nach Latare ben Sob in einer Strohpuppe in's Baf fer trugen - Roch ergablen alte Leute, bag es in ihrer Jugend gutmuthige Robolbe gegeben habe, die in gewiffen Baufern einheimifch maven und an ben bauslichen Arbeiten und anbern Bogebenheiten ber Familie Untheil nahmen. In ben Balbern fant man bamale noch baufig Baldmannden und Moodweibchen, welche fich ben Menfeben fremplich natten, fich ein Stud Brob erbaten und bafir guten Rath und noch größere Belohnung ertheilten. Gergenlosen Muttern wurde in ber Nacht bas gefunde Rind mit einem großfopfigen Wechselbalg vertauscht, und in ben Ruinen bei Areugsteinen und in Hohl: wegen fab man baufig Gefpenfter umbermandeln. bofen Geiffer wurden aber bamals von ben Zeilenhauern

gebannt und in Sacken nach dem Waldskeine getragen, wo man sie mit eisernen Karten spielen hotte; ja man hat sogar das Unheil gesehen, wenn in der Nachtherberge die Sacke eines Geisterbanners aus Rorwig geöffnet und die Gespenster herausgelassen wurden. — Noch hott munden wilden Jäger; Marksteinvetsehet irren biswelten als seurige Männer auf den Ruinen der Felder umher, und ein seuriger Drache stiegt zu Zeiten in den Schornstein des reichen Nachbars.

Aber am reichsten maren ftets fene, ebenfalls icon ermahnten Bergmannsfagen. Der übetgroße Ruf von bem Reichthume ber Berge lodte von allen Seiten "Belben = Sonntagelinder" berbei, Die jeben Bintel bes Bebirgs burchsuchten. Der Gingebornen Bemubungen waren fruchtlos; aber bie Muslander, welche man Wallende, Bahlen, Belfche ober Ballonen nannte, behaupteten bie geheime Runft ju befigen, bas Golb nicht nur in ben geheimsten Winkeln aufzufinden und die baffelbe bewa= chenden Erdgeifter zu bannen, sonbern es auch von bem unscheinbarften Steinen zu scheiben. Aus Brufchius erfahrt man, bag besonders Benetianer und felbft Spanier gefommen find. Ginige, wie ber Benetlaner Giovanni Carnero, Graziani Grundelli und Sebaftian Berfo, fcrieben diefe Geheimniffe auf und liegen fie, Bablenbuchlein genannt, ihren guten Freunden gum Anbenten; fie murben immer als ein großer Schat betrachtet und fteben noch beute bei dem gemeinen Manne in großem Unfeben. Du man aber feit Jahrhunderten weber bie bezeichneten Goldgange finden, noch Steine in Gold brennen tonnte, fo verbreitete fich ber Glaube, bag bas Gebirge vermunicht

fei, und feine Schape von Berggeiftern verfchloffen gehalten wurden. Daber ift ein mit einer goldnen Rette und ftarkem Schloß verwahrter Berg bas Sinnbild bes Sichtelberas. Doch tonnen, nach einer Boltslane, biele Schate einft noch frommen und einfaltigen Denichen au Theil werben. Denn, so lautet bie Trabition, am St. Johannistag, wenn in Bischafsgrun zur Kirche geläutet wirb, eröffnet fich auch am Dchfentopf an einem fcmer m findenden. Ort bie Geifterfirche. Die Relfen fpalten fich von einander und man fieht einen goldnen Altar und von ben Banden bas Gold wie Giszapfen und Perfen und Sbelfteine wie Zwiebelftrange herabhangen. Die Rirche bleibt fo lange offen, als bet Pfarrer gu Biichofsgrun bas Epangelium lieft. Darum muß man fich benien, noch vor bem Schluß beffelben mit seiner Beute hemusulammen, weil bie Sohle mit Rrachen wieder zufalle. Auch fann man die Kirche mit einer Blume auffoliegen, bie am St. Johannistag am Gingangefelfen hewormachst. Noch jest klettert zuweilen ein alter Weber am Geffuft bes Berge herum und hofft, bag fich ihm ber Berg aufthun werde; ja hirten und Solzmacher find bgar oftere gludlich, genug, in bie offenen Pforten biefes goldnen Tempels bineinzublicen. Ploplich feht manchet vor einer Kelfenkluft, die er vorher nicht bemerkt hat, und fieht beren Banbe von Gold und Ebelfteinen glan: . Jen. Go wie er aber bingutritt und etwas davon wegnehmen will, verschwindet ber Schat, und er halt etwas feuchtes Moos in ben Sanben. Diefes Moos (gymnosfomum pennatum L.), eine reigende Gigenthumlichkeit in ber reichen Alvra bes Zichtelgebirgs, Die bem Fremben

zum Merkauf angeboten wird, ist aber die Arsache der gangen Erscheinung, indem es mit seinen zautgesiehenten Währtschlen gebrachen zuräckwirst. Eine Wolke oder ein Schritt vor oder rückwärts macht die Zaubererscheinung verschwänden.

Es fehlt endlich ibiefem Gebinge auch iener andere poetliche Reis nicht, ben min in ben fühlichen Gebiegslandern antrifft, in den nordlieberen, selbft im Schlesischen Riefengebinge, vergebens frecht, ber Befang. Bom Sichtelgebirge, wie van bem, fast in einer Linie mit ibm liegenden, bohmischen beginnen jene gewuthlichen und griginellen, wenn auch menige Ahmechselung hanbietenden Bolfslieder, bie von ba en nach bem Guben an fich irumer mehr fleigern und verebeln, bis nach bem abriatischen Meere und an die Ufer der lombardischen Seen gieber-Besonders sind es war die Berg. und Stitenleute. welche ihr bartes geben mit Gefang verfieen, bach faben wir ichen, wie jene Mischung von Tang und Gefang bei den Reften aller Bewohner fich fund giebt. Der Berfaffer vergift nie die freudige leberraschung, die ibn und einigen jugendlichen Reifegefährten überkam, als fie eines Abends in Bischoffgrun vom Zufe bes Ochsenkopfes, bas ihnen ichon in Bunfiebel als ber Gie bes fichtelbergischen Gesanges bezeichnet warden, bie reigenben baierschen Bolkslieder in bem Winthsbaus von einem, beinab vierzig Dann farkem Char pierstimmig portragen borten, wobei mancher Greis jedoch immer noch bie guten alten Gefangszeiten, bie fchon faft verfcmunden feien, befleate.

Daß in einer Gegent num, die, abgeschnitten von

der geräufchvollen Belt, nur neun fleine Städte, wie hof Minchberg, Gefreet, Berned, Munfiebel: Beifienfladt, Galdfronach, Kullenbach zund Reufladt enthält, von benen memal : ein mrager Abeil; mit bem gande gerfließt, fic bie Charaftere in ben: verschigbenen Stanben ftart gudbrigen gind es an Drigingten mucht mangele, verfich felbit; baff bie herporrageuben ficft pon Milen geleent finds lient in iber Moten ber Gache: Æ8 ift we ig Bandlung in einer falten Genend ,unter ben Bewehnent ; barum wonbet fich bie Geifesthatigleit mehr auf fie felbft, und ihr Anneres Ge find wenig Eindrück, ble hengungfangen, abge diefgiben merben nur fo tiefen: es ift menia i Albrinchfeitung in bar Maturgund ben Gitten; derunt bas Meire minnen ginner ibrief bei fo gemeit-Muftlich ber Urffeigung bie Ginn- auf Bantweife ber Betrobine bieles Cantriethe ift, fan werichieber ift bie Birfing biefelben auf han Battos und im Webirge und in den fleinen Stabten. Die Bewohner ber erffen find fteng teligios, in den Stadten ift man orthobor; man batt aus frommem Glauben am Alten in ber Sitte im Gebirge, in ben Stabten, an die bas Neue von außen anzulpulen fuchte, ift man engherzig und philisterhaft; man ift witig im Gebirge, hamisch und verlaumberisch leicht in ben Stabten; naturlich; benn bier bringt eine Salbbilbung und ber fich freuzende Eigennug und Ehr= geis iene Disbarmonie bervor, die bort keinen Gingang finbet.

Und boch gelten bie letten unvortheilhafteren Bemerkungen fast nur von hof und theilweis von Baireuth, die beibe nicht eigentlich jum Fichtelgebirge geboren. Senes hat noch ganz das Sepräge des rauhen Woigtlandes, zu dem es Geographen und der Boigter auch rechnen; das lette beschaut fast nur den hohen Kamm des Gebirgs der steil sich nach seiner freundlichen Ebne hinabsenkt.

So verbirgt benn jener bunkte Saum, ben ber Wanberer erblickt, ein eigenthumliches und reizendes Stillleben in seinem Schooß; wer einmal hinein kam, den wird immer ein schwerzickschiffes. Gefecht durchdringen, sobald von Sachsen aus die grunen Tannengruppen des Boigtlandes immer häusiger und bilchtet und gruner ihm entgegenkommen, die grunen Hugel immer höher werden, bis er sich unvermerkt dicht an den hohen Ramm herangeführt sieht, oder wenn er von Suden ober Often von jeder Anhohe den dunkten hohen Gebiegssuden am Horizont erblickt. Es giebt keine Gegend in Dentschland, wo ein dichtersches und nachdenkendes Gemuth sich und gestörter und träumerischer in sich und die Ratur versenken könne.

## Weites Kapitel.

Sean Paul's Gaburt und feine erften Rugbenjahre.

Mitten im Schwese Dieses Fichtelgebirges, am Fuße ber zweithpfigen Kössein und ber Lurburg, in jener Ebne, die an ber nordösstichen Seite des Kammes, in dessen Mitte der Othseitspff thront; in dem Städtchen Wonsted, ward Sean Paul in dem Jahre 1763, wenige Jahre nach Schiller und zugleich mit dem Hubertsburger Frieden geboren, als Gothe bereits funfzehn Jahr alt war, Lessing in der vollen Bluthe seines Wirkens stand, Herzelten wie Literatur und Lebensweise vorbereiteten, welche vom Hubertsburger Frieden dis zum Ausbruch der französsischen Revolutionskriege Dentschland charakterisit.

Mit vieler Lust spricht der Dichter in der Beschreidung seiner ersten Anabenjahre, die er uns als Ansang seiner Biographie hinterlassen hat von dem "heitern und freundlichen Wonsiedel," in dem er so gern geboren zu sein erklart. Wenn auch ihn der Name und seine eignen ingendlichen Vorstellungen von einem bald von ihm versiegen

laffenen Orte fast vornehmlich hiezu bestimmte - fo gehort boch allerdings Wonsiedel zu ben wenigen Stadten im Fichtelgebirge, in benen man heimisch sein konnte. Aber freundlich und beiter ift es kaum gelegen; im Gegentheil erfullt beffen Umgebung bin Suele mit buffrer Delancholie, tiefer Bomuth; miger Sehnsucht und brufkendem Gefühl des Benlaffenfeins. Da von bem Rufe bes von Bischofägrun bierber feil abfallenden Gebiraskammes bas Fichtelgebirge fich nach Weften wie nach Norden in eine große Hugelsbine, innch Beinnen und nach bem Boigtlande, ju verliert; ba bie Stabt fo nabe an ben Gebirgstamm beranrudt, bag man bie hoben Sebirgofuppen nicht fieht, amb ba bie Maffer bes Fichtelgebirgs, welche bie Saale und Eger bilben wuicht in biefe Ebne binein ablaufen, fo erscheint bed Städtchen, fiebt man von den Sohen auf duffelbe hinein, wie in einem Sugelmeere einfam verloren; bie Sugel erscheinen oft kahl, da manche Ergenund. Steingruben bier zu Lage kommen, ober find mit jenen buftern Sannengruppen, bem charakteristischen Beichen ber fichtelbergischen Borbie gel, bebeckt. Dach bicht um ben Kamm gieht fich jener frische Biesengrund, ber alle Ramme bes Fichtelgebirgs wie ein grunes Meer umfaßt, und jedenfalls ift Wonfiedel der Punkt, von dem ans man die romantischesten und erhabenften Stellen bes Gebings am feichteften erreicht, und an ben baber alle Milber beffelben in ber . Erinnerung junachft fich, reiben. Bielleicht giebt es in Deutschland keinen Punkt, wie ben auf der Bouisenburg, wenn Die Sonne fich eben nach Westen binter bas Gebiege fenft, die "Higelebne von Monffedel fich in bas Abendnth und die Abendnehel hullt, von den Fenstern des Städtsbens die letzten Abendrothstrahlen sich brechen, die Wendylocken vom Dorfe Schändrunn durch das Wiesenstal liegen, an dem die Seele so ungestört die erhabensten Gedanken in sich aufnimmt. — ist man anders Herr ihm das pochende Herz, das ber scheidenden Sonne über die dunklen Berge nachdningen und vor gewaltiger Sehnsuht zerspringen will. —

Der Charakter ber Simwohnen non Monstebel scheint Wiel von dem Geprägendernillungehung an sich zu tragen Ein stadter, trotiger, sreihritöliebender Menschenschlag, vereint er mit ber wichigen Derhheit der Gabirgkanmohner einen Emst. der zur Schwärmeni besonders geneigt gesistet. Non der einen Seite wegen ihrer Tapserfeit der nichmt durch die Nartheibigung der Stadt im Jahre 1462 gegen 14,000 Sussiden, die unverrichteter Sache wieder absiehen musten, sind sie auch soust den Landgerichten megen keder Widersechicklichkeit und der schwungslosen Int, mit der sie Staatbeinrichtungen bekritteln, bekanntz auf der andern Seite ging so mancher Missionair von dier ausd. und der schwärmerischesse deutschen Städtchen.—

Auf Jean Paul jedach hatten die Eigenthumlichkele im und die Natur der Umzehungen seiner Geduntskade weniger directen Einstuß, als durch die Norstellung, die von derselben in seiner Geale lebte, und die sich ein noch weit romantischenes Wild von ihnen woh, als es die Birklichkeit darbietet. Erverließ Woonsedelvor der Zeit, wo das geistige Bowustsein in ihm sich entwickelte, und seine Bhantasse trug spater Mes, wonach sie sich sehnte und

was sie schuf, hierher über. Nach seinem strengen Be benöspfteme scheute er sich, seine Wilder von seinen Justendumgebungen durch die Wirklichkeit stören zu laffere und der Verfasser hat weder irgendwo eine Andeutung gefunden, noch erinnert er sich je, vom Dichter gehört zu haben, daß er Wonsiedel oft wieder betrat, so nache et biesem Orte auch fein Leben, hindurch blieb.

So arm bas Schidfal fein auferes Leben werben fieß, damit er so tiefer in die Schachten seiner eigener Seele bineinsteigen und bas Beben ber armen und beschränkteren Lebenskreise biehterisch und philosophisch aus faffen und durchbringen konne, fo gab es feiner Bebuter einen Bufall, ber fein ganzes Beben hindurch eine reiche Quelle poetischer Freude fur ihn wurde und ihm ein romantifches Licht über fein ganges Gein marf. Er Zam gur Belt, wie er felbft fagt, ,, in bem Monate, wo mit ibm noch die gelbe und graue Bachstelze, das Rothkelble den, der Kranich, der Rohrhammer und mehre Schne vien und Gumpfvogel anlangten - und zwar an bem Monattage, wo, falls man Bluthen auf feine Biege freuen wollte, gerade bas Scharbod : ober Loffelfraut und bie Bitterpappel in Bluthe traten, besgleichen ber Ackerabrenpreis voer Suhnerbiftdarm, namlich am 21. Mara und zwar in ber früheften frischen Tagzeit, nämlich am Morgen um 14 Uhr; was aber Alles front, war, bag ber Anfang feines Lebens jugleich ber bes bamatigen Fruhlings mar." - Benn auch ber Dichter felbst von biesem Zufall scherzend spricht, ber Begel gemag, die er fich fur alle Erwähnungen feiner perfonliden Eigenthumlichkeiten in ber Gelbitbiographie vorge-

pichnet, fo nuß man ihn gekannt haben, um zu wiffen wie tief ber Einbrud biefes Umftanbes in ibm lebte. Der kühling, jebem Dichter so bedeutend, war ihm eine dop Mi beilige Erscheinung, an ber er fein und ber Dicht timft Gebitrisfeft jebes Tabe von Reuem beging. 21. Marz ward ber Mittelpunti feines Fühlens und Dem ims, an bem fich feine innere Jugend wie jebem Jahre emente und bon Reuem gebar. Wies ftrebte ibm von ba aus und frebte banach bin und brudte feiner Geele eine immer wiebeelehrende Beiligung auf. Dies ging auf feine Familie, feine Befannten, auf ben gangen Rveis feiner Umgebung, auf MUes, was hab und fern in einiger Berührung in ihm fant, Wet, Allen mar ber Frub. ling eine boppelt heilige Erscheinung, und ber Dichter trut ihnen als ber Gobn, als ber Priester bieser Jahreszeit in fo'ehrwurdigerer, liebevollerer und reizenderer Beftalt ettigegen. Um gang zu begreifen, was Jean Paul diefer 21. Marz war, denke man nur an den Brief Bic wie im Bedperus über bie Feier bes Liebefestes und ber Berwandlung bes Ich in bas Du, welche er in bie Anfungsftunde bes Frühlings auf jene Infel verlegt, auf der a feine flebffen Denfchen versammelt - in einer Dichtung, in welche er fein eigentliches Gein, Denten und Iblen nieberlegte, ein Denkmal erhabner und umfaffenber humanitat in ihrer fcbuften Denschenbluthe, wie in bem Grabe fellt abnliches von einem Sterblichen vorhanden ift, ein ganges Religionsfostem, wie bie Bergprigt Chrifti, umfassend. — Rie hat auch ein Sohn feinen vermutheten Erzeuger bankbarer verherrlicht, als Jan Paul; er blieb vorzugsweise der Dichter bes Fruh-

lings bis in fein loateftes Miter, alle feine Werke find vornehmlich eine Apotherfe biefer Jahresneit, für beren auserwählten Priefter im Etwoel ber Ratur er fich wirts lich betratttete, und auf ber andere Geite besohnte fith biefer Aruthinasaottesbienft am ihm auf bas herrlichfte; benn er machte ibn vorzifalich gum Dichter ber Jugenb bes Bemuthe und bes Gelftes und erhfelt fie ihm bis an fein Grab. -- Aber wie diefer Umftand nicht bioff feine Phantaffe nabrte, bob und beschaftigte, wie er wirk. lich und ernftlich an bie physischen Einwirkungen feiner Geburt in ber Tag : und Rachtelleiche glaubte, bavon zeugen noch manche feiner Aphorismen aus feiner Berlaffenschaft. "Go viet ift gewiß," febrieb er noch im Mary 1822 nieber, "bie Dage und Rathtgfeithe, in ber ich geboren bin, ift Bitt, wennt nicht Grund einer geistigen in mir - Mantafie und Reflerion find fich ziemlich gleich zugervogen, fo vielleicht moralisch gut und bose und zulest wohl Schickfale. - Ferner: einzige Bunderbare, mas fich bei meiner Geburt gutrug; war, bag ber Tag und bie Nacht gleich waren, als Borfpiet meines Doppelftyls" - (bes Ernftes und Scherzes) - Es führte ihn biefer Umftand, sobald er einmal auf? ihn aufmerkfam geworben - und wir werben feben :baß es frühzeitig geschah — zu vielfachen Folgen in feir nem Beben und Mirken. Denn ba er einmal an bie Einwirkung Diefer Jahredzeit glaubte, ba er fie als jebesmaligen Benbepunkt feines geiftigen Lebens betrachte-4 te, fo fonnte ihm unmöglich gleichgultig fein, ob ber jebesmalige Frühling schon eintrat und ein beitres Jahr verkundete. Er fuchte baber frubmitig bie aftronomischen

mb metrorologischen Anzeithen auf, die foroobt einen Enfluß auf ben kommenden Frühling baben follten, als bie den Zag = und Rachtsleiche felber, in fo fern fle die Ratur bes gangen Sommers vorber zu bestimmen fcbieun. Im Derbft berechnete et ben Rrubling, im Rrubing ben Gerbfie Sonne, Mond. Sturme, alle Naturmaeinungen wurden for int gangen Jahre Gegenstanbe feiner unausgesehten Ausmenkamkeit; die Natur rücke ibm darum fo nation, und, wie er fie mehr als je ein-Renich liebte, to ward en mehr als Jemand in ber Bitt. licktit oder in ber Eindelbung von ibr abbangig. Geine Einsamkeit und die Armuth des außern jugendlichen Bebend . konnten : new Diefe . Aufmerkfambeit auf Die Ratummgebungen fleigem; fie erftredten fich balb auf Alles um ibn ber; baber jene Kenntnis und Berührung jedes Mainften in ber Ratur, bas feinen Dauftellungen ein fo laffiges und reiches Beben giebt; bather jene ausgebreitete und tiefe Renninis aller physiologischen Erscheinungen und Gefete am Rorper bes Menfchen.

Jean Paul ftammte aus einer Familie, beren perfoniche und fachliche Berhatniffe auf ihn um so weniger onne Einfluß blieben, als die Eindrücke, die er in ihrem Arise empfangen, die Grundlage und der Grundton seis nes ganzen spätern Lebens geblieben sind.

"Rein Vater," so erzähft er selbst, und wer mochte je von feinen von ihm mit so heiliger Shrsurcht betrachteten Eltern in anderen Worten sprechen wollen, als er es selbst gethan? "war der Sohn des Rectors Johann Richter in Reuftadt am Culm. Man weiß nichts von diesem, als daß er im hochsten Grade arm und fromm war. Kommt

einer von feinen amet abrigen Enteln nach Reuflabt , faempfangen ibn bie Reuflabter mit bankbaver Rreube tund Lieber alte erzählen wie newiffenbufe und ftrenge fein Beben und fein Untereicht-gewofen, und boch, wie beiter! Roch zeigt man in Renftabt ein Banthen binter ben Degel, wo er feben Gonning betent gefintet, und eine Soble, Die er fich felber in bem fenenanmen fleinen Guine gemacht, um batte su beieng und welche noch ben Rernen offen fant, in woltien fein feinider Sohn mit ben Dies fent und ber Armitt fbielte Die Abendbammerung war eine tägliche Berbfigeit für ihn, wobin er, in bes drendie chen Schulftube auf und abgebent, Die Gente bes Rags und die Aussaat für den Morgen unter Gebeten über ichlug. Gein Schulhaus mar ein Gefangnis gunt wicht bei Waffer und Biod; benn viel mehr als beibe - und etwa frommfte Bufriebenbelt bagu - warf ein Rentount nicht ab, bas, phroble vereinigt mit ber Course und Dragniffenfielle, nicht mehr eintrug als 160 Guiben fabe. lich. Un biefer gewohnlichen Bairenther Sunaerauelle für Schullente fand ber Mann, ber gippr Cantor in Rebau gewesen war, 35 Nabre lang und ichonfte. Wenn indes mein Großbater die Eltem feiner Schiler befrichte. fo brachte er von dem vonbin empahuten Bier und Beod. bei welchem er lebenblann faß fein Stud Brob in ber Zafche mit und emantete als Gaft blog fein Rannchen Bier. Es traf fich aber endlich im Jahre 1763 - eben in meinem Geburtiabr - bag et am 6. August, mabrfebeinlich burch besondere Connexionen mit Bobern fleigend, eine ber wichtigsten Stellen erhielt, wogegen freilich Rectorat und Stadt und Culmberg leicht hinzugegeben

waren, eine zwar zählte er gerade eift 76 Jahre, 4 Monate mit 3 Mage, als en die gebachte Stelle wirklich ersielt im Renfährer — Bottebader. — Meine Eltern waren mit wir, als 5 Monat altem Kinde, zu seinem Gerebelager gemisetz er war im Studen, als ein Geistlicker zu meinen Ettem sagter dach dem alten Jasch-den meinen Ettem sagter dach dem alten Jasch-den dem auf meinen Geben, damt er es sogne. Ih wurde in das Chenkett-hineingericht, und er legte im hand auf meinen Auf. — Kronnner Großvater! oft habe ich an Doine im Etalius sognende hand gedacht, man mich das Schickal aus dunkten Stunden in hellerschiede, und ich darf schon den Standen und Geistern Schieden, auch ich darf schon den Standen und Geistern kundtungenne, argierten und befeelden Welt!"

Die Alimang, welche sich bes Dichters bei Erwähnung des Gensteutes und der Darlagung dieses Korfolis bandstigte, geht ebenfalls wie ein immerwährender dichtristische Frank) durch fein Leben. Der Enlmberg, an im Raufladt liege, ist ein allein dassehnder, rund ausschwiere Warzieges an dem südsstlichsten Ausgange des Schrigedings, der, von dunkter Währe umzogen, weit in die Umgebung dinausragt und besonders in der Sone von Busieuth übenall das Ange auf sich zieht. Man dezwist, was er dem dichtenschen Ange Jean Paul's des sindig gewesen sein muß, und warum er in den lecten pungig Jahren, wenn er ein Geelensest begeben wollte, sich unsern dem Hauschen der Frau Rollwenzel auf die Grashügel seize, vor ihm das Gebirge, hinter welchem Wons-L. Abeil. fichel mit seinen Spubling, und rechts vonsihm jener weit in her Ferne herleucktendez blane Culm mit der Ciobetshihle seines frommen: Enssvaters!

"Mein Bater," fact ber Dichten an einen andern Stelle, "bieß Sohann Chriffian Shriftonh Richter and war Tertius and Opmenist in Bonfiedel. meine Mutter die Tochter bes Andunachers: Fohonn Paul Lubn in Soc: ber eine Laufpathe war gebachter Johann Paul ber anbere Johann Friedrich Ablance nin Bunblinder, ber bamals-nicht-mußten meldem Abhenteleftes Sandwerks er feinen Ramen verfieht babet been der ben Beiden niefammengeschoffene Rome: Sobarre Dauf Friedrich entkand. Der Mater heluchte bas Lyceum in Monliedel bann bas Gymnasium poetienin in Mogenaturg, wo er die eigente liche Blitthe feines Bebons triebin: Hut; biefe wer bit Lontunft. In ber Rapolly bes hampligen Sittlem von Minern und Noris, tounte er "ber Deiligen, jet beren Anbettung er geboren war, bienen. : Glaufet jund Generalbag. erbdben ihn appei Sahrzehende fnater zu einem geliehten Rivdencomponiften bes Frieftruthums Bairenth. Darent fine birte er ju Jeng und Erlangen Sheolegie und bekam erst im Sabre 1760 feine Anstellung in Wonfiedel. Arok seiner Armuth "lebte er auf Mügelninns wurde als der anmutbiofte Gefellschafter voll Scherz in ben Ramatien von Brandenburg und Schopf gefucht. Die Rraft bes. geselligen Scherzes begleitete ihn burch sein ganges Leben. indeg er im Arete als ftrengfter Beiftlicher und auf ber Rangel als fogenannter Gefet probiger gelt. Berebtfamkeit, die profaische Wand : und Thurnachbarin ber Poeffe, wohnte im Herzen bes Baters, und biefetben Conneckfrahken bes Genius, die am Morgen seines Lebens Bohllaute wedten, vereinten spikter auf der Kangel warmes Licht und den Dunnes der Gestepredigten. In seiner Baterstadt gewann ir dwich feine bigeisterten Predigten seine Anverwandern, in Spof im Boigtlande eine Braut und, was noch schwerer ift, die veichen Schwiegereitern dagu.

Gine wochfie thavatterfolfche Erftheimung bei Sean Dant mur bie grofe Rlavbeit, in welther feine Rinber - und Anabangelt beftandig:ibis in:bas hochfte Alter vor feiner Seche lag tional fundhatis burchaus feinem Leben wie feinen Berten eine Geringe aufbelicht, welches fie wefeatibib (word abben anbern) einsterfcheibete Den Grund biefes febenbigere Beibuftfoins und beftinbigen Karen Anfontent und Pablens feinde Mindheit werben wir fod ter fich lentwittelm: fahon & aber ber Anfaire feiner Selbft biographis, bur er wes hinterlaffen fift barum nicht bas and wonigfton Delginelle; woodbieelf blefes feltfteine Befen von for wielen andern Genten Rab unterfebeibet. Er iff barin ber mertwarbigfte Wegenfag gu Golhe, beffen bewegtes Lebur bie inwerti! Entwickelungen ber Rinberfeele in feinem Sebachtnifftafo werwischt batte, baf er bis gum Rinde hmab gar nicht ju fleigen vermochte, nur die außern Erfeinungen feiner Anabenzeit barguftellen wußte und fich felbst in jeuer Beit gewissermaßen erst bichterisch wieber zu afinden frebte, ale er ben Befern in fpatern Beiten feinen Entwickelungsgaus bargulegen versuchte. Rean

Paul bagegen fuchte fein ganzes Leben hindurch bie Birtlichkeit seiner Rinder : und Rnabenzeit und Die in berfelben gehabten Gefühle und Bilber fortzuleben, felbft als er in bus großere und glankenbe Leben geworfen und gezogen ward, und was noch mehr ift, in allen feinen Werken biefelbe in ben verfchebenften Bartationen und Mobulationen blichterifch fielebergugeben. Comit geben feine Erinnerungen bis in bie affertieffte Rindheit binab. Er konnte fie faft auswendig ffe mar ihm bestandig gegenwartig und wirfte duf ihn ein:"",Ich bin zu meiner Freude im Stande," fant er felbft, "ans meinem gwolf :, bochftens vierzehnmonatlichen Alter eine bleiche fielne Grinnerung, greichfam bas erfte geiftlige Rruchtichneeglochen aus bem bunklen Erbboben ber Rinbfeit, noch aufzugergen. 3d erinnere mich namlich noch, bag ein armee Schuler mich febr lieb nebabt und ich ibn , und bag er mich auf ben Urmen gefragen, und bag er mir in einer großen schwarzen Stube ber Mumnen Milch zu effen gegeben. Gein fernes nachbunkelnbes Bith und fein Lie ben fcwebte mir noch über fpatere Jahre hinein, und bies Morgenfternchen frubefter Erinnerung ftand in bem Rnabenalter noch ziemlich hell in feinem niebrigen Simmel, erblagte aber immer mehr, je hoher bas Laglicht bes Lebens ffreg." .-

Aeußerst entscheidend darum für Jean Paul's ganze Gedankenwelt wurde es, daß fein Bater im August 1765 eine Pfarrei auf einem Dorfe erhielt, das, zwei Meiten von hof gelegen, noch bei weitem mehr bem Berkehr mit ber außern Welt entruckt war, als es eine

Stadt von 3000 Einwohnern, wie Wonffebel; fein tonnte. Grabe in diesem Dorfe - Jobit geheißen - in bas er als zweijahriger Angbe einzog, und bas er erft als breiphnishriger wieber perließ, mar es, wo er jene Bilber und Einbrude einsog, die ihn burch fein ganges Leben und alle feine Werks begleiteten. Er felbst begrüßt auch in bem Anfange feiner Lebensbeschreibung bies Dorf als feine eigentliche, geistige Geburtstabt, ben erften und langfim Erziehort, in bem er bas, wichtigfte, bie Rnabenolympiaden, perfeht. Wenn es ihm die glucklichsten seines ganzen Lebens blieben, so war es nur barum, weil ben Anabem big Sehnsucht, welche bie Worenthaltung bes unbeschränkten Genusses selbst ben Aeinen und unschuldigen Freuden bieses "Toppfenreiches und Schäferweltchens in hem Meinen Dorfchen und Pferrhaus" noch nicht schmerzte, fondern durch die Hoffnung ihrer Erreichung in der Zufunft fich poetisch verklarte. Doch da Jean Paul's ganges Leben und Dichten um biefe Jobiger Belt als um ihr hauptthema fich wendete, wollen wir uns begnügen, fie bier nach seinen Angaben barguftellen, und ber spätern Beleuchtung nur mit wenigen Minten vorgeifen. Charafteriftisch genug und von tiefer Bebeutung uscheint gleich von Anfang berein, bag Jean Paul feine Gelbftbiographie, die er boch beinah zwanzig Sahre vor feinem Zobe entworfen und fieben Jahre vor bemfelben wirflich auszuarbeiten angefangen, und in welcher er fein geistiges Wefen entwickeln wollte, nicht über die Schilberung feiner Knabenzeit hinausführte, hierauf bie Arbeit noch wenigen Monate abbrach und über bas Uebrige, so viel er davon gesprothen, nur wenige Andeutungen in seinen Arbeitsbuchern hinterließ: Sein gelstiges Leben schilderte er nämfich schon auf das Ausführtichste in seinen Werken, und die Aufzählung seiner spätern außern Erlebnisse, getrentt von den Werken, oder anders als in Form eines neuen psychologischpoetischen Romans, ekelke ihn and

Was die augern Gigentheinlichkeiten biefes Dorfes betrifft, fo finden wir es un ber Gaale gelegen, Die um baffelbe an einer Berghobe vorüberlauft, bas Dertchen felbft von einem fleinen Bach kreugweis burchfchnitten-"Die Umgegend ift nicht aber zweimiet größer ale bas Dorfden, wenn man nicht fielgif wie ein gewöhnlis des Schlof und ein Pfarrhaus barin find bie bebeutendften Gebauba" Das Beben und bie Sineichtungen find gant fo, wie wir fie in ber Gibilberung bes Richtelgebirges bargelegt. — Go tritt und in bet Befchreibung ber vier Jahrebzeiten, in benen ber Dichter felbst fein jugend. liches Ibullenleben schilbert, im Winter Die große Famis lienstube entgegen, in welcher ber Bater augleich mit ben Rindern feine Studirgefthafte treibt, mit einem Ofen, unter bem ein Zaubenflall, an ben Wenftern Beifig= und Stiegligbaufer; am andern Enbe bes Pfarrhaufes ber Stall "mit allem moglichen Rind», Schwein : und Rebervieh." Im geimmigen Proftwetter wird ber lange Tifch, ber Barme wegen, an bie Afenbant geschoben; um ben "Rutschlaften vor unformlichen Dfen laufen bie Holzbanke, auf ben bie Rinder (er und brei Bruber, Brig, Abone, Gottlieb und Beinrich) fiten und laufen."

200 Theu for grownshig. Foon Maul biefe feine Kinbers winniestendens besichreibt, for geht boch ein seht schwerzlis dmishoud shundiffig jande machten bag aus einer neuen Urfache feine findisches Spart, febufüchtig bem entagenichtigen Die Sohne best fonft gelftreichen, aber Webming, Conisbungenfinte befolgenben Batere blieben inden "eingespeint" ben Winter über, "ben ganzen Bormittag in ber Bahnflube mit Auswerdiglernen gubringend In Ruc, wenn im Dorfe ein schweres Rebegeschaft aubzurichten ift, wird Soan Paul aus feinen Berngeschafe im perschieft, Kamu mit bei folden Welegenheiten in's Freis wad Ralte main ger dann fich mit bem neuen Schnes unffen." = Aber im Frithling - "ba wurden wir am men, von gangen Binter und Rertermeifter int ben Pfartbofeeinasschlossener Rinder burch ben bom Dimmel gefanden Engel ber Jahrenzeit befreit und hinausgelaffen in bie freien Felber und Missen und Gierten. Man follte nur wissen, was bas bist, auf einmal nicht awa aus

Stadtmauen, welche viel Reid umfebließen, fonbern mes Sofmauern tind amer : fag ar aber:bas iga:nge Dorf. hinvegettentmene innemdierfreie Baftete binaus und ier bas Dorfelvann obere zu fieheren fin bas man nicht vonc unten deschell"-- The tois merfinemert und befreittereihm felbft: ber Finblitig and isber Commet burch feinene fondenbaren Batet murbe, meht so folfebe bie Wietat bese feine Ettern beitig vertibrenben Sahnedes biefen ; auch mer bie leifefte Alaus birriben verbott aus feinert Befchreibung gen fast zu schmerzlich barron: Die Mrichling : und Sommermornen glangen mit noch mit unvertroffnetent Than, an welchen ich bem Maten bine Raffeer in ben aus fer bem Borfe liegenben Mangaerten tries wo er im fleis nen, noch allen Geiten nebfineten Lufthansthen feine Drebigt leuten fo wie wir Linter ben ichanget fuckerngint Grafe. Der Aberd brachte unst , pum in meit enmale! mit ber Galet brechenben Mutter im ben Gifrten iverbie Johannis: unt bie Simberen ! -- Rach bem Abende: effen fette fich ber Bater mit ber Pfeife in's Rreie, b. b. binaus in ben - "ummanerten Pfarrhaf.". und ich fammt ben Brubern fprang im Hembtalare in ber frie fchen Abendluft: herum, und wir thaten; als feien wie bie noch freusenden Schmatben über und" - Bei Gie levenheit feiner ersten Kinderliebe zu einem "blaudungigen Bauermadden" erzehlt er: "Wenn fie Abends ibre Beis beliebe nach haufe trieb, die Paul am amvergefischer Glodengelaute erkannte, kletterte er auf bie Sofmener. fie au feben und berangmointen, und lief bann wieder berab an ben Aborneg ; an des Sprochaitter - une

burch einte Spatte binans bie Sand: ne Beingen --- mehr buifte midt bon ben Binbermantibem Sofe - und Bernetebas Gibbiret: Budomanbelm ober fauft in bierchainte gurige bent Leiber wieb in er er in munthem Boms un :nicht: breineal: 'pu: fbichem: Gifid!"-- Die Conntur ger "vorbendich: fån Pfanter inne Bfaretfieber: endneffen:" held er beierume for febr betaus, "barne felns Weniehen ber mit enfange binge entradhebore ber Mirche burch: bus Dorf mit einem Bunte Cobliffet ging und ben Pfarrgarten. mitteinemichineson salesspercierman barans einige Belen for bas Kaupebeitte zu bolen. In: ber Kinche ging es schwir bennut deiter pip Rocif Diestlänger Feiter ben fatten Wos bentrumb abiene Beiber flichte: meit fomitten. Sieht flereffen betrebe fondten ber beit Bet Gennetiebt une bie Bauberbirtin Migufinia bestruftrfinft ... Mirch ift bie Krende nicht ger verachtung beger grunnach, ber: Riecher und vor bem Effeit morben Ribbabanen ber Mocher bad igefeinialige Abalbe pfindlicob-famint Geld austrauen burfte." "Man wurs bg" fabet ver forte "inir vielleicht Unvellflanbigfeit vorwerfete, werm ich eine andece Arinicatisfrende, bloff weit fie eine felten ere mar, aufzuführen vergeffen; dafür war die eine befte größere, bag : mamich bie: Pfare lente Sagen vom Robit; meter ber Prebigt erfchienen, und Paul's Spiellumenab ; bas Mine Pfarrherrlein, wiich bor ber Rirchtbibe feben ließ. Bent mein Paul fammt Britbern ibn mus feinum nicht weit entfernten vergitterten Cheeftuble erbticite; fo bob auf beiben Geiten bas Baupeln ju Brippeln . bade Herztungen und Beuftwinfen : anc und an Benbintlichen war micht mehr au beitlen. Wer aber nun nach bem ersten doch so freudigen Sturm tintlicher und stenlichen Warberstungen nach die seligen Zephyre und Mindstillen des Abends beschrieben verlangt,ber verzische daß ich nicht Alles vermag. Höchsten werlangt,ber verzische daß ich nicht Alles vermag. Höchsten werlangt,verzische daß ich nicht Alles vermag. Höchsten michte
noch daheit zu malen sein, daß spat Abends das Jodisen.
Pfarchand das Abdisch weiten das Dorf hinaus des
gleitete, und daß soligen weite diese von Artern und vorra
Pfarchentein erhöhete weiter hinausspringen über das Dorf
in's Weitervallends so spat Geligteiten ertheilen und
nacht aften muß bezit worden im fünftigen Leben.
ein Mahres.

" Noch tiefer deben mir in bie, Befchränfungen biefer ihm fo feligen Lindheie, werm er, enablte bag; er es unter bie größten Freuben betfelben gerechnet baba, "wenn ber Bater verreiffe." Dann nur fonnten Daul und feine Brider benter ben Mugen ben in Gefthaften verfiridtere Mutter iber bie bofflingelibore hinaus nacht einigent Grenzwildwert bes Dorfes jagen, 3. B. noch Schmetters. lingen. Smendeln und Birfenfaft und Meibenruthen zu Pfeifen, ober einen neuen Spielkamereben, bes Schulmeiftere Fris, bereinlaffen, ober Wittage leuten belfen, biog um von bem Seit bei dem Ausschmingen ber Glocke in die Bobe gezogen ju werbeng oben auf einer Leiter einen freilienenben Balten besteinen und von ihm auf. bas anderthalb Stodwert tief gelegte Beu heminter fpringen, um unterwegs bas Fliegen qu genießen;" bann erft fannte er "auweilen bas Glavier im obern Stod an's offne Kenster feben und auf ibm über alle Maggen in bas; Dorf berabivielen. 4 - Unter falcben Umflanben war es.

une große, tief in bas Leben bes Dichtes bineingreifenit Erfebeimung, ein hiftorifches Greignif, daß ber "Baier ben Beiben einemal an ben Bof wach Berfailles mitigom, wie man wolft Bobois obie Ellebertreibung nennen mag, bis es bie Missbeng ber Patronathereschaft de Todiger Pfatrer war in Isotomal, wenn er bei Sofe gewefen - ite Confinet faft andernal monatlich - feste der Bater Abends, Frait und Rinbritt bas geoffe lands lide Geffaurren! Aber botte Derfonen und beren Sofceres montel und isie bie beffpeise und Eisgruben und Schweizerfühe , und wie er felbft aus dem "Domeftifene ginimer" for baid gum Berni von Plothe, ober auch gum Frinlich ; mis andfich gur Frein von Platho, und ftets wegen feinte Munterkeit gut Dafel gezogen wurde, wenn and birani vil bebeittenbften Mittergutebefiger Boigtlanbs faften und: affendlich Das eine Stundt entfernte Ries berfallen ber Jobigischen Pfarrichne vor bem Bedtwiger Abwine, fattet er fort, umuche noch besonders jahrlich buich eine peachitge Butfibe verfturtt, welche jeben grunen Domierstag ben Bater, als Beichtvater, jur Abendmable seier ber Herschaft abzuholen kam." - Wie glucklich sed ihr jetsigen Aluber, ruft er babei aus, "bie ihr so aufgerichtet erzogen werbet, zu keinem Rieberfallen oor dem Range belehrt und von innen gegen ben außern Glang gefientt! - Die Sampteinbrude biefes Ganges waren aber bie, worlchen bet Dichter in dem bewichaftlichen Gatten einfog, ben er ein einziges Dal in feinem Rinberleben bei folicher Gelegenheit betreten tonnte. "Schwerlich bat je ein: anberer Gefundter," fagt et, ,ale unfer damals noch kleiner Silbburghaufer Legapionsrath uns

mittelbar nach ber abgemeffenen regelrechten Aubienz folche romantifche Stunden burchgeathmet und eingefogen, wie Die Laubengange, Die Springbrunnen, Die Miftbeete, Die Baumaltane einem mehr in als außer fich phantafiren= ben Dorffinde geben mußten, bas jum erftenmale und einsam in biefen Herrlichkeiten mit gepreßter und weitge-behnter Bruft umbermantte. Bas ben geschwungenen Daul wieber in bie natürliche Wirklichkeit trug, mar ein bolgerner Wogel an einem Geile, ben er mit bem Gifenfcnabel in bas Schwarze einer Scheibe fchiegen laffen tonnte. Gin toftlicher, vom Schloffe herabgefandter Dbfttuchen bielt die Mitte gwifchen Flug und Stand, und beffen fuger Rachgefchmad erhalt fich unverwuftlich im Reliquiarium bes Belben D ihr iconen einsamen Stunben und Gange fur bas barbenbe Dorffind, beffen Berg fo gern fich fullen, ja nur fehnen wollte an ber Außenmelt!"-

Etwas mehr erweiterte sich von Zeit zu Zeit sein Hotizont, als er später nach der Stadt Hof geschickt wurde, um von den unterstühenden Großeltern Lebensmittel zu holen. Der zweistundige Weg führte über gewöhnliche reizlose Segenden durch einen Wald und darin über einen drausenden Fluß voll Feldstücke, dis endlich auf einer Felderhöhe die Stadt mit zwei verknüpften Kirchthurmen und mit der Saale in der Thalebne den begnügsamen kleinen Träger übermäßig überschüttete und audfüllte. Bor einem Höhleneingange nahe der Vorstadt, in welchem der Sage nach die Höfer sich im dreißigiäh rigen Kriege gestüchtet hatten, ging er mit dem kindlichen Schauer vor allen Kriegen und Marterzeiten vorüber,

md bie nabe Zuchwalfmuble erweiterte mit ihren fortbuernden Donnerftogen und ben unbandigen Maschinenbalten feine Dorffeele weit und groß genug, um bie Stadt graumiger barin aufzunehmen. — "Roch erinnerte er fich im 55. Jahre eines Conntages, wo ibn, als er ouf ber Ruckkehr gegen zwei Ubr bie fonnigen beglanzten Begabhange und bie giebenben Wogen auf ben Chren: felbem und die Luftschallen ber Wolken überschaute, ein noch unerlebtes gegenstanblofes Gebnen überfiel, bas aus mehr Pein und wenig Luft gemischt und ein Runfchen ohne Erinnern war. Ach, es war ber gange Menich, ber fich nach ben himmlifden Gutern bes Lebens fehnte, bie noch unbezeichnet und farblos im tiefen weiten Duntel bes Bergens lagen, und welche fich unter ben einfallenben Sonnenfireifen fluchtig erleuchteten. Auch noch spater bat bei ihm auf einer weiten Gegend ber Nachmittagichein ber Sonne Diese Dacht einer peinlich fich ausbehnenben Sehnsucht behauptet." — Da er auch im Schneewinter biefe Gange machen mußte, fo verbankt er "biefen mo. dentlichen Zurnrennen manche fpater nachhallenbe Rrafte, und überhaupt bas beste Gegengift feiner wiberfinnigen Rorpererziehung, welche, wie jebe bamalige, mit Pelge muten, Purgirmitteln und Luftsperren, mit Barmhalten und Restschrauben und Schonen einer feindlichen Butunft nicht vorbaute, sondern vorarbeitete."

Doch bas Größte, was Jean Paul als Kind erlebte, waren die Höfer Jahrmarkte, die am Montag nach Jas wbi einstelen. Denn hier "ließen die Großeltern die Muster jedesmal in einer Kutsche holen, in der er auch mit einsaß. Eine Jahrmarktstadt mußte eine potenzirte

Doppelftabt merben und Mies an Glanze überbieten, was ein Dorffunge fich mer vongestrutte Bie Laiferte fonft. Sprantranter gefchieft wenden, fo: wurde: bie Mutter flets von füffem Wein von ben Eltern empfangen; ward ber Sobnegingemite, eines baronetine Ropfe gum : barnaligen Saarfrankler Silberer. Diefer kuhlte von außen ben Roof burd Breifneifen able Der Machmittag wurbe berrlich und auffichtfrei mit beitanbe und abergiaiszt dinter bem bunten sind lauten Methmmet ber Menfchen und Maaren. Paulichatte feinen Goofden Jahrmarttigelb von: der Impiniutter in ber Tafche und konnte Wies Laufen. - Die bornehmiten underschönften Danten hatt er umfonft, oben an ben Genftern " und en verlichte fich aunten porbeimanichirende geberall binaufig geithnete febort keine über ihn fo burch Stadwerf und Roufvett erhaben als Kangritfultanin aus, fanbern faufte Minnbeln urnd Roffmen füt: die eviebmeibende, Augustined in Sebinger Mis lerbings wurde gegen feche, halb fieben Ubr Birmanub Luft größer unter ben Abenbftraften, bie immer mehr fich und die Menschen verschönerten und vergeleten alle ber tiefen Dammerung bann und halben Racht, welche die Jugend berauschen und begeistern, jog die Jänitscharenmust burch bie Hauptftragen, und Bolt und Linden trag pog betäubt und betauband ben Rlangen nach, werb ber Dorffohn horte zum erftenmale Erommein und Quer nfeifen und Saniticharenbeden. In ihm entfand erbentlich ein Zomausch, und er botte, wie ber Betrunfine fieht, Die Welt bowbelt und im Fliegen. Um meiften griffen in ibn die Querpfeifen ein burch melobischen Sang int ber Sobe. Wie oft futht' ich nicht biefen Gang vor bem

kinschlafen, wo die Phantisse das Geisstert von die Lastant verklungener Köne am leichtesten in die Hand bekunnt, wieder zu hönen, und wie din ich dann so selig, wenn ich ihm wieder höre, als ab die ulte Lindheit wie ein Lithun unsterdlichzemorden, dloss mit dem Lone und damit spräche zu minst —15

Roch im feinem sechigfen Auber sehr der Arfaffer ben Dichter; der sonft Tossetten und seiner Alause kam, jew Zahrmardt: Rachmittege in Bairenthe sich allein in bas Gewähl wersen, num an dem Seion und dem Go ruch den Zahrmärlie auch jene Aindheitsseligkeiten wieder wirzustekesen und dum sich zur umenen!

Mas abet ibie Einswidet und Zurückzegenheit biefer entscheinden Aindheitkepsche noch bei Weiten vormehrte, maribast Keate Paul-felbst die Dorsschule seines Ories undschripent Wesich nicht mehr betreien durse. Ories undschriften Gater einmal sich bacuber beschwert, daß wind laufgen Bauerschn ihn mit einem Einlegemesser ein wenig auf die Fingerkochel geschlagen, zub dieser, "in sineme ehrgeizigen Zoone," ihn und seinen Brüdern allein den Unterricht.

Die Folge diesen Sinziehung so vieler Kinderfreuden war num einmal, daß Jean Paul den Grund zu der tiefen, umaushärlichen schmerzlichen Sehnsucht, die durch seine Kiden und alle seine Werke zieht, schon in dieser seiner kligsten Ledundzeit legte, und dann, daß er in dieser schon in sein Inneres hinadzustrigen und mit demselben sich zu beschäftigen gezwungen war. Für einen, so nach allen kalen dieser Weste dieser Musten dieser Westen bieser Westen der Wenschung werten, noch wie den wenigen Menschen seiner Umgebung

verkehren durfte, mußte die allergeringfügigste Sache, das kleinste Ereignis von größter Wichtigkeit und Einwirkung werden, und, was Andre kaum der Answerksamkeit für würdig hielten, mußte er mit Liebe und Chosarcht detrachten. Er mußte ferner, da ihm die wenigen Dorfleute selbst fern blieben, jeden Manschen mit gleicher Sehnsucht und Liebe umfassen, zumal die Entsernung selbst in dieser vertraulichen Dorsache ihm eben jeden Menschen der Liebe murdig zeigte, und, da er mit keinem in Consiikt kam, die Aduschungen, weiche den haß erzeugen, ihm fremd bleiben ließ,

Was jene unermenliche Gebnfucht, bie bamafs fchen in ihm lebte, betrifft, fo führt Jean Daul folbft eine Menge Bige von ihr an. Der Ausschluß and ber Schule war vielleicht die erste und größte und gefühlteste Entbehrung, die ihn traf, und fein Schmerz wuchs, wenn er jeben Winter bie Schulkinder in einen Dafen einkrufen seben mußte, ber ihm verspert blieb. Daber blieb ibm felbst auch biele Dorfschule fur fein ganges Beben im rosenrothen Lichte ber Erinnerung; und ber "lungenfuchtige magere, aber aufgewedte Schulmeifter, ben er, wie alles Lebenbe, lieb gewonnen, mit bem er alle Bartangft theilte, wenn er hinter feinem, jum Fenfier binausgebaltenen Fintentloben auf einen anfliegenden Stieglit lanerte, ober wenn er bas Buggarn über bie Emmerlinge auf bem Bogelheerbe braußen im Schnee berüberzuschlagen vorhatte," geht unter mancherlei Beftalten burch feine Dichtungen. - Diese Sehnsucht und Eingezogenheit mußte benfelben Ginfluß außern auf die Bilber und Borstellungen feiner Phantafie, und bie Richtung feiner Genatheneigungen, wie auf bie Bilbuitg feines Geiftes. W bettine, tote er felbft fagt ; von bin an eine eigne Boeneigenage gates Bautiben , jum Gifflieben, jum gel: figer Reftmaiben. Diefer Handfirmt zeigte fich zuerft Bentle in Beit Phantoffen bes Andben; Die fungen Shoolbeit pries te gludfich, well fie in threm ummauer! the Refle innen Waltumfiel fiben konnten in ber Nacht. Ber et in beit großen Laubeitfchtag auf bem Dache Milmilen, fo woor et in biefete Bimmer boll Bimmerchen wer Baufen ichnen orbentich wie zu Baufe, und bie Untlibseite beffelben war ibnt ein Louvre bber Ebcurial im **和描述中的生命子标题的"相时," fabit et foft, "man lägt es** ufe fiber entraften, wenn ich bie klindifche Rieinigkeit in unifien Bonefungen enfrithme, baf er ein vollftanbiges Sind Minna aus and Moni, eigentlich ein Lufischloß, geblit, Watharand breft hoie eine Monnerfauft und um Mild Wherif ter tour aber bas gange Speifehaus toth anteffelben Gind mit Dinte fir Biegelquaber abgetheilt, wit Biodineifen, vielen Breppen, mit Gefanbern und Rummeret, einem geraumigen Dachboben verfeben, aufen oben nat Ettern und Borfprangen und fogar mit dien Raudfling verforgt. Benn nun Paul bie unguche tigen Michan in videm weiten Buffichloß treppatif treppnieber fir alle große Bummer und bann gar in bie nied= Aben Geferlanben fah, fo machte er fich eine Borftellung von Bret Banstichen Glacfeligfelt und wunfchte felber berin an ben Fenflern mitzulaufen, und er fette fich an bie Stelle ber Sausbefiber, welche aus ben weiteften Bimmern fich: in Die nieblichften, engften Rammerchen und Ers frechen zurückziehen konnten." -- :

Wenn wir alle als Dinder von Beit biefe Schnsucht nach dem Kleinen getheilt, so war sie bei Fean Paul bis in sein höchstes Alter hinein vormaltend. "Noch jett," fagtie er im Jahre 1818, "kann der gute handliche Narre im zugemachten Kutschkasten ganz vergnagt sthen und in die Seitentaschen mit Sehnsacht hineinsehen und sagen: ein prächtiges, stilles, fauerfestes Stübchen!"

Die "uferlofe" Shatigfeit bes Anaben marf ibn nue ferner vornehmlich auf geiftige Spiele, die er mit unfage licher Wolluft trieb. Et erfand, fich wene Buchftaben, er verfertigte Uhren, Bucher aus Pavierschnipein. Bon welch' tiefer Bebeutung ihm bie geringfügigen Swiele. welche Rinder allein treiben, jene ,, aufgelefenen Bruchftude, welche in jeder andern Lindeit umbergeffreut find. erscheinen, und wie febr fie ihn micht nur damals, fonbern auch sein ganges Leben hindurch beschäftigten, fiebt man baraus, bag er fie in feiner Gefbitbefdreibung eurf bas Umftanblichfte befchreibt, trog bag er ben Bivaraphen von ihm lacherlich macht, ber "baraus etwas 28c sonderes zusammentesen wolle." Wie tief und unaufhors lich aber ber auf fein Inneres allein angewiesene lern : und forschbegierige Angbe schon bamals fich felbst benbs achtet, feben wir aus Mittheilung einer Thatfache, bie bem Dichter felbst bis an seine letten Zage wunderbar vorkam, und beren Einbruck ihm, wie feine Fruhlings. geburt, wie die Segnung durch den Grofvater, beflandig gegenwärtig blieb. "Rie vergeß' ich," fagt er, "im Jahre 1818 (bem Berfaffer ergablte er fie fpater oft; fiebebeffen Schriftchen über feine letten Tage), bie noch fei: nem Menschen erzählte Erscheinung in mir, wo ich be

der Seburt meines Selbstewuststeins fland, von der ich Ort und Zeit anzugeben weiß. An einem Bormittag stund ich als ein sehr junges Kind unter der Handibure und seh limks nach der Hohzlegt, als auf einmal das innere Sessecht: ich din ein: Ich, wie ein Blichstrahl vom himmel vor mich suhr und seitdem leuchtend stehen blied; da hatte mein Ich zum erstemmale sich selber gesehen und auf emig: Bäusschungen des Erimerns sind dier schwerzlich gedenkbar, da kein fremdes Erzählen sich in eine dies im verhangnen Allerheiligsen des Menschen vorgessallte Begebenheit, deren Renheit allein so alltäglichen Redenunständen: das Bleiben gegeben, mit Zusähen mensem könnte.

" Diefe fortwahrenbe "Gelbftbefchaftigung mit feiner eignen Seile, bie ihm bie Armuth bes außern Rinberlebens zweik aufzwang, warb noch mehr beforbert burch bie Art, wie ihm felbft von feinem Bater die geiftige Rabrung bes Wiffens jugeführt wurde. Er mußte an bett Budjetit "wie ein fraftiger Bellseher fich felber magnetifiren." Bier Stunden Bor= und brei Stunden Rachmittags gab ber Bater ben Gohnen Unterricht, und bie fer beftand blog barin, bag er fie nur auswendig lernen ließ, Spruche, Datechismus, lateinische Worter und Bangen's Grammatit; bie lateinischen Beispiele, ohne fie gu verfteben. Sing ber Bater an ficonen Commertagen über gand, mußten bie Gobne in ber Stube unterbef Aufga= ben lernen. Selbst aus bem "Speccias" mußte er in's Latein überseben, ohne einen Corrector ber Reblet ju finben. Die Gefprache in Langen's Grammatit "weiffagte" a fich beutsch aus Sehnsucht ibres Inhalts; in einer lateinisch geschriebnen griechischen Grammatif ftubirte er "bungrig und durftig" bas Alphabet. Als ber Bater ihm eine Freude bamit machen wollen, ein fleines lateinisches Borterbuch mit ihm zu treiben, und er bei ber erften Seite bas Bort lingua nicht gang richtig aussprechen lernte, "entzog ihm ber Bater in zorniger Ungebuld auf immer felbft bas Bocabelbuch und beffen Erlernen." Dhne ein Wort von Geschichte, sowohl alter als neuer - Naturgeschich= te, bem Wichtigsten aus ber Erbbeschreibung, besgleichen Arithmetif und Aftronomie, fo wie Rechtschreibung ward ber Knabe zwolf Jahr alt, und felbft fpater lernte er alles bies nur schriftlich und brockenweis aus ber 2011= gemeinen Deutschen Bibliothet! Defto lechzender mar fein Durft nach Buchern in biefer geistigen Sabarawufte. Ein jedes Buch war ihm "ein frisches grunes Quellenplatchen, besonders der orbis pictus und die Gesprache im Reiche ber Tobten; aber es mar auch die Bibliothet seines Baters ihm nur offen, wenn berfelbe nicht barin und babeim mar." Wenigstens lag ber Knabe boch oft auf dem platten Dache eines holzernen Gitterbettes (ahnlich einem vergrößerten Thierkafig) und froch auf Buchern, um eines fur fich ju haben. Man ermage nur, in einem volkleeren Dorfe, in einem einsamen Pfarrhause mußten fur eine fo borbegierige Seele Bucher fprechende Menschen, die reichsten ausländischen Gafte, Macene, burchreisende Fürsten und erfte Amerikaner ober Neuwelt: linge für einen Europäer fein!" -

Auf diese Weise wurde seibst das, was den meisten Menschen in diesem Alter ein beständiger Quell von Qual wird, die nur von den Bergnügungen des Wissens oder

von dem Chrzeiz des Emporragens vor Andren gemilbent wird, für Jean Paul's Seele ein Gegenstand schmerzlichen Sehnens; er mußte seiner Natur nach in seiner einsamen Welt die größte Freude an jener Qual des Lernens empsinden, und doch wurde sie ihm vorenthalten! "Es war nichts Leichtes," sagt er, "an einem blauen Juniustage, wo der Allherrscher Vater nicht zu Hause war, sich selber in einem Winkel sestzusehen und gefangen zu nehmen und zwei oder drei Seiten von Vocabeln in den Kopf einzuprägen; und doch wußt' ich immer das Meine!"

Ran wird baburch bem Bater fast gram! Aber mit soldem Rachdruck auch der Biograph Jean Paul's von ben Miggriffen und Fehlern in ber Erziehung feines Baters, bie ber Sohn mit gottesfürchtiger Pietat nur sanft andeutete und halb verhüllte, sprechen, und folcher Schmerz ibn beim Undenken an biefen befchrankten Suter benfen muß, ber mit bem Schulftod vor bas Rind= heitsparadies des Dichters sich stellte, so wurde der verflarte Geift bestelben ihm mehr als bem größten Gunber gimen, wenn er nicht die hohen und schonen Buge bes vaterlichen Herzens emporhobe, zumat fie bem Sohne zu ben herrlichsten Seiten feines Seins und Wirkens als Muster vorgeleuchtet. Das vorzüglichste Erbtheil, das ber Bater ihm hinterließ, war bas Gebachtniß an bessen "untigennutige Menschenkiebe. Wenn ich bebenke," ruft er in den spåtern Notizen aus, "wie ich nie ein Wort oder einen Bug bes Gigennuges vom Bater vernommen, fo muß ich Gott danken; immer hort' ich von ihm Erzahlungen, wie er und andre Geiftliche ihre Kleidungsstucke

hingegeben ber Urmuth; mit Freude ergablte er es bloß als Nothwendigkeit, nicht als Unmahnung." - Er schnitt bas Brod für bie Frohnbauern zu groß, er schickte bem Schulmeifter trot feiner brudenben Umftanbe von Muem. mas er genoß." Er fand "neben ben Kelbarbeitern nicht als ein Treiber und Probresat, fonbern als freundlicher Seelenhirt, ber an ber Matur und an ben Beichtfinbern gleichen Untheil nimmt." "Wenn ich," fagte er bier an einer andren Stelle, "andre Beiftliche und Rittergutsbefiger fo reichlich vom Ropf bis jum Fuße ausgeruftet sehe mit Saugruffeln, Saugftachein und allen Ginfauggefäßen, fo daß fie immer an fich ziehen, fo find ich bei meinem Bater leider bas außere Saug . ober Gufaugfoftem faft in gar zu siechem schwachen Zuftunde, und er bachte zehnmal bes Tages wohl an bas Geben - er hatte nur aber Benig bagu - aber faum einmal an bas Debmen. womit er bach fich felber hatte etwas geben tonnen; und wenn ich spater an fo manchem Menscheninsect gute Frefgangen zu bewundern hatte, fo hielt mein Bater weiter nichts als Geburtzangen in der Sand, welche bloß fremde Leben bringen und friften." Als biefer Bater nach zehnjährigem Darben auf dem kleinen Dorfe end= lich die Berufung gn einer reichen Pfarre erhielt, ba brachte er die Freudenpost ernst und traurig, weil "in ihm schon ber Abschied von ber geliebten Gemeinde ju weinen anfing, welche feit vielen Jahren feine zweite Familie gemorben." Diese Menschenliebe fand Jean Paul auch bei seinen Großeltern mutterlicher Seite, und ber Dichter bankte abermals Gott, wenn er bedachte, wie "chriftlich gebenb" fein Grofvater gemefen. "Wenn," fagt er an

siner andern Stelle bei Gelegenheit der Berheirathung feines Bators, "ein Bunger, der durch Auchhandel und Schleierhandel usohlhabend geworden, von seinen zwei einzigen Töchtorn die schönste, franklich zurt gebildete und geliedtefte einem dürstigen Tertlus, der nit feinen Gläuzbigem eine Tagereise von ihm wohnt, nicht versagt, so muste in dem Auchmacher eine über sein Tuch und Geld whaden Gesle wohnen.

Doch von nicht-menkarme Werth war fur ihn bie Bobe und aufrechte geiflige haltung bes Baters, ber im Gelbilbitwufielein feines Merthes vot Niemand nieberfiet und einer Marbiodfig ale fernill mi nennen man. Bei ben Besuchen eine Beddreiten bei feliter Pationatherrschaft war m "wie ein alter lutteriffhet Softrebiger, ber bie imabfebliche Briffe bes Gienbes, wie bas Erfcheinen ber Seformitaliatienkannte, johne vor beiden zu beben." Als aber die reiche Stelle erthoigt worben, und die Rrau von Ploto, die Goninetin Michtet's, fie au vergeben batte, ,,ging er nur feltner nach Bedtwis. Bollenbe eine Bittidrift um bie Marrei, ober nur eine mundliche Bitte zu bringen, bies hatte ihn nach feiner altglaubigen Uebergeugung, daßt ner ber beilige Geift jum belligen Umte rufor muffe, att eine Gimonie besteift. Go mußte bennt die geburtftolze Gonnerin fich ben feften; amtftolzen, atmlichen Gamangrod ohne Bitte und ohne Gefuch gefallen' laffen." ---

ohne hohe biebterische Einwirkung auf ben Gohn, und grade burch bessen Liebe und bessen Betreiben ber einzie' gen Kunft; bie sieh bem nur innetlich lebenden InanPaul entwickeln und leben konnte, und die gerade in bie Seelen einzieht, vor benen, wie vor bem fingen lernenden Road im Raffag durch Armuth und Einsanteit die Außenwelt-perhangen mird einis: Sonkunft. "Ihre! lagt ben, Dichtern amar meine Welle giberall aufgethan. und sie hatte für effer hundert Argusdohren. Wenn der Schulmeifter, Die Rirchanginger-mit Ringledenzen Deime ! orgelte, fo lachte und hupfte mein genies fleines gebobe nes Wesen wie in einen Snibling binein zober wenn gar am Morgen nach ben Nachtfauen berickirthweih. wels chen mein Maten ammachflen Gennteget leuten, bondernbe Bannftrahlen nachichiatte, Auffeinem Leibmefen: bienfreme ben Mufikanten fammet ben behinderten Beuerberichen vor der Mauer unfres Pfarthofes mit Schalmeient und Geigen vorüberzogen do flieg ich auf die Marrhafmauer. und eine belle Zubelmelt, bunchklone meinennoch lenne Bruft, und Frühlinge ber Luft fpielten barin mit Frublingen. Wiel Stunden widmete ich mich einem alten verftimmten Clavier, beffen Stimmbommer und Stimmmeister nur bas Wetter war, bem Uhtromnirte meiner Phantafien." - Aber auch zur Bilbung biefes Talentes, bas fich in der Folge von felbst so ausbildete, bas Buborer feiner Phantafien in fpateren Babren erftarten, er hatte ein eben fo großer Tonfetzer als Dichter werden können, that ber Mater, gemiss feiner fenderharm Ergiehungsweise, nichts. Der "fo clavierfertige Bater wieß ... ihm feine Lafte und Mote." - Aber es war bagegen ber. Unblick bes hierin fo begeifterten Baters, welche ihn burch bas anseuernde Beispiel so gewaltig zu ber Tonkunft hingog. Trok bag Jean Paul dem Nater einen Borwurf

daraus macht, daß er, "des Brodes halber," die Tonfunft aufgegeben, so berichtet er doch, wie diese Muse den Bater nicht verlassen. "Besuchte sie ihn denn nicht," sagte er, "als alte Gesiebts im Noumengewande der heis ligue Aung fran und drächtstihm im einsemen, tomosen Varedocke Jodie fede Woche Kinchemmusten mit?" lind Binnerabende hantler, "woonn die Kinder in bloßenlangen: Schlepphensten stuff und abhühften, gewöhnlich sin rastrictes Follobuth woonsich i worauf er eine vollsindige Kirchemmust und der ganzen Partitur mitten unter den Lindertsnen sester und der Anabe sah dem Schriben zur und Bewunderte den Bater, "wie er seine innere Ausstellen sesten des dustere Hater, "wie er seine innere Ausstellen sesten des dustere Hater, "wie er seine innere Ausstellen sesten dustere halbeite und unverstimmt von Kindurktur sesten.

- Wer auch fouft fab er ben Bater von einem beiligen ponifiben Eebensvest ergriffen, ber in bem Sobne fogleich diefelbe Stimmung Bervorrief, ihn gum Rachbeuten aufforberte und feiner Phantafie Befchaftigung gab. Bater namtich," erglichte er, "tann an dem Christmorgen ficts wie mit einem Trauerflor bebedt aus feiner Stube in die lustige leuchtende Wohn : und Gefindestube herab; die Mutter setber verficherte ihre Unwissenheit über biese jahrliche Brautigeeit und Riemand hatte Duth jur Frage. So mar auch bas Erfte, mas bei bem Rinbe, nachdem es jubelnd und trunten nach Durchlebung bes beis ligen Rinberschauers vor bem lang verheiffnen Chriftfinde ju ben Weihnachtsgaben hingefturzt war, aufflieg, nicht eine Thrane ber Freude, sondern ein Seufzer über bas leben! - Und die paterliche Trauer ift nach ibm aus ber spateren bes Gohnes zu erklaren, ba ber Lettere feit vielen Jahren selber eine solche bei aller außern Freudigsteit und Thätigkeit zu verhüllen hat. — Es ist ebers bei Beiden nur daß, bei jenem von Kirchenstüden, bei diesem von Nammen hervordunchte, wunde Wehgefühls der Vergleichung zwischen dem mehnnichen Herbst der Bristlichkeit und dem kindlichen Hicklinge vor ihnen, im welchem noch dicht and: dem Stantme der Wirklichkeit die Blüthen des Iedeals ahne ihmmege von Blüttern zur Lesten wachsen — Und dem Anaben bezeichnete dam als der Uebertritt oder Ueberssug aus dem wogenden spiedens den unabsehlichen Meers der Kahnenasse auf die begrenzter und begrenzende selfer Kusse werden Wirklichkeit sich mit dem Seufzer nach einem größern, schänern Lande."

Mit dem amolften Kabre endigt fich bieferenftheidenbe Epoche fur ben Dichter. Um ibre Bebeutung aufaufassen, muß man fich beständig vergegenwärtigen, und wir konnen es nicht oft genug wieberholen, bag fie bie gludlichfte in feinem Leben gewesen, und nur barum. weil in ihr bie. Gebnsucht nach ben fleinsten wie größten entzogenen Gutern von der blübenden. Schörfungefraft ' einer burch Ginfamteit fruh geweckten Phantaffe und Refferion mit bem poetischen Schein: noch ungetäuschter, gruner, unbestimmter Soffmung und fußer Ahnungen umglangt blieb. Um aber endlich gang fich bewußt zu werben, wie alle jene kleinen Buge, bie wir mittheilten, und von benen wir fur fpatere Gelegenheit uns noch mehre vorbehielten, für ben Dichter von fo großer Bedeutfam: keit sein und bleiben mußten, kann man fich bie Abgeschiedenheit feines. Kindheitborfchens am Ausgang bes Fichtelgebirgs nicht groß genug vorftellen. Gludicher

Beife hat und der Dichter felbft einen bochft bezeichnenlm Bug bavon aufbewahrt. Während Gothe so ausfibrlich bie Theilnahme seiner Knabenzeit an bem fiebenübrigen Kriege, die mannigkaben Einbericke, welche die Pateiungen und Rriegsereignisse auf die junge Seele machin, barffellt, erzählt Nean Natel bie seinige an ben bamals bie wolitische Walt bewegenden Kriegen wegen ber aften wolntifcben Atheilungen alfo. "Der Bater befam won feiner Patronatherein bie Bairenther Zeitung geschenkt: monatlich ober viertetjährlich --- so oft er eben nach Zebwit eine --- brachte er einen Monat - ober Bierteliabre gang auf einemal nach Haufe, und ich und er lafen eis nen so großen Abbub mit Ruten, eben weil wir sie mehr band: als blattweise bekamen. Gewöhnlich am Morgen trug ich meinen Meuigkeitenatlas in bas Schlog aten Kran von Reitzenftein und weiffagte am Raffee tischen und ließ mich laben. Noch erinnere ich mich einer damals oft vorfommenben Debracht "Confeberirte." hochst wahrscheintich war in Polen ber Plural; aber ich entfinne mich nicht bes geringsten an ibm genommenen Antheils, mahrscheinlich weil ich nichts vom ganzen Hanbel verstand. So varteilos und rubig wurden nun in unfrem Dorfe bie wolnischen Affairen beuertheilt, so wohl von mir, als von ber alten Frau von Reigenftein, meiner Buborerin."

She wir endlich ben Dichter in seine eigentlichen Behrjahre begleiten, muffen wir noch vor dem Besen vorübergleiten laffen, in welcher Geffalt ihm das erschien, was er "seine afte Liebe" nennt; auch in diesem Höchsten war sein Lesben allen andren Ereignissen, die sonft auf die Menschen-

feele einwirken, gleich. "Es war ein blauaugiges Bauer= mabchen feines. Alters, die wir unter dem Ramen Mu= guffine bei einer anbren Gelegenheit ichon erwähnten," von ichlanker Geffalt, eirundem Geficht mit einigen Blat= ternarben, aber mit den taufend Bugen, welche eben wie Bauberfreife bas Berg gefangen nehmen. Bu einer Liebeberklarung kam es gwar bei Paul nicht — aber von Beitem fpielte er boch feinen Roman lebhaft fo, baff er in ber Rirche von feinem Pfareftuhle aus fie in ihrem Beiberftuhle ziemlich nabe genug anfah und nicht fatt bekam. Und boch war bies nur Anfang; benn wenn fie Abende ihre Beibefuhe nach Saufe trieb, fah er fie von ber Sofmauer berab, um ihr Buckerwert zu geben. Beiber trieb er's in manchem Sommer nicht breimal zu foldem Glud; hatte er ihr aber einmal feine Danbeln gufteden konnen, fo erwuchs freilich aus ihnen ein gan= ger, biubender im Ropfe hangender Garten voll Duft, und er ging barin wochenlang spazieren. Und auf bem Bofer Sahrmarkt ließ er alle geputten Damen unbeachtet und kaufte Buckerwerk fur bie viehweibende Augustine in Jodis. Uud- in biefer Brennweite der Liebe blieb Mugustine gegen Paul, und er erlebte in Jahren nie eine Beit, ihr nur bie Sand zu bruden! Un einen Rug mollen wir gar nicht benten. Schon wenn er zuweilen einem nicht ichonen Dienstmabchen feiner Eltern, bas er nicht einmal liebte, verschamt und heftig an ben Mund floa, brauseten in dem Ruffe Spiele und Korper unbewuft und schuldlos mit einander auf; aber vollends ber Mund einer Geliebten batte ihn in heiße himmel ein= getaucht und ihn barin in einem glubenben Aether zerUffen und verflüchtigt." -- "Und boch,"-- so rief Zean Paul in feinem fpaten Alter aus, bamit mehr als burch irgend men Zug bezeichnend, was ihm bas Kindheitleben in Iodis fein Leben hindurch geblieben — "und boch wollt ich, er ware schon in Sobis ein ober ein paarmal verflüchtigt worden!" — Dafür blieben ihm aber "bie Rubglodenspiele lange Zeit die Kuhreigen der haben, fernen Lindheitalven - und noch wogte fein altes Bergblut, wenn biese Rlange ibm wieder zugeweht wurden - als Zine von Windharfen hergespielt aus weiter, weiter, schoner Ferne, und er mochte babei fast weinen vor Luft. Denn man gefelle ber Liebe guch nur ben kleinften Ton ju, und mare bie Ruh bie Glodnerin, fo verdoppelt biefer feine orphische Bauber- und Banntraft, und feine unfichtbaren Bogen wiegen und fuhren bas Berg in's Freie bin, und er weiß nicht, ift er ju Saufe ober in ber Recne, imb ber Mensch regiert froh, jugleich über Sabenund Entbehren!"

## Drittes Manitel.

Des Dichters Lehrjahre in Schwarzenbach an ber Saale.

Es war am 9. Januar 1776, also im beinahe polleme beten dreizehnten Jahre, als Fran Paul, mit feinem nach Schwarzenbach an der Saale als ersten Psarrer versehtem Bater dem Ort seiner Geburt und dem Schoof des Fichtelgebirges um mehre Meilen wieder naher zog und seinen Bater in einen unabhängigern und größern Wieden fungöfreis begleitete, von wo 15 Jahre später des Dichters Ruhm und eigentliche Wirksamkeit zuerst ausgehen sollte.

Schon nach ben ersten Schritten aus seinem bisherigen Aufenthaltsorte lag berselbe als ein Gegenstand tieser Sehnsucht hinter ihm, als ein Ort, welcher die erste Liebe seines kindlichen Herzens ihm auf immer verbarg. Der Dichter erinnert sich in seiner Selbstlebensbeschreibung von dem ganzen geräuschvollen Umzuge von Jodig nach Schwarzenbach an der Saale keines andern Umsstandes, als daß er seiner Augustine von dem neuen Wohnorte "einige artige Potentaten überschickte, die er mit

hett und Ruft nach ihrem gemalten Leben gezeichnet und mit dem Farbentafichen tauschend illuminirt hatte, ein Liebesandenken, an welchem er die ganzen ersten Wochen in Schwarzenbach gearbeitet. ---

Dies geschah im breizehnten Jahre Jean Paul's, um vergleicht man bamit die seltsamen und abenteuersichen Streisereien, welche in demselben Alter nach seiner eignen Darstellung Sothe in det gewühlvollen Reichstadt Frankfurt an der Seite seiner Herzensprinzessinnen unternahm, so treten noch deutlicher die kindliche Unschuld, die Reinheit des Gemüths und die engbegrenzte außere Ideenweit der reisern Knabenjahre unseres Dichters vor Angen.

Be wichtig und einstellichen jedoch das Leben in dem Birstein Jible auf die spätere Gefühl Phantasie und Dichterwelt Jean Paul's wurde, so gewann dieselbe Besteutung der Aufenthatt in Schwarzenbach an der Saale in Bezug auf die reingestlige und Berstandesentwickelung des Dichters, auf die Ratur der von ihm eingesammelten Kenntnisse, die Art, dieselben einzusammeln, sie zu versateiten, mithin besonders auch auf die Form seiner Darstellungen. Ehe wir jedoch diesen wichtigen Theil des Schwarzenbachers Lebens, dessen Einwirkungen und spätene Rachwirkungen versolgen, wollen wir das Wenige, was der neue Lebenskreis in den drei Jahren, während welcher Jean Paul in demselben sich bewegte, an äußern Bildern und dichterischen Einnerungen Neues darbot, nach seinen eigenen Angaben dem Leser vorsühren.

Schwarzenbach felbft, ale ein nicht unbebeutenber Rartifieden , batte nach ben une befannten, armlichen

Jobiher Umgehungen rigentlich bem Knaben als eine ungemein reiche Watt worfermien miffen ; aber ber Dichter fagt und bavon weiter nichts, cale bufficedite, eitem Pfarrer und einen Caplan, einen Mectop: und einen Cantor, ein Pfaretaus noll Elniner Stuben und gweier gro-Ben, biefen gegenicher woei profie Rinieben mit ber bager gehörigen Gaale :- embigleith baneben basi Schulbaus. fo groß wie bad Liebinen Marthaus, und unter ben Saus fern noch ein Anthhausbertichen nimmaligerechnet bas lange leere Schloff - gebabt balen inAben wir finden weber jener frendigen Gango nath Soft nich aberbunt itreend einer ber Jabifter Ibullentertiben gehachten Aus bein Schweigen bes Dichters bieriber ift fcon quafelgen, bal er wirflich in Schmarzenbuche biefelben entbehtt und bag ihm fogar die krmilitee Kinderweld Jenes Dorfchensyn beren Armuth ums bereits fcmetglich berührth als fein fernes unternefuntents Beudenenfwienen ; bag: et fonde gleich bei feinem erften Schritt in eine etwas größere Uengebung auf der Beiter menfchlicher freuden minige Stuffen berabgestiegen sei. Da mun diese erfte fcmerafiche Lau. schung sogleich auf bie Jobiger Wett folgte, ba biefe Barfebung mit jeber neuen Bebendepoche faft bis zum maerns lichen Alter sich wiederhotte und mit ben wowachenden immer hoheren Bunfchen und Bedückniffen in ein fein gendes Disverhaltnis gerieth, fo ift wohl babureb fchon einigermaßen erklart, warum eine fo armliche Kinderzeit das Ideal einer fo reichen Dichterwelt werden konnte. -

Wie schon einmal erwähnt, verbot die kindliche Pietät dem Dichter jede laute Klage über seine Stern. Den= noch sind uns einige Andeutungen hinterlassen worden, welche exklimm, warum bereits in Echwargenbach bie wiffenderer and; wur ihm bereitsoftwer gefühlten Cebensund Juggerfaftundun angegangen finde

"inechon redlinibe igifeifft, nim estitiefer medien ungfen Car baden serr eine reinem feiter rateiferieren ; "bet bem , jeboch mehreimanbil betem allemit blichen; Reintebung feiner Comieamitumen in feiner Motationion fichten."- .... Eribatte nun allerbingen fm: Schmamentbach; ein bebentenberes Gehalt. ichen danbemichum pformunigebi Banufig und fogleich fit ben nave bande seinteine Blaubinet bebeitenbe Abgige bavon mieltenemusten. dimien, in Werbindung mit torperlichen Andaumermachbeite benoifriben: wie fo: beiter gefchilberten Mirgen fiet einem mifimuthinen Month. -- "Der Bater." Ant audurbiduber: Moin Want fethft in feinen Rotaten. aban nithe id bern Stiber wund Gelchaftsflube; er fonnte Auf einfichenten gier tieft und bem Bectorat übergeben Mid ef, mare teine Frage mehr nach Fortfcbritten! - Sebo wat ich eigentlicht wone: Aufficht." Und an einer anbern Steller zu Dar Bater fritt allein nach Jobig und Zehwiß; alit ftabentiffugreiffen: gu Beiftlichen in ber Mahe wennem megnefalten; nur in einem Orte mar ich einaepfarrt, von einem forverlich unb anifin man ichrantten Grefraum war ich umgeben, ohne Manner, Lebrar, ohne Ibeen, ohne alles Geifige." - Raturlieb mußte nun auch biefer Migmuth bes Betera in ber gangen gamilie wieberttingen. Jean Paul flaat fich barum in benfeiben Anbeutungen, bie er fich m Schilberungen feines Schwarzenbacher Beben aufgezeichnet, von dem er aber die Schattenseite barzuftellen eben aus Schonung fur feinen Bater nicht über's Berg I. Theil.

bringen konnte (und. wahrscheinlich war auch dies wit ein Grund, wanum er so plositich. seine Sethstbiographes abbrach, als er an jene Schilderung kam) — er klagt sich in diesen Undentungen mit "Schmen, selbst an, daß er wohl angesangen haber "den Rader minder zu lieden, und sogar den Ubertogesprächen, walche dersebe mit dans Laplan führte, nicht mehr so theilnehmend und freudig zuzuhaben," ja daß er ihn zagunist zu haben" suchtete. —

Auch die Gegend um Schweizenbach wen, wiewahl dem Fichtelgebirge neber gejegen, ebeneu, tabler, und ber Anabe, der fich aus derfelhen nicht entfernen durfte, vermiste um fo schwerzicher die Anhopen um Jodis.

So war der Dichter nur im Stande, aus dem game zen dreisabrigen Lehen in Schwarzenbach dies sund objecdin einzeln sebende, dichterische Freudenmomente heromanbeben. — Die erste Geschichte einer zweiten patenzieten Liebe, in welcher er es bid zum erften Auß bezohlen iff davon der bedeutenste, ist in diesem unschwidigen Angbenleben ein zu wihrendes und mar für den Dichter ein zu bedeutendes Ereignis, als daß es irgend Jemand auders als mit seinen nigenen Worten je würde darstellen mögen:

"Wie früher dem Kirchenstuhle, gegenüber," so er zählt er, "so konnt' ich nicht anders als zu der erhähten Schulbant hinauf — dem sie kas ganz oben, die Kastharina Barin — mich verlieben in ihr niedliches, rundes, rothes blatternarbiges Gestichten mit blihenden Augen und in ihre artige Hastisteit, womit sie sprach und davon lief. — Um Schulcarneval, das dem ganzen Fastnacht Bormittag einnehm, in Tänzen und Spielen

bfant, hatt' ich bie Preude, mit ihr ben untraelmäßigen houstang ju machen, und fo ben regelrechten vorzuarbeis In wied vorgntangen. Ja, bei bem Spiele: wie gefällt Dir Deiet Michbar? Im wo man"auf bus Bejaben bes Schallens zur Ruffen befehligt wird und auf bas Bernetwie eltiem Dergerufenen unitet einigen Mitterfchlägen bes Mimbfaiels laufeith Plat ju nichten bat - trug ich lette bluffer neben for birbon jedine Bolbfchlagerei, burth bie wielne Siebe welt reines Both nur größer wurbe. Mis tomien mie bie Geligkliten nicht abichneiben, ibe thintid the bagegitent, wehn 'ffe mit forem fchneeweißen Schungbiett ente Stubigen inber bie tange Brude bem Michinfellentgegenftef, aus beffen genftern ich ichaute. Sie feille im enbifchen, um ihr etwas Suges nicht fowest all gefen ber Begen ber bei beinen Brund von Billiotag bled War lab, To ftinen ich auch burch ben Pfare-Wille Reine Lieppe hindblief, um' bie Borbeilaufenbe miten fin Muge au empfangen, meines Biffens nie im Stande: - Ingivifchen habe ich bas Bergnugen, Allen, welche ?it! Schibargenbach bloß ein wiederholtes Jobis der Bie erwarten, ju melben, baf ich es ju etwas brachte. In einem Winterabende, wo ich meine Pringeffinftener wie fifen Gilben ichon borrathig hatte, ber gewöhnlich ble Minnehmerin' felilte, berebete mich ber Pfarrfohn zu bein verbotellen Bagfinde, während ein Befuch bes Raplans meinen Bater besthaftigte, im Finftern bas Piniband sin verlaffen, bie Brude ju paffiren und geworge in das Haus, wo die Geliebte mit ihrer armen Rutter oben in einem Edimmer wohnte, ju marschiren und unten in eine Art von Schenkflibe einzubringen.

Db Ratharine aber gufällig ba war und wieder hingufging, ober ob fie ber Schelm mit feiner Bebientenanlage . unter einem Bormand berunterlodte auf Die Mitte ber Treppes ober furmen wie jes babin kam, bag ich fie auf ber Mitte fande bies ift mir. Alleg uur zu einer traumerischen Grinnerung gerronnen in denn eine plöglich aufbligende Wegenwert verdunkelt dem Erinnern Alles, was hinter ihr ging ma Son furmisch apie ein Rauber mar ich guerft ber Beben meiner Erfigeldunfe, und bann brudte ich - ber ich in Sobis nie in ban himmel bes erffen Ruffes fammen kounte und ber nie bie geliebte Sand berühren burfte - jum, erften Male, ein lange geliebtes Wesen an Brust und Mund Meiter wuftte ich auch nichts zu fogen : 188 nmar eine Sinzigperle von Minute, Die nie ba mar, mie wieder tam 310eine gange fehnfüchtige Bernangenheit und ein Bufunfttraum maren in einem Augenblide aufammen eingepreßt - und, im Sinftern hinter ben geschloffenen Augen entfaltete sich bas Feuer werk des Lebens für einen Blid und mar dabin. Aber ich habe es boch nicht vergessen, bas Unvergesliche" .-

"Es war," fügte er später hinzu, "der erste Kuß und zuzleich, wie ich glaube, ber letzte dazu. Wie gewöhnlich, nohm ich während meines ganzen Schmarzenbacher Lebens, mit meinen telegraphischen Liebe vorlieb, welche noch dazu abne einen antworrenden Telegraphen sich erhalten und beantworten mußte."

Die Reinheit seiner Seele, wie die bei weitem hoher gestiegene Giuth der Auffassung jeder Gefühlberhebung, zeigt in noch haberm Grade die mit noch seurigern Farben in seinem hohen Alter geschilderte Beschreibung bes ersten Abendenahls. Auch ist dieselbe in noch andrer Art für ihn merkwirdig. Die Erinnerung un die dabet durchlebten Gemachserhebungen steht son darum einzeln wie ein seiner großer Werg in eine bürftigen Ebne ba; will bald darum seine Seele in nitgidser Weziehung eine Michtung mahm, die ihm die Midung der Trechtichen Gerinbulen und Dogmen, wenn nicht verlöschen; both bedeitenb schrieben und der mußte.

" "Dus Abeitomatilu . La und mit biefer Befchreibung folieft Zeati Didel für limmier feine ausgeführten felbfis auf bein Lunbe, "ober noch fidfiger unter echten Spriften, wicht biog tels eine wriftliche, moralifie toga virilie ba; nicht wie "ill Stubitef" für Dabeien als bie Gintleibung weitet in Abinten , ale ift Jungfrauen , fonbern 48 ift ble bodfle und erfte geiftliche Sandlung, bas Birgerweiben if ber Gottesftabt; eift jest wird bie frifbere Buffertaufe eine wahre Kenertaufe, und bas erfte Sas ciament' fleht im zweiten verflart und lebendiger wieber auf. Bollendes Rinber eines Gefflichen, welche fo oft bie Augen : und Ohrenzeugen frember Borbereitungen au bisfem Sonntage bes herzens gewesen, nabern fich ihm mit gebferer Ehrsturcht. Diefe flieg noch bober in mir burch beir einführigen Aufschaft ber hanblung, ba meis nem Bater bas gefehmäßige Alter von zwolf Sahren burch den 21. Marg nicht reichlich genug abgetaufen ju fein Mun gebt biefen warmen Tagen ber Religion noch einen Reuersprecher - nicht Befprecher - wie ber Rector iff (von ihm nachher), ber uns die schreckliche, blog biefer Religionshandlung eigenthumliche Bebingung glus

bend por bie Geele fatt, bag ber Unbuffertige, bas Aberedmabl geniekend, gielch einem Meineidigen flatt bes Brirns mels feine Solle verfcbilnor, und, wenn ein Grider wift Beiliger in einen unreinen Gunber einniehe, bie feligitras denbe Reaft feleter verfoielichen Genenwart in eine wers giftenbe fich verlognbein miffer Beife Ehrunen, bie es felber utit veraleften bulf, wieden bas Berfafte, was feine Bergrebe and mie unt Affibren beribretteb : allibende Rene bes vorigen Lebens und feurige Schware uuf ein funftiges tabellofes fullten bie Beuft und und arbeiteten nach feinem Schweigen barin fort. Bie off eine ich vor beme Belibtsonnabende unter ben Dachboben Bliauf lind firete bin, um zu bereiten find au baffeit beite wie wohl that es bann, an bem Beichttage felber noch nallen gelichten Menfehen, Stern und Behrein bilit fanninelinder Benege und überfließendem Bergen alle Rebler abzubiften tund biefe und fich baburch afeithfam zu entfithnen! Aber bann fam auch am Beichtabenbe ein fanfter; leichter, fieller Bimmel ber Rube in bie Seile, eine unnussprechfabe, nie wiederkommente Geligfeit, fich gang rein, mimlich gereis nigt und entfundigt zu fühlen, mit Gott und ben Dens ichen einen heitren, weiten Friedeit abgefchloffen gu haben : und boch fab ich aus biefen Abendftunden bas mitben warmen Seelenfriedens noch auf Die Morgenstunden ber himmlifeben Beneifterung und Entradtung um Affate bins aus. - Um Sonntagntorgen berfantmelten fich bie fur ben Opferaltar gefchmudten Anaben und Ditochen im Pfarrhofe jum Ginveffeguge in die Rieche unter Gelante und Befang. Mies bies und fogar ber Reffangig und ber Blumenftrauß und bie werdumfelten buftenben Birfen

in Saufe und im Tompst wurden für die junge Seele, dem Ringel, schon in ber Bewegung und in ber Sobe meren, noch vollends min machtiges Weben in die aufseinameten Fliegel: hingin., Soger wahrend ber langen Andigt war habit ben wit feinem Fener gewachsen: bloff Ampfe mirben unter ihr negen jeben Bebanten, ber nur millich und nichtsbeilignernug war, geführt - Als ich um midlich von meinem; Abgier bas Abendmahlbrob emwing und pour bem jepo rein: geliebten Lebrer ben Reld: in erhabte fich die Feier nicht berch ben Gebanken, mas ffe mir beibe, moonen "fenbern mein Berg und Ginn und Bracinpanohlagin bem Dimmel, ber Geligfeit und bem - Empfonge bed , Speiliaften ,fringegeben, ber fich mit meinem -Min geninigen, follte, und bie Seligteit flies ihik demikonmenfichen Gefahlblibe ber Wuntherpapeinic ung. -- Go trot ich mit einem reinulaun und genendlichen himmel im henen weg vom Mang aber biefer Simmal offenbarte fich mir burch eine unteldränkte, von keinem Rebler getrübte, fanfte Liebe, die ich nun fibr alle, alle Menfchen empfand. Die Erimenna ben Gefigfeit, wir ich alle Rindyganger mit Liebe Who und alle in mein Juneres aufnahm, hab' ich bis indelebendia aund sugundlichfrift in meinem herzen auf bewahrt. Die meiblichen Mitgenoffinnen bes beiligen Diiches, murben, mir mit, ihren Brautkranzen als Braute Christis nicht, nur geliebter, foudern auch heitiger, und ich ichlog fie alle in sin fo weited, reines Lieben ein, bag ouch die von mir geliebte Rattaring nach meiner Erinnequing micht anders von : mir ; geliebt wurde, als die übrigen. Die gange Erbe blieb mir ben gemeen Tag ein ousgebestes, unabsehliches Liebens, tand vor mir als eine webe und Gespinnste des Lebens, stand vor mir als eine leise, sanste Wind = oder Artherharse; welche der Aether der Liebe durchweht. — Aber im beweglichen Menschen fann leichter sich Alles beständig oben erhalten als das Reinste und Beste, wie im Ausksther als Metalle voen bleiben, nur das Gold untersinfte Das Leben dulbet, wie nach Gothe die Some, fan Weise. Nach wonig Tagen entwich das köstliche Bewusstein dieses Standes der Unschuld, weil. ich gesündigt zu haben glaubte, das ich mit einem Steine geworsen und mit einem Schulfreunde gerungen hatte, und zwar Beibes nicht aus Feindsschaft, sondern in schuldloser Spiellust zu aber emiger Dauktgehört ewig dem allgutigen Genius.

Wisverständnis zu vermeiden, immer betonen; Das wir nicht etwa meinen, als ob wir etwas Besonderes barin erblickten, von dem Dichter in jenem Alter Gefühle gessagt zu wissen, die wir fast Alle in größerem oder niederem Grade durchmachten, sondern das, besonders später auszusührende, Charakteristische bei Sean Paul sei eben, das ihm dieselben in solcher Lebendigkeit im sechzissken. Lebensjahre gegenwärtig waren und von ihm mit folcher heiligen Berehrung im verdorzensten Schreine seines Herschein ausbewahrt wurden. Diese Erscheinung wirst dann ein helles Licht auf das, was ihm diese Kindheit blied und was ihm das spätere Leben war.

Die dritte dichterische Einwirkung, die Schwarzenbach ihm barbot, wird von dem Dichter in feinen Die theilungen nur gelegentlich berührt; es läßt sich aber

ucht estennen, daß sie eber fast nicht weniger bebeutenb at theils aus andren nachher anxugebenden Stunden. bells besonvers deskalb nicht fo sehr von ihm hervorgehoben we, well fie eine weniger einzeln bervorleuchtenbe, als umaltand foetwirfende war: Bas er namlich in Jobis mit fo großein Comergeefthi- fich verweigert fab - bie Bole une bffentlichen Gebute - warb ihm bier aufgethan, und in ine als vornaglichfter Behrer ein feurig fühlenber Mende ... Die Schuffitbe, ober vielmehr bie Schularche. fafte Abeldelben: Buchffabieret, Bateiner, große und fleine Mabeben ----- welle wit am einem Treppengerufte eines Glatinalies wie bin einem aften romifchen Theater vom Biband bis une vie Buib hinduffagen — und Rector und Cantor fammt allem bant gehorigen Schreien, Summen, Lefen unt Politielle ettiffic. Die Lateiner machten gleich: fammeine Santenin beer Schule". Bei bem vorgerudten Alter Bean Buet's, fit welchem fene Anbifche Schulsehn: fucht in Jobis ale Eeinnerung hinter ihm lag und nunmehr zu ficht befriedigt wurde; um von großem Berth für ibn zu fein - bei bem ferner erwachten geiftigen hunger nach gehöriger wiffenschaftlicher Ausbilbung, bie ibm nuter ben befänlichnen Umftanben nur verfummert werben konnte - war es natutlich jest weniger ber Schulbefuch; ber auf ihn wirken konnte, als jener Dann, ber in ihm zu ihm forach. Jean Paul schilbert ihn, ben erften Menfchen, ber auf ibn, wenn auch nur auf eine turge Zeit, erhebend wirkte, als einen "fchonen Mann mit breiter Stien und Rafe, voll Feuer und Gefühl, mit binreißender Raturberedfamleit, voll Fragen und Gleichniffe und Anreden wie Pater Abraham (a Sancta

Clara), mit einem Kopf voll-Areiheitsrebe unb Gifer: feine Zunge mar ber Debel ber kindlichen Gemis-Die Art und Beise biefes Monnes und feiner Einwirkung auf bas jugenbliche Dern feben wir aus eiper bern Dichter in bellerer : Erinnemung gebliebnen und von ihm unter ber Aufschrift . Schen mit bem Metter! mitgetbeilten Anefdoten Die gatteren Befannten Berner's (fo beift ar) mit ber leichten Erregbarteit feines Gemuthe und feiner Gewohnheit, ben Schulern fogleich bie in ihm erzeugten Klammen mitantheilener bekannt, erfaubten üch ben Scherz, ihm von ber Erlungen Zeitung ein, altes Wiett aus den fiediger Jahren muldbicken melches die schreckliche Sungerenoth in Italien, besonderstin-Mequel, granfam abschilderte. Die Sabrablider Beitung inger mit einem barauf geflößten Dintenflecks vermifcht worden. Sie borten es nun Alle in ihre Stuben orgentlich hinein, wie er, vom Kidibusblatt entzündet, mit dem Erklanen lochrechen, und wie er mit Senerfarben bas bumprige Betteln, Schreien, Niederfallen, Berschluden auf allen Gaffen fo nabe vor bie Schwarzenbacher Schuliugend bringen muffe, baß es unentschieden sein werde, ob fie mit beilieren Thuc. nen beimkommen merbe, ober mit beiferem Sunger. Und in der That, in solchen Fallen der Schilderungen glaubt ber Menich kaune mehr, bag es noch etwas zu effen giebt auf der Erde. Unter welche Ehrenpforten (ober auf welche Chrenbetten) noch Abende ber gute Derold beg Sungers von der Spafichütengesellschaft für fein Rühren und Mahmen gebracht worben, als die Schutzungefellschaft bie Linder befehen und ausgefragt, tann fich Jeber benten, ich aber nicht berichten, weil ich erft bunkel und fpat ben

Biderruf der Beitung erfahren habes Alter, gutmeinender Retter, fchame oder ärgere dich indes nicht besonders über Spaß- oder Stofivögel, die auf deine Kanzellanden nichersahren wollen. Die heilige Saude hatte doch mit war einen Plagellu über unfern Derzen gesichwebt und fie augenkrüftet. Für das angewännte berz iße einerlei, ob basselbe für eine alte oder für eine nächste Hungersnoch mit den Stillägen des Wohlwollens gestitert."

Doch biefe wihlthatigen Ginvohfungen auf bes Dichtets Phantaffe ftbeinen fich due auf bas erfe Jahr feines Schwarzenbacher Ringbenlebene beschränft zu baben; jene Befchreibung bes erften Abendmabls fchließt bie Selbfiniffbeflingt er felbft fagt, baf er ju bemfelben gleich und Greefdung bes breigebitten Geburtstages ju' gelaffen worden fet, und bie Notate für die nachke Rol grieft Wiffeben- nur- aus jemen obenermabnten, triben Unbeiteneen. Er betlagt fich, anger über bie Stimmung feines Baters und über bie ihm von biefem geworbene Benachläffigung, über die Berftorung fo mancher findlichdicterficher Mugfion, so besonders, daß ihm der Zauber bes beiligen Striftes mit bene Glauben an bas Bunber feiner Riefeberung bier berfchmunden fei. Der Befuch ber offentlichen Schile verlor ebenfalls allen poetischen Reiz ba feine Phantafic nicht mehr an bem Bufammenfein mit einer Menge von Altersgenoffen fich begnügte, fondern bas geiffige und bergliche Webkrfnis in ihm erwacht war, fich an Ginzelne vollig anzuschließen, und er Riemand fant, ber ihm auch nur einige Theilnahme hatte einflo: fen fonmen. - "In ber Schule," fo lautet wortlich

feine Rlage, "war tein Ginziger fleifig ober ebel ober talentvoll. Gin Schreiber, Bolfram, war ber Gingige, mit bem ich mich unterhalten tonnte." - Go mußte ber jum Jungling beranreifende Knabe in jenen brei fconften Jahren, in welchen ber Denich faft mit beifferer Sehnsucht feine Arme nach einem Rreunde ausstreckt und einen folden, wenn er ihn gefunden, mit tleferer und innigerer Gluth umfaßt, ale foater ber reifere Jungling nach einer Geliebten, im Schmerz ber Entbehrung biefes bochften Anabengludes fich verzehren, alles Befühl gewaltfam in feiner Bruft gurudbrangen. Dies ift ebenfalls ein fur bie Entwidlung feines Befens, feiner Poeffe und fur Die Erlauterung ber meiften feiner Berte vor Allem aus Berft bedeutsamer und wesentlichet Umfand. Ge iff faff teiner feiner boberen Charaftere, in bem et nicht fenes von ihm fo tief entbehrte Blud bet Khabenfreundschaft mit allen ihren Gehnsuchtoschmerzen und ihrer Geligkeit mit eben fo glubenben Farben barftellt, als bie fpatere Sehnsucht, Die spatere Wonne und bas spatere Leib ber Liebe; es giebt feinen Dichter, ber jugleich fo ber Prieffer ber eblen Junglingsfreundschaft mare, und wenn Schiller in feinem Don Carlos in biefer Beziehung ihm als bobes Mufter voranleuchtete, fo bewirtte die fur Jean Paul ftets unbefriedigt gebliebene Gehnfucht, daß er fich nicht. wie Jener, burch eine Darftellung mit betfelben abfand. fonbern fie immer und immer wieber als einen ber erbabenften und ebelften Gegenstanbe ber Dichtfunft fich zum Vorwurf nahm.

Auch die Berehrung und ber Einfluß bes Rectors Berner mußte nach nicht gar langer Zeit fich bebeutenb

minbern. Seilbem für ben Dichter in Schwanzenbech ber Tempel ber Biffenichgsten fich geoffnst hatte, ichritt feine geiftige Ausbildung mit Riefenschritten vor, und er mußte balb ein Schuler merben, auf ben man bei Befetung ber Lehrerstellen in einem fichtelbergischen Marttsieden nicht hatte rechnen können. So konnte berselbe wir ju balb bie Beschränktheit bes Rectors in wissenshaftlicher Beziehung extennen — Und Jeber hat wohl selbst erfahren, bag Niemand undulbsamer in seinen Unhrüchen an die geistige Rollkommenheit, der Lehrer ist als ein Anabe, und baft leicht in einem folden, ber felbft noch im kindischen Wahn die hochste Staffel alles Wiffens, die bochften Stufen aller Chren zu erreichen bofft, und beffen Stall, so auf bag Innigfte verlett, wenn man ibm ju fagen, magt, baß, er irgest etwas nicht werden merbe \_ bak, ein, Knabe, sage ich, in bem Augenblick beipahe alle Ehrfurcht vor einem Lehrer verliert, weun eine einzige Blope, in geistiger Beziehung ben Nimbus zerfort, ben er fo bereitwillig um bas haupt geliebter Lehrer gieht. Bon bem Augenblide baber an, als ber Anabe bemerkte, bag ber Rector unter bes Schulers Utberfehung aus bem hehraischen eine gebrudte neben sich liegen hatte, als er fab, baff, wie Jean Paul fich felbft ausbruckt, wenn ber Selb mit bem Analystren mancher Borter nicht zurechtfam, jumeilen bas zweite Unglud dazu schlug, daß es bem Lehrer eben so ging - von bem Augenblide an mußte er mit Schmerz fühlen, er fei auch hier wieder "ohne Manner." Und fo schilbert er benn auch ben Rector Merner als einen Mann ohne alle Tiefe, weber in Sprachen, noch in Wiffenschaften. Dies Misserhätnis zwischen Behrer und Schiller flieg immer mehr, so bast er, als ber Bettere Hoffmann's Arbertoge beispiele film lateinische Rogen übertrug, und er fich ; "durch Schrandengange sehr in lauter schwose Partiele pialverengerungen einwänd, bei gute Rector mehr dure auf finnen mußte, ihn zuwerstichen, als zu verboffen."

Dit werben Uinbernt inweiche in biefer Lebendevoche mit folden Entbebrimgen itt kinnpfer haben, Erfabe fut ben Mangel an Denfichen ober Erlebnffen, melche bie Phantalie anregen, wenigstens in Buchen und poetifden Berten. 2ber auch hierin verfolgeeben Rnuben ein un. gunftiges Gefchick. Die poetfiche Bertes, wann fie nicht gang Dentidland und falle Diaffen Des Bell bis ibrent Erfcheinen gewiffermagnt wie win ophofisches Woboben burchfebiliten, wielleicht bandel frein Jahmebend breich bent ebe fie burch Bufalle etwannit einem uneit untreferion Behrer ober Beamten in einen fichtelbergiftben : Macke fleden gelangten, fo konnten in Bebmangenbuch banteits erft einige von ben folechten Romanen and ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts fich vorfinden. Aber auch felbst bies Wemige ward bem Rnaben baburch faft geng vorenthalten, daß ber beforgte Bater fich auch vor Diefe himmelopforte ftellte. Rem binge biefer Freuben, und von ihm fast entwendet, wurden ihm zu Theil und erwecten nur eine were Sehnfucht, obne fie zu fiften. Beren wir ihn auch barüber febft. "Es leate fich min auch ber arme Rnabe auf Die fcone Literatur ber Deutfthen; ba aber in Schwarzenbach beine andere zu haben war, als die romantifche (eben jene schlechten Romane), fo trug er fich von biefen Muabern einen fleinen baby-

milden. Æburm sufammen, ob er aleich iebesmel ans finen mist einem Durbber bereussieben konnte num Lefen. Wir unter allen Befdichten auf Ruderbretern - benn Chiller's Armenter-mieterholte fpater nur bie belbe Birtung - gof fring ein falthes Arendende und Rectardl bund alle Wern frinch Beleus: - bis foag zu forver iden Rereiden - als aber miter Sinbinfon Ernfoe, a weiß: rech: Stanbe amb Was: (ed war Abende am Aufter gegen bie Britte jan), mo bie Entuidungen von fielen grand mur fratter tein gweiter Moman, Weit Rofenfind wan : Ditte: - vom: Bater : gelden und verboten wieberhalta:bie Ditifte feuer Wegeifterung. Rur als Diagien innb: Buderbich ingunef. et ihn aus ber vaterlichen Studienflube for Mantge, this ber Batter wieber tam - einwas ban it ihn senter einer Machemprebigt bes Baters in ciner: Jenen Empon : fauf i bem Bauthe liegends Alubie beneitt: ich noenig, meichen ber enfte Einbend bes linblichen: Minbinson stiftzweien und vergetet wird burch bie netern Umanheiter best Mannes, welche bie fille Sinfel in cions Soirfaal ober in ein abgebrucktes Schnepfenthal smoundeln und dem schiffbruchigen Robinson überall mit wiene Behrhuche in ber Sand und eignen dietalls im Magle Bereitischiefete: Damit er jeben Wintel ju einer Win-Michale amleges abglieich ber Dann mit fich felber fo Biel m thure had, damit er fich nur nothodeftig bas Leben frifet." .--

Alle biefe hindernden Umftande hatten nun auf Jean Paul's Gefühles, als befanders aufseine intellectuelle Entwikklung und auf die ganze Richtung, die sein Steeben, seine Boen nahmen, für eine außerst umfangreiche Epoche eb

nen febr entichiebenen Ginflug. Buerft und vorzüglich zwang wihn ober gentliche: Mangel an Befriebigung bei Bedürfniffe, feines, Sarrand und ber Gehnfuchten feinen Phantofie, nur menioffens; bio feines Geiftes mi fillens wofür in feinen buntigen Umgebungen noch eine burftige Nahrung: aufwefinden was. Bie wichbegabten Menfchend welche nicht, wie einertliche fogenochnie Rünftler, nur für, ben Dienst einer einziemmillen wie bie ber Tontunft ober einer ber bilbenben Minfle hallimmt finde balt üben. baupt Berffand, und Mante fies ein fratten fich bie jenen beiben Geifteffraften enthrechenbeniftbebirfniffe bie Bage. Je nach ben faufen Kinwirfinigen, ibekimitt betrebibie Scheichten wirned Artisten Ungenehmen, dem gloftickschaftendes nen Lebengewochen balberboit aine nichtlichate antietenthie Dberhand. - Befendurt forrionger bie: Gutmidbluinfitzeit noch bauert, taum mublibie eine Weiftelber Tornerbichte lich harrichen, has sie bie andere auf eing lange Beit mung. und ger verbrangt, und bie großen Schonfungen foldet Geifter entfleben erft in jenen Epochen menn bie Sapmonie gwischen beiben Geiffestraften fich einigermagen ober gang heuftellen tonnte. Gin Gemins mirb amaur immer endlich fich babin burchfiegens aber bied Fruher ober Spater, welches von wesentlichem Unterschied für die Rraft und Aviiche ber Formenvesteltungen ift, in die er feine geistigen Betten gigut, die mehr ober minber vollkommene herstellung jener harmonie - alle biefe unermeflich bebentenben Bebingungen bengen von ben außeren Schickfeien folcher Manner eb. Co mar umgekehrt bei Schiller bie erfte Epoche bie ber überwiegenben Phantasie; ihr folgte aber eine zweite, in welcher ber Werftand

ist ausschließlich herrschte, jene phitosophische Epoche in imer Zeit in Jena, die so lange dauerte, daß man sogar im Zeit lang die Dichterlausbahn dieses Genius sie geschlossen hielt. Erst mit dem Bultunsteln eröffnete sich dielnige Periode, wo das. Gleichgewicht sich herzustellen ansing. Nur einen Genius hatte Beutschland, dessen glidliches Leban-jenochtaungenie bewits in den arsten Kindighren sichn zund dieselbei nie fideen ließ. Desto strenzus aber muß; denn dieselbei nie fideen ließ. Desto strenzus aber muß; denn dieselbei film, der an das Resultat diese langen; hannonischen Sebens zu legen ist. —

. Mie ficon erweifent, trat Lean Paul aus ben obens emalbeten : Ginisthen, wereite in der zweiten Salfte feines Edmanntbacher Bebend im fene falte Berfanbeberoche, in melden est then faft ann nichts gu thun war, als um . bie:Befeiebigung bes in jener Gefahtwuffe nur um fo qualenbenne Breefes, nach Geiftesausbilbung, um bie Ans haufung ben gebften möglichften Renutuiffe, mit ber es ibm:auch: griang, bie innere Lavawelt glübenber Befühle auf wiele Cabon lang mit einer hoben, eifigen Schneebede 32 iberbouen. Da er fein poetifcbes Sein im Empfangen wie im Schaffen eine fo lange Beit burch bie Musfüllung feiner Geels mit ber Biffenfchaft gewiffermagen gang vernichtete, ba er in spatern Beiten, als jene Sarmenie. To weit als beten Derftellung bei ihm noch moglich mar, eintrat, die Bemerkung mathte, daß ihm alle Spiele bes Werftandes leichter und fcneller gelangen, als Shopfungen ber Phantafie - eine Erfahrung, als in ber Ratur und bem Berbaltnig jener Geiftebfrafte liegend, theils von Allen gemacht wird, theils bei ihm als Kolge feines Bebens gang befonders fattfinden mußte - fo ge-L Theil.

ŧ

rieth er fogar in fpateren Jahren auf bie fonderbare Gelbff taufchung, "es fei zweifethaft, ob et nicht ebet zum 1988 lofophen als zum' Dichtet urfprunglich berufen geweffen fei." Er bebachte nicht, baff, wenn bem fo gewiffen mare er um fo' mehr gang ber Philosophie fich nothwendig hatie ergeben muffen, ats biefelbe it in ber größten Ginfamiten und Durftigfelt bes Eebens bel Weitem miebr fogar at pflegt werben tann, als auf bem lauten Dartte bes Bei bens; bag biefe Ginfamitet und Duiffigfeit'iffn ja gerate zu ber Philosophie und Biffenfchaft binfliegen; bagiet aber boch über bie umiberfteliffichen Sinderniffe gu beit von ihm fo viel fowerer geglaubten Sthopfungen iffic binüberfchmang und auf biefen langen unte fchwierigen Begen Die, Der Dichtelinft font hubfchliebitch fo gurifflide reifere! Jugendzeit fuft gung beilbre !Dag er fernen bie !! biefer gewonnene philosophifiche into wiffensthaffilden Eles beute nicht im Minbeften zur Fortbildung beifeiben benutte, fonbern nur gum 28tg, ber bon ibm felbft iffe eine niedrige Gattung ber Phantoffe und Dichtfunft begelichniet wird; bag er endlich jenen ungeheuren Schab Bochbiods icher Beobachtungen, ben er in jener Cebenoffille ungeftort zu erwerben Gelegenheit hatte, tobt liegen lieff, bis ihn felbft endlich bie lang verborgene Bunfcheltuthe berubrte und ihn gu feinem poetischen Schopfungleben er-Rur ein Dichterknabe konnte fente einfelnen Gefühlsmomente feiner Rinbheit, beren wir eben beshalb fo ausführlich gebachten, mit folder Baubergluth aufnehmen und in feiner Seele bewahren. -

Wie fich nun biefer Durft nach Kenntniffen auf bie mannigfaltigste Beise außerte und zu befriedigen ftrebte,

woon bat er und folbst mehrete Anbeutungen binterlaffen. 306 aus der allerfrühesten Kindheit her erinnert er fich Der Minterabendluft, als er endlich aus ber Stadt bas mit einem Griffel als Zeilenweiser versehene ABCbuch in bie Bande bekam, auf beffen Dedel icon mit mabren, gelbuen Buchftaben ber Juhalt ber erften Geite gefchrie ben war, ber aus mechfelnben rothen und schwarzen befand." Gin-Spieler, fagt er, "gewinnt bei Golb und Leage et noir weniger an Entzuden, als ich babei an ben Buch, beffen Griffel ich nicht einmal anschlage." In Somarzenbach aber, in dam fo viel gereifteren Alter, warf wifich mit Beisbunger auf jede geiftige Nahrung, bie man-ihn-bachet, und fuchte in jebem 3meige von Kenntniffen, von benen ihn feine burftigen Behrer fast überall mur bie geften, Aufangsgrunde beibeingen konnten, fich auf big muhfanfte. Beise felbst weiter fortmarbeiten.

"Sogleich nach der Antunft in Schwarzenbach," erzicht er auch hierüber, "bekam ich vom Cantor Gressel Unterricht auf dem Claviere, — und auch hier, nachdem er nur einige Anzstücke und später die gewöhnlichsten Chosalgriffe und Seneralbaßzissen erlernt, gerieth er balb in seine Selberfreilassung vom Unterrichte, nämlich im Phantasiren auf dem Claviere und im Aussammeln und Abspielen aller Clavierstücke, die nur im Orte auszutreiben waren. Die musstalische Grammatik, den Generalbaß, wiernte er durch vieles Phantasiren und Notenspielen etwa so, wie wir die deutsche durch Sprechen."

"Der jetige Romanenschreiber," sagt er schon an einer früheren Stelle, "verliebte sich ordentlich in bas hebräfche Sprach = und Analysirgerümpel und Aleinwesen — eigentlich auch ein heimlicher Aus seiner Liebhe berei für Häuslichkelt — und borgte aus allen Schwad zenbachischen Winkeln hebräische Sprachlehren zusamme um über die biakritischen Punkte, die Bocale, die Weente und bergleichen Alles aufgehäuft zu besitzen, was tiebem einzelnen Worte analysirend aufzutischen ist. Da auf nähte er sich ein Quartbuch und sing darin bei de ersten Worte im ersten Verse im ersten Buche Mosis a und gab über das erste Wort, über seine sechs Buchstaben und seine Selbstlaute und das erste Dagesch un Schwa so reichtliche Belehrungen aus allen entlehntelt Grammatiken mehrere Seiten hindurch, daß er bei dem ersten Worte, Anfangs" (er wollte so von Capitel zu Kapitel fortschreiten) auch ein Ende machte, wenn es nicht beim zweiten war."

Bei weitem bezeichnender jedoch ist das, was er von dem Unterricht dei dem zweiten, noch nicht erwähnten Lehrer, der, aber nur in intellectueller Hinsicht, in Schwarzendach auf ihn einwirkte, mittheilt. "Bu gleicher Zeit dat der junge Caplan Bolkel sich vom Vater den Jungen auf tägliche zwei Stunden nach dem Essen aus, um als lerlei aus Philosophie und Geographie ihm bezzubringen. Wodurch ich ihm, den kein besonderes Erziehtalent aufeuerte, dei meiner dörsischen Unbehülslichkeit so werth geworden, dis zum Ausopfern seiner Ruhzeit, weiß ich nicht. In der Philosophie las er, oder eigentlich ich ihm, die Weltweisheit von Gottsched vor, welche mich dei aller Arockenheit und Lehrheit doch wie frisches Wasser erquickte durch die Neuheit. Besonders danke ich aber dem guten Caplane für seine Anleitung zum deutschen Styl, welche

a nichts bestand als in einer Andeitung jur fogenanm m Theologie. Er gab mir namlich ben Beweis ohne Bibel gu fuhren auf, s. 23. bag ein Gott fei ober eine Borfehung u. f. w. Dazu erhielt ich ein Octavblattchen, werauf nur mit ungusgeschriebenen Gaten, ja mit einpinen Worten, burch Sebantenstriche auseinander gehale ten, die Beweise und Andeutungen que Roffelt und 30 mfalem ober Anbern ftanben. Diefe vergifferten Unbeutimgen wurden mir erflart, und aus biefem Wlatt ents alteten fich, wie nach Gothe's botanischem Glauben, meine Blatter. Mit Barme fing ich jeben Auffat an, mit Bobe borte ich auf; benn immer kam in bas Enbe ber Relt, bes Lebens, Die Freuden bes himmels und all bas Uebermaß, bas ber jungen Rebe in ihrem warmen Fribling entquillt." — Mextwurbig dabei erscheint, daß niewohl nach ben letten Andeutungen bie Phantaffe in diesen Auffaten nichts weniger als unthätig gewefen, biefelbe boch nur gelegentlich mahrent bes Arbeis tens hervorgebrochen fein muß, indem biefe aufgegebenen Arbeiten, die ihm ebenfalls ju Gelbftarbeiten veranlaften, in ben letten, beren Gegenftanbe boch feine eigene Babl, nicht der Phantasie, mur bem Berftande Rahrung gaben-- "Deine wochentlichen Ausgebeitungen," fahrt er fort, ngebe ich jest für teine bin, fie mogen auch noch zu fehr bie Belt bilden; bem jene bilbeten noch weit mehr mich felber, besonders ba ihre Gegenstande meinem Triebe jum Philosophiren die Schranken aufthaten und ihu sich ausraumen ließen." - Uebrigens ift bie Untheilnahme bes. Caplans und beffen Ginfall, bem Anaben folche Ausarbeitungen machen ju laffen, gar febr dadurch erklart, daß Jean Paul selbst erzählt, es habe jenet Arieb dei Philosophirens "schon vorher aus seinem engen Kappse auslaufen wollen in ein schmales Octavbuchlein, worist sich das Sehen und Hören logisch zu ergründen furde und dachte, und woraus er seinem Bater etwas erzählt der ihn so wenig getabelt und misverstanden habe, aus er selbst."

Doch auch biefe bon außen intellettuell auregente Epoche bes Schwarzenbacher Lebens bauerte nicht lang und machte einer britten Plas, in welther er, auch bitfei menfdlichen Theilnahme entbehrent, ftch gang felbft überlaffen blieb. Er verfchloß fich bie Thate ju bem freunds lichen Caplan, die auf gat besondere Beife; sowoht ben von feinem Bater geerbten, unbeugfamen Charafter und feine Entruftung gegen bie fleinfte Bernachtaffigutha Delfen, was er als moralische Berpflichtung genen ihn ertannte, jugleich aber auch bie felbstqualerische und launenund grillenhafte Natur eines Dichterknaben zeigt, ber auch, wie wir foater feben werben, burchaus in feinem Leben bie in Gothe's Taffo fo meifterhaft gefchilderte, franthafte Weiblichkeit ber Dichter, bei allem eifernen Beftreben, auf die burchbachtefte Beise jebe Bebensftunde philosophisch vernunftig zu regeln, nicht verläugnete.

"Diese Stunden des Caplans," erzählt er, "sett' ich endlich auf ein Schachspiel und sie wurden verspielt, weil — nicht gespieit wurde. — Zuwellen nämlich beschloß ber Caplan den geographischen Unterricht mit einem im Schach, mein liebstes Spiel noch bis jett. Da ich nun einmal die Stunde, ungeachtet der Kopfschmerzen, besuchte, weil mir ein Schach versprochen war, und da dasselbe

aus Bergeffen nicht tam , so tam ich auch niemals mehr wieber. 3ch begreife piel weniger ben einen Umftanb, bag mir ber Bater ein solches von keinem Worte motivirte Begbleiben fillichweigend zuließ, als den andern naturfichen, baß, ich ein Narr war und ben Caplan gur namiden Stunde flohe wo ich ibn forliebte. Zwar war ich mit Freuden gwischen ihm und bem Bater die fleine Rußhiempost Cuppumit Liebebliden und Freudenpullen fab ich ibn fast nach jeber Kindtaufe (bie Laufglode lautete meinen Dhren beshalb eine Trobmeste ein) bei meinem Rateg ginspringen und bei las ober arbeitete unweit ihres Sprechtisches ben halben oder ganzen Abend da perplaubern jaher ich batte mir, wie gefagt, bas Schachhret, ift, der Bopf gesett. Und boch waren mir biefe "Streibfunden nicht Arbeit : fondern Freuden : und Freis funden gemefen!" Aber es mar mohl hauptfachlich bas Nichthalten eines gegebenen Merfprechens, fo unbebeutenb ber Gegenftand gemesen war, mas bamals ichon, wie fvater befenbers, forobl fein morglisches Gefühl, als feinen innern , Stoly, heftig perlette. -

Bon außerst wichtigem Einstuß auf die Art, in welder Jean Paul soater por dem Publicum erschien, wurde nun diese Nathmendigkeit der Selbstverbildung und Selbstwermebrung, seiner Kenntnisse, auf die er in dem letten Jahre in, Schwarzenbach sast ausschließlich angewiesen war. Es blieben ihm nun nichts mehr übrig, als todte Lehrer, die Bucher, deren Benutung zumal seinem eigenen Exmessen überlassen wurde. Dazu kam nun aber besonders, daß er nur solche Bücher benuten konnte, wie sie der Zusall in das Marktslecken gebracht hatte. Da

Ady obnehin um bie Auswahl ber von ihm zu lesenber Bucher Behufe eines besondern Studienzweites Riemarth befümmerte ... ber Bucherverrath felbit ferner zu gerisva war, ale bag bag Befen gemiffer Battungen lange Beit ihn hatte befchaftigen tonnen @barvenblich fein Biffere & burft gan feige Gatteng ambfchlofe Comar er bereits jest gezwungen. Budier bes allemerfchabenften und betetogene ften Inbalts mi lefen ber Dochen bereitefprung jener fo erftaunenswerthen Bielfeitintellen bed Biffens, ... welcher amar alle reichbegabten Weiffer neigen, bie aber aus nachber zu entwickelnben Grunden, bei feintenbieht befannten Schriftsteller so auffallend undbissunausbirlich vor Augen getreten ift. Beil nun nund ber Minber jetier eingel ren Biffenschaft so wenig vorbandest feinisonuten, als bus er irgend eine erschönfend ans ihnen batte flubiren tien nen, fo entsprang fejon bamals und baber innes Autoriftische seiner Renntnisse, das ebenfalls überhaupt Bithter befonbers erben. Go febr übrigens Bean Parti fpater als eine ber größten Entbebeungen feiner Jugend beflagt, daß er in berfelben so wenig und nicht die rechten Bischer gehabt habe, fo muffen wir, fo fonderbar es klingen mag, wie einmal bie außeren Umftande feines Jugenblebens waren, bies eber fur einen Gewinn anfeben, bamit ein zum Selbstichaffen geborner und bestimmter Beift nicht von einer großen Buchermaffe erbrudt werbe. biefem zu entgeben, bazu gehort, bag ein außeres bewege tes Leben, welches bie Phantafie nach bem lebendigen Außenhin in Thatigkeit fest, jener tobten Bucherwelt ein Gegengewicht zur Seite ftelle. "Bie mancher geiftiger Riefe liegt fcon unter Buchern begraben!" Ferner batte

bonn wielleicht ber Reichtbum in Werten einer Miffenibaft. Dei ber Gemalt: mit welcher ihn feine Lebenbarmuth an ben Stiebirtifch and ber lebentitgen Aufienwelt muldkieß) wirflich auf immerifür bit ausschliche Pflege einer blob reflectivenben Biffenfchaft, fet es nun Philosowie ober Wheologie, gereinnen tonnen. Go aber erhielt du Mangel um vollftanbiger Befriedigung ber Bifibe einde in irgent einem Theile Berfelben feiner Seele jene ude Gelmluchte wellbe, Die Mutter ber Doefle, ihn immer mieter in's i Beite, in bie Mattit, qu Menfchen und in ben mithen : Schnecht feiner einenen Seele hintrieb. mer :: Doch farner: bas:: Sufchitt; welches bei aller fcheinbaren. Marwaifing gesbentiloche abertibne waltete, bafür, bag er gentbeifo miningtiftige Rabrung berbiett, als er brauchte, und nicht sauf etber anbenne Beite gerabent verfchmachten promiffennents and the Gato datunf weniaftens fo viel Materialicino biso donto, bamit er bie erwachte Mamme in feiner Breuft bis au einer reichern Beit unterhalten fonnte. Er Brute mamlich einen Dann tennen, ber, mas bamals befenders bort ein balbes Wunder was, mit ben gröfften Aufonkerengen bie reiche Entwickelung ber bamaligen Beit in ber Literatur verfolgte. Es war ber bamalige Pfarrer in Bebou, Bogel, berin jeder Beit weniger burch feinen perfonliden Ginffuß bem an Sahren noch zu tief unter ihm ftebenben Engben Biel fein tonnte; aber unenblich Biel wurde burch einen bier fo feltnen Schat, ben er in feinem Saufe begte und taglich vermehrte - namlich eine ausgewählte Bucherfammung, bie gleich bebeutfam an Babl und Berth ber Berte aus mehrern wiffenschaftlichen Fachern war, eine Bucherfammlung, wie fie nie leichtlich bei eis nem Landpfarrer anzutreffen sein möchte und besondere damals in der vaterländischen: Umgebung Zean, Paul's kaum möglich zu sein schien, "Der Pfarrer Bagel, der in Nehau wohnend, den Tungling diese Sammlung theile weise schon im Schwarzendach benutien, ließ, ward dareins der größte Wohlthater seiner Lugend jund schon in der letzen Kalste dieser seinen kebensepoche und daß dieser und gewöhnliche Mann in dem Knahen dereits dessen gewöhnliche Mann in dem Knahen bereits dessen gläne zeines geistige Knöunft, geahnet hake."

Aber so wie ber sunfichnichtige Angbe mit neuen Ibeen und Kenntniffen burch jene Bucher pertraut murbe, so fühlte er bas Boburinis sie festauhoften; die Bicher waren nicht sein., sie mußten gunickgegehensmerben; unmoalich konnte er bem Gehachtniß Alles anpertrauen, und fo entstand benn schon in Dieser Beit, bereits 1778, ber Gebante, Alles, was ihm bedeutend und bes Auche: mahrens werth erschien, fich abzuschreiben, die Benanlasfung zu ben burch sein ganges Leben bindurch bis in's Ungeheure aufgespeicherten Ercerpten. - Bielen Un: theil mochte ursprunglich an diesem Entschluß jener schon in frubefter Beit in ihm erwachte Drang, eigne Bucher fich zu machen, wobei fich gemiffermaßen fein fpaterer Les benslauf in kindlichem Spiel vorher verkundete, gehabt haben. Sener Schreiber, beffen wir oben gedachten, "mußte ibm mit Fractur Die Titel feiner Buchlein schreiben - er that, als sei es gebruckt!" - Wie erwähnt, icon 1778, alfo in feinem funfzehnten Lebensjahre, noch ehe er bas hofer Ihmnasium bezog, hatte er mehre bide, oft über britthalhundert Quartseiten ftarte.

Bande Auszüge aus größem Werken und aus Zeitschriften fich gemacht. In Unfang lieferten gwar theologische, namentlich philosophich-theologische Bacher Die mehrften Beitrage, aber-es traten balb und bereits ichon im erfen Bande naturvillenfchaftliche, poetliche, im zweiten Bande medicinifette, fitziftifches welchithtliche unt alkgemeinwiffenshaftliche Abhandkeitten blitzie In erken Bande find vornamlich bad Tournat fur Pretiger von 1770, Drebigten von protestättlischen Gottesnelebrten, 1771, allas meine theologifthe Bibhotbel, 1774, Gellert's moralische Borleftingerf: 1871/ allguneine beutsche Bibliothet, 1778, benubt; fin sweiten Banber über bie Rrantheiten ber Belehrten, Adennann: Butchefon's Unterfuchungen unfrer Bentiffe wier Geborbelt und Augent, bie allgemeine beut. fibe Blbfiothet; Gebildus Nothander u. f. w. Wenn wir bierbei feben, wolche Berfe ben Anfang feiner in biefer Beise bemerkteri Bilbung machten, fo ift nicht minder begeichnend bie Art ber Gegenftande, die er bes Auchiebens für werth fand. Go finden fich im erften Bande unter Anbrem folgende abgeschriebne Abhandlungen: "von ber Ewiafeit ber Sollenftrafen; von ben Wirkungen bes Teufeld; mas bie Berebfamteit ift; - Gefinnungen bes Gamoriters beim Unblick bes Glenden; - Berbindung ber naturlichen Religion mit ber chriftlichen Offenbarung; ber fehmerfte und leichtefte Beweis fur die Wahrheit bes Christenthums; - von ber Rurge bes jugendlichen Lebent; - Sthilbenung bes buffertigen Bollners; - von Accomphationen und Allegationen; - von der Eriftenz bes Teufels; — von ben Begeifferten (Rasenben); alle Bernunft ift ewig u. f. w. u. f. w. - 3m zweiten

Banbe bagegen: "von Ibeen; - wie unfre Seele und unfer Beib an einander gefettet find; - die Uebung eis nes Ginnes macht ibn ftart: - bas entrudenbe Beranugen bes Dorgens! - was Empfindung genannt wird; die Berichiebenheit ber Ginne: wie bie Geele ben tt: 26 bie Begtiffe bon torperlichen Gubffangen; mas Schonbeit iff: - innerliches Gefühl ift nicht unmittelbar Duelle bes Sthmerzes; - Boblgefallen und Diffallen entflehen aus ber Bergefellichaftung ber Begriffe; - em inneres Gefühl fest angeborne Sbeen nicht vorans; - von Biffabons Erobeben und Rometen; vom Schlafen und Traumen; - wort ber Simplicitat; vom Großen und Erhabenen ; - voin Wig; legning ber Rewton'ften Detriting von ber Art und Beife. wie und buntle Körper stattbar werden; iche Gottheit u. f. w. u. f. w.

Man sieht aus diesem Berzeichnis die Mannigfalztigkeit des Inhalts bieser Ercerpte in den beiden ersten und frühesten Heften, und wie die verschiedenartigsten Abshandlungen über die verschiedenartigsten Gegenstände darin ohne alle systematische Ordnung neben andere aufgezeichznet werden mußten, und wiewohl Iean Paul fehr bald, als die Masse dieser Ercerpte immer höher anschwoll, durch die mannichfaltigsten Namenz, Sachz und Bücherregister sich darin genau zu orientiren suchte, so gewöhnte er sich doch dadurch von frühester Iugend auch daran, die mannichfaltigsten wissenschaftlichen Segenstände, die hezterogensten Gedanken, Bilder und Borstellungen beständig in der auffallendsten Mischung neben einander und zussammen zu sehen. Es mußten ihn von früh auf die

in den scheindar größten Contrasten liegenden, Aehnslichkeiten auf das Ueberraschendste berühren. Die nothweiteiten Folgen dieses für des Dichters ganze geistige Entwickelung, für dessen Borstellungsweise, sür Indalt und Form seiner Darstellungen werden, wir späterhin aussührlich zu entwickeln vielsgebe Gelegenheit daben; um aber eine genaue Borstellung davon zu haben, mie bruchsikartig ef die allergewöhnlichsen Kenntnisse sich einsammeln muste, hat man immer daran zurückzudenken, das er sast alle sogenannten Regisenptuisse, wie Geschichte. Geographie, Naturgeschichte, Arithmetik, Astronomie, ja sogar Rechtschreibung, nur aus der allgemeinen deutschen Bibliothet kennen seinte.

Am Allerwepigsten aber burfen wir, ebe wir ben Dichter in fein erfles Stadtleben und auf das Gymnas fium begleiten, ber Beranberung unermabnt laffen, bie, im bollften Contraft mit ber beim Genuß bes beiligen Wendmahls geschilderten, feurigen religiofen Schmarmerei, gang entiprechenb bagegen aber feinen geiftigen Befchaftigungen und ber in ihm jest verwaltenden Berftanbesthatigkeit, mahrend bes letten Schmarzenbacher Jahres in seinen religiosen Ansichten vorgegangen war. Man erficht aus keinem Umftanbe mehr, wie fehr er in biefer Beit bereits seinem fruber von ihm als so strenger und orthodorer Gefetyrediger bargeftellten Bater entfrembet werben fein muß, ba er icon in Schwarzenbach auf bas "Eifrigste ber Heterodorie sich zuwandte." - Es ift allerbinge eine überall beobachtete Erfahrung, daß junge, traftige und in bie Sobe ftrebenbe Gemuther und gerade folde, welche fruber mit bem größten Gefühl bie ihnen

so ernst gezeigten Mysterien ber Religion auffasten, mit besonderer innerlicher Lust an denselben zu grübeln beginnen. Ancsich auch mußte der junge Jean Paul such dazu verleitet verleitet werden, theils in Fölge seiner damaligen Bestimmung zu einem sänstigen Theologen, theils weil er seine Selbststudien vorzäglich mit theologischen Büchem zu beginnen hatte. Aber diese Michtung wurde sehwerlich bis zu dem Grude ersalgt sein, wenn nicht eben der von ihm so tief werehrte Kader ihn so gang vernachlässigt gehabt hätte, und immes bieibt est bemerkendwerth, daß die warmen und seurigsten Predigten desselhen in dieset Epoche spurios, am bem Jungstug vonüber gingen.

biefer Begiehung ift en befonbere bemertent merth, bag bie beiben : Minner, bie im Schwitzenbach nach bem Rector Jean Paul's Bebrir murben, Bollet und Bogel, bie i bebeutenbene : Ginwietung : auf i ben: Blinge ling gewannen. Gie Beibe nub: - und es beweift, bas Reiner von ihnen ein gang gewöhnlicher Menfch man bulbigten, im Gegenfat zu bem warmfühlenben Bernet bem: zu bamaliger Beit von Universitäten und größern Stabten fich verbreitenden Kriege gegen bie alte Dogmai til; doch in dem Fichtelgebirge war bies eine fo feltene Erscheinung, bag noch viele Jahre fpater wir unfern Dich ter feiner, übrigens burch fein ganges Leben beibehaltenen Religionsmeinungen halber mancherlei Aufechtungen preisgegeben feben. Den erften Unftog zu benfelben fcbeint Boltel burch feine ftpliftischen Aufgaben gegeben zu bas ben, so wie benn in dieser Beziehung biefer Mann per fonlich am Reiften zur Nahrung berfelben beigetragen baben mag. Uebrigens aber ift noch gang besonbers ber wezuheben, daß Jean Paul's schon in frühester Jugend swessbrechender Haß gegen alles Unfreie, jede geistige stellender Haß gegen alles Unfreie, jede geistige stellender Gaß gegen alles Unfreie, jede geistige migedung eine Werhältniß, einen nicht gesingen Antheil inrdieser: Erstellung hatte, und es ist in dieser Weziesung dain unbedentendes Beugniß für den schüchternen nicht unbedentendes Beugniß für den schüchternen sieden kanden in bescheinlich nen zu zu den kindescheinlich bei gestellsche haben beier sein geistigen Sechkständigkeit behauptete und vinn dem phunkasiereichen Becton: sogan zu den Stepstennabsselle ins und konstelle in der in die konstelle in der in der

--- Welchen reiffenber Fortidville :: num Sean Dauf am Schlusse violes Edzwarzendacher Aufenthaltes fowohl an Rahnteiffent Merinedkiger Entwidelung überhaupt gemacht hutte belenberering Wechaleriff zu bent, als was er von Italia bothing um tam bavon zeugt, bag ihm in ber letder Beitu viefenigen, - welche : eben erft noch bes Knaben Boggefetetenuth Lehver gewesen wann, im Umgange beis mas einen Dias neben fich amviefen. Bu folgern ift bies weninftens and ber eigenen Anbeutung Jean Paul's, Bag fin gur Seteroborie bie jungen Manner gebracht batten, weil bie Enaben ben Junglingen nachflogen."-Bekt beflimmter aber fpricht fich baruber bes Dichters atteffer Freund Chriftian Dito aus. "Bolfel und befonbers Mogel bewunderten an bem Knaben," fagt er, mudber ben Junglingen nachflog, aber auch bie jungen Manner : 24 fich berabzog, nicht bloß ben grenzenlosen wiffenschaftlichen Gifer, fonbern fie ertaunten auch bas außerorbentliche Zalent und ben übermachtigen Geift, bem fie fich gewiffermagen unterordneten, indem fie dem Gelbft:

lebrer bes Selbfigiglings eine Urt von Ebenburtigkeit mit fich einraumten" - und : " biefes Eriumvirat (Berner, Bolfel und Bogel) war es, bas bie geniglische Raft Bean Paul's, wie in ber Kolge nie ein anderer feiner Lehrer, freudig entbettte und anerkannte und ihn baburch burch fich felber betraftigte." - Inbest fcbeint uns Otto bier, wie es überbaunt muran, baufig in ben herausgegebenen Materialien aus Jean Paul's Rachlag ber Kall fif f bie-Beit, weif ereitine fette Chuferungen paffere, verwechselt zu haben; benn es finden fich in Jean Paul's eigenen Unbeutungen für fein erftes Schmargenbacher Leben ju ftarte Rlagen über Dangel an Dannern, und bie Beweife, welche Dito anfuhrt, find erf aus einer fpatern Beit, fur welche alsbann jene Meuge rungen ihre volltommene Richtigfeit haben. Rur fo Biel ift gewiß, bag ber Jungling biefen Dannern in Schwarzenbach bereits fo viel perfonliche Theilnahme und Achtung abzugewinnen gewußt, bag fie in freundschaftlicher Berbindung mit bem fortgebenben Junglinge bleiben mochten, und biefe murbe allerbings von Seiten Bogel's, eines fast als genial erscheinenben Mannes, noch auf anbre Weise als burch feine Bibliothet, von immer fleigenber Wichtigfeit fur ben Dichter. Bir werben fpater ausführlicher von ihm reben und jest nur über biefe altern Freunde Bean Paul's noch bemerten, bag ber lettere in feinen Notaten ausbrucklich auf bes Rector Berner "Anlage gum Romifchen" hinweift und gu gleicher Beit betont, daß er "nie von einem Behrer geschlagen worden sei."-

## W as the Frank out the

elle nylkankankanka em Bulana fi um ber Stabt Do Ref bi de

riche (45. i 25. gat.)

9 brachte bes Dichters Bater benfelben hm als Kind von Jobis aus so sehnsüchtig , bie fur ihn die Geburtsfladt ju vieler in werben follte, nach Sof, bamit er bas figne begiebe. Der Jungling mußte fich r einer Prufung unterwerfen, und so armbm genoffene linguistische Unterricht gewesen , wollte ber Rector ibn in die erfte Abtheilung von na einschreiben; jeboch ber Bater, bie Berhaltniffe in bem ffeinlichen Stabtchen, von beffen Philisterei ber Sohn fpater fo Biel au leiben hatte, genau tennenb, brang barauf, baß ihm nur bie mittlere Abtheilung zugewiesen wurde und gwar, um ibn vor Diggunft und Berfolgung ju schuben. Diefer Bug mag schon im Boraus andeu-

<sup>\*)</sup> Des Rectors Berner Grunbfas war gewefen, aus ber Grammatit nur die allemethwendigken Sprachformen — worunter er bloß die Declinationen und Conjugationen verstand — ternen zu laffen und bann in's Lefen eines Schriftstellers überzuspringen. Go im Lateinifchen, wie im Griechischen und hebraischen.

I. Theil.

ten, welch' bitteres Schicksal den Dichter in Betreff auch feisnes dritten Aufenthaltorts verfolgte. Uebrigens war er durch die Schülerwurde, welche ihm ertheilt worden, besrechtigt, bereits nach Verlauf von zwei Jahren die Universität zu beziehen.

Die Beschreibung, welche Christian Otto, ber diese Schule zu gleicher Zeit mit Jean Paul besuchte, von berselben giebt, zeigt, daß es mit dem Unterricht für den Dichter hier sast noch schlimmer bestellt war, als in den frühern Zeiten, wie denn überhaupt die verhältnismäßige außere und geistige Dürftigkeit seiner Umgebung mit jestem neuen Schritt, den er vorwarts in's Leben that, sich immer meht stellgern sollte.

"Reiner bet beiben Manner, welche bie Primaner unterrichteten," fagt Dito, "hatte Das großartige Salent, reinen wiffenfchaftlichen Gifet und Dantbarteit in ben Schilern zu erweiten. Ihre armliche Besolbung wohl vornamlich baran Schuld. Der erfte und bedeutenbste war ber Rector Kirsch, ber andere ber Conrector Rennebaum. Reiner von Beiben hatte Lehrtalent und befonbers Liebe zur Jugend und unzerfforlichen und unfculbigen Berlag auf die unvertilgbare Burbe ber Denfch: beit in berfetben, obwohl Beibe nicht nur vorwurffrei, fondern auch eifrig und lobensmurbig in ihren Amtsverrichtungen waren. Der Umfang ber Kenntniffe, welche der Rector Rirfch - ber übrigens vor allen andern Biffenschaften mit Borliebe bie orientalischen Sprachen ftubirte - befag, mar viel großer, als ber bes Conrectors. Eben weil jener über einen großern Schat bes Wiffens ju gebieten hatte, konnte er auch willkurlicher bamit ichal-

ten und freigebiger bavon mittheilen. Dies hatte Ginsuf auf feinen Lehrvortrag, der nicht verzögernd oder wiederholend und gleichsam wiederkauend war, sondern fast eilend, so wie auch die alten Autoren unter seiner Leitung meiftentheils curforifch gelesen wurden. lehrte Kirsch Philosophie, mas aber kein Aufregen zum Selbstdenken, sondern nur ein Antreiben gum Auffassen und Auffagen folcher fremben - nicht in bem eigenen Beift burch Bocratische Beihilfe entwickelten und wiedergebornen - Ibeen war, wie fie in ber Anleitung eines Eintagsfoffems mitgetheilt werben. Dies mochte taum ther allenfalls fur ben gemeinen Saufen ber Mittelmas figen, fur beren Bedurfniffe bei allem offentlichen Schulunterricht freilich zuerft geforgt werben muß, binreichend fein, teinesmegs ober fur ausgezeichnetere Ropfe. - Un Zalenten, Kenntniffen und Lehrmethoben fand ber zweite Bebrer, ber Conrector, weit hinter bem erften gurud. Go turforisch Kirsch meiftentheils die alten Autoren vortrug, so langfam zogernd, ja langweilig that es Rennebaum, weswegen er auch ben Aufschluß über ben Sinn und bie Bufammenfugung ber Borter und Rebensarten mehr von außen berbeiholen mußte, als aus bem Geifte bes Schrift= Rellers abzuleiten ober mit biefem vertraut zu machen berftand. Diefer Lehrer war nun Jean Paul zu Anfang vorzüglich zugewiesen, und seine angftlich verweilende und das Geiftige fo wenig geiftreich barreichenbe Methobe konnte einem Jungling unmöglich zusagen, ber schon fo Manches gelesen und burchbacht, mas nicht nur ben Ditschulern, sondern sogar den Behrern felbft noch gang fremd war." - Wie wenig barum biefe Behrer ihn von feinen im Schwarzenbach begonnenen Selbstfludien abziehen und ihm Geschmack für die Alten beibringen konnten, zeigt ein mehrere Jahre späterer Brief was Beipzig, in welchem er melbet, daß er endlich nach verschiedenen Durchgangsperioden Seneca und Cicero über Ales liebe, und daß er das dumme Borürtheil haber fahren laffen, von welchem er durch eine sehr schleckulzusernation von seinen lateienischen Behrmeistern angestiebt werden sei.

Noch mehr schilder aber dir Bustand ben Hofer Schule bie Beschreibung, welche Deto von bem bertigen frange: fischen Unterrichte giebt. Bons ertheitte ein anntich besole beter, ehemaliger Zapetenwirder, Bersbud Frattidfische nits richtig aussprach und fehlerhaft fichrieb. Das ningige Bund, bas er in ben wenigen Stunden; Be terbbene Mrimamern wochentlich zu geben batte, branchen fichtet er in feiner Tafche bei fich - "er war zugleich wundernder Wibliothekenbeliger, Bibliothekar und Budbeweriniger " wonn er aber bas einzige Universalbuch auf eine große Zafel, an beren Ende er fag, aufgestellt hatte: fo fonnte er es nicht ohne Dube babin bringen, bag fich immer nur ein einzelner Primaner nach bem anbern zu ihm binfete, um ein Penfum ju übertragen, welches obne alle Aufmertfamteit und mit ber Begierde gefchab, von bem verlornen und Rothvosten bald genun abgeloft zu werden, um fich bem großen Saufen von gwanzig ober breifig Pris manern zuzugesellen, ber fich indes, aller Bucht und Musficht entbunden, mit Spielen und leichtfertigen Reckereien die Beit vertrieb.

Nach ben eignen Notaten Zean Paul's war auch biefer Conrector Rennebaum, und früher schon Boltel,

teran schuld, daß ber Jüngling nicht nur keinen Geschmad m der erhabenften und ergreifendsten Wiffenschaft, ber Gewichte, kembern fogar einen entibiebenen Widerwillen bamen einfog. Er blieb, fagt Dito, in berfelben fo febr much bach wenn en Rebe und Antwort geben follte und bisk: mit einer Aat Unbefangenheit; fcweigend ertheilte, einer feiner Mitschuler, nehm ihm auftreten und an seiner Statt bas, was er micht angeben tonnte, auffagen mußte. Conberbavenveife midbe fich Christian Otto in bem einzigen biographischen Dofte, bed er felbft über ben verftorbenen Siemend gufammengeftellt, au beweifen, bag Sean Paul füllschich, biefen :: Bibetwillen bent feblechten Unterwhite minister baber und baff alle boberen poetischen und abitelophischen Rinlente mit. Geringschapung auf bas untengembneterhafterifche berabfaben: : Er felbft fcbeint fich, weil de fich bamie geifig gang befriedigt fühlte, was er bund Rennebunun's Unistifte von ber Gefchichte auswenbig: Ernfe, alte Beweis. fikt feine Bebarertung anführen m wolben. Andess mochte ihm felbft taum auch nur ein untergeorbenetes historisches, fondern nur ein mathematifdes und inrififches Balent maufprechen fein. bings ift Jean Paul's friberer Biberwille gegen Die Gefcichte eine gang eigenteumliche und in ihm felbst wurzeinde Ericheinung, über welche, ba fie febr großen Ginfluß auf feine Doefie batte, fo wie über feine vollkom= mene Unfahlakeit, geographische Borftellungen in fich aufjunehmen, wir spater und ausführlicher aussprechen merben. Aber nach Sof brachte er nur erft Gleichgiltigkeit bafur mit, bie ein irgend geiftreicher ober zwedmäßiger Unterricht leicht in eine glubenbe Theilnahme hatte verwandeln

muffen, eine Theilnahme, welche, ba fie feiner Reigung zum Philosophiren zugleich binlangliche Nahrung gegeben und ihm von ben trockenen Studien beteroborer Religionsphilosophie abgezogen, feine Ginbildfraft, geweckt, mit edlen Gestalten ausgefüllt und fonfeiner Entwicklung frühe zeitig eine burchaus verschiebeng Richtung gegeben hatte. Entschiedene Liebe zur Geschichte aber, menn fie zeitig genug Früchte tragen foll, muß fichon in ber frühelter Kindheit antfteben, damit ber Enabegeine bergliche Theilnahme su the mithringe, wenn die Beit ber Erlernung ber trodenen Doton: eintritt, um baitin ber Ueberwindung biefer Sinberniffe felbft Genuffine ffinben. Richts beutet mehr gerade bie Medischrinkung: und Banggpotichaft grofe fchen Geldichte und Paglie an 19 His bie, Artu auf melde in dem Kinde aben jene Liebermurgeflevenissich wordt. Es geschieht eben durch poetische Merte persoanter Unt. Die Absicht ober Aufall bem Kinde in die Kande führt, ober, mas leiber bei Meitem foltener geschieht, burch bie fo leichte poetisch warme Danftellung ber Geschichthereignisse in ben Schulen. Die Bollergeschichte und bie ber Geschichtsliteratur giebt bagu ben Beweis und zeigt bagu ben Weg. Die erften Geschichtelichreiber maren Dichter und die erften Dichter Geschichtsschreeber, und bie Roller hatten in ihrer Rindheitsteit nur bann Sinn und Gebachtnis fur bie Erzählungen ber Thaten ihrer Worfahren, menn biese in poetischem Gowande: vor fie traten. Der Berfasser, ben man auf bem Gommaffum, welches an bem Geschichtsunterricht nicht weniger fich verfündigte, ale ben größten Gedachtnisbelben deronologischer Daten und trodener Ramen noch lange nach feinen Abgange von dort ben Schubin ger Racheiferung vorftellte, bat feine giftbenbe Biebe mt Geschichte ben Gomeriften Coopien au bonten, bie m ber Stolberg fiben leberfehung in frinem achten Jahre ihmeilt bie Ganbe gegeben ind von ihm faft andwendig gleine wurden! With weldem frendigen Schaner mußte Willatte Ber Bert Weldelchtlichten Bottelagen febe Grimmerung di Swiechenkand, The mit febete griechischen Mamen ver-Ministi - utb itelfhei veither Zinbbeitfreuben verbantt # fance vaburd wate gewattenen Dhautaffe, welche ihm ik einfanten Stenfineden die Omalien fertes Akerthums in ben und indiafraltiuften und forbemeichken Prismas wie Williebeil (bi (Quet's feitle Unaben's und enfte Bungling bzeit will die Beiteleiffen in der aufern Anregungen; fichft an Bidicitivarit & Cher bereitich wur innem Bisbem burch fine sielle cheille de la company de la comp Vogegiel, Diffin Span Bund bis in fein breigehntes Jahr Alde aldet bus Binbefte von Belbichte erfahren, baf er Mille bei it i Schwarzerbach gefundenen bichterischen Budern fein ringent einen geschichtlichen Stoff behanbeinves Bert anfthet, und bak er bie menigen geschichtlichen Renntniffe, welche er fich mubfam bier verschaffte. bridtentreis unicht ihrner nbeutschen allgemeinder Wibliothet Mannmentas, mitthim leinmeinziges großes Butterregifter mit Urswunder Motiven und Andgang im Bufammenhang tinnen lernin; jar nicht einmal bir reine. Berftanbesfreube, den genfien Strom ber Geschichte eines Weltheils, eines States over nur einer Epoche mit allen gleichzeitig in sinander greifenden Nebenstebnyungen auch nur tabellarisch the aberblieden: so barf fich wohl Miamand daraber wunbern, haß ihm bie Geschichte nichts war, als er nach

Hof kam, und daß ihn die Benneduunköder ausverwich ju leinenben Namen, Duten und Whafluchen ausverwich zugafluchen amkelten. Aber: welche bedauensweithel Ingknb., das 40% äußer auf Gegunvare, auch am aller Verzimgenhamsehm, dus vier nur bas nagende Orangan unach Erweitening webrugeistigen horizontes und Ausfallungs spek Tooltening webrigenbeiten Decklungs spek Index Index Index bedaucischen Berklungs spek Index Index

Bir gehen noch unmat zu bem Angentellerweit Seine Paul's Eintritt ihr biel gibfer Schille ratter zurück. Ses barf uns nicht weniger als gleichgultig fein, wie ber bischer fo einsam nicht verläffen von Anstruck Alleiszinoffen bageftanbene Alingting im biefem einschie Wieden aus benstreife erstehen, und wie ihn biefem eine Warping

Sein Ingendseund fallvert ihn, i wie der ihn eine bem Stoff und der John nach dorfnudsigen, ganz neuen und voch vernachläfigten Aldbung, mit frenherzig undefangenem Ankand, gleichsam alle Bekanntschaft voraussiehend, den Primanem entgegengetreten sei. Die große und nnerhöhe Bovorrechtung abet, die, dem Ausgang der obengedachten Prüfung zufülge, ihm dadurch geworden wäre, daß der Neuer som nicht nur die mittlere Abstreilung, sondern in derselben unch einen hüheren, als den untersten Plag angewiesen habe, hätte bewirkt, daß man ihn nicht nur zurückgestoßen; sondern zugleich auf das Feindseligste behandett habe. Sein Entgegenkommen sei für zudringlich gehalten, sein in sich gekehrter, auf die ausgere Erscheinung unausmerksamer Sinn Segenstand bes

spetial gewarden, sein begeisterter Wiel sei ihnen spieladenschienen, und die Primanerseien sogleich, nach dem Inderent, den der Dichter selbst in sainen Antaten sich unfgezichzurzeitund mamit ers auf die demits erwähnte so unfäliszurückgeschlagener Belagerung friner Achuntsstadt Antischels augespieltes alsekung har has hallten geworden. Dir beidem Worklies zurweichen jane Wissenhältuisse gleich mings Antosissationen fand für Naon Paul's Charakter sinteren der demingschlagen der der Vereichtung, von ihm nicht näusgangen werden nicht so ausgeschlichen die Erinneung dengen rauche nicht so ausgeschlichen die Erinnebistere siere nicht sied als die

infinitie felbe deggietenst des gesten berfelben, unter ber Rashoft nigeffergegengfreitigifeit." In jeber Woche, fo erzählt Dite muften ber Beibe nach swei ber untern Primaner die bienfiehnenden Brider machen aber die Greutrentes, die Stunden- guttpifen und bas Anob berbeibelen, weldet, in: einer ber Banfen gwifchen ben Stunden und bem Lehnewschlet genofien wurde. De men ben neuen Un-Mmmlieg burdens, nur als untern Beimaner anertennen wollte, versuchte man den so unbebilflich scheinenden Dorfjongling : an jenem Botenbienft, und baber gur eigenen Anerkmaung ber vermeintlich unverdienten Standeberhohung zu amingen auch amartete nichts weniger, als einen Riderffant me finben. Wher berfalbe Jungling, ber nicht mer mit fo zeicher Linbe alle feine Misgenoffen an's Serg gebrudt, batte, fondern ber auch fo: ploglich aus einem killen Dorf, unter eine tobende und muthwillige Masse ihm, wie er bereits aus einen anbern Borfall erfahren, ten, welch' bitteres Schicksal ben Dichter in Betreff auch fei=
nes dritten Aufenthaltorts verfolgte. Uebrigens war er
burch die Schulerwurde, welche ihm ertheilt worden, be=
rechtigt, bereits nach Verlauf von zwei Jahren die Uni=
versität zu beziehen.

Die Beschreibung, welche Christian Otto, der diese Schule zu gleicher Zeit mit Jean Paul besuchte, von berselben giebt, zeigt, daß es mit dem Unterricht fur den Dichter hier fast noch schlimmer bestellt war, als in den frühern Zeiten, wie denn überhaupt die verhältnismäßige außere und geistige Durftigkeit seiner Umgedung mit jestem neuen Schritt, den er vorwarts in's Leben that, sich immer meht fteigern sollte.

"Reiner ber belben Manner, welche bie Primaner untereichteten," fagt Dito, "hatte bas großartige Salent, reinen wiffenfchaftlichen Gifer und Dantbarteit in ben Schulern ju erwecken. Ihre armliche Befolbung war wohl vornamlich baran Schulb. Der erfte und bedeutenbste war ber Rector Kirsch, ber anbere ber Conrector Rennebaum. Reiner von Beiben hatte Lehttalent und befonbers Liebe jur Jugend und ungerstörlichen und unschulbigen Berlaß auf die unvertilgbare Burbe ber Menschbeit in berfelben, obwohl Beibe nicht nur vorwurffrei, fondern auch eifrig und lobensmurbig in ihren Amtsverrichtungen waren. Der Umfang ber Kenntniffe, welche der Rector Kirsch - der übrigens vor allen andern Wiffenschaften mit Borliebe bie orientalischen Sprachen ftubirte - befag, mar viel großer, als der bes Conrectors. Chen weil jener über einen großern Schat bes Biffens ju gebieten hatte, konnte er auch willfurlicher bamit ichal

kn und freigebiger bavon mittheilen. Dies hatte Ginfuß auf feinen Behrvortrag, ber nicht verzögernb ober wiederholend und gleichsam wiederfäuend mar, fonbern fast eilend, so wie auch die alten Autoren unter feiner Leitung meiftentheils curforifch gelefen wurden. Auch lehrte Rirfch Philosophie, mas aber tein Aufregen jum Selbstdenken, fondern nur ein Antreiben jum Auffaffen und Auffagen folcher fremben - nicht in bem eigenen Beiff burch Socratische Beihilfe entwidelten und wiebergebornen - Ibeen war, wie fie in ber Unleitung eines Cintagsfoftems mitgetheilt werben. Dies mochte taum ober allenfalls fur ben gemeinen Saufen ber Mittelmas Bigen, fur beren Bedurfniffe bei allem offentlichen Schulunterricht freilich zuerst gesorgt werben muß, hinreichend fein, feineswegs ober fur ausgezeichnetere Ropfe. - An Zalenten, Renntniffen und Lehrmethoben fand ber zweite Behrer, ber Conrector, weit hinter bem erften gurud. Go mirforisch Kirsch meistentheils bie alten Autoren portrug, fo langfam gogernd, ja langweilig that es Rennebaum, wegwegen er auch ben Aufschluß über ben Ginn und bie Bufammenfugung ber Borter und Rebensarten mehr von außen herbeiholen mußte, als aus bem Beifte bes Schrift= fellers abzuleiten ober mit biefem vertraut zu machen verstand. Diefer Lehrer war nun Jean Paul zu Unfang vorzüglich zugewiesen, und seine angstlich verweilende und bas Geiftige fo wenig geiftreich barreichende Dethobe konnte einem Jungling unmöglich zusagen, ber schon so Manches gelefen und durchdacht, was nicht nur ben Mitichulern, fondern fogar ben Behrern felbft noch gang fremb war." - Wie wenig barum biefe Behrer ihn von feinen im Schwarzenbach begonnenen Selbstftubien abziehen umi ihm Geschmack für die Alten beibringen konnten, zeigt ein mehrere Jahre späterer Brief sond Beipzig, im welcheim et melbet, daß er endlich nach verschiedenen Durchgangsporioden Seneca und Ciero über Ales stiebe, und daß er das dumme Borurtheil haber schein laffen, von welchem er durch eine sehr schlechtellspsimation von seinen lateinischen Lehrmeistern angestellt werden sei.

Roch mehr schilder aber der Buftand ben Sofer Schnite Die Beschreibung, welche Otto von bem bortigen frankofischen Unterrichte giebt. Ibn ertheite ein armifc befole beter, ehemaliger Davetenwirker; ber bud Fratifosische mis richtig aussprach und fehlechaft schrieb. Das ningige Burt, bas er in ben wenigen Stunden. Die erhbeite Beimarvern wochentlich zu geben hatte, branchte fifthitet er in feiner Tafche bei fich - "er war: zugleiche wundernber Willios thekenbefiger, Bibliothekar und Budbervertniger !!- wonn er aber bas einzige Universalbuch auf eine große Zafel, an beren Ende er fag, aufgestellt batte: fo fonnte er co nicht ohne Rube babin bringen, bag fich immer nur ein einzelner Primaner nach bem andern zu ihm binfeste, um ein Pensum zu übertragen, welches obne alle Aufmertsamfeit und mit ber Begierde gefchab, von bem verlornen und Rothposten balb genug abgeloft gu werben, um fich bem großen Saufen von manzig ober breißig Pris manern Bugugefellen, ber fich indes, aller Bucht und Mus ficht entbunden, mit Spielen und leichtfertigen Redereien die Beit vertrieb.

Nach ben eignen Notaten Jean Paul's war auch biefer Conrector Rennebaum, und früher schon Boltel,

bran fchuld, daß ber-Jüngling nicht nur feinen Gefchmad wer erhabenften und ergreifenbften Wiffenfchaft, ber Gefichte, fandern fogar einen entiffichenen Widerwillen bamen einsog. Er blieb fagt Otto, in berfelben fo febr mid, das, wenn en Rede und Antwort geben follte und bish mit einer Ant Umbefangenheit; fchweigend ertheilte, einer seiner Mitschuler-nehm ibm auftreten und an seiner Statt das, was er nicht angeben konnte, auffagen mußte. Emberbareproeife micht fich Christian Otto in bem einzigm biographischen Defte, bes er felbft über ben verftorbarn Freund jaufammengeftellt, zu beweisen, bag Sean Paul Fülfchrich, biefen Bibermillen bem fchlechten Unterwhite minefdmieben babe, und bag alle boberen poetischen und mbitefophifchen Rulente mit Geringschahung auf bas mitigentmeterhifterifche herdbichen. Er felbft fcheint fich, weil it fich bamit geiftig gang befriedigt fiblte, was er durch Rennehmun's Univeride von ber Geschichte auswenbig: Ernfe. malbi: Beweis, für feine Bebauptung anführen p wolben. Indefiniochte ihm felbft taum auch nur ein untergeorbemtes bistorisches, sondern nur ein mathematifor und juriftifches Bakent gugusprechen fein. blugs ift Sean Daul's friberer Biberwille gegen die Gefdichte eine gang eigenthumliche und in ihm felbst wurzeinde Erfcheinung, über welche, ba fie fehr großen Ginfing auf feine Poefie batte, fo wie aber feine volltom: mene Umfabigceit, geographische Borftellungen in fich aufjunehmen, wir fpater und ausführlicher aussprechen merden. Aber nach Sof brachte er nur erst Gleichgiltigkeit dafür mit, bie ein irgend geistreicher ober zwedmäßiger Unter: richt leicht in eine glubende Theilnahme hatte verwandeln

muffen, eine Theilnabme, welche, ba fie feiner Reigung jum Philosophiren augleich binlangliche Rahrung gegeben und ihm von ben trodenen Studien beteroborer Religiorisphilosophie abgezogen, seine Ginbilbtraft geweckt, mit edlen Gestalten ausgehullt und fo feiner Entwickelung frithzeitig eine burchaus verlebiebeng Richtung gegeben batte. Entschiedene Liebe zur Geschichte aber, menn fie zeitig genug Früchte tragen foll, muß Achon in ber frühelken Kindheit antstehen, damit ber Anabereine bergliche Theilnahme au ihr mithringe, wenn, bie Beit ber Erlernung ber trodenen Doton eintritt, um baningiber lieberwindung biefer hinderniffe felbst Genuff m finden. Nichts beutet mehr gerade bie Wechselminkung und Manggnotschaft groß iden Geschichte, und Doelies an er ale bie. Arte gauf melche in dem Kinde eben iene Liebe aungesfleven fich macht. "Go geschieht eben durch poetische Werke pempantiter Unt. Die Absicht ober Aufall bem Kinde in bie Bande führt, ober mas leider bei Meitem feltener geschieht, durch die so leichte voetisch warme Darftellung ber Geschichthereignisse in ben Schulen. Die Bollergeschichte und bie ber Geschichtelis teratur giebt bagu ben Beweis und zeigt bagu ben Beg. Die erften Geschichtelichreiber maren Dichter und bie erften Dichter Geschichtsschreiber, und Die Wolker hatten in ihrer Rindheitsgeit nur bonn Ginn und Gebachtnis fur bie Erzählungen ber Ahaten ihrer Borfahren, wenn biele in poetischem Gewande vor fie treten. Der Berfaffer, ben man auf bem Commasium, welches an bem Geschichtsunterricht nicht weniger fich verfündigte, ale ben größten Gedachtnishelben cheonologischer Daten und trodener Namen noch lange nach feinen Abgange von dort ben Schu-

bin jur Racheiferung vorstellte, bat feine affibende Stebe pit Gefchichte ben Somerifchen Coonden au banten, bie niber Stolberglichen Aeberschung in feinem achten Jahre im itt bie Sanbe gegeben ime von ihm faft andwendig udine werbentit Wei welchin frundigen Schauer mußte Wiffiater ine Bert Hefchlehilitien Bottelgen jebe Gommerung W'Soutchestland, 'Ihr nite febete griechischen Ramen ver-Ministel -120 uibb iwelchei velchere Ainbheitfreuben verbankt # fance baburd wall gebootenen Dhautafte, welche ihm in Anfainteil' Steinflinden die Giffalten jertes Akerthums in Ben Chicker freshing and findered from Doismas wie Willebarichis Aus feine Mitaben's mie enfle Runglingszeit will die Begebillen fillen fliegern Anrogungen; fichoft an Bicheriticanii & Mer idbereitich www.innern Bilden burch fine gelentefteileiten Bestreten und Geinneit man fich aber bigegen, diffingwan Stant bie in fein breigenntes Jahr alde nicht bas: Minbeste von Gesthichte erfahren, daß er Mille der in Gomangenbach gefundenen bichterischen Buchern teine ringend einen geschichtlichen Stoff behan: belabes Wert enthibet, und daß er die wenigen auschicht-Uden Kenntniffe, welche er fich mublam bier verfchaffte. bildemveis :: une feniern beutschen allgemeinder Bibliothet Minumentas , saitthine feint einziges großes Bolteregifter mit Urswund. Motiven und Andgang im Zusammenhang annen leinin, ja nicht einmal bie reine Berftanbesfreube, ben geriffen Strofts ber Goftfrichte eines Welttheils, eines Strates over nur einer Epoche mit allen gleichzeitig in sinander greifender : Mobanstrongungen auch nur tabellarisch it iberblichen : so barf fich mohl Miceraud darüber wunbern, bag ibm bie Geschichte nichts war, als er nach

Hof kam, und daß ihm die Mannedaunkschar auswendigig zu lerkenden Namen, Duten und Whafluchen auswendigig zu lerkenden Namen, Duten und Whafluchen anderweitern. Ther est angere auf Geganiant, und an allen Bergangenhabenfehr; wie ners das nagende Orangan und Errettening wie nigeistigens horizontes und Lusfickungs heet Indiensing wie nigeistigens Bertfandesübungen zu nertenteben und den Erheiten bei Erheiten der Gegeben der Dasfichreiten bei Erheiten bei beinnig mit der Genkelber Auflichenden gen Eine Meister Bertfunglichen der gene Eine Despisates Intung, zu veren Borfelningschungschungs zu bei gene Eine Despisates gegeben ist zu ürestennsten ihm Ausgeben ist zu ürestennsten ihm Ausgeben ist zu der eine Reine der Ausgeben ist zu eine nicht mehren bem Ausgeben ist zu eine nicht wie nerten bem Ausgeben in alle zu eine Reine der eine Reine Reine Despisates

Bir gehen noch unmat zu bem Angenteller weit Seine Paul's Gentritt ich bie gibfer Geftelle reiter zurück. Ges barf uns nicht weniger als gleichgultig fein, wie ber bisch ber so einsam nicht verläffen von Anstwurk Alleiszischaffen bageftanbene Mingeling in biefein Girfen Angentellenten Gebenstreife erstihlen, und wie ihn biefein eine Banging in biefein gestellen ihn pliefe nieut Banging in

Sein Ingendseumb sakiver ich , wie bei eine eine bem Stoff und ber John nach vorfnithigen; gang neben und voch vernachlässen Andong, mit kentigezig unde sangenem Anstand, gleichsam aus Besamatschaft voraussehend, den Primanem entgegengeretan sei. Die große und nnerhöcke Bevorrechung aber, die, dem Ausgang der obengedachten Prüfung dufusse, him dadurch geworden wäre, daß der Rewer ihm nicht nur die mittlere Absteilung, sondern in berselben und sinen haberen, als den untersten Plat angewiesen habe, hatte bewirkt, das man ihn nicht nur zurückgestoßen, sondern zugleich auf das Feindseligste behandelt habe. Sein Entgegenkommen sei für zudeinzich gehalten, sein in sich gekehrter, auf die äußere Erscheinung unausmerksamer Sinn Gegenstand des

sintisk gewarden, sind begeistern Wild sei ihnen spieludenschieren, unde die Primanerseien sogleich, nach dem Untdruck den der Bichar sethet in somme Mutaten sich unfgezichzutzenund mamitzer auf die bemits ernähnte so unfgezichzutzenund mamitzer auf die bemits ernähnte so unfgezichzutzenund wannt beingerung seiner Gebuntsstadt Musikabei angespieläre absatzung seiner Alisan Geworden. Dir beiden Worfeller zurweichen inne Missen Paul's Charakter sin haben bei dannungbürfen sien Paul's Charakter sigleit, in einer bisgnaphischen Dankellung, von ihm nicht ihnzangern werden nicht in sieherst Wichter die Erinneung danzur resele nicht in sieherst lebandig ausbewahrt hiters siere nied gettigelieben

Before follog heggidpigt des geften berfelben, unter ber Rasbeit grieffergegengfreitjeteite." In jeber Woche, fo erzählt Ditenimmften swer Beibe nach swei ber untern Primaner hie bienftebrengen Briber machen aber bie Ercuerentes. die Stunden-aufersfen und bas Mrob berbeiholen, weldefe in einer der Panfon gwifthen ben Stunden und dem Lebugworte genoffen werbe. Da man ben neuen Unbimmling burchens, wier als untern Deimaner anerkennen wollte, versuchte man den so unbebilflich scheinenden Dorfs jongling an jenem Botenbienft, und baber gur eigenen Anerkannung ber vermeintlich unverdienten Standeberhohung ju swingen und amartete nichts weniger, als einen Biberfiant an finben. Aber berfalbe Jungling, ber nicht mer mit fo geicher Linbe alle feine Mitgenoffen an's Serz gebrudt, batte, fonbem ber auch fo: ploplich aus einem killen Dorf unter eine tobenbe und muthwillige Masse ibm, wie ex bereits aus einen andern Borfall erfahren,

feindselig gefinnter und mit allen Mitteln langer Erfach= rung, wie fie Stadtleben und Busammenfein wit Altersgenoffen geben, ausgewüsteter Welen verlett worden war - biefer Jungling wiberstand fraftig biefer und abetleder Berfolgungen : obme ficht im Gerinnften einfchuchtern au laffen. En widerstand bubeinauf wine Beise, mie eet fie durch fein ganges Beben quami alle Lunchethungen verth Anfechtungen fich wars Wegel feint lief. Weff web unerfchilltterlich, aber obne burch! ben Biberftund weber bein Geas ner gu fchaben ober ihn ferner nickureigen; bas beißt in biefem Ralle: ohne Rlaues bein bem Bebrer und obite ein Bort bes Streits. Burnalbisjeber Mitfihater ibm beit Rreuger reichen wollte, für ben' feine namentlich beftinmens. ten Bictualien gingeftenftimverben fallten. Heff at bluff bie Arme nieberfinken, baber auch etten bie Sant limabhanalen: welche ausgestreckt fein wilte: wer bie bargereicken Manto ichillingen in Empfong zu nehmen ' Ge mufte baber. wennt bie Drimaner biebmal nicht hungern wollten! bee eigentliche dienende Bruder fein Umt verfebengund Sean Paul batte für immer geffest wie ber fefte Bille eines Einzelnen immer über ben schwankenben winer vieltenfigen Menge --

Bei dem andern Borfall, der diesem vorheiging, war der Jüngling weniger glücklich geweien, weil man da seinen Willen nicht zu überwinden, sondern nur sein Berstrauen zu täusihen gehabt hatte. Einer der ihm früher bereits bekannt gewesenen Mitschüler hatte ihm eingesebet, es sei Sitte für jeden neuen Sögling, jewem französischen Kehrer in der ersten Stunde die Hand zu küffen. An diese Art von Begrüßung nach alter Sitte in seiner Ras

milie gewoont, trat Bean Daul grafes in bie erfte Stunde. bife Diicht; au exfuller. Als er schüchtern und verlegen sich dem Sprachlehren nährte, dessen sträubende Sand er Wiffaunbaffe ebrerbietigt fußte, alaubte ber Sprachmeifter lik verbobnt und giberbaufte bem Jinggling mit folder Bornwihe das dieser remissbandelt zu werden besirchten mußte. fant brach : aben Der bohnenbe : Sintel ber Ditte bler aus. Abiter Swedimeister bie Genebe aufwoh und fluchend und) tehend bie Stufte vettließe ... Richt blog bie Krantung iber bas zerianichte Bertneuen, unicht blog ber Umwille. m einer Beleibigungneinen Rangefehten veranlaßt wor der ihrebenn diefonders ber tiefeischmert, in ben Augen finer: Mitfichiler neiner . friedenden Demutbigung fabig gwefen an frin brannte ein bem mabrhaft republikanischfolgen deren nibes abieterenfo tief und fo lange nach. bififfin: Freund, bem en:bis:an feinen Zob am liebsten mit ofterften von feinen Augenberinnerungen fmach, zu ber Bemerkung fich verentagt fühlte "Aus Jean Paul's Serge beraus hatten Merbaltniffe bie Remafis nicht vergeblich gufgerufen zur Bollfreckung einer zu lange verzo-Atten Befrafung jenes treulofen Ditschulers, von web dem fich ber Dichter nach jenem Greignig fein ganges Leben bindurchmentfeten gehalten babe." Diese Merdams ming, und biefe Erbitterung, Die im Grunde ju einem wuthwilligen Rugenbstreiche in gar teinem Werbaltnisse fieben, konnen nur durch ben tiefen Einbruck veranlagt werben fein, mit welchem ber Dichter von bem Borfall ju dem Freunde ftets gesprochen haben mag. Benn fie so auf ber einen Seite von bem tiefen Menschenftolze Jean Paul's zeugen, so liefern sie zugleich noch einen

Beweis bafür, wie boch ihm seine Zugendzeit stand, baer einen Schänder berselben mit, solchem ungeschwächten. Widerwillen bis an seinen Wod mied und hafte.

Wenige Wochen aber bette ber Dichter Die Schule: in Sof besucht, als feine Romikie ein Schlag traf, derbas Schickel aller ührigen mannichen, Lindet berfelben: bestimmte und auf das Nean Daulis gramentlich eine komm. zu berechnende Wirkung übte gules flarb mamlich pioblich. am 15. April 1779 in Schwarzenbach fein Bater, und. fast gleich mit bessen Rode begann jener zehnichrige trojanische Krieg, ben ber alteste Gobu namentlich mit ber brudenben Armuth fubrts, mit einer oben ber Atribem :nicht ungleichen Ausbauer, miewohl die Amuthemit jes. bem Jahre flieg. Bohl wurden bie Ramufe unm bas. gelobte Land ber Paesie, weben ber Batergleben nehlieben: mare, nicht gering, mit bemfelben gewesen fein viert ihnetnis batte genugfam ber ernfte und fefte Bille bis Dichterto Trubungen ber harteften Art bestehen konnen. Indefe: murbe schwerlich bei ber im Grunde bichterischen Geele: bes Baters ber Rampf, fo lange gebauert baben, alsiber mar, ben ber Gobn einer verarmten Mittwe in bem entlegenen Dof gegen die bringenoften Entbebrungen bes Menichenlebens führen mußte. Freilich, wenn gewiß fur Die Runft ein Gewinn burch die Gewährung reicherer Mittel jur fünftherischen Ausbildung bes Sohnes, mare bas langere Beben bes Baters boch vielleicht-eine Duelle ber trubften Exinnerungen, wenn nicht von Bormurfen geworden, wenn Jean Paul burth bie fefte und beharrliche Ausführung feines Borfates, ber Theologie zu ent fagen und den ichonen Biffenschaften als amtlofer Dann

fic zu widmen, bem Bater Comeiner und Betrübnif megt gehabt batte. Daf er, tros feiner feuberen Benchrung, beffen Geboten ben Gehorfam in biefer Begiebung in verweichern gehabt batte, laft fich ficher aus feiner Charakterfestigkeit, auch wohl fcon aus jener ermabnten. ion in Schwarzenbich singetrefenen Entfremdung amb iden Bater: unt Wohn! folgeen. Uebrigent finden wir ger feine Unbentungen, weber von ihm felbft, noch von feinem Rretinde Dito, refiche beweifen, biefer Lobesfall babe ibm besondere tief ergeiffen und geschmerzt - machtent bes fo viell-faiter erfolgte Sob feiner Mutter ibm immer: Birth firmaer ble Gutle Dirichfchtitt ... Bielleicht batte winicht gant, des Gefahls ber Areilaffung fich erwehren tomenguipielieichet fchibiege er auch barum barüber weil enine mabrideneffn fein mitebe, um es gu verbergen, undigit findlicht frommit es zu offenbaren. - Dam wird beirtieliefe Mobesfall besondets verfucht un eine Worfebung ju maten, wie ihn mit allen fünftlorifden Dangeln und Unvollsommenbelten zu bem bat erziehen wollen, was er wurde, ba er obne fie ein gang anberer, nicht "ber Didrer ber Urmen"+) batte werden tonnen.

Die ökonemischen Berhaltnisse ber Familie und die Gninde ber so schwellen nach des Baters Tode eingetre tenen Berannung werden durch Otto solgender Beise gesschiebert. "Der Bater hinterließ anser Paul noch vier Sohne und Schulden, die allmälig von ben nicht und beträchtlichen Pfurreinkunften Schwarzenbachs, die er se doch nur brei Jahre und drei Monate bezogen, hatten

<sup>\*)</sup> Siehe Borne's Dentrebe.

gefilgt werben follen. Bugleich mit Jean Paul's Eintritt . in bas Sofer Gomnaffum mar auch beffen Aufnahme in bas großväterliche Saus verbunden gewesen, indem ihm ein tielnes Bimmer eingeraumt und er auch in Stoffe aus ber großvaterlichen Rieverlage gang neu eingefleibet worden war. Er felbfi gebentt ber großmutterlichen Spenden, bie aus Sof'fruber indth Jobis überbracht worden waren burch ble Botenfrau, auf' beren Unfunft bie Rnaben ichon lange tauerten, und um bie fich, wenn fie enblich ba war, erwartent und gespannt bie gange freudige Santilie in ber Gefindeftube versammelt hatte. Bon ber Unterflutung ber Großaltern mar bie Mutter nach bes Baters Love gang abhangig geworben. Aber auch fie ftarben bald hinter einandet imb eben wegen jener feit Jahren fortbauernben Unterflugung weniger wohlhabend, ats ffe fruher gewesen waren, und als fie noch immer ber offentliche Ruf ausgab. - Bas Jean Paul nach funfzig Jahren mit Dantbarteit ber gangen Belt anvertraute und von Gefchenten ber freige bigen Grofmutter, bie in Scheintaufe verhullt maren, ober von Scheinbezahlungen erzählte, mogegen bie taglis then Bedurfniffe aus ber Stadt herbeigeholt wurden, bas war ber gurudgefetten Tochter einer einzigen, ichon fruber verftorbenen Schwefter von Paul's Mutter und befonbers beren Bater tein Seheimniß geblieben. Neib und Dag, bie im Stillen furchtbar jugenommen und lange auf Befriedigung gelauert hatten, fanben nun biefe nach bem Tobe ber Eltern und bagu neuen erbitternben Unlag in bem großvaterlichen Testamente, burch welches ber Lieb: lingstochter ein Saus im Boraus vermacht war.

niffend baber ein Preces, ber mit großer Zeinbseligkeit eführt wurde, mabrent beffen bas ererbte Bermogen dt in rubigen Befit genommen werben tonnte, bie den gehörigen Grundftude zu lange verwahrloft und zu hat und bann nur unter ihrem Werth veraußert werben mußten. Unterbeffen mar man-genothigt, bas nach ber Amilichen Deinung große, in der That aber geringe Stamppvermogen anzugreifen, obwohl es hatte unangreiflich fein und bleiben follen, um von beffen Ertreg bie Beburfniffe ber Familie, fo viel moglich zu bestreiten und mer fo fconellen Bergymung porzubeugen." - Die fpateren unglucklichen Folgen biefer Diffverhaltniffe, bie jest eft im Entstehen waren und erst in der folgenden wich tigfien pon Sean Dauf's Bilbungsepochen zum Ausbruch famen, follen ju ihrer Beit weiter nachgetragen werben. Bur ben Augenblid, wie überhaupt mahrend ber gangen Schulerzeit bes Dichtens, Scheinen biefe plaglichen trüben Beranderungen in ber bkonomischen Lage feiner Kamilie ihn gar nicht berührt zu haben, ober boch von ihm nicht geachtet, oder vielleicht gar nicht bemerkt worden ju fein, so tief war er, durch den burftigen Unterricht auf ber Sofer Schule wiederum bloß auf sich selbst angemiesen, in die Fortsehung und Erweiterung feiner in Schmarzenbach begonnenen Selbftftubien versunten, und besonders mar es hier nun die Bibliothet des Pfarrers Bogel in Rebau, welche ihm ben Stoff und die Auregung bazu lieferte. Fur bas erfte Jahr feines Sofer Aufenthaltes scheint er theils wirklich nur, mit Unterlaffung eigner Arbeiten, hauptsächlich an ber Bermehrung seiner Excerpte gearbeitet, theils für biese fast wiederum

nur theologische Wücher benutt zu haben, da er demall noch die Theologis als die von seinen Bater ihm porgeschriebene Bestimmung festhielt. Geine Zortschritte hierin, so wie die wachsende Gelbstfändigkeit seines Geistes, andlich seinen schon damals pochandenen Ruth in der Wisseschichen wie jeder Geistesfreiheit schilbert wiederum aln und diedmal erfreuliches Schulereignis, das in dem so ereignisammen Leben des Dichters um so mehr ein Cpoche machendes blieb, als es der erste, aber auch einzige öffentliche Anisumph war, den er davontrug.

"Der brave Conrector," fo ergablt Ditte, "war auf ben mobigemeinten, aber etwas au febr anwagten. Gim fall gerathen. Disputiribungen amuffellen, webei ibm naturlich die Oberftelle eines immerwährenden und immer flegreichen Drafes vorbehalten blieb, Die Rollen ber Respondenten und Opponenten aber unter bie Deimaner vertheilt wurden. Bum Unglud wahlte ber Brafes bei eis mer folden Disputation eine Theils aus ber unwendels baren und unfehlbaren Dogmatit, unter ber febr vermunftigen Borausfetung, daß ber gange Act nicht bloß aum Ruhm bes Respondenten und Profes, fondern auch aur neuen Begrundung und Feftfellung bes firchlichen Dogmas gereichen, und bag biefes baber nur fo weit und Lo emillich bestritten werben burfe, als es bas ehrmurbige Unsehen beffelben und bes Prafes gestatte. Paul war bei biefer hochwichtigen Schulftgatsaction Opponent unb glaubte, bag man bei Disputirubungen (wie bei aller Forschung nach Babrheit) unbekummert um ben Ausgang fein, tein Resultat vorausseben, fonbern unparteilich

ied, welches es auch fei, berausfinden utiffe und baber Flange foet oppointen burfe; ute man Grande banit Mingen Binde. 19 Bei biller Bisputation konite er gui n bie Bafane feines vereroberen Biffens, weiche et Micegan Lind aus wei Boge Phen Bibliother entnommen file, far Bidet fellen, was er benn auch inft einem Bifte That', Der foffet ben Jut Ehefts erwählten fomboliwer beite den erifet in Gefaht gut bringen brobte. Dies winde wohr mat und Mangel an Unumflöflichkeit bes munic geficen; ibiden biog beswegen, weil Prafes und Respondent auf nichts weniger, ale auf fo größen Billefpenchtigefatt itaba mit bein Baffenvorrath ber bemilitante 1884 faithnet mitte halb fo befannt waren als i Diamensiali Musikent wan von biefen der Respondent magerhon gumi gangithen Schweigen gebracht und ber Bedfes Michi h Uelnigen vreihoberen Bortführer geworben, wind aid buiche bie Baffung ganglich verlaffen hatte inden Werftummen nabe mar: fo blieb ihm nichts Meigy-Me bent Doponenten Stillschweigen ju gebieten and ) Shift bie gur Form ber Disputation nothigen und geführeichen Lobprafungen feiner und bes Respondenten fiefreicher Bertheibigung ber Babubeit abzumarten , ben Rathebet und ben Saat ber Prima pieglich und unwillig au verfaffent.

"Valle große Schalbegebenheit," fügt Otto hinzu, "Valle für Pauli einen entgegengesetzten doppelten Erfolg. Das unbedachstein heransforbernde zurnende Gebot des Stillschweigens, womit der Präses das gesehrte Aurnier aus einen zum Scherz in eines zum Ernst verwandelt hatte, galt in den Augen der Primaner für einen Sieg, der nicht bloß von

und für ben Opponenten, sondern für sie selbst errungen war. Was war natürlicher, als daß man von nun an dem Vorfechter, der solchen Sieg errungen, größern Antheil als zuvor nehmen, daß man ihn unwillfürlich mehr achten, daher auch ihn mit Nedereien zu verfolgen abstalsen mußte?" —

Die bei Weitem wichtigere Folge aber für Jean Paul's späteres Leben war, daß diese Disputitangelegenheit der öffentlichen Meinung in Hof außerst anstößig wurde, und daß man hier die heterodoren Teußerungen des Jünglings auf das Erbittertste verdammte. "Der Freimuthige," fagt Otto, "der sich nicht ganz orthoder anstellte, hieß ein Atheist und war gehässiger Geringschähung, ja sogar Berfolgungen ausgesetzt. Dieses Schässal hatte Paul gerade in der unglücklichen Periode seines Lebens, aber er nicht allein, sondern auch die, welche mit ihm vertraut, und je mehr sie dies, auch desto mehr dem Verdathte des Atheisemus ausgesetzt waren."

So wie wir ben Jungling aber bis jeht kennen gelernt haben, muß uns nicht bloß ber bei bieser Gelegenbeit bewiesene offentliche Sprechmuth, sondern auch die dabei entwickelte Sprachgewandtheit in Berwunderung sehen. Aber einmal war es das in ihm mit ganzer Geele bereits eingewurzelte Leben in der Wissenschaft, das ihn in Augenblicken der Begeisterung so sehr über sich selbst empor hob und ihn mit Gewalt so fortriß, daß die hemmende Außenwelt für ihn gar nicht da war; dann aber erwähnt auch Otto bei dieser Gelegenheit schon jener Gigenthumlichkeit des Dichters, die sich später immer mehr und selbst dann noch geltend machte, als er in größeren

Betten are feine Gebanten und Gefühle bereits auf bem Papier ausstromen tonnte, ........... bes Dranges, fic mundlich über Alles, mas ihn bewegte und vejugereine auszusvrechen. Auch bies unterschied ihn wesentlich von andern großen Beiftern und namentlich auch von Gothe, ber bekanntlich jebe heftige Bewegung nach feinem eigenen Ausbrud in irgend einem Gebicht ober einer größern Schopfung loszuwerben fuchte, bie Sache hierauf als abgethan betrachtete und weber fich noch Andere weiter bamit behelligte. Dagegen hatte ber eble Berber gang bas gleiche Bedurfnig, und bie Urfachen waren bei beiben Rannern, die überhaupt außerordentlich viel Aehnliches mit einander hatten, fast biefelben: erftens bas aus bem Bergen entspringende Beburfniß geselliger Sumanitat, und zweitens, weil Beiben, wiewohl in verschiebenem Berbaltniß, es schwierig wurde, fur ihre Empfindungen und Gebanken augenblicklich eine Form zu finden; Berber endlich, weil er überhaupt vorzüglich Philosoph war und fo Bieles wegen feiner amtlichen Stellung nicht veröffentlichen burfte, Jean Paul aber, weil er in ber Jugend theils nur philosophirte, theils fo lange Beit feis nen fo fruh erwachten heißen Drang nach offentlicher Mittheilung auf gar keine andere Beise befriedigen konnte und fich baber fruh fchon gewohnte, ben Sorer fur einen Lefer anzusehen, weil er eben aus Mangel an Les fern fich mit Sorern begnugen mußte. Dies blieb ihm selbst, als schon nicht mehr bloß sein Berftand, sondern besonders feine Phantasie in ihm thatig geworben war, und wir werden fpater feben, wie er eben fo bei Weitem eher für Hörer als für Leser auch bichtete. — Da ihm

aber hiebei es hauptsächlich um das Schaffen 30 14411 war, so machte er unter 200rern wenig Unterschied an, so machte er unter 200rern wenig Unterschied es kam, daß mancher seiner ihm zuhörenden Freunde, unter benen auch am Ende in seiner Umgebung wenig Aus-wahl zu treffen war, zientlich undebeutende Menschen sich befanden, die ihn wenig, salls oder gar nicht verstehen konnten und nicht wenig von senen abenteuerlichen Mährchen in die Welt trugen, die man sich selbst jeht noch die und da von ihm erzählt. "Mir ist," sagt er hierüber in einer seiner hinterlassenen Notizen, "mir ist am Ende die Gesellschaft einerlei, vor der ich mich ausströme — was davon versoren geht, dergessen oder mißz verstanden wird. Ich will in mir mich durchleben und froh außreden."

So viel weniger aber in dieser britten Lebensstation Jean Paul's von glücklichen äußern Anregungen die Rede ist, als in den beiden frühern, so gab sie ihm doch, wenn auch für die freudige Spielzeit der Jugend zu spät, zwei Freunde, den einen, Iohann Bernhard Herrmann, den andern, Adam Lorenz von Derthel; der Erstere wurde jedoch erst in der letzteren Zeit mit ihm vertraut. — Für Hof wichtig wurde ihm besonders Adam von Derthel, von dessen Wesen und leider Jean Paul zu wenig Andeutungen hinterlassen hat, die Otto, der ihn doch ebenfalls gekannt hatte, durch keine auch nur einigermassen anschauliche Schilderungen, wie denn sast überall, zu ersetzen gewußt hat. Aus den wenigen Zügen indes, welche wir über denselben haben, geht hervor, daß er Jean Paul's Herzen mehr als seinem Geiste und seiner

wiffenschaftlichen Entwickelung gewesen fei. Abam gorenz von Derthel war, nach Otto, ber altefte Sohn eines reiden Raufmanns, ber fich in ber Gegend von Sof mehme Ritterguter und zu beren ftanbesmäßigem Befit Titel und Abel erworben batte. Eines biefer Guter, Topen, hatte er fich ju feinem Bohnfige erwählt, feinem alteften Sohn aber in Hof, wo er bas Gymnafium befuchte, ein Bartenhaus zur Bohnung eingeraumt. Diefes lag unmittelbar an einem Arm ber bamals noch mit Baumen begrenzten Saale und zeichnete fich in ber armlichen Gegend burch bie Garten :, Aluß: und Bergumgebung und burch ben erweiterten Blick aus, ber jenseit bes Saals armes auf bie Borftabtinfel, auf baumreiche Garten und auf einen ausgebehnten Biefengrund fiel, ber einen Teich umgab, beffen erhobte Ufer mit einer Rulle von Baumen bewachsen war. "Unmuthig, ja entzudend," fahrt Otto fort, "mußte biefer Aufenthalt fur befreundete Junglinge gu allen Lageszeiten, besonders aber bes Abends und bei Mondenschein fein, wenn fie fich vertraulich mit einander unterhielten ober mit Clavierspiel und Singen vergnugten ober auch ber Mufit zuhörten, bie aus der Nachbarschaft zu ihnen hertonte. Den bochften Reiz mußte neben der Poefie ber Jugend, bie Alles verschönert und verklart, ber Ginfluß bes Beitalters gemahren, in welchem wertherifirt, fiegwartifirt und nach bem taglichen, schmerzlichsußen Genuß einer fur verbienftlich und beilig gehaltenen Gentimentalitat getrachtet wurde. Satte Paul feine Gelbftbiographie bis zur Schilberung feines zweijahrigen Schullebens in Sof fortgesett: fo murbe er gewiß als Glangpuncte beffelben bie Abendgesellschaften und überhaupt bie

Besuche bei seinem Derthel herausgehoben, er wurde vielleicht den Garten und das Gartenhaus und den langen vom Eintritt in jenen bis zu diesem sührenden Bogengang und den an beiden Ufern mit Bäumen überhangenen Fluß und den ganzen anmuthigen Umkreis geschildert haben, in Erinnerung und zur Feier der Freundschaft, welche dort mit Derthel gestistet wurde."—

Dieser Beschreibung fügt Otto die Bemerkung binju, daß Derthel von jener ermahnten Gentimentalitatsperiode "zu febr " ergriffen worden fei, daß aber unfer Dichter nur wenig und nur furze Zeit und vielleicht am meiften aus theilnehmender Freundlichkeit gegen jenen bavon berührt worden mare. Diese Bemerkung benn ift es, welche uns über bas Befen Derthel's, fo wie über bas geiftige Berhaltniß, in welchem Zean Paul zu ihm ftand, einigen Aufschluß giebt. Es ift fehr bemerkenswerth, daß biefer erfte und bamals einzige Freund an einem so phantasiereichen und herzwarmen Jungling nicht mehr Unftedungefraft ausübte. Much findet man in allen Schriften Jean Paul's, außer einer ausbrudlichen Danksagung fur einen geleifteten Freundschaftsbienft, welche Derthel's Berg auf bas Bochste ehrt, keine Spur eines Einfluffes von biefem boch fo geliebten erften Freunbe, noch daß ihm beffen Gestalt irgendwo als ein Dris ginal zu einem feiner Charaftere vorgeschwebt habe.

Sanz anders aber verhalt es sich mit dem zweiten Freunde, von bessen geistigem Sein und merkwurdigem moralischen Wesen wir noch vielfaltig zu sprechen werden Gelegenheit haben. Dieser scheint geistig eben sowohl bas vollkommene Gegenbild von Derthel gewesen zu sein,

wie feine . duberlichen Berhaltniffe entgegengefest und benen Sean Paul's abnlicher waren. - hier nur vorläufig, mas Otto von ben lettern erzählt. — "Er war ber Sohn eines, armen Beugmachers, bem ber verfpatete Beluch bes Symnafiums ungern perflattet murbe, und ber baber, als ware und bliebe, er ein Sandwerkslehrling, taglich eine vorgeschriebene Menge schafwollnen Garnes abspulen und amerbem feine jungeren Gefchwister marten und pflegen mußte, bepor er baran benten tounte, fich fur bie Lebrfunden porzubereiten ober bie aufgegebenen Ausarbeitungen : ju machen ober felbft Unterricht ju ertheilen, um fic bie jum Studiren unenthehrlichften Silfsmittel gu verschaffen." Bie febr mußte Jean Paul an einen Jungling fich anguschließen sehnen, ber eine fo glubenbe Liebe ju den Biffenschaften, fo viel unter ben berabziebendften und geifttobtenbften niedrigen Beschäftigungen fich aufrechthaltende Seelenftarte, barum eine urfprunglich fo bobe Natur offenharte. Jebenfalls war er ichon barum fur Zean Paul in dieser Epoche ein mehr entsprechender Genoffe, indem berfelbe, wie Otto fich ausbruckt, burch mehr philosophisch = mathematische Genialität fich auszeichnete, baber in Jean Paul's damaligen Sang jum Philosophiren besonders eingeben mußte. - Jener aber konnte ben Freund besonders darum über fich erbliffen, ba er weber an fo fruber Gelbstbildung hatte arbeiten, noch eine fo große Belesenheit sich verschaffen konnen. herrmann's fpater ju ichildernder, fo augerft charafteriftiicher Individualitat ift es außerft zu bedauern, bag wir von bem Dichter felbst feine ausführliche Schilderung ih: tes bamaligen freundschaftlichen Berbaltniffes erhielten

und wir bie Ratur beffelben überhaupt nur aus ber ipateren bichterischen Schilberung eines nach ben ihrigen ents nommenen abnlichen folgern tonnen. Ueberhaupt laffe uns wiederum Otto, ber entweber bie ungemeine Beben= tung biefes Menfchen fur Zean-Paub in beffen Menfchens mufte überfah, ober aus einer fpater zu ermahnenben, zu einer furchtbaren Sohe im Laufe ber Beit geftiegenen Gie fersucht bieselbe barzustellen nicht über fich vermocht hatte. fogar barüber in Ungewißbeit, ab bie Freundsthaft mit herrmann erft fpater, ober ob fie bereits auf bem Gyms nafinm in hof jene innige geworben war. Da jedoch Otto berfelben mabrend biefer Epoche gebenft, mabrend er fich felbst noch gang im hintergrunde last - und vielleicht blieb er auch bem Rleeblatt, aus bem ber Dob fehr bald jene beiben Blatter ausrif, fo frembi bas er herrmann nie anders als burch die Erinnerung Jean Paul's kennen lernte - fo burfen wir mit Gewißheit ben Unfang jenes innigen Berhaltniffes bereits in jener bofer Schulzeit vorausseten.

Der Einfluß, ben ein Wesen wie Herrmann auf ihn üben konnte, läßt sich übrigens sehr deutlich bereits erstennen; er war sowohl ein moralischer, als ein geistiger. Ein solches Beispiel von ausopfernder hingebung für die Wissenschaft konnte seinen eigenen, in ihm selbst früher entstandenen Entschluß, sein Leben ausschließlich derselben zu widmen und ganz das zu werden, wozu ihn ein dunkter und ihm jeht selbst noch undewußter Trieb hinstieß, dis zur Unerschütterlichkeit besestigen. Die geisstige Einwirkung deuteten wir oben bereits an und gebenken ihrer sogleich noch ausstührlicher.

Mas mun die Art ber Fortsetzung seiner Selbstersichung in diesen beiden Hofer Schuljahren von Oftern 1789 bes dahin 1781 betrifft, so sehlen und leider bis wur Ende dieser Spoche alle Andeutungen über die Büscher, welche er aus Vogel's Bibliothek für seine Excerpten bundt hat. Rach Diw's leider gegebenem Beispiel haben diffenigen, welche diesen außerst wichtigen Theil seines Anchlasses inr die Hand bekannen und aus demselben die Materialien zu einer kritischen Biographie zum Oruck besteherten, die verschiedenen Bildungsepochen des Dichter zum aus den Augen gesett. Indes bleiben und, ungefähre die geistige Richtung, durch die er in dieser Jeit gegangen, zu versolgen, Spuren anderer Art.

3 32nen Bunffen Erieb ju geiftigem Erzeugen , ber fich; ift unbere ein foiches Gleichniß erlaubt, in ben bagu berufenen Raturen von Beit zu Beit eben fo fruh anmelbet und vorher vertunbet, wie bei Anaben ber gewohntiche Geftelechtstrieb, brach bei Jean Paul ploglich ein halbes Jahr nach dem Gintritt in bas Gymnafium bervor. Er fchried namlich fur fich zwei Auffage im September 1779, ben einen mit ber Ueberschrift: "Bie unfer Begriff von Gott beschaffen ift," ben zweiten unter ber: "Bon der Harmonie awischen unfern wahren und irrigen Sagen." - Leider werben uns von bem lettern Auffate weber Beranlaffung noch Inhalt genau angegeben, und wir wiffen baber nicht mit Bestimmtheit, ob berfelbe auch religios = bogmatifche, ober rein fpeculative, ober gar fcon empirische Gage behandelt habe. Das Erfte, nas mentlich in Berbindung mit ber in jene Beit fallenben Disputation, Scheint bas Bahrscheinliche. Der Stoff aber, ans welchem der Jungling bergleichen Aussate zu zeugen hatte, scheint mit diesen beiden ersten ausgebraucht gemesten zu sein; denn wir sinden in benselben eine ganze einzichtige Pause dis zum November 1780, und daß davon nichts verloren zegangen sei, demeist, daß sie mit dem Nachsolgenden in ein Hest zeschrieben sind. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir in jene Spoche die Zeit jener ausschließlichen Freundschaft mit Derthel und dassenige seben, was Otto jene vorüberzegangene Berührung von der durch die damalige Bekanntschaft mit den wenige Jahre zuvor erschienenen Werther's Leiden hervorgerrusenen Sentimentalitätsepoche nennt. Teußerst dankbar mussen wir indeß Otto dasur sein, daß er uns das Frage ment eines solchen sentimentalen Briefes an Derthel aufbehalten hat. Wir theilen es auch hier wörtlich mit.

"Ach, bie wenigen Zeilen haben mir Thranen versursacht, mir, ber wenig Freud' hat — benn wo ware sie? — und ber auch diese einigen bald missen muß. Wenn ich vielleicht weg bin, so sieh' zu Nachts zu beinen Gangen in den Garten hin, wenn sie der Vollmond beschimmert — und benke dann d'ran — wie wir jenseits hinüber über das beleuchtete Wasser blickten — wie eine freundschaftliche Thrane dem Auge entdrang — zum Allvater hinauf — Ach! die Tage der Kindheit sind hin — die Tage des Schülers bei Beiden auch bald vollendet — bald's ganze Leben — Dier kamst du und unterbrachst mich; ich las das Papier, das du mir gegeben hast, und nun kann ich nicht mehr schreiben — Kließet, Thränen." — —

"Doch noch 'was. — Lauter Sterbegebanken umgeben

mich jetzt — vielleicht bich auch — und dies ist beste Zubereitung. — Run schimmerst, ruhiger Mond, senziest Ruhe in gequaste Seelen — Schauerlich ist's, unter Mondsblinkern all' die harmlosen, nachbarlichen Hügel — bei'n Gräbern wandelnd — zu spah'n! Schauerlich, wenn's so tobtenleise um dich her ist und's dich ergreist das große, allumspannende Gesühl — edel ist's, nächtlich die Gräber der süssschlummerndern Freunde zu besuchen — und ach! den betrauern, den nun der Wurm zernagt." — "Lies in Yorit's Reisen im 1. Theil das, wo er beim Grade des Mönchs war." —

"Bon biefem Geschriebenten rebe mit mir ja kein Bort — schreiben kannst allenfalls." — —

Dan fieht aus biefem mertwurdigen Documente, wie Jean Paul, ber fpater ben Duth hatte und fich eis nen Stolz baraus machte, bie weichften, weinendften und schwarmerischeften Empfindungen gleichsam nacht, ohne bie funftlerische Sulle bes Reims und bes Bersmaßes, ja selbst obne sie hinter einem andern Charafter zu verbergen, ber Welt zu zeigen, fich vor fich felbst schämt, jene nur auf bem Papier bem Freunde laut werben au laffen; man fieht, wie ihm biefes gange Befen felbft widerstand, und auch haben Gebanken wie Form etwas, was den Lefer ebenfalls anwidert. Er mag felbft vor diefem Spiegel und bavor, wie fich biefe Empfindungen ausgenommen haben, jurudgeschroden fein, und bies hat vielleicht bazu beigetragen, ihm über biefe zu frube Empfindungsepoche binwegzuhelfen, welcher er tein funftlerisches Gewand anzulegen vermochte, und von beren Beforeibung und Darftellung biefer Umftand ibn baber jurud:

hielt, während Gothe dagegen Gestalten und Geschichten genug erlebte, um von diesen seine Empsindungen aussprechen
zu lassen. Seine Gesühlswärme, wenn damals erwacht und
genährt, wäre wohl auch zu stark hervorgebrochen, als
daß er nicht sich in ihr verzehrt und in ihr verschwemmt
und verweichlicht worden wäre. Aber in seinen kleinlichen
Umgebungen durch keinen erhebenden und anseuernden
Gegenstand erhoben, konnte sie gegen sein starkes Rüsszeug philosophischer und positiver Kenntnisse nicht aufzkommen, und die Quelle jener Empsindungen, die sich in
gar keine Form ergießen konnte, trat daher sehr bald, sobald sich eine Veranlassung fand, seiner Brust dis auf
spätere Zeiten, und darum ihre Frische und ihre Springfluth nur so lauterer und in unverbrauchter Fülle bewahrend, in die Stille seiner Brust wieder zurück.

Diese Beranlassung hat nun wohl wenigstens zum Theil schon bamals der klare und kräftige Herrmann gegeben. Denn Jean Paul scheint nicht bloß jene sentimentalen Bücher bei Seite geworsen und sich wieder positivere gewählt, sondern auch zu neuer kräftigerer und nun nicht wieder unterbrochener selbstschöpferischer Versstandesthätigkeit erstarkt zu sein. Was uns nämlich bestimmt, dem Einsluß der von Otto selbst als später des zeichneten Freundschaft mit Herrmann diesen Umstand zuzuschreiben, ist der Inhalt einer ganzen Reihe von Aufssähen, die im September 1780 begannen, und die von seinen bisherigen ganz und gar abweichen. Otto sagt, daß herrmann von seinem Genius den Naturwissenschaften entgegengeführt worden sei, daß er in gleicher Jusgend wie Jean Paul Schriftseller geworden wäre. Da

er nun feine beiden Schriften: über bie Debraabl ber Elemente und die: über Licht, Feuer und Barme, in feinem achtzehnten ober neunzehnten Sabre berausgegeben baben muß, fo folgt mohl baraus, daß er bereits in Sof, so weit es ihm die mangelhaften Buchersammlungen, zu benen er Butritt haben konnte, erlaubten, fich mit jenen Begenftanden ichon beschäftigt haben muffe. Run lauten die Ueberschriften ber von Jean Paul in den Monaun September, October und November jenes Jahres niedergeschriebenen Abhandlungen: "Gin Ding ohne Rraft ift nicht moglich - Ift bie Welt ein perpetuum Mobis le? — Bas Allgemeines über's Physiognomiren — Un= fere Begriffe von Geiftern, bie anders find als wir -Wie fich ber Mensch, bas Thier, bie Pflanze und bie noch geringeren Wesen vervollkommenen" - u. f. w., schlagen baber meift alle in biefes gach.

Bir sagten, diese neu erwachte schöpferische Selbststhätigkeit sei nicht mehr unterbrochen worden; und allerdings beginnt schon mit dem September 1780 jene unaushörliche schriftstellerische Thätigkeit, die Jean Paul mit gleicher Unermüdlichkeit fünf und vierzig Jahre lang dis an seinen Tod fortsetze, und von der sast kein Blätzechen verloren gegangen ist. Gleichwie er als Kind spiezlend sich Bücher gemacht, so nähte er sich jetzt ein Buch zusammen, das er "lebungen in Denken" überschrieb, und wohinein er jene beiden früher erwähnten Abhandlungen trug, hierauf aber in den angegebenen Monaten die übrigen unter den obigen Titeln. Die Leichtigkeit, womit er dieselben so schnell hinter einander versaste, scheint ihm damals zuerst den bestimmten und klaren Entschluß,

ein Schrifffellet ju werben, eingegeben gut haben. Detre unter bem Datum bom 29. November 1780 fügte er bem Titelblatt eine Unzeige hinzu, in welcher et zwar meldet, daß biefe Berfuche bloß fur ihn feien und nicht gemacht, Unbern etwas Neues ju lehren, aber bag fie ibn uben follten, "um's einmal zu tonnen." Bugleich nahm er fich vor, jeben Monat feche Bogen biefer Art ju fchreiben, ein Entschluß jeboch, ben er nicht ausführte; benn er fchrieb nur im December beffelben Sabres noch brei Abhandlungen: "Ueber bie Religionen in ber Welt - Jeber Mensch ift fich selbst Magstab, wornach er Alles abmißt — endlich: Ueber Narren und Beife." Biermit horen bie vollständigen Abhandlungen auf, unb, was fehr charakteristisch erscheint, Die Denkubungen ver wandeln fich aus gangen Auffagen in aphoristische und unausgeführte Bemerkungen, wie beren 17 bereits bas erfte Seft schlossen und 22 ben Winter bis jum Frubjahr 1781 ausfüllen. Bon ben Abhandlungen find uns teine zu Geficht gekommen, von ben einzelnen Bemettungen jedoch mehrere von Otto mit abgebruckt worden.

Es ist bemerkenswerth, daß man in denselben nichts besonderes im Ausdruck sindet, dagegen eine große Kurze, Rlarheit, Bestimmtheit, selbst Leichtigkeit des Styls, und etwa ein Jahr vor der Abfassung des ersten, fast nur aus Gleichnissen bestehenden Buches auf etwa dreißig eng gedruckten Octavseiten im Tert ein einziges, welches die Einbildungskraft mit einem Topfer vergleicht, ber wohl dem Thon allertei Gestalten gebe, aber ihn nicht hervordringe. Ja wir sinden seltsam genug über die Gleichnisse solgende Bemerkung: "Der Kopf, der viel

Bleichniffe anbrachte, geschmudt schriebe, scheine ibm wenig tief einbringen ju tonnten - wenigstens tonnten ihm bie Gleichniffe und andere Figuren nicht einfallen, wenn er eben icharf nachbachte, fonbern nur alsbann, wenn es icon aefchehen fei. Wer nachdachte, ber ftelle fich bie Sache, über bie er nachbachte, gang allein vor - alle feine Seelenblide maren barauf geheftet. Sier fanben feine anbern Sbeenverbindungen flatt, als folche, bie unmittelbar bas Ding betrafen. Singegen wenn er feine Arbeit wieder überfabe, bann konnte er leicht Debreres Bingubenken und Figuren anbringen; aber es fei bie Rrage, vb bies nutlich sei bei schweren Materien. "--Eben fo bezeichnend ift bie Bemerkung über bas Berbaltnig bes Gebachtniffes zur Phantafie, aus welcher obiges Bilb entnommen ift. "Es sei schwer," fagt er, "Sebachtniß und Phantafie von einander zu unterscheiben. Die Grenglinien, wo bas eine anfinge und bas andere aufborte, feien zu fein gezeichnet. Go Biel fei gewiß, Gebachtniß fei nie ohne Ginbilbungstraft; er konne fich teiiter Sache erinnern, ohne jugleich bas Bilb berfelben weniaftens buntel in feiner Seele ju haben, und bies fit boch wohl Birfung ber Einbildungsfraft. Much fei Einbildungsfraft nie ohne Gebachtnif; benn von allen moglichen Bilbern, bie jene gufammenfete, fei ber Stoff aus ber Ratur genommen, ben bas Gedachtnig an bie Band gebe. Es fei moglich, dag bas Gange beffelben nie in ber Ratur eriffirt habe, aber feine Cheile feien boch ba gewesen. Ginbilbungetraft thate weiter nichts als zu= fammenfeben, nicht aber fchaffen; Ginbilbungefraft alfo wurde nichts fein, wenn Gebachtniß nicht mare. Ueber-

haupt schiene, es ihm , daß alles Gebachtnis bloß Einbis bungsfraft sei - und bag biefe es blog mare, welche ·jenes gebe. Die Erinnerung fei nichts als bie Bemes fung ber Achnlichkeit ober Unahnlichkeit ber gegenwartis gen Sache mit bem Bilb in ber Seele, und mas fei bie sogenannte memoria localis Anders als bie Berge genwartigung ba gewesener Bilber? Wenn bas vermeinte Gebachtnig wirfen folle, fo mußten zwei Bilber von ber Sache vorhanden fein, die man mit einander vergliche und aus beren Mehnlichkeit mit einander man fchloffe, bag eines schon ba gewesen sei; also sei bei jebem Actus bes Gebachtniffes ein Urtheil. Die Ginbilbungefraft habe nur allemal ein Bild vor fich. Ihre Absicht fei nicht, au be merten, daß es ichon da war, fie nehme gar feine Ruch ficht auf die Beit. — Der Einwurf, bag Jemand viel Einbildungsfraft, aber fein Gebachtniß babe, fei teiner gegen ibn; man tonne eben baffelbe Bermogen ber Geels bei bem einen Object üben und bei'm andern ungebraucht laffen. Go fei es bei'm Poeten. Gine Rraft aufere fich nicht bei allen Gegenstanden gleich fart; fie wirke biet ftart, bort schwach, es seien aber nicht zwei Rrafte." -

Ehe wir uns über bieses sonderbare Raisonnement, besonders in Bezug auf des Dichters Wesen, aussprechen, mussen wir, um den Cyklus von Borstellungen, mit denen Jean Paul sich damals selbst tauschte, zu vollenden, noch die Bemerkung ansühren, in welcher er sich über das Berhaltniß eben dieses Gedachtnisses zum speculativen Scharfsinn vernehmen läßt: "Es sei falsch, wenn man glaube, ein Philosoph brauche kein starkes Gedachtniß zu haben. Wer selbst schon gedacht und bemerkt habe, wie schwer es

ti, bie feinen Gebanten fich nicht entwischen zu laffen. whoe nich wundern, wie bem Bbilofopben Gedanken nicht migingen, bie man fcon Deute habe ju faffen, die fo fürfeien, daß fie ein icharffinniges Ange taum bemerte: ber Millsoph habe eben fo gut Gebachtnis wie ber Geschichtsimmer. Beibe machten nur nicht gleiche Anwendung won. Das Gedächtniß der Philosophen nehme nur the Dinge auf, welche Aufmerksamkeit und Rachdenim amenten, turk, die ben Berftand interefficten. Dinge, be wenig zu benten geben; 3. 23. - Beitrechnungen, bies Mit merte es nicht; es habe wichtigere Sachen au behilm. Es gebe aber verfchiebenen Gefchmad und eben behalb verschiedenes Gedachtniff. Jeder sprache dem Ge-Mhmis ab, ber nicht bas behielte, was er felbft behalte; war folle boch bedenken, daß, wenn der Andere nicht gante bas merte, er boch etwas merte. Die Gebachtniffe kim überhaupt weniger im Grabe, als vielmehr in ber Art befibieben. Der habe alfo bas großte Bebidinis, ber gegen Alles am reizbarften fei ber bas geringste, ber überall unempfindlich mare. Daher tomme bas ftarke Gebachtniß ber Junglinge und bet schwache ber Greife." — E-innert man sich, bag er sten Gebachtniß mit Phantafie fur gleichbebeutenb er: thite, hauptfachlich weil er eine Abtheilung berfelben, bas lebendige Reproductionsvermögen vergangener Erlebaiffe und geschauter Bilber, mit bem erstern verwechsette and sich auch burch ben Umstand tauschen ließ, daß bie-18 Bernogen allerbings bas Sebachtniß unterstütze vehalb fehr oft der Sall eintritt, daß manche Naturen nur für basjenige Bebachtniß haben, was fich auf biefe I. Theil. 10

Beile lebenbig reproduciren laft - fugen wir birtgu, bag Sean Paul burchaus ju biefen Raturen geborb---Tehen mir num endlich, baf er bem Philosophen ebenfalle ein fartes Gebachtniß, bas beißt alfo, nach feiner Erflicrung, eine ftarte Einbildungskraft, zuschrieb - fo liegt und febr flar vor, wie es mit feiner Getbftbufdung in Bezug auf feinen bermeintlichen Beruf zur fpeculativen Philosophie beschaffen mar. Er mar, wie ichon ermabnit in jener gangen Epoche faft ausschließlich mit feinen iss tellectuellen Geiftestraften und mit bem Berftanbe thatig t mit fo vielen als jeder bobern geiftigen Natur imvoh nen - auch benen, in weichen bie bobern funthetischen Rrafte ber Phantafie über Die analytifthen bes Berftanbes endlich Herrschaft gewinnen. Gerabe jener Drang trint Componiren ober Busammenfegen, ben er felbft ats eine ber Gigenthumlichkeiten ber Phantofie angiebt, :trieb ibrt zur Abfassung jener Abhandlungen, beren Inbalt nur barrin philosophisch wurde, weil ihm die Beschrinkiheit seiner Umgebung und ber befchrantte Rreis ber offentlichen und Selbstunterrichtsgegenftanbe feinen anbern Stoff :200 führte. Daß ihn eigene Reigung und Beruf baran nicht feffelte, bewies, wie er biefen Stoff fogleich freudig neren ienen obigen naturmiffenschaftlichen fallen lief, ben ihm ber Bufall jugeführt hatte, und bag er biefe gange Ebis tigfeit nach jenen naturwiffenschafelichen Abbandlungen nur noch einigemal an jenen philofophischen Gegenflanden ubte; benn banti fchrieb er nur noch einige abgeriffene Bemerkungen nieber, Die ibm in allmaligen Hebergangen au ben eigentlicheren Thatigkeitsauseungen ber Ginbilbungefraft überleiteten. Wir gebachten icon einmal, bag

1 3. 1

diese Aguschung über seinen Beruf jur Philosophie noch unbengale in feinem Leben auftauchte und mancherlei Ginfluft auf seine Urtheile so wie auf manches seiner Werte So fagte er in einem Briefe an Friedrich Beinrich Sacobi, bei ibm fei, wie bei ben Deutschen, Philofophie eber gewesen als Dichtkunft. Man begreift nicht leicht biefen literaufich-biffprifchen Irrthum und hatte ibn wehl fragen konnen, po benn bie beutschen Philosophen vor den Dichtern bes Ribelungenliedes, vor den Dinpefangers u. f. w. gemefen feien. Bielleicht bachte er nur Dabei bis an bie Beit nach bem breißigiahrigen Rrieg gurud, ber allerbings bas geiftige Mart bes Boltes fo ertibtet hatte. bag, erf Philosophen und Theologen die Arena bes erfeblafften Boltes wieder betraten, ba biefelben fagar unter ber Brofibede beg Krieges, auf ber bas marme Derzhlut des Bolfes gerann, batten fortvegetiren tonnen. Der Frithum in Bezug auf ibn felbft batte aber bauptfachlich wohl harin feinen Grund, daß die Bedingungen feines außeren Lebens ibn gwangen, Die verschiedenartigen Profte feiner Phantafie erft in ber genauesten Stufenfolge ihrer verschiedenen Grade nach und nach und zwer in langen Zwischenraumen erft in Thatigkeit zu seten, und daß er bennoch nie bazu gelangte, mit ber bochften Braft, welche abgerundete Belten mit allen Geftatten auf einmal in's Dafein ruft, ju schaffen, und gewiffermaßen gezwungen war, nach einem Berfuche ber Art, trop benz, bag beffen Diflingen ihm felbft unbefannt blieb, wieber um eine Stufe, bie seine eigentliche Sphare blieb, in der er aber das Allergrößte erreichte, berabzufteigen. Beil aber in teinem Menschen Diese ftufenweise

Erwachung ber Geistestrafte sich in bem Grade nachweisen taßt, barum ift eben seine Biographie so außerst lehrreich für Psychologie wie für Erkenntuiß bes Berhaltniffes zeiner Geistestrafte.

Viele von jenen Beinerkingen aus ben Uebungsheften ausführlich wieder zu geben, wure so ermidend ats nuglos. Bemerkendwersh ist, daß wir keinen rein spetuslativen Sat darin finden, dagegen aber mehrere sich mit den geistigen Verhältnissen großer Schriftsteller zu det Welt und der Ursache der Wiltung ihrer Darstellungen beschäftigen. Sa es sinden sich bereits phsychologische und solche Bemerkungen, die auf die Bedbachtung bes Benehmens der Menschen um ihn het beuten, und alle diese letzern zeichnen sich eben so durch frappante und soger für ihn prophetische Wahrheit and, wie die philosophischen schwankend, unbestimmt und sich widersprechend waren. Nur einiges Weinge davon im Auszuge!

"Unsere Schwachheiten entbetten wir bemjenigen nicht, von bem wir glauben, er selbst habe keine; daher hat das Genie die größte Freundschaft gegen biejenigen, bie in Ansehung der Verstandeskrafte weit unter ihm stehen."—

"Sogar das Genie wird schlecht über sich selbst schreiben; benn es ist sich selbst ein Rathfel, das es nicht ente ziffern kann; es wandelt in Nacht und geht dunkte Gange; es kennt an sich nichts als seine Unergrundlichkeit."

"Laß dem Unwissenden einen Irrthum, von dem er sich zu überzeugen vermag, und bringe ihm teine Wahr- beit auf, deren Beweis er nicht einsieht. Schenke ihm einnen leichten Irrthum und quale ihn nicht mit schweren Wahrheiten. Ermeffe die Gute seiner geglaubten Sate

wicht nach ben Beweisen berselben, sondern nach ihren guten und bosen Folgen. Der Unweise liebt Wahrheit, weil fie ihm gefällt und ihm nütt; nimmst du ihm das Lette weg, so hat er gar nichts." —

"Schriften, wo der Verfasser gebacht, gefallen uns; eber diejenigen gefallen uns noch mehr, wo er uns nur benten läßt. Darum liest man so gerne witige Sachen; darum giebt es so Wenige, die abstracte Schriften mit Bergnügen lesen."

"Sp. gefällt Jebem, wenn ein Schriftseller bemuthig ift, wenn ein Benie, sagt, haß es keines sei; sonst wird unsere Sigenliebe zu sehr beleidigt. Wenn Jemand von sich sagt, haß er geph sei, so ist es eben so Biel, als wenn er sagte, daß wir klein sind."

"Der Berfaffer ber Lebensläufe fagt, er wolle aus ber Art. Geschenfe ju geben, ben Charafter eines Menschen auf ein haar treffen. 3ch fete bingu: man kann einen Menichen noch beffer aus ber Art fennen lernen, wie er Geschenke annimmt. Es ist ber Augenblid, mo der Mensch ohne Larve ift. Wir haben Mube, ba unfre Bosartigkeit ju verbergen, wo und ber Unbere geschwind mit feiner Gute überrascht - Die Sonne beleuchtet Die Berte ber Finfterniß, ehe ber Mantel ber Berftelluna barüber geworfen ift. Beil bem Menschen bie Berftellung nicht naturlich ift, so vergist er fie oft in ber Geichwindigkeit ober vereitelt wenigstens ben Nugen feiner Berftellung burch ben 3wang, mit welchem er fie annimmt. - Er gleicht (und biefe beiben Gleichnisse fteben, bem obigen Sage von benfelben |gemag, nachtraglich in einer Note) ben Personen, die ihre nachlässige Saustlei-

bung, in ber mir fie antrafen, baburch zu entfchulbigen glauben, daß fie uns um die Erlaubnif bitten, fich anbers ankleiben gu burfen - ober einer nicht flattlich angekleideten Schonen, Die gu ihrem Biebhaber burch ihre vertegenen Blicke fagen will: Bergelbe, meine Schonbeit liegt nur auf ber Doilette - habe Gebulb, ich will fie bo ben. - - "Daber," fahrt er fort, "lernen wir ben Bofen burch die unerwarteten Wohlthaten kennen, die wir Allein eben so überraschen biese Wohlthaibm erweisen. ten ben Tugenbhaften; fie ftellen uns die unbedecten Reize feines Herzens bar und zeigen bie Ausbruche fele ner Aufrichtigkeit und feines Gefühls ohne bas Gewand bes Bohlstandes und ber Burudhaltung. Go wie die Morgenrothe Die schlummernde Schone noch in ihren nas turtichen und ungeschminkten Reigen erblickt, fo feben wir die Gestalt ber unverhüllten Lugeno" u. f. w. -

Aber in ganz und gar keinem Berhältnis an Umfang und Bedeutung standen die Denkübungen und selbstsche pferischen Arbeiten dieser Spoche zu jener zuerst angesamgenen Einsammlungsthätigkeit von Kenntnissen, die ihm für die Zukunst so große Ausbente an Stoff und Material für die ersteren tiesern sollte. Die im vorigen Capitel beschriebene Ercerptensammlung, die er unter dem Eitel: "Berschiebenes aus den neuesten Schriften" mit großem Eiser und Fleiß fortsetzte, war bis zu Ostern 1781 bereits die auf zwölf Quartbande angewachsen, und sie enthielt, gteichwie die Denkübungsheste, sowohl größere, aussührliche und mit Sorgsalt abgeschriebene Abhandlungen oder Beschreibungen oder Darstellungen, als auch kurzere Notizen, Sentenzen und Bitder aus den heterogensten und munnigsaltisssten Werken und Schriftstellern. Hie bei ist zu berücksichtigen daß diese Auszunge neben den mannigsaltigsten Schulardeiten angesertigt: wurden. Der Imgling fühlte, zu sehr, daß ihm kein andrer Weg übrig blieb, sich Stoff und die nothige Kenntniß der Walt und Muschen in allem Beziehungen zu versthaffen, als der, wan auch so sehr muhlswie, dunkte und oft irreführende, went durch Wücher!

Bas für Bücher er aber in vieser Zeit besonders geleien und excerpent, dandn haben wir, da wir die Excepte aus jener Zeit nicht zu kehen bekamen und diesen ümstend die Materialienherausgeber nicht für wichtig hielmstam die Materialienherausgeber nicht für wichtig hielmst, mur eine in einem gelegentlich witgetheiten Briese an Pfarrer Bogel besindtiche Notiz aus dem letzten Monate seines Schüserlebens. Er bittet dort um den drieden Theil von Semmler's Untersuchungen über den Caman, um Sothe's Schristen, den zweiten Theil von Laustr's Tagebuch, Helvetius sum l'éducation de l'homme, die sunft Abtheilung des Anhangs zu den 36 Bänden der allgemeinen deutschen Bibliothek und um die von Bogel ihm aus ängstlicher Sorgsalt vorenthaltenen Lesing'ichen Fragmente.

Leiher haben wir auch barüber gar keine bestimmte Auskunft, vo ihn irgend eines der benutzten und bekannt zweidenen Bucher damals besonders ergriffen habe. Es springt kast nicht! Sa wir mussen annehmen, daß von der ganzen großen Bewegung, die durch Klopstock, die Schweizer, Wieland und durch das erste Auftreten Gothe's in der Nation hervorgerufen worden war, nur zu wenige und zu vereinzelte Wellen die zu ihm verschlagen worden

feien, um ibn febr au berührere. Aur Leffing: umb beffeet ' Mirten, besonders in ber ihm geng fremben Kunfifritat zumal. an ben pon ihm magekannten bilbenben Kunftere geübt — trot hem, hoff bielerefo werendlich Wiel jur Wille !. bung bes Beschmads iheitrug: botte: en fech nie vid Sinte. "Ich fette " forlautet eine Der mertrentbinften: Rataten für feine Gelbftbiggraphig anich ifente inigentlich alle illuftlas rung in bie fiebenziger Sahres ninter: 1769: unichte ich. nichts, und noch beute bangt mir bied bei Leffing an. " Wie balb er fich über ben Einbrud pon Wertber's Beiben binweghob, baben mir foon ernabnt; and une die Merts würdigkeit, die in biefer ischmachen Untegung berchnties. Gedicht liegt, undewie fehr biefelbe bie geiffige Abgefchies benheit seiner Lage, heweist, gang gu begrifferamen :: fich von alteren Leuten ben Laumel enablen kaffen wim ben bas Erscheinen biefes Buch auch mehrete Batte bie ic ganze jugendliche Melt gefürzt hatte. "Ich war," faernichte: ber ehrmurbige Rebberg, ber boch ein Cabinetominifter wierbe. in bem Nachtrage, welchen Died feiner mufterhaften Ginleitung zu Leng's Schriften zufünte, "ich wan fiebenzehn Sahre alt, als Berther erschien. Bier Bochen lang babe ich mich in Thranen gebabet, die ich aber nicht über bas Schickfal und die Liebe bes armen: Betther vergaß, fonbern in ber Berknirschung bes Bergens, im bemuthigenden Bewußtsein, daß ich nicht fo bachte, nicht fo fein konnte, als biefer ba, - Taufenbe find innerlach gerrif fen und auf lange Beit, Manche wohl auf immer an fich felbft irre geworden und bes Unfere beraubt, beffen jeder Mensch bebarf" u. f. w. Dies Buch mar nun gwar icon 4 Jahre vor feiner erften Ankunft in Bof eridienen : inbef batte ber Anflog, ben es gegeben, wohl eine noch langere faft magefchmachte Birtung und mußte noch lange in iston Jungfing, ber es zuerft in bie hand mabme eine gleiche bervorrufen. Aufer ben mit Rachbiruck erwalterten auch allen jenen Aufregungen ungunftigen Geimmungen feiner Sede, außer feinem übermigenten inicht int befricbigenben Durft nach Ginfamming positiver Renntniffe, \*) vielleicht auch bem ihn unuffichneckenben Unblid bes ibm weich und schwach erfchinenben :Derthel'fchen ganglichen Unterliegens unter biefen: Eliebracten, wielten auch noch andere Umftanbe barauf ein i Go wat eines berg wie men ficht, noch in hof auf bath Meiliafte bemetten Bucher Die Nifolai'fche allgemeine beutsche Bibliothele die nach bem einstimmigften Urtheil Aller Wohne Rominif bes Befens ber Poefic, obne Ginficht in ben Charafter ber Dichtungsarten überall fich mir an Gingelheiten und Menferlichkeiten gehalten und taum eine Uhrung bavon gehaht habe, bag man ein foldet Daf im Gangen nach feinem Ban und Befen in fich au erarunden babe." Wenn auf einen fiebzehnjabrigen Lingling biese Sammlung, an die ihn ohnehin Dankbarteit wegen ber guerft aus ihr geschopften Renntniffe hunfte, nicht hatte einen fehr großen Ginfluß haben follen, fo mare bas ein Munder gewesen. Erinnert man fich, bag Ricoloi, ber Berausgeber, eben besonders gegen ben Berther ein "gutgemeintes, nuchternes und gefchmacklofes

<sup>\*)</sup> Er fethft fagt in feinen Undeutungen: "Daß ich in hof teine tiebe fuchte, obwohl den Berther las, tommt von Be-fhaftig ung."

Rachfpfel fcheieb, ihn ber fieb verbeitenben Unftettered einen Biberftand entgegenzuftellen, if fo fann man mobt benten, wie bie Bibliothet vom Betther und Gothe im Allgemeinen gesprochen haben mag! - Dann tam, bas auch Leffing in ber Sammlung feiner Briefe ein fobit fraftiges Bort gegen ben Breiben himmarf und-fich min demfelben febr ungufrieben erfläute, und bie allameine Berefrung bed Anfehend biefes Mannes als Beititer maste Rean Paul wohl beachten. Zwar behielt Letteret auch bier feine Selbfiffandigkeit, wie eine Erwahnung. Gothe's und namentlich bes Berther in jenen Denkibungen beweift aber die Ratte, mit ber es geschieht, ift babei febr auffat lend. In einer Bemerkung namlich, bag Die Borte mie unne bas- ausbrücken, was man fühle, bag aber auf ber andern Geite oft ein Paar Borte genügten, um eine gleichgestimmte Seele in einen Buffand ju verfegen, ben feine Borte malen konnten, fügt er bingur bag, je beffet ber Umrif fei, ben man von feiner affectvollen Geele mai the, es dem Lefer bofto leichter werbe, bas Gemalbe au vollenden; daß Gothe ein folder Beichner fei, ber jebe Seite bes empfindenden Bergens trafe, und daß barum gang Deutschland mit ihm geweint habe. -ffebengehnjahrige Dichterjungling mochte außer ihm ubit Berther's Beiben, vier Sahre nach beren Bervortreten, f raifonnirt haben? Diese geringe Beruftrung burch be in biefer Sunglingszeit wirkte auch fpael auf fein Berhaltniß gur Gothe'schen Poefie mit ein; benn bie fo große Berehrung ber Beitgenoffen biefes Dichter wurde meift von der Erinnerung an diese erften beftiges burch ihn veranlagten Jugenbeindrude beftimmt.

Rur eine Saite bet geiffigen Bewegung ber Beit berührte ihn; es ist eben bie theologischeheterobore, von ber wir id oft gesprochen baben. Davon waren hauptfache fich feine alteren Freunde in Schwarzenbach und Rebau als junge Theologen, Urfache und auch bet Umfand, bag er jur Theologie fich befteinent fab. Die Berührung wit diefen Areunden war um fo bauffger geworden, niche blog wegen der Benubung ber Bogel fchen Bibliothet, sondern weil Jean Paul's Duttet mablend ber gangen Dauet ber Symnafinmszeit in Schwarzenbach mohnen geblieben war. - Um zu vergegemodrtigen, wie fart übrigens and biefe Richtung bes Beitalters grade in Diefer Epoche fich ausgesprochen und wie fie in alle Resise fich erstreckt habe; Satfen wir nur baran erfinnern, bag Friedrich bes Geogen Schriften, bag die franzosischen Eneuklopabisten in jeden Beitalter Jofeph's bes 3weiten oben ihre Berri fchaft begonnen hatten, bag Bieland, gerade von ben Telteren am meiften verebrt, feinen frubern Dietismus unfgebend, fich gang auf die entgegengesette Seite vot Aurem gewenbet und feinen Rrieg gegen die Bongen und feine Berberrlichung bet griechifden Belt unternommen hatte. Bie Biel fibrigens von dem Letteren Jean Paul in Sof tennen lernte, bavon giebt uns teine Unbeutung Kunde. Indeß wiffen wir, daß er niemals große Borliebe fur Bieland hegte, und bamale tonnte er noch weniger Sinn für ihn haben, weil er ihm teine Ausbeute Der Geift endlich, ber fpater am entfchiebenften f ihn einwirkte, Herbet, war wohl ebenfalls in Hof n fremo geblieben, ba jener bamals, besonders mit Litotuefritif und Runfitheorie in feinen "Pragmenten über

bie neuere beutsche Literatur," feinen fritischen Balbern" und "fliegenden Blattern über beutsche Art und Runft" beschäftigt, in der Bibliethek bes Abeologen um so wenis ger noch Plat, gefunden haben machte, ale fein Ruf mit Diesen Merten schwerlich bis in's Tichtelgebirge gedrungen war. - Diese philosophische Seterodorie nun einigte fich in der Seele eines, wenn auch noch fo, begabten, Junglings mohl febr schwer mit Empfänglichkeit für poetische Eindrude und für phantaftische Schopfungen. Gelt viel spater konnte er so viel Rraft in fich fublen, diese rationalistischen, feptischen und fritischen Refigionsmeinungen, bie er nie aufgab, mit ben Thatigfeiten ber glubenoffen und ichmarmerijdeften Ginbildungskraft zu vereinen. Dies fes Studium ber beteroderen Theologie, Die er irribumlich mit ber eigentlichen Philosophie vermechfelte, blieb nun vorzüglich noch lange eine Art Bollwerk in feiner Seele bas ben Triumpheinzug ber Dichtkunk mehrte und nur langfam erft bem Big Plat machte, ber ebenfalls jene noch geraume Zeit hindurch wie ein beigendes Auflosungsmittel zersette. Die bogmatische und religible Skepfis mußte jebe anbre erzeugen.

Ein Schriftsteller jedoch scheint ihn bereits in dieser Beit wenigstens sehr angesprochen zu haben und auch nicht ohne bemerkbaren Einfluß auf ihn geblieben zu sein, wahrscheinlich weil derselbe sein vorzüglichstes Werk unter abnlichen Verhältnissen, Stimmungen und geistigen Richtungen bearbeitet hatte. Die ungemeine Fülle von psychologischen, Ersahrungs, und praktisch-philosophischen Bemerkungen, Beobachtungen und Sentenzen gab nicht nur seinen Ercerptenbuchern die allerreichste Ausbeute, son-

bern befriedigte auch bie brangenbe Begier, fich felbft ge ube Schate ber Art unzueignen unb an foldem Rufter gewifferung ber Unterricht in ber Gelbstauffindung berfelben m'nehmen. Die geringere into weniger feurige Phantas fie feiner, welche in biefen Schriften vorwaltett, bie Stepfis Des Biges ible tilliteit in jenen Beobachtungen, als in einfilichen Unigeburgen, nicht bloges Spiel fchien, fondern find eineffen und wichtfaen Refultaren bes Lebens fuchend -fener weniter wiede und romantifche als fanftleuchtenbe und milbroarmenbe Bunbor 21/Alles bies flimmte auf bis ibbertaftifenbfie gu bent Beburfniffen, bem Streben ind bein baithaligen Geelenguftunbe bes Bunglings. -Ran erlatif febt leicht, baf von Sippel und besonbers von beffen Lebenblumen in auffleigenber Linie bie Rebe ift! und wir führten bereits ein Beifplet aus einer ber Bemetfungen Bean Daul's aus beffen Dentubungen an, ill"ivelitier et eine pfochologifibe Berbachtung Sippel's weiter ausführt. Es ift nicht nur bie überraschenofte und gentlerichke', fonbein' auch biejenige feiner Bemertungen, in welcher, fo abweichend von allen antern, brei Gleich: niffe portommen, die ihm ohnehin nicht bie Wiffenschaft, fonbern bie ihm bas Leben felbft bargeboten. greift nun leicht, warum Sippel Jean Paul's Borganger hat genannt werden fonnen; Die Fulle jener Bemertungen und Gentenzen, Die, fatt durch bie geftaltenbe Dichtfunft in Sandlung ober als gefprochenes Wort aus bem Runde übereinftimmender Charaftere, bloß als unverarb tetes Material auf ben Buhnen feiner Dichtwerke umber-I st, behielt Jean Paul, fo weit er auch Sippel's Big, Gat e und poetischen Ernft hinter fich gurudließ, bis in feinem

lesten Werfasser in gleicher Fülle wie Hippel bei, und mernman von dem Lehteren weniger Ausbeute an abgerisseren Nusbeute an abgerisseren Ausbeute an abgerisseren Ausbegen größeren Areductionsreichthame Jean Paul's in dies fer Westehung, als an der so unverhöltnismäßig kleinern Anzuhl von Werfen und der so sehr viel kürzere Schrifte kellerthätigkeit, hippel's. Wie sehr übrigens dem Jüngking bamals der Jeist und hie Am und Meise diese Schrifte stellers aufsielen, zeigt sich aus demselben oben erwährten Wriese an Bogel; trop des so sehre verschiedenen Staffes erkennt er sogleich in dem hekanpten Buch über diese erkennt er sogleich in dem hekanpten Buch über diese Ehe den Werfasser der Lebonsläuse wieder — und bestagt, daß es so sehr bald ein Ende gehabt habe.

So war Jean Paut Friedrich Richter nech jurust gelegtem siedzehnten Jahre, als der Angenblick berannahte, wo er seine einsame väterliche Wohngegend zum erstenmale verlassen und die Universität beziehen sollte. — In seinem moralischen Sein war in den zwei Höser Jahren eine eben so große. Veränderung vorgegangen, als er, troß alles mangelhaften Unterrichts, in seiner geistigen Bildung wiederum Riesensortschritte gemacht hatte. Ihm war aus jenem frühern dunklen Gefühl, welches ihn vorwärts stieß, die Selbstzuversicht geworden, daß er gewiß Wielen voraneilen werde. Diese Zuversicht, welche sich bereits in jenen angesührten Bemerkungen aussprach, muß er aber schon in dem ganzen letzen Jahre in Hos gebabt haben; benn nur sie konnte dem Jünglinge, dessen

sa dietern Breinden und ehemeligen Lehrern gegenklier, eine soche Haltung geben, daß er gant gleich ner ben ihriem kand, wie ed nun-jeht wirklich der Fall war. Bennt außer Breifet stigen dies die Briefe, welche jene hatz kurze Beit niedlicht ihn dan jungen Stadenten schrie beit. Standte doch die Inngtling sogne dem atten Nector Werter rathen hirtungsticht, de machte das an ihn genichtlie Schriften hirtungsticht, dum Mitwisse, daß auch er "Neierse u beid Arteibein Konntel

in "Abet iddennier" bieft Judelführt auch nicht aus fich felbft gefchopflagebabt bitte, fo murbe fie ihm boch im letter Morate vot! feinet Abreife von einem Dange gegeberg wurden fein; ben et als ben geiftreichsten und ge biforiffen aus feinen Umgebungen bamals um fo mehr achten und verehren mußte; ale er noch viele Jahre fodter ihm einen ber erften Diage unter feiren mit ihm gelfür verkehrenden Fraundert nichtunge und sogar beffen fetilitellexischen Arbeiten bie feinigen magesellte. Der Mittgling hatte biem Pfarrer Bogel-in Mebau erft im April FISI lene oft erwähnten Denkubungen zum Durchlefen angeschickt unbeferhielt barauf einen Abschiedebrief bei bie Ueberklichft führten "Wertrefflocher junger beutfcher Mann - Mann, von bem ich auf bie Bufunft Bieles ber Melt verforedell - und denmit ben Botten enbigte: "Gie konnen noch ; deffeinde mehr Berbienst um mich baben, als ich gegenmantig um Gie gehahr habe. Deben Sie diese Meiffagung auf!" --

Das: wie und was er Bebeutendes werben wünde, war aben dem Sünglinge silhst mohl noch am wenigsen k r. Ar wuste mur, daß er so Niel als es anging, ja,

wo moglich. Alles lernen wolle: er fühlte, bak auf fein ganges Leben bin bie Gebanten, bas Streben und bie Wünsche feber Stunde in ber geliebten Wiffenschaft, worunter er nie eine einzelne, fondern alles menschliebe Wiffen begriff, wurgeln, unt, bas hoffte er beftimmt, bag er, ben Buniden ber Einbieft und bes Anabenalters gemäß, burch manche Antorfchaft werbe genugen und bie Belt burch Berbreitung neuer Bahrheiten werbe erleurche ten und erwarmen beifen konnen. Außerbem febien es ihm gewiß, daß er bem liebevollen Drang feines Bergens burch bie Freundschaft und Berehrung recht großer Dans ner, bie er num recht in ber Rabe murbe boren und Fennen lernen, und worunter er bamais lauter große Bebrer und Autoren begriff, volle Rabeung veifchaffen wurbe. Im Stillen freilich regte fich bie Phantafie in innerfter Seele und verfprach fich blubente Gegenben und bie fonderbarften und lieblichften Abenteuer! - Die Rreunde freilich und auch wohl Bogel meinten mit ihren Prophes zeihungen wohl nur, daß aus ihm ein großes Kirchenficht auffleigen werbe, und in fofern ber Jungling jest noch bie Schulftabt mit bem festen Borfas, bas Stubium ber Theologie fortzuseten, verließ, batte er weiter nichts barwiber. -

Bur Universität wurde, statt ber ber Fürstenthumer Anspach und Baireuth, ber von Erlangen, die von Leipzig gewählt. Der ursprüngliche Grund dieser Bahl war ein außerlicher, nämlich die gestiegene Berarmung der Familie. Leipzig, damals in der hochsten Handelsbluthe, galt überhaupt zu jener Zeit in ganz Deutschland für den Ort, wo man am leichtesten und schnelisten sein Jertkennmen sinde, ganz besonders auch in Bezug auf junge. Gelehrte und namentlich Abeologen, hauptsächlich seit der Zeit, mo Sellert von dort aus beinahe den hals den Belttheih mit Honeslehrern und Insormateren hatte versehen mussenden Lichtezen und Insormateren hatte einem glänzenden Lichtezen und dem Neetor Werner, einem gehornen Sachsen auß der Gegend von Nersedutg, dargestellt worden. Dieser hatte sast versichert, das der Ihngling dert gar keine Unterstätzung vom Hause brauschen werde, als ein gewöhnliches Armutdszeugnis. Dor Beitere mußte um so kreudiger diese Anordnung eingehen wollen, als er in der berühmten Stadt die kühnsten Hossenwallen, auf "Bestiedigung seiner Geistes und Herzenden wünsche parfüllt zu sehen erwartete.

Alle Mig. Ausficht in bas vom Sonnenftrahl ber Bufunft beschienene neu vor ihm baliegende gand fonnte ibn nur je romantischer beraufchen, als er am Schluß feiner Schuljahre einen Borschmad ber Freilassung aus ben bisherigen Keffeln in bas frifche Leben auf eine in feis nen grmen Umgebungen Epoche machenbe Weise erhielt. Da in ben Ruxftenthumern Unfpach und Baireuth Riemand eine guswärtige Universität beziehen durfte, ohne vorher bei bem Confistorio von Baireuth eine Prufung bestanden zu haben, so mußte ber Sungling die fur ihn fo bedeutende Reife borthin antreten. Das Bichtiafte aber babei war, daß ihm ein Berwandter ein Pferd bagu lieh, ihm, ber noch nie eines bestiegen und auch nie wieber eines beftieg. - Man mag fich benten, mit welchen Gefühlen der Jungling in der iconen Fruhlingszeit mit jenen Soffnungen in der Bruft an bem boben Ruden I. Theil. 11

bes Ficktelgebirges nach ber Sbene von Baireuth auf seinem Thiere bahingezogen sei. Nie vergaß er die Eindrücke dieses Rittes, saft des einzigen erhabnerpoetischen Sonnenblickes aus der ersten Höser Zeit, und er hat ihn später in einem Werke geschildert, das uns vorzüglich auf die ganze Jugendzeit des Dichters noch einmal zurücksühren wird; wie wir denn überhaupt später von derselben in Jodis, in Schwarzenbach und in Hos, so Manches noch nachholen werden, was wir absüchtlich dahinaus verschoben, um erst vor dem Lesser sich nach und nach entwickeln zu lassen, was ihn so ganz in jene erste Jugendzeit mit allen seinen Gedanken und Empsindungen wieder zurückwarf. —

## Fünftes Mapitel.

Erfte Universitätszeit; Grontanbifder Processe erfter Theil.

Am neunzehnten Mai langte der Student Richter in Gesellschaft des Rector Kirsch in Leipzig an und ward benselben Sag immatrieusiet.

Schon gleich nach feiner Ankunft aber fühlte er fich gewaltig faft in allen feinen Soffnungen getäufcht. Buerft überraschte ben aus bem Gebirge kommenben Jungling die flache, ein ewiges Einerlei barbietenbe, Ebene ohne Thaler und Sugel um fo unangenehmer, als ber Rector Berner ihm spgar auch eine berrliche Gegend versprochen gehabt hatte. Dann foh er fich gegen alle Erwartung in ber geräuschvollen Stadt verlaffener und einfamer als je. Rur ber, welcher unter abulichen Berhaltniffen in biefe feltsame Universitatsstadt gekommen ifi, von einer fernen Schule, von wo aus nur andere Univerfitaten befucht werben, und baber feine Schulfreunde treffend; ohne Empfehlungen burch Stand und Reichthum, um fich Familiengirkel gu offnen; - nur ber ift im Stanbe, bas qualvolle Bertaffenfein, Die allen Lebensmuth, alle Geiflebfrische, allen Frohsinn ertobtenbe Berftimmung zu beitr:

theilen, die fich bier eines Junglings bemachtigt, ber unter folchen Umftanben mit ber hoffnung auf ein leben= biges und jugleich geiftreiches Universitätsleben baber gelangt ift. Gleich unbeachtet von ben Mitftubenten, von Professoren und Ginwohnern, in Bezug auf Umgang wie auf feine Studien einzig fich felbft überlaffen, tragt er bie Flachheit ber Gegend und bie bes Lebens in ber Bruft burch bie falten Strafen umber und hat von Stud gu fagen, wenn ihm ein Bufall bie verborgenen Ehuren zum Umgang mit gleichgefinnten Attersgenoffen zu ben geselligen und Runftfreuden ber Stadt offnet, ebe Hypochondrie oder Schwinden altes Bebensmuthes ifin bazu für lange Beit untauglich gemacht. Gin gang an mer Jungling, bem bas Leben auf andern Universitäten boch eine eben fo ichone Frublingserinnerung bleibt, als bem reichsten, wirb, mit feltenen Ausnahmen, bie erfte auf ber Leipziger jugebrachte Belt immer ju ben Darterwochen feines Lebens rechnen.

Eben so schnell offenbarte sich die Zäuschung in Betress des ihm versprochenen angeblich so leichten Bebense unterhaltes. Der unentgedliche Besuch mehrerer Collegien war der einzige Erfolg seines Armuthzeugnisses; wenn er sich aber über die zu erwartenden Informationen befragte, zuchte man von Seiten der Professoren die Achseln und berief sich dabei auf das alte Sprichwort, das Leipzig abgewartet werden musse: Lipsia vult exspectari.

Für eine Natur, wie Jean Paul jedoch, ber von frühester Kindheit an entbehrt, und keine bereits genoffenen, sondern nur geträumte geistige Genusse verlor, etwa mit Ausnahme ber Berge, waren für jeht biefe trüben

Taufchungen fo febr nieberfchlagenb nicht, wenigstens bies nicht von langer Dauer. Er durfte nur die Hoffnungen auf die Berbefferung feiner außeren Berbaltniffe eine Beitlang gufgeben und fich, wie bisber, in fein immer reicher fich entsoltenbes Innere gurudgieben, um am Enbe in feiner neuen Lage foggr Gewinn gegen bie frubern Berbaltniffe gu finden. Den Gleichmuth feiner Seele gu erholten, bagy trug bei, bag er in ben erften Monaten feines Leipziger Aufenthaltes noch nicht gang mittellos fich befant, indem erft gegen ben Berbft bie vollftanbige, Bergemung, ber Familie ausbrach. Um fo mehr glaubte er beffere Beiten abwarten ju tonnen. Schon bangale que ben geringfügigften Umftanben Freude ju ichinfen im Stande, fchrieb er, nach ber Melbung feiner Entiquisbung, in frobem Tone: bag er fur "fein schones Bimmer in bem Galthofe ju ben brei Rofen in ber Detereffrage nur fechezehn Thaler ju gablen brauche, bag er für achtzehn Pfennige zu Mittag effen konne, und baß auch bie Studenten fo hoflich und fo polirt feien, wie man ihm gefagt babe." - Gin großer Troft war freilich babei auch fur ibn, und anfangs gar febr jenen befchriehenen Einbruck von Leipzig auf Junglinge unter feinen Berbaltniffen milbernb, baß fein Jugendfreund, Abam von Derthel, nicht nur mit ihm zugleich diefelbe Univerfigt, fondern auch baffelbe haus bezog, ja eine Stube, Die bicht an die seinige fließ. Im Uebrigen indeß mar Derthel nicht viel beffer baran, als Friedrich Richter. Der Beig von Derthels Bater hielt ben Sohn eben fo beforantt, und auch ihm mußte bas Leipziger Leben eben fo menig gemabren, er eben fo verlaffen baftebn; benn

ber Studennuchbar bekkngte fich noch im September baruber: bag er noch immer teine Bekanntschaften mit ansbern Studenten gefunden habe.

Von der Geistes und Charakterselbstkändigkeit des Innglings, so wie von feiner, durch keinen außem Umstand mehr unterbrochenen, geistigen Shatigdeit giedt daher das einen merkwurdigen Beleg, daß er in demfelden Monat Mai, in welchem diese wichtigen anßeren Berändes rungen eintraten, ein bittes Hoft jener, in Hof angesanz genen Denkübungen vollendete, und daß unter den, in demfelden besindlichen apportstischen Bemeedungen nicht einmal eine vorhanden ist, welche aus eben jewe Beränzs derungen und dabei gemachte Beobachtungen sich bezoschen gen hatte.

Die Universität Leipzid hatte bamais befondere Drei bervorragende Lehrer: in der Philologie Etnefti, in der Millon fophie Platner und in ber Theologie Morus. Rur Seare Daul jeboch konnten nur die beiben letteren von Bebeus tung fein. Er entschloß fich baber, fur bas erfte bulbe Sahr eregetische Collegien über ben Johannes, ben Brief an bie Bebraer und mehrere Paulinische Briefe, und bie Upoftelgeschichte bei Morus; über Logit und Metaphofis bei Platner, über Aefthetit bei bemfelben, über Moral bei Wieland, und außerdem über Geometrie und Erigonometrie bei Gehler ju boren. Donfeblbar mußte ein Beift. wie Platner, auf eine Beitlang bem Junglinge außerft imponiren; und wenn bie anfangliche Berehrung beffelben auch bald bloß in Achtung überging, weil felbft biefer Mann nicht im Stande war, ihm ju genugen ober wohl gar ihn als einen Schuler in feine Reffeln zu fchlagen :

fo behielt er bie Lutere boch fein ganges Beben hindurch für ihn bei. Aber vamals feste er benfelben in einem Briefe an ben Pfarrer Boge, in welchem er uber ben Beiff auf ber Univerfitat Bericht erflattete, fogar bem grofen Beffing jur Suite und fabrt bann über ibm alfo font: ... um Birten diefen game zu mablen, mußte ich er felbit pher woch mehr fin. Man muß ihn boren, man muff ihn fesen, um ihn bewentten gu tomen. Und biefa-Mann, ber fo viele hefinde: Philosophie mit fo viel Ammuth, fo viel-gefunden Wenfchenvenstand mit fo gre-Ber Beleinfamteit, ib viel Renntnig ber alten Griechen mit: Defentuif ber Meuen vereinigt und als Philosop. als But; Mathetiter, Gelehrter gleich groß ift und eben so viel Zugend als Weisheit, eben so viel Empfindsamteit alb: Beffinn befittgebiefer Mann ift nicht blog nur bemifiche i jebestifchighten Lopfes, fonbern ber Berfolgung ben inachtigen Dummtopfe und ber heimlichen Berlaumentig gesteht. Er bat feben viele Streitigkeiten gehabt und noch mehr Feinde fich zugezogen. Er wurde einmal vor bas Confistorium ju Dresben geforbert, um fich wegen ber Befchulbigung bes Materialismus ju verantworten. Benn: man ihm etwas weniger Schulb geben tann, fo ift es biefes; er ift ber erklartefte Reind bes Das terialismus; man muß feine Aphorismen nicht gelesen, nicht verstanden haben, um es nicht zu wiffen. Doch es war ein Confistorium; Dieses hat Recht, mit mehr Ehre bumm und mit mehr Beiligkeit boshaft gu fein, als ana bere Menschen. Er vertheidigte fich, er fiegte über bie, mit welchen er ju ftreiten fur Schande hielt. Raufen Sie Sich feine philosophischen Uphorismen. Sie treffen

in diesen die Leibnigliche Philosophie; in Kenigsten Auszuge und eine Monge Erläuterungen und Bemerkungen in gedrängter Schwibart and

Es ist keine Ernge, daß Phatner's ganzes Wesen auf ihn einen sehr gressen und langes dauernden Eindruck gemacht hat. Wolonders ziemen Reseinigung von der Philosophie, Arzneikundes und diehtemischer hoben Empfanglichkeit entsprach gent sehr soluen siegenen wielseitigen Bestrebungen, und stellte ihm nin Abukmauf, wie eine solche Kureinigung zu werichen sie Dazu kam, daß Platner darum so menigessyksenatisch war und eben so aphavistisch dachte und sprach wie er diaszusum Aehnlichkeiten zwischen ihnen mußten denselben ihn so anziehender machentud wie selbst dassen Berschlichkeit electrisch auf ihn einwirke, davon gieht solgendes Notat in seinem Entwürsen zur Gelbstiographie einen Wiele "Einzen Entwürsen der Selbstiographie einen Wiele "Einzen Gelesteile des Phatmer der Stelle aus dem Sturm:

--- We are such stuff :

As dream; are made on, and our little life.

Is rounded with a sleep. -- \*).

Und ein andermal: "Die Stelle im Shakespear: "mit Stelle im Shakespear: "mit Stelle im Shakespear: "mit Buber von mir." —

3mei Jahre lang besuchte er die Borlesungen Platners und hörte ihm mit der gespanntessen Ausmerksamkeit zu. Nach der Art aber, in welcher er das Gehörte bemuste, zu schließen, schnint er hanptsächlich nur sich durch

<sup>\*)</sup> Wir sind von solchem Stoff, Aus bem ber Traum besteht, um umser kleines Leben Liegt ringsumber ein Schiaf. —

biefelben, in Ermangelung anherer anserer Einbrucke, haben anregen lassen ju wollen. Denn er, ber tein Buch ohne Ausbeute für seine Excerpte las, zeichnete sich nie bie gehörten Borträge unf, sondern machte sich nur zuweilen Atmerkungen im seiner Schreibtafel, wenn ber Bortrag entweder eint eigene Idee in ihm emoatte ober und auch einen Einwahd bagegen hervorrief.

beide gerbfied Beftreben aber und fein größter Bunfc debei werr wohl, mit ben uls bebeutend und herribmt etbitristere Daffinern verfonlich naber befannt au werben. Cititial brieb ihn dazu ferte jugenblich bieterischen Go mittijein eigentblittliche Reugier nach bein Außerordents Adeir, was fie in bem gangen Befen folder Banner und ift allen ifblen Uhrgebungen vermuthen; bann aber with the Boransfehulth, dag viefelben mit ihren besten Bebunten, Anflitten unb Empfindungen vor ber großen Menge guruthielten und biefelben nur im vertrauteren Rreife offenbarten. Much zu biefem Glaubert mochten ibn besonders bei Phatnet Deffen aphoristische Andeutungen beranlaffen. Darauf bezieht fich benn auch bie, von Otto migverftatibent? Mußenma noch vom Jahre 1821, "er wiltet menn & Set fiehabt batte, auf einer Universität alle Professoren gem gehört haben und mar privatiffime."

Richt geringen Antheit endlich an biesem Wunsch hatte bamals übrigens auch bas Wisverhaltnis, welches wilchen ben freieren Obymenansichten vieler Lehrer und ben von Seiten ver Behörden geforderten orthodoren Borträgen bestand. "Die meisten und fast alle Studenten," schreibt er darüben an Bogel, "neigen sich auf die Seite der Heterodorie. Ich habe bei einem Magister, der zu-

aleich Brediger ift, gebont, ber ungufborlich guf: bas Goftem . auf bie moftifiche Deutsamfeit ber Riebel, auf bie Allegoriefurbt! auf, die Anisanglickeit an aiten immonbren Beweifen : loBrog !- Milein bemutngegeben barf ber Drofeffor nicht frei eine Gläubensteber tongnen un Morus iff unstreitig nicht velbebose. Er hat Idean viele Rerfolgung erlitten und beben bied imaint ibn befutfem undehindert thn feine Meinung frei herausensagen. Wo er ein Wunber, ben Teufel u. fi im weg erkuren ober eine Allegorie aus bem alten Bellainent ant einer Accommobation nrachen kann, ba thut er bie In feiner Dyamatik, bie er trefflich lieft, tragt er-bie Abeitigen Duncke, bit Deinum gen ber entgegengefetten Wartefeite von Er aberlant ben Buhotern bie Entscheibung wurd wer wollte barnicht bus ber Starte feiner Geanbe auf Der einen Geite chen ausbringen, welches feine mabre. Reinung fel.". .... " Go war bem Junglinge nun auch bier verfagt imonach feine Seele bibber feinner vergebens gebieftet batte: geistreicher Untereicht .-- benn auch die Platnerschen Borles fungen erwedten nur bie Gebnfucht nach ben eleterischen Geheinfniffen feines Untertichts - und Untgang mit geiftels den Areunden. Darum marf er fich mit befte geofferer Be-'gier wieber nach einer furgen Paule auf lenen Gelbfibit bungsweg, ben er als Schilet betreten, und befonbers auf jenes einzige Bilbungsmittel', bas ihm übrig blieb, auf bie Buther. Daran tonnte es ihm allerbings in Belpaig nicht fehlen, und bie, wenn auch nicht zu große, Auswahl an Werten feber Art, welche ihm zu Gebote ftand, erscheint als ber erfte große Gewinn feines Universitats= aufenthaltes in biefer Stadt - In Bezug auf feine

Lectitre und, als nothwendige Folge feiner Art per lefen, and'in Beng auf ben Inhalt feiner Excepte, ging: fogleich nachefeinen Unfraft eine große Beranderung vor. - Alle: Bett mandte fich damaig ber ausländischen Biteraturiji Comehlijani fransêfishen; alk iher jenglishen, zu : berg erfetensisin affolges des Honounabens der großen Mevalutions, marbans ad; man die Beity wo Rouffeau's Emili heurschte und andieben fachich Destalozzi. Buschow und bie Philumthropifter beworginnen. Dit größtem Cifernlas Michtern fo menig, er ber frangofischen Sprache gang machtig war, biefe Bacher. Besonders gewaltig er seiff ihn Mouffcon, ber in foinen Schidfolen mit ibm fo wiel: Gleichartiges batte, und beffen blubende und refirmonoreithe Dankelissagen, befonders auch in ber Kormentoficifeit bei bem bichften Schwunge poetischer Diction, vor allen Merkenistest Insund Auslandes, Ican Paul's amfice Schopfungen am: ehnlichften find. Sein ebler Born, fein beständiges Rampfen für bie ebelften Guter, feine: febennkenlofe Unabhangigkeitaliebe. fein Freibeitsmuthe feine Armuth und fein Berlaffenfein, feine moraliichnig Vermegenheit in Bekannen feiner Fehler - Alles das mußte ichlagend einen Sungling treffen, ber feine vigene innere und aufigre, Bergangenheit und Bukunft in ihm wie, in sinem Swingel zu erblicken meinen konnte. Seine Ereemte ffrogen von Auszugen aus ben Berken ibiefent großen Mannes. Und boch war est jetzt immer nur noch ber positivere Inhalt, eines Buchs, ben er fich vorjuglich anzueignen ftrebte; und Rouffeau, mit fo vielmehr Banben er an fein Berg und an feine Seele gefnupft war, ale Gothe, übermaltigte ibn durch fein Gefühl felbst

jest nech eben for menig, vermockte eben so menig noch ibn in bas Reich ber Phuntaffe m gomfen, als es früher Gothe's Berther vermocht hatte. Der Berfaffer befant namentlich bie Eroerste und bem Mouffeau zu Geficht, er erinnert fich beren febr genen, ba et baront bem Dichter in feiner letten Rrantheit vonlesen mußte; nirgenbo maren berlamirenbe ober Gufchbieffellen ausgezogen, fonbem Beschreibungen von Lebenskreifen, bie bem Jungling unuganglich geblieben und in die er boch fiets gern eine neugieriges Auge werfen machte. Go s 28. eine mortlich abgeschriebene, über zwanzig enge Seiten lange. Darftellung bes gefelligen Bebens in ber Parifer graffen Melt gut bar meuen Selvife. Daß er aber folche Stellen fich abschrieb. teigt, Daß in Kolge bes Einbrud's biefer Bacher er ient febon die Möglichkeit, ju soniehen Derfieltungen einmal ein Dutter nothin au haben, au fühlen anfing, und wir feben bier wiederum, wie flufenweid die woetische Antone aus ihren unterften Graben in ihm nach und nach fich berauf entwickelte und enthullte, und wie ebenfo fuifenweis die eigentlich fur ibn bestimmte Zbatigkeit fich ibm flar madte. Denn es finbet fich in ben, sogleich ju ermabnenben, und um biefelbe Beit niebergefibriebenen, eis genen Bemetkungen Jean Paul's jest nur einigemal ein, non ben friederen Werfanbebrefferionen abweichenber, Gefåbisfcbrumg.

Und Miem bem ersieht man, daß immer noch in bem Jungling ber kalten Betskandesthätigkeit bie Oberberrschaft blieb. Unterstützt wurde biefelbe erstens burch
bie gleichzeitig fortdauernden Beschäftigungen mit der heterobopen Sheologie in den bei Morus und Dathe

erborium: Collegien. Montiferer Minoithung nachrinelis jähriger Gewohntheit konnte ditiffich und fo weniger schleich interaction, als noch immitibile Ebeoldate ithis fire faint Beffinimung gelten mitheli: Danet inbelte auch bie gefolline Ebaufchiebenfieft in Stibnig um formebeibie Bugier, fich von benen Breiben ber billicite Claffen und beren Ber biffniffen amb ben Webingingen und Webegangen bes :geintigen: Lebens - Rettatriffe : pit verfchaffen, alb. er fich ibewußt war, benfelbin in einer griffein Stabt mabe gutflic ben: web er bie und: ba einige. Anbeutungen bavon sie Belicht; bekant ... fo weit ifth febbo eins bem: Ronflet, muf bet Toafferigangent und maf bem Strafen mairrethmen liefent Damin feichte endnt jebern, felbit poetiften, Weife mir pornhalicht banath. dan Co. bembitte fonberbarermeile dertief im Kinterfien verborgene poetfiche Drang, baf bir fembe Beite an feiner Bhantafte fpurlofer vorübeis ginge bind red war gemiffmingen, als abibis Pountafie m iben bem Berffunde: aufgetragen batte, enft ben nothiamen none Beben vorenthaltnere Stoff malfam und brude findartig in hie Zellen mithatragen, und jals ph fie ihm bau bas Beld ber Thangfeit nuf: for lange freiwillig überlaffen hatte. - Ginen in erhwirdigen Bug bieven gegablt, er und foater unterbere Werhallung eines feiner bichterischen Characteret. -- das fiet namich viele Stunden am Sotel be Baviere gestanden habe, um einen Umbaf. fabenn einelleigen ju feben, mit einen folchen einmal fchilbern jau fonten. D. B. Bern mit 1

Aben außerdem und desonders ward bem Jungling gegen die zu große Gesühlsteinwirkung des glübenden Franzosen ein Gegengewicht in den englischen Schrift-

ftellern gegeben, welche er ju gleicher Beit zu lefen veranlight murbe: mabricheinlich burch bie aftheilichen Borlefungen Platner's. In bemfelben Briefe an Bogel, ign woelchem er feine Bekanntlibaft mit Rouffeau melbet, erzählt er auch, bag er beit Pope getefen, babon entzückt worben fei, und bof et bie ungtifthe Gorache. jest: terne, am Abbifon's Bufthauer gut lefen, von bem man im Deute fichen nur eine etenbei Meberfagung habe. - Deshalb befuchte er auch fonleich hentvells zweistundige Morlefungen über die englische Sprache Bie butte biefe Englander ben Ifingfing ausschließlich beschäftigten und gant in 282s fpruch nahmen, werben wir fogleich feben. Die beutfche Literatur blieb von ihm um fo mehr unbeachtet, als überbarret bamals felbst Gothe mach einem furgen Raufchte fruherer Begeifterung ichon vornachlaffigt; ober boch ben alteren beigegablt wurde ---

Der Einstüß sener Lectlive auf ihn ward bald siche bar. Die urspringlich zu phitosophischen Denkübungen bestimmten Arbeitsbücher wurden zur Seite gelegt; er riß sich immer mehr von der Philosophie los und näherte sich den Vorbereitungen zu dem, was er selbst belletristischen nennt, wiewohl dies Wort ihm später, als zu niedeig für die Bezeichnung poetischer Schöpfungen, sehr verhaßt war. Doth damals wagte er noch nicht das Dichtkunst zu nennen, wohin er sich getrieber fühlte.

Rach Werlauf ber ersten beiben Lipziger Monate begann er namlich eine neue Reihe eigner Bemerkungen unter dem Litels "Tagebuch meiner Arbeiten;" bieses führte er bie Monate August und Geptember hindurch. In den baraus uns bekannt gewordenen Bemerkungen finden wir noch nicht großen Unterschied von benen, bie er zuletet in Sof einzeln nieberschrieb, bie ebenfalls icon practischeren ober phochologischen Inhalts maren. Auch hier fallt besonders bas Beffreben auf, fic Die Denkungs weife, die Art zu Gein, die Berhaltniffe und außere Erfdeinung großer Danner und Genies flar ju machen. lieb immer fcheint ihm Rouffeau, vielleicht auch Platner, babei vorgeschwebt zu haben. "Wir haben große Geifter gehabt." fagt er unter anbern , aber noch feine großen Menschen. Alle unsere Genie's fcwingen fich burch ibren Berftand über biefe Epbe: weg - wie feben traurig ihrem Rince nach und bebauern mir Menschen ju fein; wir verehren sie, aber wie lieben sie nicht sehr. Allein eine Andnahme ift bas Rouffeau - Seine Sabigteiten machten ihn wim großen Mann - fein Berg jum großen Denschen. Bir lieben ibn mehr, weil er feine Rebler entbedt und fich nicht ichamt, unfer Mitgeschopf ju fein." - "Wit kennen noch mehr," beift es an einer andern Stelle, "ben Rouf ber beruhmten Manner als ihr Berg; ienen haben fie felbst burch ibre Berte gezeichnet, biefes in ihren geheimen Sandlungen abgebilbet; fie murben uns aber um fo gewiffer gefallen, wenn fie fich auch mit ihren Gebanken, Meinungen und ihren Gefühlen dargeftellt batten; und wenn ber Berstand, ber in Rousseau's Berken glangt, noch nicht bas Monument feiner Große geendigt bat, fo wird fein Berg, beffen Beschaffenheit er ber Rachwest beschrieben hat, ben Grund seiner Große tief graben." - Immer kommt er in Diefen Bemerkungen barauf gurud, bag er einen großen Mann auf feinem Bimmer gu feben munfche, auf jene Sehnfucht, beren

Befriedigung er in einer feiner beften Dichtungen, in ben Erlebniffen feines Malt, fo fcon befchrieben. "Gin gro-Ber Mann," fagt, er, "zeigt feine, Schonheit nicht bem falten Gunuchen, fonbern ben Marmliebenben jedes Guten. Man lernt ibn erft genießen, wenn man ibn lange genoffen hat; und erft durch bie Marme ber Freundichaft reifen bie Fruchte, bie fo fuß ju toften find. Gin großer Mann ift am größten in feiner Stube und noch größer in fich felbst. Draugen in ber Welt blendet er nur und verschießt feurige Strahlen, man muß naber bei ihm fein, um Barme von ihm zu empfangen." - "Ghrentitel"beißt es vierzehn Tage fpater im Tagebuch - "Orbengfreuze, Bander und bergleichen Bierrathen hangen um. ben großen Mann herum, bag man faft nie ben Menschen sieht. Mußer seinem Saufe hullt er fich in biefen, Flitterstaat und Schleier ber menschlichen Schwachheit ein, und zeigt uns von fich nichts als feine Rleidung. Bu Saufe fieht man ben Menschen, wenn er fich auszieht. Mein alle feine Biographen saben ibn nur ba, wo ibn alle Menschen faben, und magen an feiner Rleidung, die er in offentlichen Busammenfunften trug, bas Maas gu ber Grofe seiner Seele ab." - In einer andern Stelle wieber beklagt er fich, bag ein Mann eines Junglings Freund nicht fein konne, und sucht fich bie Grunde bavon beutlich zu machen: Uns - fagt er - gefalle nichts, was fich nicht auf uns beziehe; uns gefielen nur bie Befellschaften, wo Undere une felbst uns gefallen machten. Aber ber Jungling konne nicht mit bem Manne, bem er Chrfurcht schuldig sei, von sich selbst reben. Und wenn er bies thue, fo muffe er meiftens feine Rebler gefteben,

ober boch vielerlei Ermahnungen ber alteren erwarten; und aber ermahnen, beiße, von und erwarten, bag wir einmal schlecht handeln wurden, dies aber beleidige unsere Elgenliebe u. J. w. Gleich barauf fragt er fich, warum min bod bas Genie eines jungen Menschen nicht fo leicht attine. Man beurtheile ihn nur aus bem, was er merte, ind nicht aus bem, mas er bente. Nichts fei unbedach-Mals ben Jungling aus feinen Schularbeiten tennen letten gu wollen. "Sabt mit ihm Umgang," fahrt er the me for libort feine Urtheile! Aber dann muß nicht ein feierlichet Ernft auf eurer Stirne seine Offenheit in kalte Chrfucht betwandeln. — Um ihn kennen zu lernen, mußt ih bas Schulgeficht ablegen und auf eurem Gefichte ben manhlichen Ernft mit ber jugendlichen Freundlichkeit vertauschen. Er wird bann begierig, burch seine Offenheit einen Beifall zu verdienen; feine Strahlen bes Genies with er nicht mit bem Schleier ber Gewohnheit verbeden. Im entgegengefetten Ralle feht ihr ihn nicht, wie er ift, ondern, wir ihr ihn vermuthet; er fagt euch bann nicht fitte Bebanken, fonbern bie, von benen er glaubt, baß iht fie erwarten merbet."

Den tiefen Blick, den uns diese Selbstergießungen in die damalige Stimmung seiner Seele thun lassen, nganzt solgende Stelle aus einem Briefe an Bogel vom 17. September: "Es ist so schwer, Zutritt bei den Proziessonen zu erlangen. Diesenigen, die eigentlich berühmt sind und deren Liebe mir nothig genug ware, sind von einem Hausen von Geschäften umringt, von einer Menge von andern vornehmen Personen, von einem Schwarm mediger Schildiecher belagert, daß jeder, den nicht sein

Meid und sein Stand empfiehlt, nur mit Muhe ihnen bekannt wird. Wenn Jemand mit einem Professor spreschen wollte, ohne ein besonderes Gesuch anzubringen zu haben: so wurde er sich wohl bem Berbacht der Eitelkeit aussehen."

Bas aber ber Jungling fich unter großen, beruhm= ten und bebeutenben Dannern bachte, nach beren Um= gang er fo febr fich febnte, mit welcher richtigen Schatung er bas geistige Berbienft vielbefprochener Manner bamals fcon wutbigte, beweift, im Gegenfat ju feiner Berebrung Platner's, bas Urtheil über den berühmten Philologen Ernefti, bas bereits manchen Unftof gegeben bat "Man schatte an bem feligen Ernesti," schreibt er an Bogel, "mehr als man schätzen sollte. Er sprach Cicero's Latein, aber ihm fehlte feine Beredfamkeit; er bat gute lateinische Worte, aber nicht herrliche Gebanten gehabt; er war erstaunlich gelehrt bei mittelmäßigen Rraften bes Berftandes; er hatte feinen Ruhm mehr feinem Aleifie als feinem Genie, mehr feinem Gebachtniß als feinem Dieffinn zu banten." - Roch icharfer brudt er fich barüber in feinem Zagebuche aus: "Der Gelehrte ift nur ben Gelehrten brauchbar; allein ber Beife ift bem Unweisen und Beifen gleich nuglich. Ein Gelehrter hat feinen Geift nicht über Unbere erhoben; feine Urtheile find nicht fchare fer, feine Bemerkungen nicht feiner und feine Sandlungen nicht schoner als bie eines Unbern; er treibt bloß ein am beres Sandwert als fie, feine Sande haben eine andere Beschäftigung, wovon er ben größten Theil ohne Kopf verrichten kann. Allein gang anders ift ber Beife. ragt weit über ben Mitaghaufen hervor; er betrachtet

Wes aus einem besondern Gesichtspunete; in feinen Beschäftigungen ist immer Endywed, in seinen Ibeen immer früheit und Mus ist bei ihm mehr als gewöhnlich."—

Auch in anderen Beziehungen geben viele Bemertangen dieses Tagebuchs Andeutung über den Sang seiner Kimmungen in diesem Sommer. Er gab allmählig immer mehr seine träumerischen Passmungen von einer glucklidenn Wendung seiner Lebensverhältnisse auf, suchte
mu sich über seine Einsamkeit, seine Armuth zu trässen,
und sogar dieselbe vortheilhaft für sich darzuskellen.
Und bierhei scheint ihm Rousseau zur Stütze gedient zu
haben. Rührend ist es, wie er die Einsamkeit erkennt
als die Ruster größerer Menschenfreundlichkeit, größeren
Echstbewustzseins und den Reichthum oft für den Tod
des Genius.

Mergifft unsehlbar ber größte Menschenfreund, ber' mit wenigen Menschen umgeht, beren Herz aber seine kieke sordert, beren Ungtück sein Mitteid erregt. Man' wid nur gegen den Menschen gleichgültig, wenn man im oft und nicht recht sieht, wenn man mit Vielen umsteht, ohne mit Einem recht bekannt zu sein: — mar ersidt das Mitseid, wenn man täglich Gelegenheit hat, is zu äußern, und nicht Kräfte genug, es zu befriedigen. So wird endlich abgehärtet, wenn es immer Unglückliche' sieht. Darum glaub' ich, hat man in den großen Städsten nicht die Menschenliebe, die der Bewohner des einslamen Dorfes fühlt. Und vielleicht haben aus eben der Unsache die Könige weniger Mitseid, weil sie immer ein hause von Nenschen umgiebt, die sie nicht interessiren, ja die ihren Begriff von der Bürde der Nenschen durch

ihrzeigenes Leruminieden von seiner Hohe berahlinmerr-Rijellsicht, were das piobl such ein Grund, warum die Frauenspersonen mehr Menschentiebe haben als die Manner. Sie konen wenigen Menschen; aben sie kennen die wenigen recht zur under vielleicht ist es meniger bekannt, daß sogar der Andlick gleichgültiger Menschen gleichgültig und daß überall sine ausgebreitzte Bekanntschaft mit Menschen unsge Liebe gegen sie geringer macht. Wer in der Stadt leht, hat nicht das weiche Herz, das der hat, der auf seinem Dorse lebt. Damm sind wir auch in der Tugend so menschensreundsich, weit wir noch wenig Menschen kennen."

Die Einsamseit vernehrt den Stales mit je wenisger Menschen man umgeht, über dasso mehrere seite man sich hinauf. Daher wird allzeit der auf dem Dense sicht mehr dunken, als der in der Stadt. Daher lieht der Schwärmer die Sinfamkeit, weil er am meisten den Stole liebt. Die Gelshuspmkeit, pie man von Buchern einsammelt, macht stole, die man von andren Menschen hart, macht stole, die man von andren Menschen hart, macht seisen :— denn man glaubt das schreiben zu können, was man liest, allein man glaubt nicht, das sasgen zu können, was uns oft der andre sagt."

"Das Unglud schadet bem großen Maune wenig; er steigt auf den Trummern seines vormaligen Gluds zu einer beträchtlichen Sohe hinauf, oder, wenn es ihm schabet: sa geht er wie die Sonne unter bei seinen Zeitgenossen, und vergoldet noch am letzten Tage seines Laufs die Wolken des Ungluds, den Horizont des verstossenen Lesbens und entzieht sich den Augen der Zuschauer; allein er geht eben wie die Sonne wieder in einem andren

Lande mit morgentlichen Strahlen auf und senkt sein unvermischtes Licht in die reinen Augen der Nachwelt. Die stiffe des Meuschen zerschmitzt am Scheine des Gtücks. Dar Seist stiegt mit wächsernen Flügeln, die die Sluth der guten Lage verzehrt, zerschmelzt; und das Geschöpf sillt zur Erde nieder und kriecht im Schlamme." — —
In einer andern Stelle: "Kür eine große Seele ist das Sind gesährticher als das Unglück— jenes stürzt sie eher in gwöse Laster als dieses, und die Jehter, die sie im Kiend degeht, sind verzeihlicher, erhabener als die Laster, wache der kleine Geist in seiner Niedrigkeit vorher erst dei sich gedacht hatte."

Aber bennoch konnte er sein eignes Herz nicht bestaben und sauschen, das immer ungestümer sich meldete, mit ihn den Schmerz seiner getäuschten Hossnungen und die dunkle Berkunfe vorhielt. Gegen Ende des Sommers liebt finden sich die ersten Spuren der immer tieser werdenden Schnsucht nach seiner — Kindheit. Iene Rückslick auf die größere Menschenliede in den Dorsbewohnem sichrte ihn auf sein Iodis zurück, das von dem glänzienden Leipzig aus, dem er mit so großen Jugendhossungen entgegen geeilt war, im Sonnenglanze vor ihm lag; schmerzvoll sehen wir ihn daher in jenem Lagebuche sich am 6. September ausrusen:

"Die Kindheit ist der Frühling bes Lebens, ber Mai im Jahr, das Eden in einer wüsten Welt, der Vorschmad bes himmels. D! zu bald verstoffene Tage, ach! wie oft saugt der lechzende Seist in der durren Wüste des Lebens nur aus euch allein noch Nahrung! Euer Schatzten wandelt noch um uns herum, wir ergögen uns we-

nigstens an eurem Wild, da ihr längst uns verlassen habt, und schauen nach siumal sehnend mit ausgestrecken Asmen hin in das Land, movon uns eine, ewige Klust treunt. Meine Jugend, vermischt sich, mit allen meinen Leiden sie benimmt ihnen ihr. Schmerzhaftes, und verwandelt sie in suße Melancholie.

Auf diese Weise verging der Sommer in Leipzig und der Herbst beachte, statt einer Werbesserung seiner Tage, eine noch größere Verschbimmerung derselben, mit. Wis jeht war der Ingling einsam, verlassen, ohne die Mittel, sich höhere Frenden zu verschaffen, gewesen; aber er hatte noch nicht wirklich Noth gelitten. Diesen, alle schöne Bluthen des Geistes und Herzens mit Frost angreisenden, Feind, welchen beinahe zehn ganzer Jahre mit wenigen Unterbrechungen an ihm nagem sollte, mußte er jetzt in drobender Nähe bergnunden sehn. Wir nehmen die, im vorigen Kapitel abgebrochene Erzählung Otto's von seinen denomischen Familienverhältnissen wiederaus.—

"Nachdem Paul kaum ein halbes Jahr auf der Unisversität zugedracht hatte, verleitete die Mutter der noch ungesicherte Besit zweier Hauser wührer und die Liebe zu der dem Tode nahen Großmutter, Schwarzenbach zu verlassen, ungeachtet der Abmahnung Paul's, und wider den Rath von Freunden, deren Beistand und Unterstügung sie genossen und auf die sie für die Zulunft rechnen konnte. In Hof war sie nun ganz vereinzelt, ohne Freund, ohne Nathgeber, bloß sich selbst überlassen, ja der Borsorge der öffentlichen Behörden beraubt, die ihren unmündigen Kinzern Bormunder zu sehen unterließen. Alte Schulden sollten getigt und, um zu leben, mußten neue gemacht wer-

ben, ein Saus mufite nach bem anbern - aber wegen ehrenwerther Anbanatichkeit an vaterliche Besitethumer zu fpåt - verkauft werben, nachbem es bopvelt werthlos geworben, namlich an fich, und, weil es im Befit einer kanmenden Frau wat, bie es nicht in gutem Zuftande ju abalten vermochte. Das geringe Bermogen mußte deher um so mehr zubalb erschopft werben, je mehr es uisparsam angewendet wourde und bies eine engberrige Missilligung erregen. Bieblod wurde die Kamilie beurbill in und von einer Beinftabtischen Belt, in welcher taffiole wettelfernde Betriebsamteit geehrt und bewundert wurder in welcher Erwerben und Ersparen bas größte Britient, Erwothenes nicht zu vermehren bochft tabelhaft. tib vollende Ererbtes nicht zu erhalten, sondern aufzuphin : Tein Lerbrechen : weswegen auch bas spottenbe Bildiwort: ber Goarer will einen Berichwender baben. Mit einbeimekth und fladtüblich war und mit einer Art mi Jugrimm ausgesprochen und angewendet wurde auf bie Rachkommen eines Mannes, ber von unten angefangen und durch mublamen Rleiß, talentvolle Unstelligkeit und geehrte Rechtlichkeit ein Bermogen erworbeu gehabt batte. Diese Migbilligung ließ es nicht bazu kommen, dif man die bedauernewurdige Lage einer unglucklichen Kamilie genau kennen zu lernen und unparteilsch zu würbigen gefucht hatte, um, theilnehmenber gur Darbietung don Rath und That, dadurch zur Abwendung einer ionellen Verarmung behülflich zu werben. Aber die grausame Theilnahmlosigkeit vermehrte fich, je mehr bas Misstichid sich vergrößerte, und so wurde burch die kritische und berechnende Strenge jenes Gewerb : und Erwerb: geistes einer Kamilie unterbrückt, ja zermalmt! und nur, als sie nicht mehr zu retten war, mit einzelnen zersplikteterten, unzureichenden und unfichern Unterstützungen bestacht." —

Wie wohl bies Unglud fich nur nach und nach bis auf ben aulest geschilderten Grad ffergerte, if mar bie Lage ber Familie sim Gerbft 1781 Boch ichon bebentlich genug, um ben Sungling ernflich baran ju erinnern, auf Austunftsmittell gut Annen, wie 'er weniaftens bie Sorge um ihn felbft ber Mutter abgunehmen vermochte. - Die Becture jener oben angeführten Werte hatte nun fcon fruber fo viel Ginbrud auf ihn gemacht, bag er nicht nur in feinen frühern phitosophisch : theologischen Studien irre geworben war und fich von ihnen abgemandt hatte, fondern daß jest ichen ber Entichlug in ihm aufgekeimt war, bie theologische Laufbahn und überhaupt jede amtliche fitr immer aufzugeben. Bu letterem batte ibn, außer feinem innern Triebe, außer ber Abneigung und gefühlten Unbehulflichteit zu und in allen offentli= chen Berhaltniffen jeber Urt, Die Ueberzeugung bestimmt, baß ibm jede amtliche Laufbahn, bei feiner Armuth, feinem Mangel an Gonnern, außerft fchmer werben muffe. Denn sein Gelbftgefühl und sein Stolz emporte fich im tiefften Innern bagegen, auf irgend eine Beise einem nicht geachteten Menschen vielleicht eine, feinen Rabigfeiten, feinem iconen Chrgeis und feinen geiftigen Beburfniffen angemeffene, amtliche Stellung verbanten zu muffen. "Und endlich" - fo ruft er in letter Beziehung fconam 28. August in feinem Sagebuche aus - "und enblich, Gott, wenn ich Mies bulben follte, nur bies nicht:

bem bummen und zugleich boffen Menfchen zu banten. der durch einen Bufall Anspruch auf unsew Erfenntlichfeit machen taun! DI-mer eine bobe Geele bat, wer ein icones Derz in sich fühlt ober einen scharffinnigen Berfand, bei fich bemerkt, ber laffe fich lieber vom Sturm seines vormaligen Stuck zertrummern, als einem elenben Bosewicht und Demmferti. .... Giebe Mousseau." ---Es tounte ferner übrigens auch iger nicht anbers fein, als daß er jene theologischen und : fireng philosophischen Studien fogleich gang gegen : Befchaftigungen fallen ließ, bie zwar immer: noch-feinem: Berfand auf gleiche Beifein Thatigkeit fehten, augleich aber auch ihn mit Kenntniffen bereicherten bemelche febenbiger maren und feiner: Seile glanzendere und mennigfaltige Bilber vorführten-Um, fa: leichter: mußte entibie etsteren Studien aufgeben. als, biefefbeng wie min faben, ibm nur ber aufall aufgebrungen und fie fortaufeten, nur bas von andersmober. nicht befriedigte Bedurfnis geiftiger Beichaftigung ju eisner Nothwendigkeit gemacht hatte. But ein Gemuth, wie bas feinige ferner, mußte es eine fuße Borftellung sein, das gange Leben hindurch so unabhangig von aufen ju bleiben, fo felbftregelnd die Stunden feiner Thatigkeit und die Auswahl ber, ber Stimmung feiner Seele entsprechenden, Begenftande berfelben, fo ausschließlich seinem eigenen Xalent und eigenem Aleiße verdanfend fein außeres Glud und bie Große feines Birtungsfreises. Die, damals so febr großen, Schwierigkeiten und Entbehrungen, welche bas unausbleibliche Erbtheil eines amt : und mittellofen Privatgelehrten und Schriftstellers ju fein schienen, - fur fich felbst Miles bies zu ertragen,

fühlte er sich in seinem Jugendmuthe ftart genug. 26ber ber Gebanke an die barbenbe Mutter und die halflosen Bruder hatten ihn immer noch fcwanten laffen. bin es meiner Dutter fculbig," fdreibt er am 17. September an ben Rector Werner, "ihr einen Theil ihres Lebens ju verfüßen, ba fie ben anbern fo ebend hinges bracht bat. Bare bies nicht, fo wurden meine Studien anbers fein, ich murbe nur bas bearbeiten, mas mir qe fiele, für mas ich Krafte fühlte; mare bies nicht, fo mirche ich in meinem Beben nie ein offentliches Amt annehmen. Es kommt Ihnen vielleicht wunderbar vor, allein fenne ten Sie bie gange Berfaffung, in bie mich meine Lage in der Belt, Die Stimmung meiner Geele, Die fonberbaren Gange meines Schichals geseht baben, fo muche Ihnen bies vernünftig vorkommen." - Ja es fchien ihne schon damals die heillofeste Zeitverschwendung, die für bas Gefammtwohl ber Menschheit nuglose Gelehrfamteit an betreiben, die man von benen, welche offentliche Memo ter begleiten follen, fordert. Bei Gelegenheit bes Tobes von Ernefti und ber Bemerkung, dag beffen eigentlicher Rubm und beffen Wirken mit bem Tobe aufhore, und bag ber Schlag bes Tobes ben gangen Plunder unferer Thorheiten zerftaube, wiederholt er noch einmal in dems felben Briefe, bag bies ihm oft fo warm auf's Berg siele, daß er burchaus nichts lernen moge, als worauf er in ber anbern Belt fortbauen tonne.

Es war baher vorläufig nur zur augenblicklichen Aushulfe aus der Noth, daß nach und nach ein Entschlußin ihm zur Reife kam, welcher sowohl durch die während seiner Aussuhrung hervorgerufene innere Einwirkung

auf den Ringking, als besonders durch bas unerwartete Glucken fo früh schon das ganze Schickst Sean Paul's, seinen Wirkungstreis für das ganze Leben, und sogar die Art und Weise bestellt bestieben unwiderrustich bestimmte.

Da er bie Ausficht, mit welchet er nach Leipzig go tommen gewort feinen Renntniffen que Beftreitung feiner Beburfriffe burd Einellung in and liden Unterrichts Gebrauth pu machen, aufgeben nrufte, fo ging er febr balte mit bem Gebanten um, ein Buch ju ichreiben, es dunden meid fich bezahlen gir laffen; ein Gebante, auf ben in Beippig, wo ble buchhandterifche Betriebfamteit fo febs vice: Gefehrte und Ungefehrte von jeher beschaftigte, garr Biete gelommen fint, welche abnliche Roth bagu triebushide je voorber baran gebacht zu haben, und ohne ben minbeften Beruf bagu in fich ju verfpuren. Geregt bitte ifich im bem Bunglinge ber Gebanke bazu schon bath nach bem Beginnen jenes Lagebuche, nach taum breimondflithem Aufenthalt in Leipzig. Denn wir feben fion aus einem Briefe bes Rector Berner vom 5. September an ihn, daß ber Jungling feine Kamilie, wiewohl mit ratifielbaften und bunklen Worten, der Mutter sowohl als bem Rector unverftanblich, barauf vorbereitet hatte. Der Jungling weigerte in feiner Antwort bem neugieris gen Rector eher etwas bavon zu melden, ehe der Ausgang feinen Erwartungen entsprochen haben murbe.

Es ift nun allerdings eine fehr merkwürdige und unferm Dichter reineigenthumliche Erfcheinung, daß er sein erftes Werk schrieb, nicht weil ihn irgend eine gewaltige Idee, irgend ein Stoff, der sich zur Gestaltung aus ihm herausdrängte, dazu trieb, sondern weil die

Roth, ober vielmehr ber Bunfch einer berandrobenbers Noth zuvorzukommen, ibm es als ein Rettungemittel erfcheinen ließ, wenn er ein Bud machen tonne, gleich= viel was für eins. Ja er wufte nicht nur nicht, als biefer Entichlug fich regte, mas ber Inhalt biefes Buchs fein follte, fonbern er fühlte auch, bag er in bem Augens blide nicht gleich im Stanbe fei, ein foldes ju fchreiben, und daß er fich erft nicht nur einen Stoff fuchen, fonbern auch fich zu bem Whfaffen bes Buchs burch gang besondere und neue Studien beranbilben muffe. - Damit über biesen Ursprung und bie Art ber Ausarbeitung bieses erften Werkes Jean Paul's gar tein 3weifel bleibe, moge bier jest ichon feine eigene Darftellung biefes Umftanbes fteben, wie er fie bem Pfarrer Bogel bei Ueberfenbung bes erften Manuscriptes, aus beffen nochmaliger mubfemer Umarbeitung die grontandischen Prozesse entstanden find, nach Rebau fdrieb:

"Sie wissen," sagt er ihm, "daß ich arm bin, aber bies wissen Sie vielleicht nicht, daß man mir meine Arsmuth nicht erleichtert. Gott hat mir vier Füße versagt, mit welchen man sich den guadigen Blid eines Gonners und etliche Brosamen von seinem Ueberslusse erkriechen kann. Ich kann weder ein falscher Schmeichler, noch ein modischer Narr sein, und weder durch die Beweglichkeit meiner Zunge, noch meines Rückens Freunde gewinnen.
— Es siel mir nun einmal ein, so zu denken: ich will Bücher schreiben, um Bücher kaufen zu können; ich will das Publicum belehren, (erlauben Sie diesen falschen Ausdruck wegen der Antithese), um auf der Academie lernen zu können; ich will die Pserbe hinter den Wagen

henney, mie aus dem bosen Sohimpge zu kommen. — Ich sing: an, ich verbesserte; ich sand Hindernisse, wo ich serwartete; und ba keine, wo ich sie erwartete; und spigte an dem Tage, wo ich Ihren schähderen Rrief biam. Sie werden denken; wunderhard wenn Sie nicht bulen: thöricht!"

Sin ganges Jahr; nach brachte er Daniber marche er mit Merchen von eine gwolf Druffbogen, welches obnehin führ verschiedene Auffhige enthielt, also nicht einmal ein einen wirgen Genenstand burnführendes Ganges war, vollendete.

Es mag barum febr auffallend erscheinen, baff ber Dichter in feinem snaten Alter es flets betont und dorin tings Außerorbentliches finbet, Diefes Buch in feinem ppmehnten Jahre schon geschrieben gu haben, mabrend in dielben Alter andere Talente und Genien, wie Wieland, Gothe und Andere, bereits abgerundete, vollendete, und fabft bramatische, Berte geliefent. Es mag im Ge-Mibril als etwas für Sean Paul Gunftiges angeleben merben, daß biefe Gefchichte von bem Urfprunge und ber Andarbeitung feines erften Burbes, überhaupt von bem Betreten feiner Schriftstaller . Laufbahn feinen fritischen Gegnern, wie Nikolai, Merkel und felbst ban Schlegel's, Beit ihrer Angriffe auf ihn nicht bekannt wurde. Gie wirde Gelegenheit zu manchem Spott, ja zu mancher Marindet scheinenden Cimmendung gegen ihn gegeben haben, mabrent, bas rathfalhafte. Duntel, in welches fein Ethen, und fein ganger Bilbungsgang bestänbig gehülltbliebm, alle saine Gegner verwirrte und ihnen gewissemaßen thenso, wie ben Berehrern bes Dichters als etwas Difleribses imponirte. Und noch beut wurde Mancher ge-II. Theil.

neigt fein, ben einen sbet ben anbern Wien von Beden Paul's bichterifchem Doppelmefent, ober vielleichtimehl wat bas ganze, beshalb für etwas Efzwungenes zu etkaren. Aber mertwardig genug! haben 366 jest wenigftene seien jenigen bebeutenben Reitifer, welche vom Standpertrete ber Runft aus die größten Ginmenbungen gegen ihn undete ten, wie früher Schlegel kind wie henter es Bebewig Mied bei feber Gelegenheit noch thut, gerabe feinen Genft wirt feinen Gefühlöfchwung und bie fulteren Schopfungen biefer Art, welcht. boch Schlag auf Schlag in enter Fing gen Reihe von Jahren jum Borfchein tamen, für Beries rungen feines eigentlichen Salentes gehatten frund Bient befonbets ertiart jene erften Bucher, beren faft ermbunges ner Urfprung ibm unbefannt mar, für bie beffent : Buf ber andern Seite aber ift es unbefteitbar, bag bie erreffe poetifchen Schopfungen, weiche jene Runftrichter fogar bis gum Standpuncte ber Productionen eines Gramer berache aufegen fich nicht fcheueten, noch immer eine erfchatterweis erhebenbe, bas gange Bein burdtruttelnbe BRitung diff ben beften und ebelften Sheil bes Bolles unachen. wiederum ift es boch unmöglich, bag bie Weinungen von Mantern, wie bie oben angeführten find, ju benem fich auch noch Golger gefellte, nicht Manches für fich batbien follten - Da nun ein folcher Breiefpaft' ber offentifichen Meinung mit ben Runfitrititern in Betreff Bean Pant's noch immer feit fo lange obwaltet - fo beweift dief reur, bag ber eigentliche Maasftab feiner Beurtheilung nicht aufgefunden mar. Dan hatte benfetben aber ichen fenber in feinem Leben, beffen Ginwittungen und bem, burch

biffelben bebingten, Entwicklungsgange bes Dichters fu-

mil 300 Betracht jener Lebensverhaltniffe nun, beren Bemwiengen Ben Paul ein boffen fublen mußte, tonnte er witter es afferdings für etwas Aufferorbentliches, für bie Genabe Des; Borbanbenfeins eines großen Genius in bill, und fer einen Bomeit, bag bie Stimme beffelben fich bei Ihm wach geworben, balten, ein folches Buch wie bie "Gebillandiften Prozeffe," in jenem Alter zu Tage utbrbeit gut baben, wenn auch nach einer einjahrigen wid burd augere Umflande ihm aufgebrungenen, Bemubuth, Sberhausst ein Buch ju fcreiben. Barum fcrieb er bei feinet mannichfaltigen Renntniffen, bei feinen bisbeitgen bevertigen Studisen, faine theologische, feine philofübilde Schrift? Weteum führte er, was fo nabe lag, mitt irgerib eint ber, in feinen Benfühungen ober Saabbidern angefungenen; Untersuchungen fort? Es scheint ibm., ath burth ben gefaßten Ettifchluß bie gange Maffe feiner eigentlichften Bebanten und Gefühle im Inmen aufgeregt wurde, und, ju gemeinfchaftlicher Thatigbit aufgehoten, nunmehr eine beffilmmte und entscheibenbe Richtung fich felbst auswahlen follte, bies nicht in ben Ginn gekommen gu fein. Und bier liegt benn ber vormalichfte Beweis, wie rein jufällig und von Außen ihm enfgewungen jime philofophischen und beterdoren Studien von ihm betrieben wurden und wie groß feine Gelbstaufoung über feinen fpatern-Bweifel, ob er nicht eigentlich mim Philosophen beiufen gewesen mare.

Die Gefchichte ber geiftigen Erfigeburt jebes Genius ift ein fo außtrft lehrreicher Unnftant, gang befonbere aber

bei so originellen, so lange unerkläplich gebliebnen und fo vielen entgegengefetten Urtheilen ausgefett gemefenen Raturen, bag wir fo lange als moglich babei vermeilen ju muffen glauben. Alle feine Bekannten wurben burch jenen Entschluß auf bas Meußerste überrascht, worqus bervorleuchtet, daß auch in Richter berfelbe wie ein Blis entstanden war, weil, wenn er ichon fruber absichtlich auf eine folche Thatigkeit auszugehen fich porgenommen gehabt hatte, bei seiner so großen Offenheit er dies seinen Freunden und Bermandten nicht verborgen haben murbe. Er felbst glaubte biefen Gebanten allen feinen Freunden in Sof fo gang fremb, bag er ben gangen Minter bing durch bavon nur geheimniffvoll, als pon "feinem Rittel und von feinem Rathfel," jau fprechen magte. In bem Briefe an ben Pfarrer Bogel, ben er im November noch entwarf, suchte er nur die veranderte Beije feines Stubirens ju entidulbigen, welche er in Folge jenes Ent schluffes nothwendiger erachtet hatte; bes Entschluffes felbft aber gebenkt er gegen biefen Freund nicht, por beffen Ut theil er damals noch eine Art Schen batte. "Es wird mir schwer," bemerkt er, "Ihnen gewisse Dinge gu fagen, ba fie fich ohne ben Schein von Stolz und Prate lerei taum fagen laffen. Ich habe mir bie Regel in meis nem Studiren gemacht, nur bag zu treiben, was mir an angenehmften ift, fur mas ich am menigsten ungeschickt bin, und mas ich jett ichon nutlich finde ober bafür balte." - Bugleich fieht man aus biefem Briefe, bag, trot ber gangfamkeit und Dube, mit welcher ber Jungling feine erfte schriftstellerische Arbeit zu Stande brachte, er boch schon zu biefer Thatigkeit einen folchen Beruf

ind in derselben sich so befriedigt fühlte, daß er, sobald it emmal fie feft in's Auge gefaßt hatte, mit Etel und Milit auf feine fruberen Studien zuruchah und der Buifd, biefelben ganglich aufzugeben, allmablig zu bem andiebenen Entschluffe, bies zu thun, zu reifen begann. "Das," fagt er, "flubiren, was man nicht liebt, heißt mit bem Etel, ber Langeweile und bem Ueberdruß tam= mm, um ein But zu erhalten, bas man nicht begehrt; beift, die Krafte, die fich ju etwas Unberem geschafim fublen, umfonft an eine Sache verschwenden, wo man und welt kommt, und sie ben Sachen entziehen, in be mit man Rorfaang machen wurde. Aber eben baburch willenft bu bir Brob - bles ift ber elende Ginwurf, bu bagegen gemacht werben kann. Ich mußte keine Sache Wbei Belt, burch bie man fich nicht Brod erwerben thinte." Auch weiß ich nicht, ob ich in dem mein Brod merben werde, wozu ich keine Krafte fühle, keine Luft monde, und in welthem ich also unmöglich Fortgange moen tann, ober in bem, in welchem mein Bergnugen anfbornt, meine Krafte nitr forthelfen." — Da nun in bem Aligenblide, in welchem bies ber Jungling fchrieb, till außerer Erfolg noch ihn aufgemuntert, ba er logar felbst noch für sich auf feinem Arbeitstische nichts Bollenbetes liegen, mithin nur an den Bestrebungen und Im Schwierigkeiten schriftstellerischen Schaffens ein so Aniges Bergnügen gefunden hatte — wer mochte hierin tiot, tros fenes von der Nothwendigkeit hervorgerufenen Entschluffes zu irgend einer Schopfung ohne Stoff und ohne Iweck, bas Balten und ben Trieb eines, aus bem Duntel der Bruft aus fich fetbft bewußtlos heraufteimenben Senius erkennen? Und um so sichtbarer erscheint rend dieses, so seizen zu belauschende, Walten, als der Tiensling das, was er in sich regen sühlte, die ersten Gebutersweben seiner jungfräusichen Muse, als ein süßes Geheinen niß bewahrte, nirgends von Ausen Beistand suchte wend in seiner einsumen und stillen Kaufe dasselbe sich und sich selbst entwickeln ließ.

1

Wir konnen nur als die erfte Beranlaffung ju bem Gebanten, ein Buch, und gwar tein wiffenfchaftliches, fons bern, um uns bes Ausbrucks zu bebienen, ein erbichtetes ju fchreiben, bem Ginflug ber Lecture jener frangoffichen und englischen Schriftsteller (lettere lernte er jeboch bamals nur aus Ueberfehungen feunen) beimeffen, bie ibn außerbem, burch welche nabere Beranlaffung wiffen wir nicht, wahrscheinlich indes auch wohl burch Platner's oftere hinweisungen, jum Gtubium bes Cicero und besonders des Seneca führten. Wie ichon erwähnt, hatten die beutschen größeren poetischen Berte in Inhalt, Avem und Gestaltung an ber bisberigen, burd fein Beben und seine Studien seiner Geele gegebenen, Stimmung entweber abprallen, ober boch bas Bewulltfein eignet poetischer Schopfungstraft nicht aufkommen laffen. Denn es meufte ihm gang unmöglich erscheinen, abnithe lebenbige Geftal ten und Borgange aus bem Leben und annliche Seelenerlebniffe aus fich felbft bervorzurufen. Gelbft Sippel's Lebensläufe hatten barin beine Zusnahme gemacht und er hatte barum auch in ihnen feine Unregung finden konnen, aus ben einzelnen Bruchftuden, Die, wie wir faben, in feiner Seele ein wiedergebarenbes Echo fanden, irgend ein Ganges, ohne die Bindemittel und Rolien von

Chepafteren und Danbfung, ju bitben. Bang anbert aber mar es, als ar bei jenen Englandem und Frangofen nicht mr sine metische und bilderreiche Prosa fand, sondern auch wine Menge Kleinen Auffate, bie, ohne Erzählung und Charakters irgend einen philosophischen, psychologischen eher allgemeigen Erfehrungsfat durchführten, und zwar in einer Diction und mit einer Behandlungsweise, welche fige Auffate in bos Gebiet, ber Dichtfunft wiesen. ich, bas Manner, die fich ber bochften Berühmtheit erfenten, foliche Sate nicht in ber typekenen Sprache bes Chritons abgehandelt, sondern mit Allegorien, Bilbern, Ginfallen, Antithelen, mit Bit. Satore, Ironie, und bag . fe gerabe barum eine um fo viel groffere Wirkung ausmilt mest hert bichften Intereffen ber Menschheit um fo in friftiger gehignt; hattan. Gemig, er lernte poetische Philosophen ober philosophische Dichter tennen. - Derskichen bervoorzubzingen fühlte auch er jeht schon sich fåbis. In feinem Lebenwar einentlich die Epoche dichterischer frif singetreteng alle inne fleine Bluthen, in welche eine Dichternatur in jeger Beit fo gern und freudig ausibligt, mann manng Sonnenstnablen fie berühren, schlie fen und varfringgeppen als Anospen in feinem naftalten Sebensfrühling. Bis jeht batte nicht einmal eine funft liche Buchornfenmarme ginige berselben jum Areiben gebracht. Er: hatte gerabe barum jene talten philosophischen Unterfrechungen aufgegeben, und selbst die psychologischen Aphonismen gebieben fummerlich: weil fie ihm gar feine Formen geben, in welche er bie Bluthen seines Geistes feien tonnte. Seit trat biefe tunffliche Erwarmung ein und ihrer, miemphl, matten, Einzwirkung entsprangen jene

etsten Arbeitete unseres Dichties. Sein Genius trieb ihm, diese kunftliche Eleckissung nicht seiner dem vlossen Ibefall zu überlassen, sandem als sein eigener Elettriseur. Mer Reibung mit dem Stoffe, in welthem er einmal diese Wisgenschaften entdeckt, so lange sossentisch fortzusahen, dies sie den Arzeugungsgrad in ihm deworgerusen. Das diese wirklich systematisch gescheh, darüber spricht er sich soldiskt theils in Briefen, theils an einigen Stellen in seinsen Werken auf mannichtache Meise aus. Er warf die philosophischen Schristen dei Geiter suchts nach deredten, witzigen und dilbeweichen, und weit dies deutsche Siteratur damals besonders an solchen sehr arm warr nur ward

.. .. Es ift befannt; bag, Bean Daul's eiftes Bert cin fatwifches wurde, und wir baben bereits fruber im XIIgemeinen angebeutet, foie: unter ben hegebenen Berbalt niffen es nicht anbers fein konnte, indem ber Bis, als nigdrigfter Grad ber Phatitafie, ben friher geichten reinen Beiftanbestraften gunachfeiffand, und barum biefet nur in einer Epoche gur Shatigeeit errigt worten forinte, in welcher vornehmlich blog bem Berkande ein Kelb ber Shatigfeit gegeben war. Ghe er Micht fur eine Gattung felbflichopferischen Abatig leit entfichieben, batte de fich obsie Unterfchiebe ebene foran erbemezzaningenbeweund prächtigen Styl eines Belvetitis, ben feinen Bomertungen Douffnint's, an ber glubenben Berebifinnfeit Rouffeau's und Cicero's, wie an dem Bine Boltaire's, an den Gatiren Dove's und young's und an ben 'Antithefen' Seinera's" exfreut. Die Babl unter biefen verfcbiebenen Ruftern tonnte nicht lange zweifelhaft bleiben. Go fehr ihn Rouffeau ergreifen

muffte, fo-febr febite es illie both noch an ber erfinberiffen Bruft i welche bie unfe voeifiche Behandling einer Sbesis felbit obne Banblung und Charaftere, erforbert. Bele will minnret fortforeitenbe Gebanten und enbich in Defattet : Dur' bed Bie und bie Gatire tonnen mis einem und bemfetben Gegenftande bis in's Unenbliche Bildent film um und entellemenben, und nachdem fie Alint road immen an Binfallen. Greichniffen und Bilbern it Gebote "flett, etfichbpfich, ifter wieber lostaffen, obte ifin bon ber Stell gebrucht 'gu baben. Gie find wie reitie Sibraubs fohter Enou; file erzeugen fich wie ein Botoneimenenraud fich Celbit; und And baber allein und für fich felbft bas allerleichtefte Erzeugnif für Menfchen cioninfellenteiter Ginifibungelruft unt itgent poetifcher Anlage. : Meboch wooden: fee frate geubt fein, "ehe bie ernfte entantige Ehatigfeit: ber Phuntaffe erwacht und bie Geele dant idies falt.

Abet iden schlagenbiten Wentels für unsere Datstels sing von dent studentellichen Auftel gerfolgten Entwickelungsgeunge bev, benr Gab nach einander unterzwerdneten; Phankiste und poetischen Aufte Jean Paul's,
so wie von beient Swinden, sinden wir darint daß er
sogar zu den ensen poetischen Saturan, wie sie die Größer
immischen Produsse enthalten, erst durch einen noch niedindischen Produsse enthalten, erst durch einen noch niedindischen Ucherganzspunck gelängte. Nach seiner eigenen Weldung an Aboget war das erste Ptoduct, das im Laufe
des Winters zu Gtande kam; nicht blast eine wine Rachahmung eines, von andern Schristsellurn beweits mehrmals behandelten Gegenstandes, sondern auch die Wehandtung selbst vorzüglich eine Nachahmung der Weise

bes jerigert unter ben oben angeführten Bruftern ber jene wenigsten poetifch. und am meisten moch Dbilofoud mar. bes General Grafelbit, berichtet baritber, bag biefe Asbeit, im Gegenlets um ben bilber wund gleichnifferichen Saturen in ibeit Grinten bifden Droceffen, jeben fo voll Antithefen gemelen fei; nine-Schneibarte bie befanntlich bei weitem mehr ber Retharif angehier, und gwan ber falbeften Gattung berfelben unb benjenigen, welchenfich imm meiften mit bem Berftanbe anbauen laut. Der Geganfland aber was ein Sob ber Dumribeit, auf welchen iber des Cradiuns encomium mories bedates Die Allauneiss beit best Gegenfandes minrbette feunt iebwas anderes als Die allergewöhnlichften: Bebenserfabenngen eines . Schülers. welthe die Mortilber: Eriffenus, junt, den Sitoff is Porgis Denfinde, biplanglich bereicherten. Leiber vergablt uns Dito bloff, baff er in jenem mrmabmien Ragebuche fcon am 12. September angefangen habe. Anberismen ihrer bie Dummbeit niebenuschreibeng ohne, mes for außerft wichtig gewesen wire, auch nur, nie berfolben mitzuthiei-Len, fo daß wir burchaus won bem allmabliann liebergarise aus jenen Emptyonen in die poetischere Schroibart feine - Unichauung babete. Dach eine betteutenber Unterfchieb zwifchen biefer Arbeit und ben Gronlandiften Proceffen, auf bie Dtto verweift, in ber Bebandlung und in ber Schreib: art flattgefunden babe, grabble ber Dichter felbit; ber Bioff aber, blieb im Allgam cinete, berfelbe, marte jeboch in Unterabtheilungen gerlegt, welche babnech natürlich auf eine confretere und individuallere Behandlungsweise fichr-Indes finden voir in einigen Briefen, felbft, auß ber Beit, mo bie Bleichniffe und Bilber jene Intithefen bespies perbrangt hatten, immer noch eine bebestende Auzahl der lehteren, von benen wir einige anführen, um die weniger damit pertranten Lefer an die Art jeuer niebelgften Schöpfungsperiode zu erinnern

den gleis bimffigen Bachem werbe ich mehr Gelb und weniger Dabel gewinnen: - Dein Buch ift au jung um all har woerben. 4444 Gin Buch johne Schonheit, ift gewiß win fichlerhtedy aber eines ohne Sehler ift barum fein gutedule Die Reile erzieht, aber erzwert nicht Schonheiten. 344 Richt blog ber Dichter, auch fein Gebicht wird gebowww.und nicht gemacht: -- Die Britit macht bie Angell ber Arbiter gever treiner, aber auch bie ber Gebonbeiten .-Sinn Bad: Bud eine fetether Satore auf Unbere ift. fo Wei Die boffe auf mich. - Schones Weter erzeugt feiim einem fchinen Beief. - Die Ditze reint jun Bitbung ichtiger, aber nicht griffiger Kinber, und am warmen Mitterge febeint die Sonne bie Strablen bie fie fur bie Goffe werichwendet, bem Anpfe zu entgiehen. - Je mehr Mabr ein Einfall toftet, verfie meniger ift er fie worth. --Die Sinisfindung mibbt, fatt bes herzens, ben Gammen !!

Weicher am besten ist es wehl, wir lassen ihm auch dienber selbst sich aussprüchen, in einer Stelle aus einem Briefe un Derthet, in welcher er bemfetten gewissermassen Ansteltung zu dieser Schneibart giebt. Sie beweist puzieich, was wir spätter noch oft auszusühren Sielegem beit haben werden, daß seine Einsälle und seine ganzen Productionen pichts weniger als die ungezügelten Ergüsse einer ungezegelten Slubildungskraft weinn, wie man meiskentseils geglandt hat, sondern daß er sie mit, dem volli-

ften Berfianbesbewußtfein nieberfchrieb und fie gewiffermaffen nach Megeln, über beren Grunbe er fich febr genau Rechenschaft ablegte, bilbete. In jenem Briefe jece gliebert er ben Gab Berthet's: "Der Ibeengang eines Bupbchonbifften nach bem Effen ift fo unordentlich, wie Die Bewegung feiner Gafte.40 ,280' fehlet bemfelbeit 2814?" fahet Jean Paul fort. "Ritht am Gedatitert; fondern am Ausbruck bem man erft bie Borter abichneis ben muß, bie bie Bergteichung gwifchen ben zwei unabrilichen Steen erschweren. Aenbere ibn fury fo um: Die Berbauufig verwirtt meine Gebanten und meine Gafte. - Der Gebante ift berfelbe; allein bie Rurge bes Zusbeuck macht bie Lebnfichkeit Des Unahnlichen noch auffallenver, fatt bag fie ber beinige verftedt. Bon ben Ibeen brauchft bui bas Bort: Gang, von ben Gaften bas Bort: Bewegung; nimmt man aber zu beiben baf Ribe Wort, fo feuchtet Jebem voie Aehnlichkeit ein. 'Da= ber foreiben alle biefenigen witig, bie furg fchreiben, Za citus : 20. Daber technet man Rurge gum etften Erforber: nis bes Epigramms; Galz bleibt auch im Baffer Galz: allein Riemand fieht, bag es Galg ift, ein Chemifet ausgenommen." - Uebrigens verfteht fich von felbft, daß, Da bie Gleichniffe biefen Untithefen fo nahe liegen, Da ber poetifche With als bas Bertnogen bes Auffindens entfernter Mehnlichfeiten zu einer gegebenen Sache eigentlich mur eine potenzirte Antithefe ift, und ba bes Dichters Einbildungefraft fich nur an biefem Auffinden üben fonnte: fo verfieht fich von felbft, fage ich, bag jene erfte Arbeit nichts weniger als von Gleichniffen gang entbloffe fein tomite : ja wir fanben ja beren fcon mehrere in ben

has reflectivenden Bemertungen in hof. Dach mirwiffen von ihm bag jene Antithefen in ber erften Arbeit gang besondere wormalteten und das ibm fpitar, biefelbe darum matt erschien; wie konnen, und soger mit siemlicher Gewifibeit, selbst bas Aberbaltniff, jener Gleichwiffe gu ben Anithelen in jener-Arbeit anschaulich machen que eben imem Briefe, ber nach ber Rollenbung ber Gronlandie ihen Processe geschrieben ift. Es ift eine giemlich allaer meine Erfahrung, bag Briefe von Schriftfellem in beun Entwidelungsepache zwar, bas Beprage ibrer mublam ausgearheiteten schriftstellerischen Arbeiten tragen, jedoch weil fie fich jet jenen geben loffen, bas Geprage ber ber letten, Arbeit porthergegangenen Pariade, über melche fie in den fchriftstellerifchen Arheiten, hinqus, und beren Gigens thunlich feiten, fie fich für gewöhnlich bemits angesignet haben. Besonders ift bies aber bei Jean Poul der Salle beffen Arbeiten fleth, ein Theil feines Seine wurden. Der Brief, mit meldem er bas Lob ber Dummbeit an Bogel werschiefte frift noch ohne allen Schmuck: aber jener. welchen er ein Jahr beinah später bie Grönlandischen Processe begleiten ließ, ift voller jener Antithesen, Die er boch in ben Szonlandischen Processen fost überall mit ben nghlenderen und erfindungspricheren Gleichniffen vertauscht hotte. Aber as folgen oft ben Antithefen mit benen er einen Sat angefangen Gleichviffe, und fo, bas man diese aus jenen entstehen und fich gleichsam wie einem neuen Ring an bie Rette hangen fieht. Wir nehmen biejenigen pon obigen Antithefen, aus benen fich Gleichniffe entwickelten.

"Die Kritik macht die Anzahl der Fehler zwar klei-

ner, aber auch die ber Schönheiten; — benn die Beit, in ber bas Genie verbeffert, verfünzt die; in ber es schaffert könnte, — und bas so lang gesäugte Rind raubs bem Embryon die Rahrang."

"Nicht bloß der Dichter, auch fein Gebicht wird gen boren und nicht gemacht. Aupiter geligte die Sota ter, allein die nicht görtlichen Wefen machte er nur; biefe waren bas Werk feiner hande; jene feiner Lenden, und Minerva war gar bas Werk feines Kopfes."

"Je mehr Dube ein Einfall koftet, befto meniger ift er fie werth. Eben fo gebaren bie Beiber bie tobtest Rinber mit mehr Schmerzen, ale die lebentbigen" u. f. f.

Der Binter übrigens, während beffen ber Jungling mit biefen fchweren Bebuttsweben umging, brachte ibm fcon wirkliches und fcneibenbes Elenb. Er erhielt nicht nute pon Saufe fo wenig Unterftutung, baf er gerabezu Dans gel' litt, fonbern er hatte auch feine Mutter zu troften über bie forigefeste boghafte Berfolgung von Seiten ihreir Proceffgegner. Wie weit es jest bereits in feinen Ents behrungen gekommen war, bavon geben bie noch vorbanbenen Briefe an feine Mutter ein ruhrenbes Beignif. "Gie laffen mich zwifchen: Allricht und boffnung," fdriff er am 1. Desember. "Ich habe Ihnen febon neulich une Gelo geschrieben, und bu babe ich schon viel geborgt gehabt; jest habe ich noch feins, ich borge allo immer fort. Aber auf was foll ich benn endlich marten? Sein Sie fo gutig und verschaffen Sie mir Bath. 3ch muß boch effen und kann nicht unaufhörlich beim Eraiteur borgen. 3d muß einheigen, wo foll ich aber Bolg besommen ohne

Beld? id Fanne for nicht erfrieren. Abe uteine Geftindlein halt ich überthaupt nicht forgen; ich habe weber Moritus word Abendis etwas: Wa rines. Ich habe Sie um amangia Thaier Gachffich gebeten ... jest ift's fichon langer weinde Schies befriemen werbe, fo mierbe ich kaum wildenslies pionnens mas lich ichen famibia bin. " -"Minwollbe: Chrien: gerne Caffee:fchiden," fcreibt er fpåthis ideer midhi Gelbiidingel Aft'iv groß als ber Minige. 360 booge fraft karauf los, fund tann nicht anders." -Bu biefen außeren Seiben tamen auch noch noralifde Comingen, bie ubrigens bis in fein fpates Dannesalter finit fein Bebert von Beit zu Beitr zu vergiften nicht alfrinten, Gibmetren thoils über bas traurige Schickfall bill fiber Die Bertvahrisfung fuft aller feiner Bruber, im Aufge feiner Zenniskmung bes Glauf feiner Ramitie. An et und fein butter Bruber, ber lette burch frubges ine inntilice Beschäftigung, hielten fich unfrecht; die übris mi gingen gangled gu Grunde. Der hoffnungsvollfte . fligte fich aus Bergweiffreig in die Saale, die Andern ficen fic unftat in ber Belt umber. Go verlief in Minter Worm Bidter ein Barbier, feine Mutter, im Gabat munderben, und Dant batte alle moalide Mile bie niefbefimmerte Mutter mit bem Gebanten an in Bicht: eines Stundes zu verfohnen, ber damals als bu ungläckliciffe : und mifgreachteste von bem Bolf. neft Shen und Kurcht betrachtet wurde. Geine Mifffing ming nubm unter biefen Umftanben oft fo ju, bag er birtin buchte, Leipzig zu verlaffen und nach Gottingen # geben, beffen ehrenvoller wiffenschaftlicher Buf ibn wahrscheinlich hoffen ließ, daß er die in Leipzig so fchmerz-

lich permiste Anterfittung bant Anter werbe. Schwingigens melde er, in ber Antarbeitung ber guffen: Struft fontre liefen ihr noch mandmel anchen Sicking gen, Arines Mittele und Rathleikett mit dumber fich matte feine: Mutter: jumocitent, ambunidien i findeen fomunai litterii bent miebetholt beliggt er fich : üben ben : Mammi gam; Simt Connationers of the artist of the contact and the contact are as the 200 Andr. Miles: bies marb, andersmigts ger had infight ben Dummheit" graen Enbei bes Mintens, winflich wollen bate? und ....im Wrofesson, bent er jebidurch eine beitte Gondiffen bie Bande gespielt, ibn bunte Lab batte aufmuntementale fong" sammel all er auch por bem, Maren Bondlibem er bas Manufcrint aun Beuntheilung eingefchicht, wirmen: Brief voll freibinen Erstenurns barüber augichebeiten batte : Rell femauinifcher Spffnungen fab er bas: Manufcript bereits gebruckt und bas Sonover in feinen Saine ben, en erbat fich fchon von Rogel Rathichlige über bie Bedingungen, welche Berlegern ju, machen feieng und als gar jener Prufeffor, Geiblit gebeißen,, mit bober Den tectionsmine sich erbat, mabrenbieber Dftameffe, in woll cher Jean Paul fein Stubchen ranmen mußte. bie Schriff an den Mann au bringen anlaubte er fein Gled bergis gemacht und reifte, beraufcht von Soffnungen mabrond ber Offerferien ju feiner Familie nach Sof. Die Bar tezeit, welche man nach jenem Sprichwort vor bem ver schloffenen Eingang ber Leipziger Paradiefe zubringen follte, fchien ihm jest überftanden. Wom Berlaffen bieles Ortes war fo menig mehr bie Rebe, bag, er fo fchuell wie moglich habin jurid, eilte und fich nicht einmal bie Beit nahm, feinen ehrlichen Freund Wogel in Rebau gu

schichen. In seine Anderdennuth schien sich durch diese gelichen die geneigert zu inden diese mann, innibendeltuisse me einer haber gesteigert zu inden diese mann, innibendeltuisse mes sien seinen sonnten diener, von ihm in Leipzig institution mannten diener, von ihm in Leipzig institution mannten die haben die Hoser die hab er, der sicher Ausgagrissen, bielt dieselbe so wenig im Kaum, in Rogel, die zur dem sons soner Ausgen beshald gedeungen finnunksen, woch von seiner Ausgen beshald gedeungen sien sienen Franze zu kassen, zur siehen die Kaupen bei ausge zu wachen, zur siehender gu lassen sieh veraniaßt fühlte.

... Die ber Goffening, bad , Sab ber Duiembeit" werbe in 190 Abalur eingeriagen haben, bag er bavon einen Commer worde leben, ein mottes Buch für bie Dichaelibuteffe schreiben, uteb bamit noch mehr Geld werbe verbinne bonnen: langte er im Dai wieber in Belpzig an. Wer wie fahr fiel er aus feinen himmeln, als ihm ber Dwieffer Geiblich beim erften Wefuche, fatt, wie er gebelli fente Gelb einzuhandigen, bas Manufeript wieber mid gab, und nun auch bie Belt, in welcher es gur Michaelismeffe batte gebendt werben fonnen, (beim bamile wurden noch nicht bie Bucher außer der Meffe verfolde, verfteichen mogr. Der Mingling nahm fein Das unfenipt ... und find es abetrubt wieder bunch. Wer ba an fich erfahren bat, wie matt, enwungen jedem Berfaffer feihne Ginfalle, Bige und Satyren ericeinen, wenn fle ism nach einer gewiffen Beit wieber vor bas Geficht treten, namentlich bann, wenn fie nicht abfichtlofe und gelegentliche Erzeugniffe ber burch Bufall angeregten Ginbilbungstraft gemefen: mag fich nicht wundern, daß auch II. Theil.

unferm Dichter feine erfte Arbeit ber Mrt eine mubfam m funftich in ber Stebirffube an fremben gebrudten Borbie bern aufgefehmiebete Rette win Ginfallen fchien, er entraffe biefelbe von fich warf, und im weften funkterischen Gelich feinem Gott bautte, bag fie nicht gebrucht worben warnt Gebi es duch felbft bem Lefter bei winen wieberholten Durchfiecht wisiaer und fathrifther Schriften, wenn ber epfte: Beig ber Ueberraschung vorüber ift, nicht anberd ; nur fehr riet. nige ber bochften Mufter in biefer Gattung holten mieberholte Proben aus, und gewinnen foger neiten Beix burch bie Offenbarung weuer feiner und viconter Bine, welche bie bei bem erften Befen au überfullte Gerle aberfeben mußte. Uebrigens mußte-fith ber Bungling aberhaupt bei feinem, buich bie Soffnungen ber letten Monate bober gefvannten, Bobensmuth in einer gang anderen beheren Stimmung befinden, als in beme wirgangenen trüben Winter, in welchem er jenes Loft ber Dummheit gegebeitet hatte. Er war in bem etften Mis genblide feines Unmuths fogar entschloffen, vorlaufig biele gange Schriftsterei unfgugebeit. Aber won neuem gronna thn die Roth bagu, fie fortynfenn. "Aus meinem gornigen Enthuflasmus erweckte mich," fo engablt er an Ro: ael, "meine rechte hand, bie von ungefahr in bie Dofentafche jum teeren Golbbentel gefommen war; ju ber Sand febing fich noch mein Magen, ber burch fein mur: meindes Beto ber gangen Entichliefung eine andere Bon: bung gab." - Der Ingting entifchief fich, eine wellfanbige Umarbeitung jener Schrift gu unternohmen.

Richt verloren aber war die psychologische Erbaftisgung burch bas Bewustfein, unter so schwierigen Um:

landen dennech eine Art voetischer Arbeit entworfen, politäbet,: ban Beifall geachteter. Petfonen bamit eingerenditternut bie: Möglichkeit, Anbeiten ber Art gebruckt und beschltzitie febent; einfae Monate vor Augen gehabt au teben, per i Belchen gerfraftigenben Ginfing bies Bewußtthinbank bis: Goelenftimmung und ben Lebensmuth bes Junglings gehabt, dapon getigt bie plogliche, mit feinen Bechaftniffen gar nicht übereinfimmende Beranderung feiner Bebendweise. Raum wußte er noch, wovon er feinie binberigen Wirth, feinen Traiteur begahlen und feine übrigen Bebensbeburfniffe beffreiten follte; und barum muß bie plabliche Rectbeit in bem bisber to schüchternen und Unterflützung . und Schut werlangenben Jüngling im bochfin Grade aberraichen, bag er, pilen Gefeben ber bama: ligen Mobe bobusprechende nicht nur ben Bopf und ben Duber ittt ploblich von sich marf, sonbern auch jebe Battbeffeidung, und mit trausem blonden Saar und offener Buift under Die mobischen Leipziger trat. Dieses Anfine war damals for imerbort, daß Jean Paul fieben John lang gegen die üblen Folgen, welche ihm baraus monden, anfampfen mußte, und bennoch in biefem Rampfe mblich erlagg, bennt gegen alle feine Erwartung war editen bistelbabin noch nicht gelungen, fich irgend eine ingere : Seibfeffinbigfeit au erningen. Bewundernswerth aber ift die Kraft, mit welcher er biefe unangenehmen Hilgen fa jange extrug. ..... Bold namlich verlangte er von ber Matter ,, foine Dherhemben à la Hamlet." Ihnen," fagte en, "wird es Riemand versteben; bas beißt namlich : porne bei ber Bruft muffen fie offen fein, bag man ben blogen Hals und die Bruft feben tann."

Da nun biefe bie außeren Rudfichten verlebenbe Brauge jebes Bemuben um eine Informatorfielle gang vergeb. lich machen mußte, ib hatte nothwendig Richter jebel Gebanten baran bereits aufgegeben, unb! im Berlaufit bei Ausarbeitung feines zweiten fchriftftellerifthen Berfetet nummehr bas bothfte Gelbftveitrauen zu feiner eigerteit Rraft und zu bem enblichen Gelingen feines Mittels Ge "Ich mußte bamals," fagte et in fpateren Bulfreit ofters zu bem Berfaffer, "ich wußte bamute in Beingtell bag ich es burchfegen wurde," namlich, als ein unabbatel giger Schriftsteller ohne Amt burch bas Leben ju Font men. - Diefe Redheit und biefe Buverficht etfcheinen und fo mertwurbiger, als ber Dichter uns auch bie inniern Binberniffe, Die jenem freieren Schwunge feiner Beifest frafte fich wiberfesten, in einem fpatern Beiefe an Bouel nicht vorenthalt. Er führte bem Freunde, um benfetben ju einem milbern Urtheile über feine Schifft ju befting men, bie Tengfilichkeit vor, mit ber er nach einem Gute habe ftreben muffen, beffen Dangel bie Butunft mit mich größeren Schreden ausrufte als bie, womit berfelbe bie Segenwart verbittere; - ben verdrieflichen Difffang zwischen bem Belachen frember Thorheiten und bem Une muthe über bas eigene Schickfal; - mit einem Work ben hindernden Streit feiner Empfindungen mit feiner Arbeit.

Unter biesen Einbruden und Einflussen nun fchrieb Jean Paul ben ersten Band seiner "Grontandischen Proficessen" wie fie im Ganzen, jedoch mit wesentlichen Berte enthalbten. Die Haupthindernisse, welche der Dichter vorfand, lagen, jeboch wicht in jenem Biberffreit ber Empfindung benn bie gesteigerte und freier entwickelte poetische Arest Chermog jene bei weitem: sondern in der so großen Amethy bes , Stoffes. Bas tonnte ber neunzehnjährige Bingling, ohne Umgang und ohne alle Kenntniffe irgend eines bobern, gesellschaftlichen Berhaltniffes ober ber boheren Stonede, fun besondere Thorheiten aus eigener Anhanung, 211, verspotten haben? Aber bennoch hatte er bei bifer Arbeit einen außergebentlichen und fur immer entimbenden Fortschritt gemacht. Erstens war er aus bem Marmeinen in bas Besondere und Individuelle binabmangen, nicht mehr einen allgemeinen Begriff, sonbern lebendige Befen, nicht mehr die Thorheit, sondern Thoremigntersuchend und verspottenb. Aus einem Stoff war fo eine gange Reibe von Gegenftanben entftanben, pan benen jeder insbesondere in das Auge gefaßt, einen besimbern bewagten Lebenstreis vor feinem Blide entmiftite, und jeber fo, aus bem Chaos bes allgemeinen Buiffe loggeriffen, ein mirtliches und besonderes Leben migte. Dann gher und vorzüglich mar er babin gelangt, finnfeben, daß ber Dichter feinen Stoff aus feinem gegroßtigen Beben, fowohl innerem als außerem, nehmen, delier bamit fa viel als nur möglich wuchern und, fei feingileben noch fo garm, lieber aus bemfelben machen muffe was moglich sei, als nach noch so glanzenden in den Genge liegenden Stoffen greifen, bie er aus eigener Unhounns nicht kenne, und in die er sich mubsem und tunftlich erft bineinzudanken und zu fühlen babe. Ueberall, wa Isan Paul dieser Regel, welcher er jetzt wohl

nur unbewußt hulbigte, tren bfieb, ward er ber große, in feiner Originalität und in dem Reichthum pfochblogisischer Entbedungen unerreichbare, Dichter.

-Man febe bie Gegenstanbe ber einzelnen Aufface bes erften Theils ber Gronianbifchen Processe, und mitte wird überall bie außeren Berantuffungen bagu in better bisher gefchilberten augenbficieben angeren Berbatninen. bes Dichters finden. Der eiffe Auffas mit ber Uebeb! schrift: "Ueber bie Schriftstellerei," spotfet uber ihn felbfe: und über bie Grunde, die ihn bagu veranlagt, ein Autor ju werben. Es war wirklich, wie wir fagen, bie Roth und ber Sunger, bie ihn bagu gettleben. Er buiffe neer fein eignes Beifpiel ju einem allgemeinen erheben, und, was bei ihm ber Bufall, fldf einigent mit bem inneren Drang, hetvorgetufen, fur eine allgemeine, einer Daffe folechter Schriftfieller eigenthutiliche, Quelle von Buchern, ertlaren, um eine, aus feinem eignen Buffanbe gefchopfte; Aulle von Fronie, Spott und Gleichnissen auf febleichte Scribenten ausgießen zu tonnen. Es lag nabe, ben Magen fur ben Bafer und ben Bunger fur bie Ruft ber Dichtfunft anzunehmen, um auch alle andere geiftige und forperliche Infirmitaten, als Rrantheit, Durft, ger große Jugend und ju großes After, baneben Regend gur finden und um baraus ben Stoff zu einer ber reichften, traftigften und treffenbfier Satoren arbeiten ju tonnen, beren Originale überall um fo ficherer zu finden fein mußten, als er ja, trot feines reinen und fraftigen Strebens, fetbft ein folches zu einem Theile jener Satpre gewesen war. - Eben fo geklufig war ihm ber Stoff der zweiten Satyre: "über bie Theologen." Nicht bloß als

Sahn eines Pfaurens batte er tägliche Gelegenheit haben miffen bie mannichfaltigen Schwächen biefes. Stanbes in der Rabe zu beabachten, sondern hier mußte ihm bas Chibium ber Seteroborie, bas ibn pon frub, auf gewöhnt bette, famobl bie intellectuellen Schwächen ber Gegen: pontej, gialo, auch besonders bie unreinen Motive ber Anbimm berfeiben aufauluchen, aben fo reichen Stoff barbistorij-Die Beranfassung jur Auswahl bes Gegen:. finghed inged bratten Auffagest gibber ben Ahnenftola" lag immignifich seben fo nab, indem in feiner abaefonderten Beimath: es ... martirt bervoctretenben Dufterbildern ben nicht fetien konnte, und biefelben ihm um fo wenigentaeben mußten, ale, in Rolae ber vielen Patronatftellen in feinem Lande, fein eigener Bater, wie wir bering faben ... in Demuthiger Entfærnung von biefen übermuthigen Patronen ftand, benen bort tein reicher Mittelfiend bas Gleichgewicht hielt. In bem vierten größern Inffeter: "über Weiber und Stuper," versuchte er fich in bieg große Belt gu magen, wozu er burch bie Anficht. milde er: fich von bem Leipziger Beben aus ber gerne gemeicht hatte, bewogen wurde. Schon balb nach feiner Antimft bafelbit fchneibt er banüber an Rector Berner que eine Beile, als hatte er fich in ben größten und feinfim Befellichaften berumbewegt, und feine Befehreibung, bie er fich nach einzelnen Unzeichen zusammensetzte unb wahrscheinlich burch bas, mas über bas Leben großer Stabte in feinen Ercerpten fich befant, ergangte, erscheint faft kunischt: "Die Mobe ift bier ber Eprann, unter bem sich Alles beugt, abmobl er niemals sich selbst gleich ist. Die Stuger bebecken die Straffe, bei schonen Zagen flate.

tern fie benem wie bie Schnetterlinge. Giner gleicht berne andern: fie find wie zbie Bummen im Maxionettenfriede und feiner bot bas Herz, Erfelbft zu feine "Das Herrs den gantelt: bier von Deilette: ju. Loilette, von Affeniblete gur Uffenebille, fliebit eberall, ein paar Thorbeiten mit 201945 lacht und zweint, wie estibent Andern beibebtz inabet Libe Gefellichaft pon ben. Unverbaulichteiten: bie en in peineie gedern, eingesammeit hat; und beschüstigt seinen Rorren mit . Geen und feine: Beelennit Richtsthum, bift fer errente bet einschläft. Wen nicht feine Abrumth meingt, ting was. fein, ber wird in Beitigig ber Maer, ben ich eben geschäfte bert habe." -- : Was. aber ibis Framen enlangt, for enfchiene. allerbings, bem Jodiper Dorffohn ber nach bemaliger Mobe auch in Beitrigigefehr entbloßter Bufen auferft angliche fig., und bergleichen hatte er Gelegenheit, auf: Gongiere gangen jund in Garten ju feben.

Der dichterische Went dieser Auffage fichtenun am genanen Berdatmissen mit der Reihenfolge, nach welcher sie aufgeführt sind. Sprudelndreicht sließt ihm der Stoff in dem desen Aussate zu, so daß er zum Aushäven sich seihft gestwungen zu haben scheint. Da die Lagen, in welche ihn in dieser Beziahung die außeren Umstände gesdracht, so eigenthümlich waren, so wurde dieser Aussasseine der ariginelissen und umfassendsten Gatyren, die zu auf daß Schriftstellerwesen geschrieben worden sind. Denne selbst den Spott, den er über Nachahmer und Plagiarien ausgießt, konnte er entfernt auch auf sich anwenden. Gesemmter erscheint er schon den Theologen gegenüber; hier hatte er außerdem noch äußere Rücksichten, auf seine Freunde, zu nehmen, und auch war der Gegenstand ein

iden febr poft abhgehanbeiter. ... Den Abei taunte er gu miningingiben Rabe, unbenoch weniger ben Gegenftanb imprietter. Sames, bie fann fchwack nachabante, was Muffegieit und: Anbere bariber gefagt. Auch in biefen Muichungenmitte bie Bell ber Gronlanbiiden Droeffit menniffennachen nein: Schenta ober ein proubetilcher Swiegel: aller friner fichtean Berte. Er ift am größten, men feine eigenem inneten und auferen Buftande gum Mint feiner Diebennaen macht, bann, wo er bas nab an fich: Berliegenbe: bagu! erhebt, unb am fowachften, mobal Entferntme und nicht Gelbfterlebte, fei es in Chmefteren .: inn Gofchichtlichen ober in Naturschilberungen. : Bas bugegen Jean Paul nach breifig Sahren felbft ann richtig an biefen erften Jugenharbeiten tabelte: bag bin miter punftige die nitte bemischung bes Spottgorns mit ber Luft, ber Bufprebigt mit bem Luftfpiel, immer mmentrocher eine fatiche, fich felber aufreibende, Ironie, pheceine eben folche Strafrebe, und folglich beides auf immelageberen konne, und daß man nur zwischen ernfin Bisterfeit und freiem Scherz zwischen Juvenal - Perfünd unde zweischen Horag aber Auftoubanes, ober Swift, wier Sterme, poer: Sbatefpeare, welche alle mit ibrem Rmifchen bem . Buvenal- Perfind entgepenfteben, ausichlieflich an wählen und fich an entscheiben habe\*) -biefer Madel trifft jene Utofiabe mehr ober weniger eben nurmand im Berhaltniß bes oben angegebenen allgemeis

<sup>&</sup>quot;) Sieig: Borrebe jur zweiten Ausgabe ber Gronienbischen Proteffe. Der Dichter sagt bort, baß seine vorzüglichsten Musterbilder: Erasmus' Lobrebe, Pope's Dunziade und Young's Satyren ihn bazu

nen Mottbed. Er fallt in dem auften Auffans mar andi weilen aus ber Ivonie und bem angenommenen Scheiters eruft, wenn er j. Bi fagtaniet fomme ich zu bir, dangen obrige Dufe best hentigen Affengeschtet, buntfarbigeria Rachahmung Hin fami) undnivernichtet basg Eine burebeg bas Anderen. Gant befondets minbacher jene Safote atte Die Reiber und Stuper an einer wirfilichen Bugvredinte Uebenhaupt:aber:wan es natürlich: daßibiei gröbere. besteb bere und : handgeeificheten Satore, bed Juvenal ihnunffacheit lich wormaltete, theile: ale bie leichtene und unausgehitogen tere, theils in Folge bet. Sollenftinumung bes Innplingeng Bas min bie Austrbeitungerim: Einzelnen, anlandis forhaben wir fcon fruber erwähnt, bag bien boger geftiegene portifche Rraft undebie thatiger geworden . Gingitt. bungefraft mit einer Aut von Rauft in Gleichniffen. schwelgte. Einmal aufofie aufmertfam geworben, mufate bie Erzeugung berfelben bei ihm um fo mehr in a Unens schonfliche geben, weil, wie wie ichon fuhre angebenteft. in feinen Ercerpten, bie er eifeig regiftrinte und burchlase, täglich bie unahnlichsten und betemgensten Motizen, Bien ber und Borffeilungen aus allen Kreffen best Millen El. bed Bebend, ber verfchiebenen imenfchlichen Wolchaftigeene am, aus allen Bonen, ber Erber u. f. m. untermifcht nes ben einander fanden, und tablich wor feine Beele traten. Die feine Ginbilbungbiraft außewowentlich leicht mit eine ander verknüpfen und ihm ju ber Auffuchung abulichen aus feinen eigenen Umgebungen veranlaffen mußte. Gewar naturlich, bag, weil ihm bie aus feinen Ereerpten geschöpften Borftellungen und Bilber bie außeren Unregungen erfetten, Busammenftellung von Gleichnissen für

in warde, was Anderen ibie Erzeugung twifter Gedichte. Mit großem Recht neuntwer baber selbst bie Gtonlandis hat Brokeffe Alenoit bes Wikes: " als folde fieben fie diginiteber ganzon Literatur ba, und zwar barum, weile munochinie ein, nach bem Sochften ftrebenber und mefininglich mit den bochiten Whantefleanlagen begabter, Moter aufsber einen: Geite fo febr und auf fo lange die bickterifchen Anrequagen in feiner Jugend beraubt, which ver andern wiederum burch die Roth gezwungen mite ben untergestoneten Kraften ber Phantafie Windern und biefelben fin frühneitige und poetische Shipfungen im Enatigfeit an fenen. Dies ber Urfterung wien: Beund fur beit fo feltfam und amerflatlich er-Minnen unenschöpflichen und ewie sich wieder gebären: but Addthum: von Gileichwiffen bei Dem Dichter. im bestben micht im Folgen bazu bosonberd angeborner Indien einemthumlich waren, bas ber größere Reichthum dibetiben :: gus bio unverhaltnifimaßig größere Rraft Mi Phanistie im Maenisinen sum Grunde batte, und Miliebeit wirklich mie beim Bis überbaupt, nur ber Soling nach geringere, und barum vielen Menschen gewhilide Geiftesfrafte thatig find --- bavon liegen manmifattige Beweife: vor. : Richts ift anftedender und leiche mmahptahmen; als viele Schreib- und Bidervife; und da Bufaffer dat es nicht bloß an fich, sonbern auch an viellen undern etfahren: wie fast feber, ber mit bem Dichter oft in Berührung tam, in berfelben Weise unwilllightich fprach und schrieb; und blejenigen, welche wirkich pottifche Anlagen hatten und ausbilden wollten, mathim fich nur mit großer Mahe später bavon wieder los, bamit manuauf fie nicht als gefüffentliche Rachate mer Sean Paul's mit ben Tingern wiele. Untwortete boch outh fogon der Pfarrer Bonel saeleich nach Durchlesung best erften Theilf in genem Briefe, voller Gleichniffe, treth Bilber, big michts meniger sols künftlich und mit Absicht gemacht mu fain idienen. Freilich mar auch Bonel ein Mann von Phontalie und farieb, felbft fpaten witige Schriften. Aber mit ifeinem Einmut zurudtumeifen if bas faludliche Experimenta, melchedif Tran Daul in tiefer Briebung felbft fpater mit mehrem .. Rindem beiberles Grichleints von fieben bis eilf Jahren antellte, jund mevon er Einiges ichon in feiner "Borfchule aur Aefthetitif mittheilte, baraus folgend: bag man gum Die Seben ersieben konne. Wenn er aber in jener ersten Satore frattend von einem, ber fich durch Wein jum bichten kunfte lich anfeuern mag, fagt; "Aus allen Winkeln bes Gebirns friechen verbesgene, Ginfalle berver, jede Aebntiche feit, jebe bie Stammmutter einer Kamilie pon Metabbern. sommelt ihre unabnlichen Rinder um fich, und gigich eis ner mandernben Daufefamilie, bangt fich ein Bilb an ben Schwanz bes andern" - fo war bies in allem Ermst auf ibn felbft und biefe gange Gattung anwendbar; wenn freilich auch nicht jener andere Theit ber fatprifchen Stelle. in melder bas eben angeführte Bleichniß norfommt. Mort wir erinnern an biefelbe, um bem Lefer ein Beispiel bar mabrhaft lyrifchen Ausbrüche in jenem Auffabe vorzuführen. Er fagt namlich von einem fich burch Tripken anfeuernden Scribentena "daß die Sies des Beins ben Unfinn ber Phantafie aus feinem Winterschlafe geftort. Die buntscheckige Brut ber Traume aus ihrem Schlummer

Albert babe: bag elle Seiten bes boblen Robfes ju eifin gleichzeitigen Migting getont, bus Gebachtnis feine Mitibinen Chage ausgeworfen, innb' ber gufummenge Mibiel Builfett von veltwellten Blumen fich, wie Bett Will die Raffe, burth das Getrant erbist babe." -in Bie fcwer is über finter rieth bem Bangfing wurde, feil Auffähre, bie in ben fammitlichen Werten nur bunbert mund vierzig igebrangte Detaufeiten Millen, zu liefern, wie mp in ihm bie Binberniffe woren, ehe er fo oft in los Me Stimmungen fich zu verfegen vermochte, um eine Melt zu volleitben, bie buter bie Rate von Ginfallen feie Mit Anforderungen entspracht barüber giebt feine eigene Addung Bufftblitft "baff er von Reuem fechs Monate binder zugebracht habe.". Da ihm dieser lyrische Wis willige wielle Burit fin ungebundener Rebe fo viel Die machte, fo begreift fich leicht, bag für die plaftische Sfaltung burch Bhathmus und Beim gar feine poetle Martit übrig bleiben konntei -

Welch nieder, daß er bei feinen Erzeugnissen so answeich nieder, daß er bei feinen Erzeugnissen so answeich viel feinem Kelße zu verdanken hatte, sondern auch im spätelten Welche er mit demselben Gesähle auf die bind Reihe seiner Schöpfungen zurück. Er stellte allerdigs auf sie hellztänzendes Weispiel schon als Jünz-ling, wie spätes als gereffer Marni, auf, welche Wunder nan durch Floss und unermüdlich angestrengtes Streben willtingen könne. Aber damit es nicht versühre, muß immerdatan erinneit werden daß er durch jenen Fleiß in nicht einen fehlende Anlagen ersehte, sondern die entbetan Ausstungen durch Wenschen und Welt in einem

Leben, bas nie noch so ungunftig einem Dichter zu Theil geworden war. Mit der größten Offenheit offenbarte ex damals schon, wenn man ihm von seinem Genius sprach, dieses Bewußtsein. "Lieber Gott!" ruft er Derthell zu, als dieser den Betteifer mit einem in seinen Augen so reich begabten Menschen von sich wies, "lieber Gott! wie unenblich klein waten meine Anlasgen gen ohne die Berbesserungen bes Fleißes.!" Reußerungen gleicher Urt in der Beit seiner seurigsten und reichsten Schöpfungsperiode, so wie aus der am Schlusse seiner Laufbahn, werden wir zu seiner Beit begegnen.

arai 🕃 🚅 🚉 real and the second of the sec the a secret of the second homes is the willies access. not the second strains eta . . . e un dei sen pick percusseffistes, napitel

Dhu ber Geonlandifchen Processe; glangende Schriftftellerhoffnungen; 1411 Bed! Grientlintesschen Processe zweiter Theil; erneuete Armuth und Stillftand in ber Schriftstellerthatigkeit; endliche Flucht aus Ecipzig.

Das Buch war nun zwar im Spatherbft 1782 fertig, und lag, von Abam von Derthel in deffen Bormitter: nachten fur ben Freund fauber abgeschrieben\*), ba, aber bas Bichtigste, ber Berleger, fehlte noch. Seine Noth war unterdeß auf bas Hochste gestiegen. Er schildert sie wiederum in einem Briefe an die Mutter vom 21. Auguft auf feine eigenthumliche Beife.

"Sie glauben," schreibt er, "ich lege Rleidung ab; ia wie will ich bies konnen, ba ich mir keine neue an= schaffen kann - ich habe wohl zerriffene Kleidung, aber kine abgelegte. — Nun muß ich auf mich felbst kommen. Benn Sie nur wußten, wie ungern ich baran gebe, Sie mit Gelbbitten zu beläftigen. Aber konnte ich anders!

<sup>\*)</sup> Man sehe ben ruhrenben Dant Jean Paul's für biese freund-Schliche Aufopferung am Schlusse in ber Vorrebe zur zweiten Auflage als Rachruf an ben fruh verstorbenen Freund, wobei jetoch ber Dichter ben spater ihm bekannt geworbenen Kriebrich von Derthel mit seinem Jugenbfreund Abam verwechselt.

und boch will ich gar nicht wiel, weil ich Ihren Gelbmangel fenne und weiß, wie viel Muteufutung meine Bruder brauchen. Ich will nicht von Ihnen Gelb , um meinen Speisemirth zu bezahlen, bem ich 94 Mbalet ichentbig bin, ober meinen Saudwirth, nemlich 10 Abaler, ober andere Schulben; Die über: 6 Abaler ausmachen: :-zu allen biefen Boften verlange ich von Ihnen kein Golb. ich will fie stehen laffen bis zu Machaelis, mo ich biebe Schulden und nach kunftig zu machende zunfehlbar zu: bagablen im Stande fein werbe. - Alfo: ju biefer - groe fen Summe verlange ich von Ihnen toine Beibulfe -aber zu Rolgendem muffen Sie mir Ihre Gulfe nicht abichlagen. 3ch muß alle Bechen bie Baidenin benatilen, die nicht horgt; ich muß zu frah Milch trinfing ich muß meine Stiefeln vom Schufter befohlen loffen, ber ebenfalls nicht borgts ich muß meinen gemiffenen Bither ausbeffern laffen vom Schneiber, ber aar nicht borate ich muß ber Aufmarterin ihren Lohn geben, Die natürlich auch nicht borgt - und dies much ich nur jett Mich bo gablen und bis auf Michaelis noch weit mehr! Run seben Sie, jur Bezahlung biefer Sachen werben Sie mir boch buffreiche Sand leiften tonnen ?- ich wußte gar nicht was ich anfangen follte, wenn Sie mich fteden liefien. 36 mag ja auch nicht viel; acht Thaler fachlich, follen mich aufrieden ftellen und gewiß werd' ich bann Ihre Bulfe nicht mehr fo nothig baben. Denn bas burfen Sie nicht glauben, daß mein Mittel, Gelb zu erwerben, nichts tauge; weil es etwa noch nicht angeschlagen hat. D nein! durch eben Diefes getraue ich mir, mich ju echalten; und es kommt nur auf ben Unfang an." -

nich Abes inisch, derningen winige Monnte, the baffelbe Midning Die Hochter Abbern abern aber web biebendt felbit. Gein Beninfinite ermin. Mortes un l'autorité par le profinits undirientiant anni astrophica Senie encitivation Million Maix Million berricht in meifften bei ben Leinenger. Burde bindisthe ucasis foistbills feller, aueral bas Buch felleft lefelle **midden placet voor Bold Wolse verlieretbes** kur r**oo**finen mari de Burdichaerbierefitt wenige, wider einen Genius in lings. **Control wert har reston were: filipi**g: find burth burth start bellemmaribe belfete verften Berfuchen inte aroficetigene Speinfeiliglis geiffe folten Bertbeil ausfäen uibgen, überhunt itele in einer Butherhanbellftabt gant besonbers. Duginugting biette tiber fe viel Buberfille gewonnen, bag et medunifisch wicht abschreiben ließ, als er erfolglos bei ben meifemidlichbanoningen in Leinen verfbnlich mit feinem Mutuferint bie Minte geneetht hatte, fonbern fein Buch ber Boff-Converteaute, um fein Glod-auswärts zu verfitte den undbludlicher Weife verfiel ut fogleich auf ben Berimmenten Sienel's Werten, Den Buchbanbler Relebeich ME im Berling und burth eine feltfame, aber naturliche Bufdung Der Broftanbe: follten: Sippel's: Geriften , bie; wie wie gridber-falten, bem Dichter geiftig guerft ben Unfos au verrfieritm vaffenden sauftftellerhähen Dhätigselt mieben : wuch auferlich jeferft benfelben in Gland feben, auf Diefer Bahn fortzieleben, unwiberruffen biefelbe itt finer ausschließlich en Beben 3biffinnung git mablen, nith mar vonnittetft ihres Bedegeps ; ifindemusowohl Sean Pani au bielem badente Butrauen fafte, all quich bieler am ersten in die eigenthumtliche, und boch der Simpel'schen fo sehr abnliche, Urt und Weise Jean Paul's eingeben konnte. IL Theil.

"Babrend beg nobm ber Minter mit feiner und meiner Armuth an, nut mibrend ber Reife bes inngen Buchen thens frand: der Bater, besielhen: wiel won dem jairs. was man im gemeinen Leben ungeheigte Defen und under amgefale tigte Magen wonnt! ) A -- Aber bern vereinzelten werrens Sonnenftrably ben bas Schickal ing bie an batter und bupftige Jugend: Des Diebters, fallen: laffen millte,:ibennis ber garte Reim-nicht ifur immer ihnmu Awit nammiditet withe, vielmehr for weit unter jemm: Straffe emporfchie fen und erstarten fante, um bienachteigen rauben: und langen Sturme auszudaugen, bis endlich, menn auch obne vorberigen warmen: Arübling,: auch fein warmen: Commen kam - Diefer Gonnenftrahl ließ nun nicht mehr lange auf fich marten. Alle er in ben leuten Dagen bea Dos veraber 1782 hatrend in feinem falten Stubeben :: fast "flopfte endlich an ber falten Stube bas Schreiben un: welches berichtete, bas ber ehrwurdige Buchhandler Bosi ber Berleger und Freund Leffing's und Simpel's, die bei fige Erftgeburt mit Biebe in feinem Sanbelsmerbband aufnahme, und fie fo ausruften werde, daß fie jur Diten meffe in Beipzig au ben andern gehoffen Kreiktwidden und enfans persion flogen fonne - Milas er benn red lich; wenigstens ju meinem Bortheile gehalten \*\*)." --Sein: gannes Leben bindurch blickte Tean Paul auf Dies fen Angenblid mit ber innigften Rubrung und Dunfham feit zurud, und ed gehört berfelbe zu benen, wegen welther er, um fie ju fchilbern, gang besonbert fnine Selbstbiographie zu schreiben fich febute

\*\*) Ebend.

<sup>\*)</sup> Siehe Borrebe zu ben Gronlandischen Proceffen 2. Auflage.

Schon des Hanonergebat, das Riog ibm that und uddel, funfgebn Louisb'or für eine so kleine, bem grbfem Dublicume nicht bestimmte. Arbeit eines unbesannten Minntinas: barnale befonders für ein außergebentliches eiten tanes, beweift, bag Boff fich in bem oben angege bennrudierhaftnist zur bem Jungeinge betrachtete. andenilliede micht nur bem Lindun, ber in feiner volllannaen Masenutnis des diterarischen Handels noch arbfin Swelfernstrautt gehabt; wahrscheinlich auch von beut minnentwenden Beinfor bes neuen Berlegera' erenuthigt, mit Ankiebrumg: feines tiefen Armuth, nach mm einen fechephutm: Lourisb'er gebeten: spaleich biefen, und fchickte am 12. December das Geld peraus; fondern febried ihm auch bağ er fich freme, etwas jur Erreichung feiner Abfichten beigetregen : zu haben, mas en auch ohne Rudficht auf jene neumzelm Jahre gethan beben murbe; er finbe es nur ine besto murkvarbiger, "bag ber Bart, ber noch bem Beter fehle, fcon fo fruh bie fcharfen Bahne bes Rinbes Mileiber" er fchage ihn und fei von gangem Bergen fein BRUND.

Abeil ber Gränkindischen Processe, ben der junge Richter Meischen Processe, den der junge Richter est ausarbeitem solltes, für die Michaelismesse dessetzen Ichres ebenfallst in Berlag zu nehmen; da der Letzere war fest überzeiget wart dust, die Bahn einmal gebrachen, im dieselber, ohne Ausenthalt, immer sicherer und rascher som Arlensführen werde er son war hierdunch sein Lebenschissel entschieden. Weist weg warf er von sich die Abenschissel entschieden. Weist weg warf er von sich die Abenschissen, die philosophischen Studien, er entschloß sich sortan und ausschließlich nur seiner schriststellerischen Abstigkeit

au leben, trieb und las nichts als mas bobin einschlera. Dazu tam, bag Bog bie Eremplere ber Gronlandiferen Processe fo außerft schnell in feine Sanbe liefente, bas . ce beteits am 20. Rebruat 1/783 eines berfelben an Bogel nach Reban mit. jenem Briefby. Deffen wir bereits oben gebachten , abichicen ihnente. Seiner Freunde bereitete er iest nur allenablig barouf von Deb Muster aben welche von ihm verlatent hatten bag: er malttenb ber Wingstfebient in Sof predigen moge, erwiedente er im Aprile "fink mußte ich lachen, ale Gie mir ben erbaulichen Antran machten, mich in hof in ber Gritalbithe boren it laffen. Denten Gie benn, et ift for Diet Gove, : The prebigent? Diese Ehre fann jeber miferabele Student en batten und eine Dredigt fann Jeder im Traume machen. Ein Buch zu machen ift boch wohl gehnmal fcmmerer. Wie wollen wiffen, was ich fur Blicher schreibe? Es ffind weber theologische noch janistische und wenn ich Ihmen auch ben Ramen berfete, fo ift's Ihnen bamit boch niebt beutlich: Samren ober fpaghafte Bucher find. es." . Dit biesen spaßhaften Dingen war allerdings einer beforgen Prebinermitive nicht gebient, bie nichts Soberes Sannte, als einen Geiftlichen, und, wie die Mutter bes Quintus Rirlein, modte fie ben Gohn in ihrer Baterfladt glangen und berühmt feben und als eine andachtige Buborente unter ber Bangel ficen, von ber ihr Sohn bewurterprebis gen follte. Sie wiederholte bucher beingender ihre Bieth fo bag ber Sohn fein Gelbfigeuhl auf folgende tamifine Beife aussprach: "Sie haben mir eine Strafprebigt ge balten, bamit ich in hof eine Bufpredigt halten foll Sie glauben, es ist fo leicht ein fatyrifches Buch gu

ichreiben. Denken Gie benn, baff alle Geistichen in Sof inte Beile von meinem Wache verfteben, gefchweige maden tommen? Glauben Gie, bag ich umfonft so viel bafimbabe: berabit erhalten? Und baff ber Bfarrer in Rebent umb Unbeve bie Sache nicht verfieben, welche mich io file bebroceen foben's Sich verachte bie Geiftlichen nicht. milim ich durunde struth Dem Leinwebet nichte aber ich mag bud keiner werden. Ich getraus mir noch Weicher zu fchreiten, worich fine ein einglaes fo kleines, wie das jezige. MO Thaier: fachfifch betomme." - Ginen Monat fokter ingenem an Mogel: "Den Plan meines Lebens wollen Die wiffen ? Das Gebidfal wird ihn erft entwerfen; mit meinen Ausffichten vertragt fich teiner und ich schwimme auf bem Rufalle ohne Steuerruber bernin, wiewohl bar um nicht obne Seget: Ad bin tein Theolog mehr; ich twie leine einzige Missenschaft ex professo; und alle me, in fofern fie mith ernieben ober in meine Schrifttillerei einschlagen a und ifelbit bie Dbitofophie Michgiltig, feitbem ich an Allem proeifie" (in Rolge ber annistrenten fatorischen Shatiafeit).

mitter Abeits ver Gedrichten Processe, in welchen er schan vermeibeit vorsetzte, was er als Zehler des ersten Abeites betrachtete; nämlich die Ueberfülle an Antithesen und Gleichnissen, und jene Disharmonie zwischen Bitterzittund Scherz, das heißt; jene falsche Ironie. Zugleich Plauste ser aber einen Ahill seines Geldes benutzen zu mussen zum fich in dem damaligen Körnerschen Garten in Sommulogis zur miethen. Mit richtigem Aacte fühlte er wohl, das der frühren Abeid die leichte Heitersteit ab-

gegangen, und bag biefer gehler auch in ben Einwirkut gen feiner beengenden Umgebungen feinen Grund gebabe hatte. Go wollte er versuchen, auf biefe Beife jenent Uebelftanben abzuhelfen, und unter bem Ginfluffe einter Ratur, die ihm in den funftlichen Garten im Genenfat ju den rauben Raturiconheiten feiner Beimath um fe reigender ericheinen mußte, feinen Samren bie verinifte Seelenheiterkeit zu verfchaffen. Uebrigent ift es auch and Berft bemerkenswerth - und biefer Umftand hatte gersig auch Antheil an bem Begehren nach bem Genug ber milben Fruhlingenatur - es ift, fagen wir, außerft be mertenswerth, bag jener Gludofchein fogleich fein Deit ju ermarmen begonnen und eine ernfte fchmergliche Gebits fucht, ein weiches liebevolles Gefühl erzeugt zu haben fcbien, bas feine Phantafie allmablig nach einer bobetet Richtung hintenkte, die mit bem Wig und ber Gatifte gang allmablig in Biberftreit gerieth. Die Gatyten bes zweiten Theils der Gronlandifchen Processe tragen bereits ben Ginfluß bavon an fic. 3mar brachen nur von Beit ju Beit folche Blige bon Schwermuth und Zwiesvalt fenes Inneren aus! Aber ichon gleich nach bem Drud bes erften Theils ber Gronlanbifchen Processe finbet man Spuren, wie fich in feinem Innern zwei Doppelmefen von einander ju fondern begannen, von denen das eine in Ernft, Liebe und Milbe aufbauen, und bas andere in Born, Rraft und Spott nieberreißen wollte. Abet bas erfte, ohne Rahrung und Pflege, und an fich schon bas schwerere, mußte noch lange bem letten ben Plat ranmen, tonnte biefes erft in feinen Teugerungen nur mis bern, worauf fpater beibe entgegengefehte Rrafte, als fie

nieich stark geworden, sich einander ausboben ober sich gewiffermagen, beibe . gegenseitig jum Schlummern grans gen. bis in ben bumoriftischen Darftellungen beibe neben unander, und von einander ungefesselt fich ernießen tonnten Dies, ift in Margem Jean Paul's innere Geschichte von bem. zweiten Bande ber Grontanbilden Processe an bit zu ber gerufichtharen Loge." Daß ber Dichter aber in ber Beit, in wolcher mir jeht Kehen, nicht burch seine Sawen schon sich gang bessen entlud, was in ihm brangte, wie fart gud biefer Bwiefpalt mennichmal ichon bervorbrach: beweisen folgende zwei Stellen in bem eben bembeten Briefe vom 1. Dai, an welchem er bereits in feinem Gartchen mar, und bie bicht neben einander fleben: "Abet mein Berg ift mir hier fo voll! bag ich ichmeige." - Und: "In funftigen Briefen, auf bie ich mehrere Beit, menben tonn, will ich Ihnen vom Steptis comme und von meinem Efel an ber tollen Masterabe und Sarleguinade, bie man Leben nennt, fcpreiben. lade jest, fo viel, bag ich ju benten faum Beit habe; ich übe., mein 3merchfell auf Kosten meines Gehirns und meine Babne, verlernen über, bas Beiffen bas Ranen." ---... Aber er murbe nur leiber zu balb aus feinem Gartemparabiese vertrieben, und zwar in Folge bes erften Beifoiets von bem , was Otto mit fo großem Rocht fein "Rleidermartyrerthum", neunt, welches Jean Paul mit bewundernswerther Standhaftigfeit ertrug, bei melchem bie Selbftfanbigfeit, bie Unbeugfamfeit feines Charafters, fein Mannesktola und fein burgerlicher Muth auf die barteften Droben gestellt wurden und wobei jer gar beutlich zeigte, wie fchwer ibn die größten geiftigen und minteriel-

len Enthebennaen zum Mafgeben beffen, was er als nestelich und igut erkannt, ju bewogen im Stande maren. m. : Gin Magifter Grafenhain fent ben Mitgeniefer bes Gartens unbequem, fülleter bei dem Befiger; beffelben 236fcmerbemüber bes Fungtings auflickigen angebiech die Sittlamfeit beleibigenbe. Mitteltentbidung und ; vetlangte hefonderdig, buffe bereielbemauf seinemm Braniergangen. Best Ummehungen leines Biebnhaufes fich nicht nabern follte. Der Befiten ging it bir Mage ein, und verlangter von dem Lingling entweder Amberung der Kiedung: ober Michtbefisch bes Gartens. Ermibet von ben bestallfrast Bankereien in einem bitt = und berbeführten Briefwechfal, gab biefer endlich ppar fein Gemmerquartier auf, und bezog-wieber fein Etabden in ber Stadt, jeboch mittt. obne in einer Aufwallung feintes varletten Selbfigefühlb, und ben langen ungledlichen Stillftand feiner titerarifchen Thatigkeit, ber nicht lange barauf eintrat, nicht abnenb, bem ihn vertreibenben "Beitziner: Magifter gwaerufen au haben : "Gie verachten meinen geringen Ramen, aber merken Gie ihn auch: benn Gie werben bas lette nicht lange gethan haben und bas erfte micht mehr thun kons Ich fcheine unverftanblich, um nicht unbefcheiben 

Doch es ftanden ihm turz darauf noch hartere Proben in diesem Aleidermartyreathum bewor. Rachbem er aus seinem Garten vertrieben war, reiste er auf unehrere Wochen nacht hof, vorzüglich wohl auch, weit es ihn auzog, in seiner Geburtsgegend als ein gedruckter Autor die Sußigkeiten des Ariumphs zu genießen. Aber wie sehr wurde ihm derselbe verkümmertt Er hatte vergessen,

mit nicht blad: fein offener Stall bort bas tleffte Erflannen erregen murbe, fonden baf foger noch bie Bopfe, welche im ben Ebenen: von Leinug allgemein zu verfchwinbeit immarfigingen butten ji an ben Boigtlaubifchen Gebirgen undeline frachfter Bifthe fanden, noch über ein Jahrgehab bort iningeniblichen; und erft burd bie framofifche iffenctinations, munde durch : die Dinebolus : mit : Tituskovfen miegetrieben wunden: -- Mis en nun nach bof fam, demaans blad: Gefinunen in finner Remilie über ben manminten : Bouf übergroße aber die andern Ginwahner lieilen ihre biere Erhisterung borüber fo fühlen, bag Richter in einene Briefe an Derthel nach Leinnig in einer bochft dittern: Eftenosie bieb Merhalbnif fcbilberte, indem er bie Mibeile: einer Stadt über einen Antonmeling melbet, ber Anti-hab: Effele auf der Rarrentaude, welchen die Honomelioren grugen, einen Manlefel bavonf batte anbringen fellen.

Mublich: der junge Meselch verachtet die Geistlichen, denn er verachtet die Esel; Gott bessere sein herz! wird vorder seinen Brodissungerdann, sagte der rothe Bootset darauf; der ja mit altern Unrath seinen Kopf verrickt. Wenn hippotrates nicht Unrach seinen Kopf verrickt. Wenn Hippotrates nicht Unrach hat, so wird das Mitt alnes Ciols, welches die Tollheit heisen soll, ihn baid das Mitd dessaben lieben sehren. — Die Weisder sagten: der Mensch ist ein affectieber Usse, denn er hat keinen Esel. Wie Münger sagten: wer keinen Esel trägt, ist ein Sel; dieser Kerl trägt sogar einen Manliesel, er ist also, Gott sei bei uns! ein Maulesel." — Der Ehrgeis dieses Narrun sog sogar aus Tabel Nahrung;

er war fo folge eine Reriteit zu haben, weiche bie Rare ren tabelten baff er bie annie Sache feinem Preunde Derthel fcbnieb. Zus biefer Allegonie, Die bem Gegenbilde bis auf die kleinste Biegung anpast, winft Du bie Rolnen tennen lernen, bie mir meine Ergebt in biefer Stadt sugewogen. Ein Giel bedeutet wie bekannt einer Dummen, und ein Pford einen Muchn, gwiftben beibeit : Rebt ber Rate, ber Maniefel, mitten innen.4: Mbenn jeboch ber Jungling bas Untbeif; ber Rhoinfabter leicht verachtete, fo marb febech feinen Gethfiches bigfeit auf eine febr barte Probe geftellt, sale auch fein perehrter Rreund Bogel fich gegen ibn erlicte, ber guf bas tieffte über bie migbilligenben lintheile, welche von allen Geiten über feinen geliebten Schutiling , felbit von Beiten ber Schwanzubacher Breunde, ihm ign. Obven igekammen, erschrocken war. Bogel felbst fab freilich über bie Urfache besselben binweg, aber er liebte ben Jungling mu febr, aunt es nicht auf bus Schneerzlichfte nu empfin: ben, wenn nicht alle Belt bemfelben, bie gleiche Gochachimma zolite; er mochte glauben, bag ein Wort von ihm genügen werde, den Jimgling ju einer Mentberung feiner Rieldung ju bewegen, und erklaute ihm baber in einem Schreiben: er wurde ibm ben verlangten Pope nur unter jener Bebingung ber Rieideranderung verabfolgen laf: fen; benn er haffe bie Englander, feitdem fein Weund unter bieselben gegangen fei. Aber wie fehr mochte er über ben Wiberftand erstaunen, ben er bei bem Jungling traf; benn beffen ganges Wofen emporte fich gegen eine, auf Diefe Beife ihm felbft von einem geachtetften Manne aufgebrungene, Unforderung. Beide geriethen über biefen

Sogenfand in einen sehr lebhaften Briefwechkt, in welbm Reart Paul mit Bernunftgrunden die Russichleit lines Brackt und besorberd ben Satt bak man im seis in Sariblingen auf Welmung Wobe und Borgethell bundgares Leine: Rudficht nehmen burfe, hartmadig verthebt Bater, machrends: Mointlis bie Lebensklunbeit und bie: bam aus erwachtenben Portheiter und befonders bie Kratheho rung bes Uitigangs und bet Bochuchtung ber Witmens iden Libert gie Bemuthe fiebete. Der Mangling aber bei breit foft auf feiner Auficht; und mochte bebei fogar bie ibne fo imperibe und audiche Ateunbichaft bes weistreichen Pferrerd auf i Grief feiten, beffen bobboollenbes bert after beim Brisch verhindverte, inbent er bes Simalings geränter: Empfinblithteit und Gtharfe bie lieberoliften Brilderungen, bag es ihn mur um bie Achung und Steumer feines jungen Avenndes zu thun fei; entacoens Milita. Ba er entwaffnete benfeiben baburch fo, bag biefer die Streinfichelfun unit: bem Werfprechen eines werfonlichen Befuche brenbigtes Miewott er nach Bertauf von fethe Ribren .. als ter Brunn-geworben, anach mancher iriben Erfahrung bie Ricitiafeit von Bogells. Anficht einfink boff man, ohne feiner geiftigen Gelbfiffunbigfeit und bem wahren Mattrebilotie etwas zum vergeben, in Tengerlichfeiten fich bent Mururtheile fingen burfe, wont man das mit kobberes austausche, - wie wohl ein barum nach Beclauf fener Beit freimillig feine Rleibung anderte und Bogeln beffen früheres Rechthaben eingestand: - fo bebielt er bennoch bis in fein Alter bie Arbernengung, bag ber ein erbarmticher Jungling fei und einen erbarmlichen Mann verheiße, welcher in gleichem Halle nicht eben fo

hatte handeln wollen, gin er; und es war wohl vorzägs ich die Erinnerung an diefen, von ihm selbst ertittenen Worfall, welcher dam Berfasser erst vor Auszem bekannt wurde; was ihn zu dem, in der Einleitung zu diesem Werke: gelegentlich erzählten; Benehmen in Oresben vers anlaste, als das ähnliche Werhältnist seines Neffen zu besten Vorzahltnist seines Neffen zu

Die Witterkeit, mit welcher der Jüngling zum Sheif diesen Buiespechsel mit Ragelissükrte; dautet nun auf eine Steigerung der Nickstimmung seiner Seele, in Folge jewes so eben erft erwährten Bwiespatis zwischen den Basduchriffen seines Serzens und den allen Ernst zersehen den Wichsielen seines Werstandes, oden vielmehr, und mich eines seine bezeichnenden musikalischen Ansdeucks zu bedienen aber Kopfstimme feiner Mantasiez wodel wir wis die ernste Poesse; als eine Intonation der Brusstein stimme der Einbildungstraft, vorstellen. Ueber diesen Bustend und dassen Gründe haben wir einen merkwürdigen Krief aus dieser Beit, mit ihem er die Ueberveichung des ersten Bändehens der Grünkladischen Processe an einen, nun ihm sehr verehrten; Argt begleitete:

in "Wis nennen mich ,"schreibt er, "feinen hechgelehr ten Hern; darum nenner ich Gie meinen Freund und fichreibe an Gie in einem andern Lone, als in dem die Höflichkeit, die zieich der Schlange zwar geschmeidig; aber eben so kalt: ist. Doch ehe ich weiter gehe, muß ich einen Argwohn heben, zu wolchem Sie die Schreibant meiner Briese vielleicht derechtigen könnte. Meine Schreibant stellerei hat meine Gedanken, meine Spoache an Wenbungen zewähnt, deren Gezwangenheit mit Warme des hazens fo febr zu freiten fcheint. Antivefer und Gleich nife find nun in mein Gebien eingeonrzelt, buff fie felbft & minten Eraumen anhangen, die Sprache meines Bergens mit Balligiftenere werunftalten. Benn ich baber nicht fo wannstidreibe ale ichtfiblie, wann bie Graieffung ein bedicherzens anfribren Wege burch ben Rouf an Barme verliesen; fot wiffen Sie bie Urlache. Billium fehlte inin: bode bie: finwele: Nationstrache bes einigen, guten, detuen Rouffeau, um Ihnen gu fagen, baß Gie mein Herz gang haben, bos Ihre Antwort meine hiffnung aburtupffen, bag ich gewiß überzeugt birt, wie Gia ich I ifin neuen undefindsamen Sieden bet Deutschen. die ihremits den Madehen weint, um mit ihnen zu buch langhundennit den Abennibe, war ihr etlichen Minuten au with: warum raube ibe Andem, beren Soutempficoung nicht auchafft, aber fühlt, burch die Thorheit ben Duth, de gemigbrauchter Sprache gu veben! Wein Reund! manihat iben erkänfleiten Theanen for viele vergoffen, baf mant fich ber mabren ischant bund bie Empfindsamfelt ibeint in Gefühllofigfeit überzugehen und auszugeten. 4 +-

Dieser außerst merkwürdige Beief, vielleicht bas Ustliden Material zur Sekennung der psychotogischen Entwidelung sind hoeranbitdung von Bean Paul's späterent hamor, läßt und does interessante Blieke in ihn zugleich hum: Muerst enfahren wir, daß bereits eine ernstere postische Nature in ihm ewoacht war, jedoch noch so zurt und jung, daß sie von der, dunch die Umstände einseitig ausgebildeten und schon riesenstand gewordenen, spottenden und beschen miedergehalten ward, ja der jüngere Bruder bor dem ätteren, als ob er dessen eigenen Grott fürchte, ich gewissemaßen schände — bet Entbryo also so marether spieren Darstellungen und ganzen Charaftere. — Dann sagt en selbst: wie ihm jene Jenn und Araft noch ganz und gar feble zum Aussprechen und Gestalem erwisten Enpfindungen und Siedilbe. — Endsich bewetet er ann Schluß, wa er von dem wahrscheinlichen Liebergange der Empfindsamist in Gesühllasseit spricht, prophetisch einze sehr habe eintretender Epoche an, und in ihn den Anstroß zum endlichen Hervordruchen seines gewaltigen Ernstellengung daß es Pflicht geworden sei, jener Gesühllasseit eutgegen zu arbeitenz und dies gab dem in ihm wohnenden Ernste die Stärke und die Krast, sene Furcht und Schaam vor dem eigenen Spotte entschlossen war sich zu werfert und jenem wenigsbens mit gleichen Krästen nachzuringen.

Der Aufenthatt bes jest zwanzigjährigen Jean Paul während dieser heiden Monate in Hof gab aber eine noch auffallendere merkwürdige Gelegenheit, ihn in ein Gedränge zwischen seinem Herzen und seinem Kopse zu bringen. Während er auf der einen Geite nicht nur an den ironischen und satyrischen Aussätzen zu dem zweiten Abeila der Gudländischen Processe arbeitete, sondern noch außerdem durch einen in der Absicht, sich von außen zu Cinfallen auregen zu lassen, geführten Mrieswechsel mit seinem in Leipzig zuwäschehenem Freunde Derthel die Kraft und dem Reichthum seines Wiges zu vermehren suchte, entspann sich zwischen ihm und einem Mädchen in Hof, seltsam genug! ein Liebesverhältnis. Wie und auf welche Weise, ist uns durchaus ganz undesannt, und wie fanden nur, nicht ohne eigenes Erstaunen, aus dem

Rachlaffe mitgetheilt einige Meite, die theils bei der Rückreife nach Leipzig, theils von dort aus an diefes Madden, Saphie geheißen, gefchrieben; Sie beuten nicht bing jauf.: vin gegenseitig erklärtes Berhältniß, sondern fpreihen auch sogan von einem Ringe, welchen der Jünglings erhalten hatte. Print im der

mit In benie Brufen an: Deuthely finbet . man mur, febr menigte Sperret meidere meicheren Empfindung, und die Briefermmebie: Beliebte feibit find fo fteif, fabl und gebankenarm. als wann fie ein mablgefehter beamteter Bierpiner neschrieben hatte; mur mit bem Unterschiebe, bag ande in biefen Liebesbriefen Antithefen und Bisturge Mas fanden. Benn man fich gurudruft, mit welcher Ginth ber Erimnerung en jenes findifche Berlieben und ienen Gindrud bes einem Bauermaden geraubten Rufafes befehrieb . wenn mon an bie Zenerfarben benft, mit melden ber fpater in feinen: Darstellungen boberer Liebe Dernen ber gausen beutiden Kranen : und Junglingswelt aleichsam siedrte -- so mag man ihn nicht ohne las delnber Bermunberung :: einer in: ben britten Berfon ber Mehrheiterhoflich angeredeten Beriemsbame fchreiben fehen: Dag: er ,, bie Begenden balb verlassen wurde, die ibm : michte : Gichones bartisten , außer ber Derfon, Die fie: and verlaffen wolle : ",,dag er baid weiter von ihr fein; wieden une ihr friher wieder nabe zu sein:" "daß er mar nicht noch einmal Abschied nahme, weil Schmerzen ibm kehttein en habe ihn schon einmal genommen; aber bas er fie moch: einmat im Bithe fuffe" u. f. w. Ferner: "Danten: moge er ihr nicht eben, als er bas Glid genieße, moffin er banke." Bugleich roifpnwint er über bie,

Biebe gegen fie atfo: "In: ber Liebe iff Ihr Laos, Contigfeit ju erweisen, und meines, bafur ju banten: Sie außern bie Ihrige burch Geben, ich bie meinige nur beroch Unnehmen, und alle Ihre Reize bezahle ich mit nichts. als meinem Bergen. Leben Gie wohl, nicht nur fo lange, bis Sie mich gludlich machen, fonberu aud, bis Gie es Gelber find. Unendlich marmer als jest wurde ich Gie morgen versichern, bag ich bin 3br" u. f. w. Bierauf. folgt eine Rachschrift und folgendes Raisonnement über bie Rachschrift: "Rur bie Liebe follte in Briefen bas Recht baben, Pofiscripte ju machen, benn nur fie fann: niemals ihre Materie erschopfen. Wenn : bie Geliebten fich sehen, so spricht Alles an ihnen; was bie Runae nicht fagt, fagt bas Muge, und bie tuffenben Lippen vollenden bas, wozu bie Augen und bie Bunge flumm waren. Demungeachtet fprechen fie für einander nach mi wenig; wie viel weniger konnen sie sich fatt sprechen, wenn fie ichreiben, wo fie mit nichts, als ben Rebern, fprechen konnen! Der Bote eilt; ich muß schließen. Gegenwart eines Anbern unterbricht bei mir alle. Ems pfindung. Morgen wird fie Riemand unterbrechen." -

Als er Anfang August nach Leipzig zurückgereist war, ließ er seine Seliebte bis zur Mitte Septembers auf einen Brief warten, und entschuldigte sein Stillsthweigen damit: "daß er seine Silhouette nicht eber habe mitschicken können, daß die Berfertigung seines Buchs ihn abgehalten habe;" und sast komisch erscheint dabei, daß er ihr ein besseres Bild von ihm in dem zweiten Theile der, nur Satyren über Schriftstellerei enthaltenden, "Grönländischen Processe" zu übersenden verspricht, und

bull er fie fandelich bittet, bie Starte fires Seiftes, welche fle fo fichtbar vor andern "Frauengilinnern" ausgeline, jur Betimpfting ber Gehnfucht, ihn in Belipgig un feben; unguwenben, in bie fich bei ihr, nicht wie bet fin, Gafigeeiten mifthten. Bas Bunber, bag bie Gone, welche wit Illich getiebt ju haben fcheint, unb welfefcheinuth butth bas zuerft entgegentonimenbe Dffenbiteit : Ehrer Beigung' ben Burgling in bies Berhalfnis geriache hattel viefer fühlen Liebe überbrußig murbe und ifreta Ming foon 'int' Detober gurudforberte unter bem Bonanbe Botaf bie Datter benfelben gil feben verlangt biet . Die Ratte, mit welcher bies gefchah, mochte bes Stätgling Citelbeit' erlegen und feine baburd angefachte Balitafie ibm bas But, bas er nun verlieren mußte, in bie Beigangenheit als ein fconeres jurudftellen, als es ibn fir ber Gegeinwart gewesen war. Go nahm er, nachbeit fie uuf weitere Briefe nicht mehr geantwortet, von" ibe ABfchieb; und hatte erft in biefem legten Schreiben einige Wengerungen wirflich warmer Empfinbung. "Er wolle' fle fo fill verlaffen," fchreibt et, und hier blidt ber fpatere Bedit Paul mit einem Auge hinter bem biden Ribelvorbinge feines truben Lebensmorgens bervor, "er wolle We fo fillt verlaffen, als man bas Grab berer verlieffe: Die man liebte und nimmer fleben tonne. Gie entsoffe thin thre Biebe, aber boch nicht ihr Bilb, das in fement Bergen langer bauern murbe, als jene in ihrem; tome fie boch bie Rieuben nicht gurudforbern, bie er mit ibr gewoffen habe und welche die Erinnerung ibm taglich wiebergebaten tonne." Beiter icheint aber gar tein Dachball biefes Borfalls girrudgeblieben gu fein.

Außerorbentlich waren bie hoffmungen, mit benen Jean Paul in ber Universitätsstadt wieber anlangte, und Leipzig erschien ibm in einem fo rofenrothen Lichte, beg er es in feinen Briefen balb "einen Ort mit vielen Reigen." balb aar "ein Paradies" nannte. Die Sauptfache mar, baß er ficher erwartete, burch ben fortvabrenben Berkauf einer Reihe von Buchern offonomisch in Stand gefent ju werben, fich alle die Genuffe ju verschaffen, ju benen Gelb ben Zutritt offnet: Conzerte und Theater, ben Befuch offentlicher Orte, an welchen bie vornehmern Stande fich versammelten. Gang besonders aber wiegte er fich mit ber noch fügern Aussicht, fich burch feine Bucher ben Butritt zu bem nabern Umgange mit ausgezeichneten Leuten verschaffen ju tonnen, von benen bamais, außer Platner, ber, als Runfttheoretiler febr geschätte, Sauptmann Blankenburg, vorzüglich auch ber burch feine kleinen Dramen und feine liebensmurbigen Rinderschriften fo berubmte Kreissteuereinnehmer Beige, so wie beffen Componist Siller und Andere bier lebten. Seine Phantafie mablte fich Mes bies auf bas reigendfte aus, und die Starke feiner hiernach erwachten Sehnsucht mag jeber nur einigermagen von Phantafie Begabte ermeffen, ber eine langere Beit als Jungling unter abnlichen Berhaltniffen in biefer Stadt gelebt. Wir fennen, und bamit versuchen wir die Sonnenseite bes bortigen Bebens gu schildern, wir kennen keinen andern Ort, ber, wenn jener früher beschriebene erfte trube und nieberschlagende Ginbrud übermunden ift, bas Berg mit füßerer Uhnung der in feinem Schoof verborgenen bobern poetischen Freuben erfüllte. Die Abwesenheit eines Sofes und übermuthiger.

Ariftocratie und die Unabhangigkeit eines beguterten Rauß mannftanbes geben bem bortigen Leben Sicherheit und Ungebundenheit, mabrend bie Universitat und bas litera: Mae Treiben bem Kaufmann nothwendigerweise theils eine bobere Bilbung wirklich mittheilen, theils ein hobeves Intereffe für eine folche wenigstens jur Schau zu tragen zwingen. Die Deige ber bort verfammelten Gelebeten, bie Aemter, welche fie zugleich bekleiben, verschaffen, was forfelten ift, bem gelehrten Stand in einer Hanbeleffabt vorjägliche Achtung. Das Bindemittel aber, in welchem beibe Stanbe gleich mit einander wetteifern Bonnen, und welches fie baber auch am baufigften gufammenfaltet, ift bie Runft. Da ber Raufmann nun befonbers biejenige liebt, welche Berfammlungen veranlagt, in welchen er ben Glang feiner Boblhabenheit jur Schau magen kann, fo ift es hauptfachlich bie Dufit, welche verzüglich von jeher hier gepflegt murbe\*). Außerbem ift die Galanterie biefer Stadt, in gutem wie in fchlimmem Ginn, feit langer als einem Jahrhunbert fpruchwertlich bekannt. Die vorzugeweise innere und außere

<sup>\*)</sup> Diesen Umständen ist es hauptsächlich zuzuschreiben, daß Leipzig ohne irgend einen sukstächen Juschuß ein so bedeutendes glanzendes Institut, als die in ganz Deutschland berühmten Abonnement concerte, ein halbes Jahrhundert durch alle Wechselfälle der bewegetiften Zeiten erhalten, und theils durch diese, theils durch die, verwättelst jener Concerte mit Stoff überreich versehene, Musikzeitung einen außerst großen Einsluß auf die Ausbildung der Musik in ganz Deutschland übte, zumal da auch die Kirchenmusik durch das ebenssells von der Stadt resch dotirte desfallsige Institut an der Thomasschule, an bessen Spige hintereinander Mainer wie Sedastian Bach, hiller und Schicht standen, nichts weniger als vernachlässigt murke.

Politur bes weiblichen Geschlechts wird Niemand in Abrede stellen, menn er auch sonst mit der Art dersethen bei naberer Renntnig nicht aufrieden fein follte; aber fie, wie eine ungebundnere Tournure, ift bie naturliche Folge jener Standevermischung, und bie übergroße Ungahl junger Leute aus bem gelehrten, bem Beamten : und bem Raufmannstande, von feinem anmagenben Militar in ihrer freien Bewegung gehemmt, und zu Berbeirgthungen geneigt und schneller geeignet, giebt naturlich zu einer Menge von ernften und von vorübergebenden Berhaltniffen zwischen beiden Geschlechtern Unlag. Theater. Concerte und offentliche Garten werben barum um fo lebhafter besucht; Dufit ift auch bier besonders bas Binbemittel, und fie bringt baber tiefer in alle Stanbe, felbft in ben bes Burgers, in welchen ber armere Student fich einführt, als irgendwo in der Belt. Die Anzeichen und Unflange biefes Treibens berühren balb felbft ben, mels cher bemfelben gang entfernt fleht, und ber Jungling wird von einer machtigen Sehnsucht nach Erlebnissen ergriffen, beffen Reize feine Phantafie um fo poetischer fich ausmablt, je weniger er sie in ber Nabe kennt. faische Umgebung führt zu keinen weitern Ausflügen ber vornehmen weiblichen Welt, und ben Jungling führt taglich fein Beg an Garten und Luftorten vorüber, zu denen ihn Rlange und zierliche Geftalten locken. Sommer, ber alle biefe Freuden bringt und bem Urmen bie Besucher ber, ihm im Binter verschloffenen, Bersammlungsfale vor bas Auge und bas Dhr führt, macht ihn baber gewiffermagen jum theilnehmenben Buschauer einer eben fo großen Geselligkeit, als er fich ben Winter

Berlaffen und verftogen gefühlt. Wie fehr es besonbers in unferm Junglinge gebrangt hatte, alles beffen wirtlich theilhaftig zu werben, mas jene außeren Anklange ibm von fern ahnen liegen, wie fehr biefe Sehnfucht in ihm gebrannt habe, und wie er wirklich in biefen Rreifen eine Art lebendig gewordener Poefie zu finden glaubte: barauf wird uns bie Gefchichte feiner fpateren Jahre und bie Besprechung eines noch spatern Dichtwerkes gurud: bringen. Ging es boch Gothen, bem jeder Genug hier ju Sebote fand, bennoch taum anders, und bas bekannte: "mein Leipzig ift ein klein Paris," ift eben fo einsthaft als scherzhaft gemeint. Dabei ift jeboch ju bebenken, bag hier von einer Beit die Rebe ift, hinter welcher mehr als funfzig Jahre liegen, mabrent welcher sowohl Leipzig an Leben und Wohlhabenheit verloren, als andere beutsche Stabte bei weitem mehr emporgekommen find. Und boch hat der Berfasser oben nur den Gindruck geschildert, ben feine, ihm gang fremd geworbene, Baterfabt auf ihn und mehrere feiner Jugenbfreunde machte, mit benen er zusammen, in gleichem Alter wie fruber Jean Paul, die Universität besuchte. Rur freilich war er nicht in fo burftigen Umftanden, um nicht wenigstens eis nen Theil ber erwachten geiftigen Bedurfniffe, fo weit fie Runft und gefellige Unregungen burch Jugendfreunde betrafen, befriedigen, und damit bie Phantafie mach und in Thatigkeit und bie Gehnsucht, ohne vernichtenben Schmerz über zu große Entbehrungen, zu nahren und fich milber erhalten gu tonnen. Die Ahnung nun und hoffmung, daß ihm etwas Poetisch : Schoneres hier verbehalten feint tonne, mochte bei unferm Richter ebenfalls nicht wentle dazu beigetragen haben, daß die Höfer Liebschaft ihm fo wenig wahre Herzenswärme erregte.

Aber in dies erwachte Hoffnungsleben unseres Dicherters griff nur zu bald wieder eine erstarrende eifige Lobe-tenhand.

Der Augenblid ber Gricheinung bes zweiten Bandchens ber Gronianbifchen Dwieffe war barum für Sean Paul wiederum ein anferft entschender. Realifirten fich die Hoffnungen, welche er fich von beren Erfolge gemacht hatte, ware ihm von ba an eine bescheibene gane obne Nahrungsforgen geworden, batte er fich einigerma-Ben ben Genug jener Leipziger Welt, ben Umgang mit geiftreichen Mannetn, und, was besonders wichtig gemefen mare, mit Frauen verschaffen tonnen: fieben Sabre fruber mare feine Phantaffe in ihver bochften Starte und feine ernft : poetische Schopfungebraft bervorgebrothen, und hatte in diefem erften Frathling feines Lebens einen burchaus gang anbern Gang genommen. Geine jugenbliche Seele hatte noch Alles in fich aufnehmen, jedem Anftog folgen, jeber Form fich bemachtigen und ber bochften Runftwerte fabig werden tomen. Es ift einer von ben wahrhaft erstaunenswerthen. Diegriffen Otto's in Beurtheilung ber geiftigen Ratur feines Freundes und beren Entwickelungsganges, bag er ber Meinung war, Jean Paul wurde fich ausschlieflich ber Satyre gewidmet haben, wenn feine bamaligen fatorifchen Arbeiten fortmabrend Berleger gefunden batten. Als wenn er bamale mitben pfpchologifchen Renntniffen und Erfahrungen, ben Erlebniffen und den Charafteren, die er in feiner abgefchledes nen armen Belt fo sparfam und langfam einfammeln

mußte, an fich anbers verfahren mare, als fpater, wo er zuerft baraus bas rubrent gemuthliche "Leben bes Schul. meisterleins Bug" und die fo erstaunend ernfte "unfichtbate Lage" fcbrieb! - Allerbings batte er noch eine Beitlang satyrische und ironische Auffate geschrieben; aber fie was ren mith umb nach immer lebendiger, individueller, hands lungsreicher, bramatischer geworben. Durch biese steigenbe liebung und Ausbildung ber Phantafie hatte er fehr fonell auf jenen Standpunet tommen muffen, auf welchente er bei Abfaffung bes Bug ftand und, was besonbers bei feinem liebebeburftigen Bergen von Entscheidung gemesen wart: er batte febr balb nicht bloß allgemeine Thorbeiten, er batte besondere, er hatte einzelne Charattere ind Auge faffen muffen; und biefe nur fatyrifch, sone ernfte Liebe ju betrachten, geschweige ju schilbern, wane er nie im Stande gewesen.

Eine Wenge von Teußerungen sinden sich übrigens auch in seinem Nachlasse, welche sogar ausbrücklich ansteuten, wie eigentlich schon von Zeit zu Zeit diese rein sehristhe Shatigkeit ihm widerstand und ihm der Ansstrengungen, welche sie ihm kosete, nicht werth erschien. Aber am meisten geht das aus den Arbeiten selber hervor, die sich von der ersten lyrischen Wissulle nach und nach immer weiter entsernten. Und darin solgte er hauptssächlich dem innern Antriebe seines Gemüthes, wiewohl er dies mit den Regeln der Kunst und andern großen Rustern, die er jest sich mählte, vor sich selber erklärte.

Das zweite Bandchen ber Gronlanbischen Processe, welches zu Michaelis 1783 erschien, und, obgleich viel schwächer als bas erste, von Bog mit 126 Khalern be-

pahlt worden war, siel unter biesen Umständen so aus daß Woß, der sich in seinen Erwartungen von den spättern Arbeiten des Jünglings getäuscht haben mochte, densselben aufgab, und fernere Sachen von ihm zu verlegen sett nicht mehr wagte. Man kann sich um so weniger darüber verwundern, als selbst Wogel dem Jünglinge nicht undeutlich zu verstehen gab, daß auch er das erste Bändchen vorziehe. Wenigstens sah sie dach gewiß Boß getäuscht in seinen Erwartungen, daß der Jüngling schneler Bücher schreiben wurde, welche größeren Eingang bei dem allgemeinen Publicum sinden mußten, als. es bei dem ersten Theile der Grönläudischen Processe batte der Fall sein können; und selbst Bogel war nun gar auch der Meinung, daß besonders darin der erste Abeil von dem zweiten große Vorzüge gehabt habe.

Die Satyren des zweiten Bandchens litten noch bei weitem mehr als die des ersten an Armyth des Stoffs, während sie theils jener bittern Schärfe entbehrten, welche eine gewisse Gattung von Lesern anzieht, theils nicht ganz so viel Wichyrik entsalteten, welche wiederum eine andere Reihe von Lesern so sehr hatte überraschen können. Beides letztere hatte nun zwar der Jüngling absichtlich zu entsernen gesucht, weil er es für Fehler hielt; aber da seine Satyren von ihm nur auf diese Weise jene originelle-Krast und jenen Phantasiereichthum zur Zeit noch erhalten konnten: so wurden die Satyren zwar künstlicher, aber auch kälter; und Boß mochte dies irriger Weise sür eine Erschöpfung der ansanzs übersprudelnden Krast gehalten haben. Daß die Satyren im Publicum nicht viel Käuser gesunden, hatte wohl so einen ersahrenen Buchhändler nicht über-

rafchen konnen. Denn an fo allgemeinen satyrischen Auffagen, ohne alle Sandlung, bas beißt, ohne alle aus bem praktifchen Leben angezogene und durchgeführte Beispiele, sine alle Beranschaulichung burch individualisirende, wenn auch fingirte ober ibeale, Berfonlichkeit, tonnten nur febr Benige Intereffe finden. Wir wollen, was wir unter lettrem meinen, an einem Beispiel von einem alteren Satwifer und auf Jean Paul's fpateren Arbeiten beutlicher minen. Wenn Rabener j. 28. ben Sat: "Rleiber maden Leute" burchführt, fo bringt er uns immer Personen in den verfcbiebenen Situationen handelnd vor's Auge. Balb macht er bie Borthur eines Ministers, balb eine Abeaterloge auf, führt feine Leute balb in guter balb in fotechter Aleibung bort ein und aus, lagt fie reben, fich verbeugen, bandeln, mit einem Wort: er bramatifirt. Eben fo lagt Jean Paul in fpatern Jahren, wenn er 3. Die fummerliche Befoldung eines Schulmanns in ein für die Machthaber lächerliches, Licht fegen will, ire gend einem Rector, ben er nennt, einen Brief an fich ichreiben, in welchem berfelbe feine Furcht vor bem Gewinnen eines großen Loofes auseinanderfett und, um gu beweisen, bag er ein folches Glud nicht werbe ertragen tannen, ben burftigen Buftand feines Saushalts, feine und feiner Familie Lebensweife und Charatteriftit, fchils bern. Montaigne felbft tonnte feche ftarte Banbe folder einzelnen Auffane schreiben, und boch immer mit neuem Begnugen gelesen werben; aber bies macht: weil er erzählt, felbft wenn er, fo zu fagen, mit fich allein spricht, und weil er nie vergift, burch lebendige Beispiele aus bem Leben feine Gebanten ju erlautern. Bo follte aber

t ber granzigjabrige Richter aus Jobig ben Stoff zu einem fo fchneit auf bas erfte folgenben Bandchen bernete men, und mo gar Riguren und Etlebniffe, feine Gaturen zu beleben? Uile feine Gebanten und Borffellungen concentrirten fich in ber Unsthammna bes einzigen Stand bes, bes literarifden namlich ; voer beffen ber Schriftftel ter, weil er jest felbft in benfelben getreten mar. Im ber erften Beit, feitoem er feloft ein Gibtiftfteller geworben. batte wirklich nar nichts anderes für ihn au eriffiren ide fcbienen, und in feinem Sopf und feiner Ginbilbungs: traft nichts als Bucher, beren verfcbiebene Sthreibarten. Berleger, Recenfenten u. bergl. m. gelebt. Diefe mußten benn nun fast ausschließlich auch Stoff fur Die Gatpren im gweiten Banbe werben. Da nun aber leiber Gegenftunde der Art nur ein febr geringes Publicum haben, für ben größeren Theil beffelben theile unverftanblich, theits zu allgemein find, weil ber Schriftstellerstand, als ein folder, an febr vielen Orten nicht ein einziges Dits glied gablt: fo muffen Gatoren auf benfelben burchaus speciellere Begiebungen baben, und zwar solche auf bervorragende Perfonlichkeiten; ober gerichtet fein gegen irgent eine beftimmte Gattung wenigstens ber Literatur, gegen irgend eine besondere vorherrichende Tenben, fie muffen gang besonders lebendig in die Gegenwart eingreifen : wenn fie gelefen werben wollen. Es gab nur einen Beg, bas Mangelite gewiffermagen ju erfeben: burch erhobte Rraft und Fulle bes wizigen Ausbrucks, ober, wo ber Beidmad verborben ift: burch Derbheit beffelben. Muf ienen war er bei dem erften Bandchen durch sich selbst geworfen worden, als er bleg hierin bem Drange feiner

Phantaffe nachgab. Statt bei ber forfivitorenben Are muth bes Stoffs bie wibige Poeffe bes Musbruds im Eine zeinen weiter auszubilden, hatte er ungtücklicherweise, obne imend eine Borftellung von bem Publicum, welchen feine Anbeiten in bie Sanbe gegeben werben follten, nichts als bie Bueligerechtere "Bewolltommnung ber Satyren im Sangen vor Angentigebaht, wie folde von ben Stoffbanblung = und Geffaltemeideren, beren man bieber gebebt batte, die Ebeoretiker forberten. Er hatte also bie Ueberfülle bes erften Banbes gu entfernen und bie Auffate iemnisther que machen, b. b. ben Bit ju verftetten gefriebt, much alfo felbfr auf biefe Beife Die ihm fo eis gentiphenlichen und eriginellen Bugenben vernichtet, burch weichel ebent wittige Erneugnisse winne Handliting und Chas witere Genuß gewähren. Un Stoff armer und eintonis ger an Biglyrik fomåcher, mit schmerer zu verfiehendeir Einfallen, flellte fich bas Buch bem Berloger wie bent Publicum bar; und es mag fich wohl Riemand wurd bern, bag baffelbe nicht im Stande war, bem erfberen bie Swffnung ju geben, es werbe einen Theil ber Aufmerkiemkeit, welchen baffeibe auf fich zoge, noch als Neberfchuß auf ben erften Band gurudidertragen tonnen. Sehr richtig fühlte bies ber Pfarrer Bogel, als er bem Junglinge, welcher bas: gweite Banbchen in bem Berhaltnis für beffer bielt, als es "fleiner und theurer" wat, smidfebriebt "Die Satyren bes zweiten Theils werben nur von Aunftrichtern ber Literatur gelefen werben, unb weit fie teinen Benug auf die übrige Welt haben, fo werben fie von biefer nicht gontirt werben; fie find ein wenig zu boch und verursachen Ropfbrechen - nämlich

ben gewohnlichen Beltbemobnern; benn mas uns Deirbe macht, mas uns erft burch ein Fernrohr fichtbar wirb, was erft aus bem Schoofe ber Eibe tief herausgeholt werben muß, behagt gemeiniglich nicht. Letteres karrr gutes Gold fein, aber bie flingende Munge, bie auf bert leichten Bege einer Erbichaft erlangt wirb, ift winfiben 8werther." - Wenn nun Bogel, ber an bem Jungling ein freundliches Intereffe nahm und ber burch ben plats lichen schriftstellerischen und voetischen Aufflug bestelben um so mehr überrascht worden war, als er von bessen Anabenalter an bie prolatichen und hindernben Umgebungen feines Boglings gefannt hatte - wenn Bogel eine folde Anficht lant werben lieff; werm wir felbft mit Mube und Answengung jene fatwifchen Auffate burchtefen, bie wir boch überall bas Intereffe haben und bas Bergnugen genießen tonnen, die geiftigen Embryonen eines fo groß und uns fo lieb geworbenen Dichters aufzusuchen: - so war es wohl kein Wunber, wenn bie bemalige Belt, ber jene perfonliche Theilnahme und jenet geiftige Intereffe fur ben Berfaffer abging, benfelben ger nicht beachten mochte. Man war ohnehin bamals an gereimte Saturen gewoont, und tannte in Profa nur erzählende, popular und gemächlich weitschweifig über bas prettifche Laben fich verbreitende witige Productionen. Da nun, außer Rabener, felbft Lichtenberg, ju ber Beit gerade ber Roriphe, in biefer Gattung arbeitete; ba endlich von ben Auslandern ber ergählenbe, milber humoris fifche und babei fentimentale Sterne (fcon feit 1774 burch bie Bobe'fche Ueberfehung allgemein verbreitet) bei weitem mehr Untlang gefunden, ale Swift : - fo mußte

aus allen biefen Gründen jene neue Manier fast überall junudgestoffen werden, benn sie entbehrte zumal jener Achenneize, wie etwa einer interessanten Fabel, auffälliger Ganaktene, besondern individueller Beziehungen oder perstäulicher. Anzüglichkeiten, mahrend noch obendrein die schwerzeständliche Diction den Essern Muhe machte.

Der Jungling fab übrigens ben Aabel Bogels nur mm Abeil ein, und führt au feiner Bertheibigung gegen im an, was er fchon in ber Burrebe jum zweiten Theil felbit angedeutet hatte: "baff er fich namlich fo lange mit Buchern abgeben muffe, als er bie Menschen noch nicht eenie: tenne, um fie belechen ju burfen und gu tonnen. Ther mabrend er in ber Borrede fage, baff, wenn bet Satprifer, Rarren belache, Die er nicht tenne, er ben Beren gliche welche ben Gegenstand ihres Bernes verwunden wollten, indem fie nur fein Bild aus Bache vermundes ten; fo mochte et bennoch gern, bag Bogel bie vierte Satore bes zweiten Bandes von seinem Zabet ausnahme" In diefer verspottet er unter allerdings bochft geiftreichen Bormen in einer "Bittschrift an bas beutsche Dublicum, enthaltend. einen, bescheibenen Erweiß von beffen Armuth an Thorbeiten" u. f. m. Furfien, Soffente, Coelleute und Beiber, von benen allen er nichts fannte, fo bag biefer Spott barum eben auch nur allgemein, ober aus ben in seinen Ercerpten barliber enthaltenen Notizen geschöpft sein konnte. Er befand fieh baber in bem außerst schlimmen Dilemma, entweber Berbaltniffe gum Gegenfrande seiner wißigen Darftellungen machen zu muffen, welche weniger allgemein intereffirten, ober folche, die er nicht genau fannte; ein Uebelftand, welcher biefer gangen- Shas:

tigfeit febr bald ein Enbe ju machen brobte. Denn wenn auch Dtto bie Unerschöpflichkeit feines satyrischen Reichthums, barque herleiten mug, bag er nach und nath beei und zwamig Gronieenhefte angelegt habe, welche Gooffe pit: auszumbeitenben fatprifiben Aufführen enthieltenit bebenkt er babei nicht, duß bies in einem Beitraume wat fieben Bahren geschah, und daß in benfelben fehr viel Biederholtes, was ichon in ben Gronlandischen Proceffen und in ben Tenfelkvapieren fant, enthalten fein muffte. Wer bies boch fogar auf fehr merkwündige Buife bereits ber Fall in ben beiben Banben ber Grontanbifchen Portceffe. Den Auffat, welchen wir als ben beften in bem erften Bande berfelben erbannten, trifft man, in Stoff und Ibeengang faft gleich, nur verschieden behandelt, im meiten Banbe wieber als einen "Beweiß: bag man ben Körper nicht blof für ben Bater ber Kinber, sonbern auch ber Bucher, anzusehen habe." Dito bebenft fermer nicht, bag auf ber andern Geite es ein fehr großer Unterschied ift, fich Gegenftande gur Behandlung vorzumebe. men und ju entwerfen, und bann fie auszuführen. Bei Jean Paul's ganger Art zu Gein; bie ihn trieb, Alled; wogu er einen heftigen inneren Drang fühlte, um feiner felbstwillen gu thun, hatte er gewiß, ohne Rudficht auf möglichen Druck und Berlag berfelben, biefelben ausgearbeitet, wenn er bie Ueberzeugung gehabt, bag bie 2018führung feinen, im fortmahrendem Difberhaltniß zu ben ibm bisponiblen Mitteln fleigenben, Anforberungen ente sprechen wurde, und vorzägfich, wenn ihm nicht spater Die Stimmung feiner Seele und ein boberer Begriff von feinen Kraften biefelbe zuwider gemacht hatten. Aber

der Dichter borte auf, jene reinsatweischen Werte fantiben, als die Aussicht geschwunden war, biefelben gebrudt und honorirt au feben; und unter ben gegebenen Buffenben batte biefe fatwifche Schriftstellerei außerft balb ein Enbe nehmen muffen, felbft wenn auch bas folgende fatprifche: Bert fogleich: einen Berleger gefunden hatte: bum daffelbe: gebieltz: felbit als es fethe Rabre frater wirk ich und, wie fich von felbit vorausseben laft, in einer nahrend biefes Zeitraums mannichfach veranberten und tethofferten Gestalt erschienen, eben so wenig ein Du-Nichme ale bas erfte. Das aufgerft wichtige Reful-Mrude bes zweiten Bertes für unfern Dichand rothames dilliom raromed. Sadi drudinie gemachter lane mer., Aufenthalt, im Beipzig: gewesen, ber ihm vielleicht eine ibn in ber geoffern Welt einführende Berbindung berichafft batte. Daburch mane er früher in bas ihm beflimmte. Gehiet bet Poeffe: geleitet und zu Becken veranlaft morben , bie: ihm ein Publicum und Berleger jugefürt haben murben. Dag biefe Berke immer weniger in:fatveifeben Gattung vober ber winigen angebort batten, bemerkten wir. fchon fruber aus bem Grunde, weil im gefelligen Umgange fein Berg ju fehr berührt und erregt werben mare, und weil gerabe bas Unschauen bes Inbividuellen, melches ihn zu einen beffemn ober geleseneren wibigen Schriftsteller batte machen konnen, ihn zur Liebe, m. unfter Behandlung und jur Berflarung beffelben bin: miffen und begeistert hatte. Ein, vorzüglich mit Anlagen bes Biges und ber Satyre begabter, Menfch ubt folde unter allen Umftanben. Zean Paul aber spottete nut ber Menfchen, fo lange er nur wenige fannte und

nicht viele hatte, die er lieben konnte; er fchried fellese später seine komischen Schriften in einem einsammen Resenthaltsorte. In Weimar aber und in Writin, und ausgert gum zweiten Male in Leipzig war, da, und gartze-Raffen von Menschen um ihm sich brängten: da schried er den Aktan. Leider war damale aber schin der Inden Jugend des Lebens dahin, das jugendlichere Mannesatter sogar bereits vorüber, ausgeschöpft und ausgehöhlt ohners hin durch eine Reihe in der Sinsamtell erzeugter Weite!

Die Behauptung, daß ein monnichfaltigerer, belebe" terer und freundlicherer Umgung mit Denfchen ihm fette bulb, vermoge ber berglichen Thefinaffine, bie er an beitig Menschen hatte nehmen muffen, fein Berg jum Ernft bet Empfindung und Erfindung electrifirt haben murbe, wath rend bas Burudgeflogenfein, ober wenigftens bie Richtbefriedigung burch bas Benige, was er von Menfcheir fannte, bie Ralte bes Biges und ber Satore ergengte! und ethielt: biefe Behauptung belegt nicht nur bie fpatere Beit, wie wir genauer feines Orts bariegen werben; fonbern auch fein eigenes Bort in bem Abschiebsbriefe an Bogel bei feiner Abreife von Bof. In biefem ente? schulbigt er feinen Mangel an Barme und Unbefangens beit im Umgang, und fagt bann: "Dein Dant fur bie zeither geliehenen Bucher aber mag nacht auftreten, wie ich benn überhaupt mein Berg fo fehr zu enthüllen pflege, wie ben Bufen, ber es verbillt. 3m Werhullung beiber fann mich blog bie Ralte gwingen." - Dabei ift bas ! bochft auffällige Berhaltniß zu seinen Jugendfreunden gie ermahnen; wiewohl ber bereits vielbefprochene hermann ebenfalls in Leipzig mar, ebenfalls Bucher fcrieb, unt

in Shalides Schiffel mit bemfelben batte, finbet fic boch foin eimiger Fingerzeig, bag Bichter mit benfelben and since so inmige Beise und so viel umgegangen sei. Mes in Sof auf ber Schule ber gall gewelen. wie fab nachträglich im Stands, aus einer in Bermann's Conefponbeng fpater gefundenen Zeußerung gu belegen, web im wierten Ravitel aber ben nothwendigen innigen Butobr Dermann's mit Richter auf ber Schute in Def eefstaget wurde. In einem Briefe beffelben an Richter som Rabre 1790 erinnert er fich, turz vor feinem Tobe, nebmutbig an bie Eduljahre, wo er mit jenem fo oft bis zu Mitternacht auf bem Schlofplage in Sof in ernfem Gefprach hemmgemanbelt fei. Es ift barum febr bemerkenswerth, bag Beibe nicht schon in Leipzig jenes hugliche und liebevolle Freundschaftsbundniß geschloffen, bes fich erft nach mehrern Sabren erzeugte. Dag bie Sonlb bavon bauptfaclich an Richter's bamaliger, von bem "Betterfühlen" feines Bites froffig gehaltenen, Stimmung gelegen: beutet fich aus einer anbern Stelle bermann's an, in welcher hermann vom Leinziger Bertebe zwischen ihnen fich nur ber "Bigschießen" bes anbem erinnert. Auch ein britter Sofer Altersgenog, Chriflian Otto, ftubirte mit ihm in Leipzig; aber biefer, beffen er nicht einmal int Borübergeben gebenkt, blieb ihm noch einige Jahre gang fremb. Bum Theil ift wohl auch an biefer Derzfühfte Richter's gogen biefe Altersgenoffen fein Streben nach alteren und hoher flehenden Areunden mit Schuld gewesen.

In der ersten Beit jedoch, nachdem die abschlägige Antwort des Buchhandlers Woß auf den Antrag des II. Abeil. Berlags eines britten Banbdens von Satwen eingegengen war, machte biefelbe ben Jungling nicht im minde-Ben in feinen hoffnungen irre. Er wer gleich nech Bollenbung bes zweiten Banbenens in ber Ausarbeitung abmlicher Auffage fortgefehren, und da er fest von der gri-Beren Ballfommenbeit berielben , ober piehnehr von benen größerem Aunftwerthe, überzeiget mar, fo gweiselte er Leis nen Augenblick baran, daß es ihm an andern Freunden und Berlegern um so weniger fehlen werbe, als berem ja Die erften Berfuche gefunden batten. Seine vorzuglichfte hoffnung ftubte er ouf den bereits einmal erwährten Auffah im weiten Bandchen, unter ber Ueberschrift: "Bittidrift aller beutschen Satyriter an bas beutsche Dublicum" u. f. w., auf welchen er einen fehr hoben Werth legte, und mit bem er eine neue Bahn betreten zu haben glaubte. Um besten spricht er fich felbst barüber aus in ber Borrebe au jenem worten Banbchen, eine Stelle. Die wir hier jur bequemeren Berftanbnif wieberholen. englische Juvenal Pane," sagt er, "reitet einen satprischen Degasus, welcher somohl beißt als fliegt, und ber abulich bem Rasuar, beffen Flügel mit Stacheln bewaffnet find. Gine ftarte Einbildungefraft spornet immer fo fein Lachen an, bag er ibm nie ben Bugel ju halten vermag; baber in feiner vortrefflichen Dunsiade ihm die Ironie nicht \*) immer gelingen tonnen. Der englische Lucion Swift, beffen satorische Dornen unter Weihrauch buftenben Rofen

<sup>\*)</sup> Dieses "nicht" fehlt, als ein sehr schwerer Drucksehler, an einer Stelle in ber Ausgabe ber sammtlichen Werke, wohnech ber ganze San unverftanblich geworden ist

imern, übertraf Pope in ber Fronie ju febr, um ihn in ber Statte bes Tusbruds ju erreichen, und wenn Me Romie feines Bulenfreundes in vorbrennende Schuffe aubattet, fo fcbeint Swift bingegen die Sicherheit bes Berry Regnier gu fubren. Uebergeugt, bag ber Bufall fie im nitte lusfchiegen tonne, geht ber Dechant mit berfelbin ben Wintelzügen bes Schwarzwildprets fo lange mich. bis fie bie Goffnung, ju treffen, losbrudt. Rur muß er freilich zu einem einzigen satyrischen Siebe oft it gangen Gelten außholen. Die Satyren biefer beiben Benies marbe nur bie übertreffen, welche ihre ausschliefenben Berguge in gewiffem Grabe zu vereinigen über-Die Bereinigung ift nicht unmöglich; allein gu ibrer Birflichfeit (Berfonflichung) mußten vorher viele erbarmliche Berfuche ben Beg gebahnt haben. Für einen folden Berfuch bitte ich nun ben Auffat: Ueber bie Seltenbeit der Thorbeiten, anzusehen" u. f. w. -Er verftechte alfo, feinen lyeischen und poetischen Big, ben fine Dichternatur erzeugte, wie Pope, ber ebenfalls zu ben Dichtern im eigentlichen Ginne gezählt wird, mit ber bei weltem webftifcheren Fronie Swift's, ju vereinigen. Inbes war ber erfiere ihm bei weitem naturlicher, mabrenb er fich ju biefer jurudhaltenden und talten Fronie, in Boge von einmal fo angenommenen Runftgefegen, groingen-mufte. Bei feiner bierüber ihm burch Reflerion gewordeinen Anficht erschienen ihm bie früheren inrischen Zusbruche feiner witigen Ginbildungsfraft fast verachtlich, und, den Zabel seines Freundes Bogel migverftebend, glaubte er, daß berseibe ebenfalls feiner neuen Unficht fei. "Sie haben Recht," fcbreibt er ihm, "wenn Gie von

ben brei erffen Saturen etwa behaupten, bag barin bes gezwungenen Wites zu viel, bie Arbulichkeiten zu ente fernt, ber Ausbruck zu bunkel fei. 3ch bin biefer witigen Wollufte felber fatt; nur zu fehr entstellen fie foggr meine vorigen Briefe an Sie. D wie lange muß men fich bach, bom falfchen Geschmade irre führen, laffen, wenn man keinem Freund begegngt, ber und jum mabren Gefdungen jurudbegleitet! Aber die "Bittschrift um Thorheiten". ift. von biefen ichimmeruben Monbfleden größtentbeile gefauf. bert, und ich lebe baber ber hoffnung, bag Sie in Ihren fritischen Conduitenliste barauf teine Rudlicht genommen. baben. Furchteten Gie aber bennoch, bag fie benen, bie Ihnen ahnlichen, ju schwer ju lefen fame, so murben Sie mich furchten machen, bag meine funftigen, Die in eben biefem, ja in einem nach verftedter ironischen Zone. geschrieben find, noch schwerer scheinen wurden. Ueber biese "Bittschrift" erwarte ich also Ihre beutlichere Kritik. Bu Oftern kommt kein britter Theil bergus; aber menige ftens vor Michaelis ein gang neuer und febr bider Band anberer Satyren unter einem gang neuen Titel." - Er melbet also hiermit, daß er bie folgenden Arbeiten gang in ber neuen, ihm boch einmal so unvortheilbaften, Das nier, fcbreiben werbe.

Das Erste aber, mas er vornahm, als die Eremsplare des zweiten Bandchens der Geonlandischen Processe in seine Hande gekommen, waren Bersuche, durch
dieselben sich eben das zu verschaffen, wonach er am meisten sich sehnte: den Umgang und die Freundschaft ausgezeichneter Manner, solcher Freunde, die den, in der eben
angegebenen Weise von neueng, mit sich in Zwiespalt ge-

rathenen, Jungling wit ihren Rathschlägen unterflühen folls ten. Das Gefühl feines Berthes war in bem fo ichuchterneit Banglinge fo boch gefliegen, bag er bem Daupt munt von Blantenburg, einem bereits bejahrten Ranne, ein Exemplar feines Buchs mit folgenbem Briefe gus filite: "Der Berfaffer biefes Briefs weiß seine Zubring-Ableit; Ihnen fich und feine Geburten bekannt zu maden, mit nichts als bem Gefabl von bem Berthe Deffen ju entschindigen, Der fie ihm vielleicht vergeben wird, wenn Er aus bem alteren Producte fieht, bag ber Berfuffet einen Bebrer ber Rritif brauche, und aus bem jungeren, bag er einen verbiene. Satte ich mir, bem Jahre, Umgang und Bermogen fehlen, burch biefes gewagte Mittel bas Gind verschafft, Sie bann und wann fprechen und nicht bloß ber Schiler Ihrer wenigen Schriften sein ju burfen: fo wurde ich auch hoffen, mir bas größere verfchaffen zu konnen, welches bas Berg mit nichts vertaufcht, mit bem Kopfe nicht einmal. Doch ich kurze biesen Brief und mahrscheinlich auch Ihre gangeweile mit ab; an feiner Birtung ift mir zu viel gelegen, als bag ich ohne bie Berunftaltung einer angftlichen Gezwungenheit batte schreiben konnen." - Er unternahm biermit, mas allerdings fur ihn ein Bagftud fchien: theils, weil er witfich glaubte, es tonne ibm von nun an tein außeres Berhaltnig ben Buteitt gu ben ausgezeichnetften Dannern und die Genoffenschaft mit ihnen versperren, theils, weil er Blankenburgs "Berfuch über ben Roman" in bem weiten Auffat bes zweiten Banbchens namentlich berührt hatte. Blankenburg aber wurdigte ihn keiner Antwort, fei es nun, weil ibm bie Arbeiten bes Munglings keiner

Beachtung wenth erschienen, sei es, weil jene Ermähnung so zweideutig war (Man sehe die Stelle Seite 19 Kand 1. in d. zweiten Lieserung d. sämmtlichen Werke), daß Blanstenburg, dessen Theorie damals mannichfaltig wie alle ütstere angegriffen wurde, sich verspottet geglaubt haben mochte.

Durch bitfen zweiten aufanften Schlag murbe aber ber funge Saturiber mich immier nicht aus feinen Sweffmina Bratimen und in bem Geneg feines ephemeren Schrife ftellergluds, am allerwenigften in ber Luftemornit er feine neuten Satoren fortschrieb, gestort: Um biefetben fo reichbaltiger zu machen, namentlich, um in Schnbe und Werbattniffe tiefer eingubringen, benen er fern ftanb, vorniglich aber, um bie Notizen zur Werspottung derfelben nicht ausschließlich aus Buchern, und um neue Thorheiten aus ber frischeren Gegenwart emzusammeln: kam er auf ben gludlichen Ginfall, biefelben fich burch Bermittetung Unberer, bie: jenen Berhaltniffen felbft angehörten; zu verschaffen. Frestich war an fich bie Bahl seiner Freunde febr beschränkt, und es mochte überhaupt werig Leute geben,bie ihm, wie Bogel, bie Gchwachen ihres eigenen Stanbes preif zu geben und zu offenbaren freidentend und muthig genug gewofen maren. Bur Erfemtniff: bes Berbaltniffes zwifchen bem ftoffarmen Leben und ber Groffe. bes entbegeten Stoffbebarfs, fo wie ber unermublichen Sorafalt, mit welcher er biefem Mangel abzuhelfen suchte, biene folgende Gfelle eines Briefes an ben Cbengenannten au Beleg: "Ich habe Gie fcon, glauf ich; um eine schriftliche Gammlung von ben Thompeiten zu bitten verfucht, die Gie etwa an Ihren Umtebrübern, ben Pfarrern und Schriftftellern, ju Geficht betamen. Ich murbe

von theologischen Dingen und zweitens mit dem Recht den Sachriter, die Schwarzeicke zu ihrem Schwarzeilds pretizu muchen, vielleicht haben rechtfertigen wollen, und ich marbe auch jeht noch diese Bitte um Mittheilung theologischer Thorheiten wirklich wagen: besorgte ich nur nicht, daß Ihnen deren Erfüllung durch die Seltenheit, mit wer die Marrenschellen nur die und da auf theologischer Perudan verstweut sind, gar zu sehr erschwert würde. Indessen könnten Sie mir durch eine für mich veranstalzus Sadessen gehon wichse sie auch noch so langfam an, doch den geößten Gefallen thun." — Db Wogelwirlich dieser Witte Gehor gegeben und sie erfüllt, daräber sindes sie siede sehor gegeben und sie erfüllt, daräber sindes sied sehoch beine weitere Auskunft.

Die Arbeiten gaben ibm folde Geelenluft und erbitten fo feine Buverficht, bag er nicht nur an bie mubfelige: Canbibatur beim Beginn feiner fcbriftstellerischen Laufbaten und an die vielen Umgange, die er bei ben Beingiger Buchhandlern hatte machen muffen, immer noch nicht zurudbachtet, fonbern fich auch burch bie Blankenbura'iche Burudweifung nicht abschreden ließ, an andere ausgenichmete Manner herangutreten. Er fchiette abermals feine Bubiein an ben Rveioffeuereitnehmer Beife, unb foriet auch biefem: bag bie Urfache feines Schrittes ber verzeihliche Bunfch fet, ben Bog, auf welchem er bis jest so oft gestrauchelt, an der Hand des Kunftrichters sicherer purudiegen ga fonnen. Beife's vaterliches und liebevolles Gemath vermochte es nicht, über fich zu gewinnen, ben Ingling fo hartherzig wie Blankenburg von fich gurud: auftogen. Diefer hatte baber wenigstens bie Freude, baf

Weise, nachdem, er has Werkigelesen, ihn zu fich besthied. Aber auch diesen Wanne erschien die Art und Weise inner Sahren so fremb, daß er den eigentlichen Geniudderin nicht zu erkennen vormochte, und in sinen Unterreddung den Jüngling mur auf die von demselben verlechten Junstregeln in Betreff jener versehlten Ironie aufmerksammachte; seine ganze Theiligahme an demselben aber edenschafts nur dierauf beschänfter Er affnete dem Iunglingsweder sein Jane, nach ließ er ihm ingend eine andere Unterstühungsangebeihen.

Paul jedoch glaubte wirklich, in ihm jenen langvenmißten Gönner gefunden zu haben, und wiewohl erz wieaus einem späteren Briefe an Derthel zu erseben ichWeiße's kritischen Ansichten, die allerdings in einer nach: älteren Zeit wurzelten, damals nichts weniger als ganz Recht geben mochte: so machte er sich dech mit erneueten: Eiser über die Vollendung eines größeren Aussach, in welchem er einigermaßen jene Rathschäge zu besolgen sich vorsehte, um ihn Weiße'n später zu überschicken, und durch: bessen Verneitelung sodann auf die leichtesse Weise einen Verleger zu erhalten.

Was dies für ein Aussatz gewesen, und welche er überhaupt für die neue Sammlung von Satyren matrend seines Ausenthaltes in Leipzig gearbeitet hat, sind wir nicht im Stande anzugeben, weil diese Sammlung erst nach sechs Jahren, mahrend welcher Richter durchaus nichts anderes geschrieben hatte, und, wie er selbst sagt, mit vielen Beränderungen, Umarbeitungen und Authaten heraustam, so daß sich nur bei sehr wenigen vermuthen läst, ob sie in Leipzig ober später gearbeitet worden.

Einoabning Muffat min foillte er gegen Ende Febonar 1784 an Beife, mit ber Bemertung: "Es fet vielleicht eine Brobe von feinem Streben, bie Irrmege, bie ibm neutlich Beine Rettill mit fo viel Liebe gezeigt gebust au vettaffen, und Er moge Sich nach biefer Berficherung wicht mehr burch bas Andenken an ben vorigen Mulias von bein Befen bes gegenmattigen abitireden las fen." Bugleich fügte er bie Bitte bagu: "Er moge entibeiben, We ein Banbeben folder ober noch ein wenig befferer Satyren bem Berlage feines Freundes, bes Bud). bandloos Beich, ober ob es beffen wurdig fen. Es thate biefe Bitte ber, bem Subre, Unterflugung, außerlicher Schalt und Alles fehle." - Beife, ben es fcmergen mabe, Diefe Bitte nicht gewähren ju tonnen, fcheint ibm nicht geantwortet gu haben; benn am 30. Darg wieberholte bisselbe ber Inngling, feine Unboflichkeit mit seiner gleicht zu errathenben Lage" entschuldigend, und versichernd: "bos er bie Rurge und minder ernfthafte Fronie, bie, wie ibm Weife gefagt, manche Lifer auf seine Kosten an ben verigen fatgeifchen Abhandlungen vermißt haben wutben, ben beigefügten Unbangen ju geben gefucht babe, mit benter er bie langeen Satyren abwechseln laffen wolle; und hoffend, bag biefe Proben vielleicht hinreichend seien, um bas 3weifelhafte Seiner Entscheibung über Reich's Annahme bes Buchs in Bestätigung entweber feiner Kurcht ober feiner hoffnung aufzulosen." "Die Bitte um biefe Bestätigung brangen ihm Urfachen ab," - feste et hingu - ,, die er ficon langft werbe errathen haben, und Seine Menschenfreundlichkeit fei gewiß nicht zum erften Male bie Buffucht eines Menfchen, ber bes Biberfpruche feiner Boftimmung mit ben Mitteln fie zu erreichen mube geworben mare" ---

Auch dieser Schritt war erfolglos, und ber Jüngling, welcher nunmehr die nächste trübe Zukunft zu ahnen bez gann, sah sich miederum ohne höhren Küchprache an die Buchhändier gewiesen. Die Hossmungem auf diese aber traf ein neuer Schag, eine außerste wegwersende und kränkende Aritik über seine Grönkändischen Percesse und bem keingiger Allgem. Walcherverzeichnis von 1784, welche also lautete: "Es mag vielleicht Wieles, wo nicht Alles, wahr sein, was hier der Autar in einem bittern Zon über Schristekellerei, Pheologie, Weiber, Stucker z. sagt; allein die Sucht, witzig zu sein, reißt ihn durch das gange Werschen so sehr hin, das wie nicht zweiseln, die Lection bestellen werde jedem vernünftigen Leser gleich beim Ans sand zu legen, genöthigt sehen mied.

Doch von der kuhnen Haffnung, welche ihn in biet sen Zeitpuncte beiebte, ließ er nur langsam ab, und seine nächste richtete sich auf die Buchhandlerostermesse 1784. Er versiel dabei auf immer neuere und originellere Websen, seine Berlagsanträge anzubringen, damit er die Aufmerksamkeit der Buchhandler auf sich zoge. Go über-

<sup>\*)</sup> Dies ist die Recension, auf welche sich jene bittere Stelle in der Worrede zu den Grontandischen Processen bezieht: "Die Recensenten im Allgemeinen ließen sie stillschweigend passiren; nur einer in Leipzzig, erinnere ich mich noch, warf, als die Arstgeburt unter seinem Baume wegging, auf dem er saß und literarische Wacht hielt, der warf, wie Assen des dan ben Baumen gern thun gegen die Vorüberzgehenden, viel von seinem Untathe auf sie."

reichte er in Verson bem Buchbanbler Hartinoch, bem Berleger Berber's, einen Brief folgenben Inhalts : "Wenn Die biefen Drief werben burchgelefen baben, wird Ihnen ber Ueberbringer beffelben ein Dadet Satvren überreichen. die ich Sie auch berrchaulesen bitte. Sie konnten ihren Beth aum Theil errathen, wenn Ihnen die Gronlandiichen Wrodeffe, die ich neulich bei Baff in Berlin in amei Theilen verlegen laffen, befannt geworben. Das Buch, beffen Probe ich Ihnen bier fenbe, wird einen ftorben Detanband geben, where beffer in zwei fleine gerfallen. Ich bitte biefes, anstatt schriftlich, eben so gut mundlich sagen linnen: aber Riemand if unfabiger als ich, and bem Steureif ober vom Blatte ju reben. Sie tonnen biefe Unfileda keit baraus abnehmen, weil ich meinen Brief geicheieben. unneachtet ich boch ber lieberbringer beffelben felber bin, ber jett mit einem febr einfaltigen Gefichte wor Ihnen fleht." - Was balf es ibm, bag er fich bie lie berrafchutzt, bas Lachen bes fo am Sching angerebes in: Buchhandleve, verhen ausgemahlt und gehofft hatte. wie bas fie sonieich zu Freunden machen werde; von alle bem traf nichts ein. Burchtsam übermichte ihm Richter ben Brief fannert Manuscript, und sab begierig in seine lefende Phisiognomie, wie sie fich bei ber Stelle umseben murbe, mo ber Briefichreiber bafteht als Brieftrager. Aber bem feinen, im Gefete ber gefelligen Stetigkeit lebenben Manne that ber Riff und Bug weh auf ber eleganten Saut, und er fagte, nach bem Ueberlaufen bes Titels, verbrieflicher ale gewöhnlich: "Er bedaure, baf er icon überladen fei, und schlage fleinere Buchhandler vor \*)."

<sup>\*)</sup> Giche Flegeljahre 29. 4. 6. 126. .

- " Rachbem fom auch biefer scherzbafte Plan febl ges fiplagen, manbte er fich wiebenne in einem trüberen Softe an ben Buchbanbler Reiche; "erufchide ihm aus kineire Bande fatprischer Abhandtungen einige Proben, um voter ibm : (bem : Buchhanbter) gut erfahren: ob ffe unter bie-Diggeburten ober ob fie unter bie Geschopfe gehörten, welche bie Wiebergeburt von feiner (Reiche's) Sand verbienten. Er, ber nichts noch, als bie von Bof verleaten Gronianbifchen Perceffe herausgegeben, burfe boch: fo vielvon ben gegenwärtigen Saturen fagen : baff wenfaftens bie Babne, womit fie verwunden follten, keine eingesehten und ans fremben Bahnfuden herausgebrochenen, fonbern ibre eigenen feien. Darum fet aber feellich bie Politur und Scharfe berfelben noch nichts weniger als erwiefen." "Und nun." fant er fort; "follte ich Ihnen nichts niehr fanen wollen: benn auch noch von bem fonberbaren Bus fande eines Menfchen etwas hinzuzufligen, ben bei jeber Aniehmiegung bas Gift auf Die Geite floft, ber mablen mus, ob er lieber bas: Echa frember Schellen voer bas Onfer bes breiten Gewehrs, bas fene gewöhnlich begleitet und trägt, fein willt bas murbe Ihrem Gefchmade, ber boch affein über bie Unnahme biefer Satoren flimmen mag, ein überfluffiger Bufat fein. Aber ift es mahr, duff fich an Ihrer Band fcon mehrere Miebergebrudte aufgerichtet, fo bestimmen Gie außer Ihrem Geschmad auch noch bie Empfindung, die jenen Bufat minder unverzeihlich finden und mich es nicht beremen laffen wird, bie toote Sprache ber Aufrichtigkeit gesprochen zu haben. -Brechen Gie, wenn es fein muß, ben Gtab über meine Soffmung wenigstens nur balb." - Die augenblickliche

Riebergebrütthet schildert biefer Brief durch die Sesichnaubtheit und das Dundel, die nothwendigen Josepa ber nun mieder neu emachten Schüchternheit und Jurcht, bester, als jeder Oritte darstellen könnte, besonders in jener Stelle, wo er so sehr versiedt feine Honorarsorderung andeutet.

Die Dftermeffen brachte ibm feine Krudit. Bei ben Buchhandlarne und ben Leinziger Gelehrten geschritert; menbte, en fich an ausmärtige berühmte Manner, welche er. nach ber bon ibnen gebegten Borftellung in feinen Brim fen behandeln zu muffen glaubte. Zuerft an Nicolai, bet hater fich so mandes seberkichen Siebes von ihm an de fruen batte. Auch biesem wiedenholte en: bag er mitsiner Autwort den Soffnungen eines minberjahrigen Sunglings bas Urtheil fprache, ben bei jebem Anschmiegen bas Glud fchon auf bie Geite gestoffen, und ber ein Spiel: bes Biberfpruche feiner Bellimmung: mit feinem Schide. fale fei. .- Am Ende bes, andern Monata fenbete er un Ginem Zage, zugleich "Auffabe an Lichtenberg und ans: Reinner bon benen ber erfte bamale fein Magazin, unt: ber lettene eine Monatofchrift; unter bem Titel: "Rus als: tere Literatur und neuere Lecture." berausgab. Lichtenberg fuchte er wieder burch Schen ju gewinnen. .... Wenn ein: Jungling pon ein und zwanzia Johren," schrieb er, "fich: bie Freiheit nimmt, Em. eine Satore fur bes Magazin ju fenben, worin icon Shre Gatyren fleben, fo fann er nicht bas Geringfte zu feiner Wertheibigung anführen, und ich zweifle fehr, ob foger die Satore felber, batte fie auch bie größten Gaben, im Stande fei, feine Sache mit einis gem Slud au führen und ibn von dem Worwurfe der

Unbescheibenheit zu retten. Die einzige Rechtfertigung mithin, worauf ich mich verlaffen muß, ift: bag woht Riemand noch von seinen Arbeiten bie große Meinurig geheget, bie ich von ber gegenwartigen ju begen verfichern barf; zumal ba biefe Ueberzeugung von ber Schöntzeit meines Productes nicht sowohl von einem gewöhnlichen Aitwritolze, als von ber Gweigheit berenhrt: bag es mit ben geistigen Geburten nicht anders als mit den leiblichen fein tonne, welche, wie man fagt, beste wohlgebilbeter ausfallen, in je größerer Aureht bie Mutter mabrenb ber Schwangerschaft gewesen, bag fie eine verrentte und mit Muttermalern entfielte Gebuet bet Beit fchenten werbe. - 3ch mage biefem nichts hingugufegent, als bie Bitte, baf Sie bem Beiefe ben Zon ber Laune und bem Muffate ben Gebalt berfelben vergeihen mogen." - Lichtenberg nahm weber ben Auffat auf, noch wiffen wir etwas bavon, bag er ben Brief beantwortet habe; wie er benn überhaupt feltsamer Beife über Jean Paul, beffen Berte er bis jum "Titan" noch erlebte, nie ein Boet verlanten ließ und teine Gpur ber Thefinahme an ihm offenbarte: fei es nun, daß Jenes gange Beife ihm fremt blieb, ober baß er bie Berbunkelung burch benfelben nicht ertragen mochte\*). Beffer gludte es bem Jungling mit bem tienfcenfreundlichen Deigner, ber nicht nur einige feiner Auf-

<sup>\*)</sup> Denn von Lichtenberg's übergroßen Eitelkeit geben, außer bem was barüber schon bekannt ist, die Briese Dermann's, jenes Freunbes von Richter, aus Sottingen komische Belege. "Lichtenberg," sagt dieser, "ist von außen der wahrhafte Aesop, doch nicht zufrieben mit dieser Auszeichnung. Er geht nie am Tage aus, und als er boch einmal gezwungen war, soll er brei Biertelstunden hinter ei-

sige wirklich in seine Monatsschrift aufnahm, sondern sich auch bei den Buchhändlern Breitkopf und Dyk für ihn verwendete, und überhaupt auch für später ihm befreuwdet die blieb; jedoch vermochte auch er nicht, die Buchhändster und das Publicum für Satyren günstiger zu stimmen, an denen es einmal in dieser Gestalt keinen Gesschmack sinden mollte und konnte.

... Babrend bigler fo oft wiederholten Berfuche war na. turid bas Sonorar fur ben zweiten Band ber Gronlandischen Processe, bei noch so großer Einschränkung, langst vergehrt, und die Armuth des Junglings wieder then fo groß, als vor bem Beginn feiner Schriftftellerleufbaben, aber um fo fühlbarer und schmerzlicher, als er nicht nur von bem Baum ber Erkenntnig und bes Gluck gefaftet, sondern auch eine fo große Menge fconaufge bauter Doffmungen fcmablich gufammenfturgen gefeben batte. Schon langft mare er baber, ba an eine Unterhigung von Saufe nun gar nicht mehr zu benten war, gewungen gemefen, Leipzig, an bas er fich immer noch ieft anklammerte, von bem er fich nur burch bie bochste und lette Rath vertreiben laffen wollte, und mo er einzig und allein eine endliche Realistrung feiner Soffnungen emartete, ganglich zu verlaffen, und in bem Bobnhaufe feiner Mutter in Dof Schutz wenigstens gegen ben Rroft und gegen ben hunger ju suchen: wenn ihm nicht bas frühere Bezahlen seiner Schulden einen neuen und lan-

ner Hausthure gestanden haben, um bas Weggehen Davorstehender abzuwarten. Im Collegio schreibt er an die hinter ihm stehende Tasel in keiner andern Stellung, als daß er den Rucken so viel wie möglich an berselben, behålt."

geren Eredit bei feinen Saus und Spelsewirthen versichafft gehabt hatte. Diesen Gredit entschloß er fich wenigstens so lange als möglich zu benugen, um mindestens boch während ber Michaellsmeffe 1784 die letten Berssuche bei ben Buchhandtern zu machen und die Erfolge von Meisner's Fürsprache abzurvarten.

So viel Freudigfeit feiner Geele fein geiftiges Stres ben und feine fortwährenden Beschäftigungen gaben, und fo fehr fich in ihm je langer befte mehr bas fcone Soichent leiner Phantafie ausbitoete, Geffledrube und Rreu-Digfeit fic burch jeden nenen Schritt und feben neuen Berfuch, an welchen fich Soffnungen gur entelichen Berwirklichung feiner beiffen Bunfche thunften, auf fo lange gu verschaffen, bis biefe Buffnung wieber febigefchlagen war, um bann einem netten Berfuche Dias ju mas . den, welcher wieder neue Soffnungen und neue Seelentube gebar\*): fo wurde feitie Stillmung boch oft fo ttille . be, bag biefes Retflingemittef vor Sppochonbrie nicht im mer ausreichte. Es ift barum eines ber rubrenbfien Des machtniffe von ihm ein Buchlein, burch welches er fich felbft in ben Bekimmerniffen bes Jahres 1784 bann aufe gurichten ftrebte, wenn er ber fcmerghaften Gegenwart gu erliegen Gefahr tief. Er nannte et felbft fein "Unbachtsbuchlein," in welchem er fich in ber Bernunft, ber Tugend und seiner besondern Pflicht Troftgrunde gegen ben Schmerz und die Redifchlagungen feines Bebens aufzufin-

<sup>\*)</sup> Diefen Aroft, biefe Buft und biefe Beruhigung, fobatb nur ein Grund zur hoffnung ba ift, ichitbert er gang unter benfelben Berhalten:ffen an ber oben bezeichneten Stelle in ben "Riegetjahren."

den und sich vorzehalten bestrebte. Wie geden wördlich die Usteilungen, die sich aus diesem Buchlein besonders auf daße wormit er gegen jede migliche Hypochondrie aus dimpfte, desonders deziehang, auch die deitte Abshellung, durch welche er des so lange Verkannsweden und Undechtebleiben seiner geistigen. Werkannsweden und Undechtebleiben seiner geistigen. Wertammen

ske u.c. . Bomerg.

Sebes Uebel ift eine Nebungsaufgabe und ein Lebrer du Standhaftigfeit. .- Rebe unangenehme. Empfindung ifigin Beichen, baff ich meinen Entichtullen untnet merbe. Das Uebel perflient, menn, ich nach ihm nichts frage - Rebes, bem ich Ungufherliebleit angebichtet, schloß ich mit Arenden. ..... Es mire ein unmogliches Bunber, wenn bis kines, anfiele; Relle die baker feine Antweft vorz jeben Ban; mache bich auf viele gefaßt. -- Man berme den wernachlichen Schwierzu wenn er gehoben ift. - Der Leb wernichtet bie gangen Beidenstrenen - Dente bir einen fcblippmeren Buftand, als in bem bu bift. - Nicht ber Bufall, fonbern ich verschulde meinen Schmerz. Epiftet war nicht ungludith. — Das Betrüben bilft nickt, und ist gerade bas eigentliche Uebel. - Dente bir die fehlimmften Folgen jeheh, Uebels, fo wirft bu biefes nicht fünchten ba bu inne verachtest ... Dente bir bas Beitenbeer und die Diggen, auf diesem Beltstaubeben. -Begehre nicht, mas bu vergeblich begehren murbeft; verlange nicht, wie das Kind, ben Mond in die Sande zu nehmen. - Eitelfeit, Unempfinbsamfeit, Gewohnheit maben standhaft, warum nicht die Augend noch mehr? -II. Abeil. 8

Rein einziger Augenblid mare und unerträglich, aber blog bie Bufammenfaffung aller macht es; nur bie Gegenwert fchmergt. - Roch einem Beiben im Traume fcogen wir nicht; warum nach benen im Araume bes gebens? --Wonn ber Ernum mich gegen bas Meufere blog burth meine eigene Kraft beglücken kann, warum nicht noch mehr bie Bernunft? - Cage nie: wenn nur biefe Leiben nicht maren; andere ertrügeft bu beffer, .... Frage nach ben forperlichen Meußerungen bes Schmerzes nicht, und behaupte nur bie innere Stanbhaftigfeit. - Gine iebe Entbebrung, jedes Leiden belohnt fich durch einen baburch veranlagten Genug. - Bas nunte bem Berfules seine Macht, ofene wilde Shieve zu bestehenet und was manten bir die Grunde cone liebel? -- Das Unglud hatt wie bas Glud gewohnlich auf ber mittlern Stufe fon, wenigstens fchleput es bich zu hoben erft burch niebrige. ---Die Rothwendigfeit: es fann nicht geanbert merben, if "Relignation. - Die Prierrage find vorbei; folglich geften die Valnonswochen eben fo foreil vorüber. - Bas ift ledbeig Sahre Schmen genen Ewigfeit? ---

## 2. Tugenb.

Wenn du frei, froh, ruhig sein willst, so nimm bas einzige Mittel bagu, das nicht in den Handen des Zufalls liegt: die Augend. — Die Augend kostet je langer je weniger Ausopseungen; das Luster je langer je mehrere. — Basse dich von geringen Fortschritten nicht abschrecken; die Augend ist nicht die Eundte ein es Auges. — Das, worüber ich die Augend. verrathe, sind armselige vergängliche Kliselungen einer Wegierde. — Zur Augend

bin ich daz wenn einer aber über soine Geschisse Alles wegisset und aufopfert, warum du nicht? — Gie ist die Freude des Giegs und der Bervollsommaung. — Die Lugend ist die Aussehnein der Geschäfte; aber nicht das Beschäft selbst. — Gie bestehlt und lenkt eine Beschäfts zum mit Dingen, die zwas nicht auf die Bosseung abzielen (wie die Gatyre), aber: dieh nahren und der Stoff zu Augendübungen stad. —

## 3. Rubmfucht

Die meiften Benftben urtbeilen fo elend; warnan willfi: bur von vinene Rinde gelebt werben? - Ift bas beb, bas ein Lauber bem Clavierfoieler geben fann, ber Milie werth? - Maufenbe muffen bich boch, tros beiner Befiffenbeit, tabeln. - Du baft nicht bie Wahl awischen Esb und Babel, fonbern zwifden benen, bie beibes geben. :-- Eine Kleinigkeit nimmt bas Bob; bie Wenschen find werinderlich: obne Grund und fore Sochachtung baben fie nicht tief-aofibit. -- Able felten reben thorhaupt bie Denichen Gutes und Wifes von einem. - Die gange Bor: welt und bie jetige tennt bich nicht. -- Riemand achtet bich in einem Betflerrod; fei alfo nicht auf eine Achtung flote: Die man ben Rieibe beneugt. - Das gewiffefte . Beichen , das man Stoll bat, ift, wenn man ihn wicht settedat; et ift wenigstens ebler att Gelbgeig, barunt baffe ibn an Breen nicht. - Erreatte nicht von Andern befio mehr, jo-miebr du bift, fondern bente, daß fie besto mehr von : die gie eswarten baben u. f. m.

Diefe Berattlaffung flihrte ihn zunächst aber auch auf die Gelosterlachenng über die undglichen meralischen

hindernisse in ihm, welche etwa in der Gegenwart oder in der Aufunft sein freundliches und für ihn geistig wie außerlich vortheilhaftes Nerhältnist zu den Menschen exsseweren könnten: und dies veranlaste ihn zu einer andern Reihe von Betrachtungen, morolischen und practischen Lebendregeln, die er aben so an sich selbst richtete. So sinden wir in diesem Andachtsblüchlein nach eine Menge Regeln gegen den korn und sür das nothwendige gesellschaftliche Benehmen. Wir heben einige heraus:

Der Bornige fesselt fich, feine Freuden, seine Tugenben und Rube an bie Billius eines Jeben. - Der Gieg über ben Born giebt außer ber Augend noch bie füße Empfindung bes Giegs, und bebt bas Uebel, bas mich aufbringt: ich kann alls die Anlässe des Borns in Anlässe bes Bergnügens verwandeln. — Chen bann, wenn ber Andere die Bosheit übertreibt, fühlt er mitleibig, fein Unrecht. - Das verfiertt ben Born, bag man ben Andern von feinem Unpecht zu überführen fucht, weil man bedbalb bie schlimmere Seite beffelben und alle ihn auflagenben Grunde lebhafter beuten muß. - Gei in Gefellfchaft maleich folger und liebender. - Sprich nicht fooleich viel, wenn bu eintrittft, und nicht schnell. - Gieb beinem Drange nach gewissen, Banumfragen in Gefellschaft nicht, nach, sondern erwarts die gunftige Minute. Meibe geselliges Berlaumben. — Berforich nicht und biete bich nicht unnothig an und nicht fo, daß du es bereueft. --

Dieses "Andachtsbuchlein" tann man außerdem aber für die ersten Anfänge und die Embryonen zu den späteren pfpchologischen Romanen und ernsten Schöpfungen betrachten; in ihm erzoß sich zuerst, getrennt von den Satoren, ber Ernft und bie Liebe beburftige Geele bes Dithteis; in ihm fagte er zuerft bas bobe wirdige Biel inis Anne, nach welchein es ihn brangte; in ihm fing er mark'um, "feine eigene Grele gu gergliebern, in fich bineinzufchauten und bie Seeleuthätigkeit Anverer besbachtenb mi verfolgen. Ruft bie meiften biefer Sate finben wir foller alle bie Grundtage gamet Berte ober boch ber nieffitethafteften Geenen in benfelben. Go ift 3. B. jenes Trofibuchlein auch besonbers ausgeführt in bem schonen Auffat: "Die Runft, immer beiter ju fein," im Dufeum (fiche fammitt. Berte 10te Lieferung de Bb.). Aber fcon lange porber entflanden aus ben foater immer weiter ausgeführter Benichungen, ben armtichften und beidrantteften Leben Sverbaltniffen bie Gonnenfeite abzugewinnen, dine gange Beibe feiner vorzüglichsten und originellsten Shopfungen. Es entfund aus ben Regen gegen ben Born und Saf jene wunderschone Dichtung von ber "Bermanblung bes 3ch in bas Du," beren at Grunde litgenber Samptfag faft worfic in bem Unbachtebuchlein fich ausgesprochen finbet, und wir werben barum noch for banfig auf baffeibe aurudtommen. Gang befonbers rübtend erfcheint aber in bemfelben eine Menge von Sigen, die hauptfachlich jum 3weck haben, ibn mit immer größerer Menfchenflebe gu burchheitigen. Es ift rubund, wie er gewiffermaßen gefürchtet zu haben icheint, bag bie beftanbige Befchaftigung mit ben Saturen irgend nachtbeiligen Ginftag auf fein Gery und feine Empfinbungen je wirklich außern konnte. Es war barum jenes "Unbachtsbuchtein" eine willfommene Gelegenheit; gewiß: semaßen feierlich vor fich felbft bagegen zu protestiren;

benn es schien ihm besonders ber Gebante fchmerskaft. wegen feiner Saturen für balt und theileabmide gebaltne m werben. Bir finben barüber eine merterurbige: Stelle aus einem Antwortschreiben an Deifiner, welche und auch barene unenblich wichtig ericheint, alftiffe au gleichen Beit simmal fost und deutlich ausspricht, was wir bisher ause führlich aus feinem Lebende und Entwicklungsgange batemilegen frebten: bag nounid bie gemes Gaborenfchtift ffellerei ihm wur eine augenblickich aufgebrungene und nichts weniger als bie Beffimmung feines wetischen Bebens war. "Der offenhemige Ann," febreibt en, "bessen Sie mich wirbigen, macht mir mehr Bergungewiels alles Lob, womit Gie mith aufmuntern : benn er bemeift, baff Sie wicht Rebem, ber oft mebr aud Radabmeret als angehorner Beigung auf bas Gatyrefiren fich leget, ein ameibentiges dem gutrenen : Bahrlicht konnte mich etwas neine geringe Geffel an bie Band mt bangen bewegen, fo ware es biest balle berniche Me führt, teum von benenn nicht vorkennt wird; thir ibn fannten, ehe er fie in bie Dant nehm : wer allen andenn bingegen fur ein Wefen grhaten wieb, bas Galle fatt bes Blutes bet "-

Aber jenes Cabachtsbildeln wurde für ihn und für seinen späteren Entwicklungsgang auch nut auf andene Weise wichtig und folgenreich. Kon bem Sweben, gegen seinen Schwerz fich fricht Wittel zu verschreiben, war er auf die Biegeln zur Nervollkummung feines eigenen morralischen Zustandes und feines Wenasmenk, von da auf Sebenbregaln aber auf eine genüsse Art von Lebenspolitik geführt worden. Da nun der Godante an fein Leben

immer mit bem an feine Arbeiten gufommenfiel, weil bie testeren als bes erkern Sampimen grichienen: besbalb Minten jene Bebendregeln von felbft au Regeln fir feine Arbeiten ; und benum fcbliefe fich auch: bas gange Anbuchtebuch mit bem fcomen Gates "Bechne bie Wortheile 4 eines imerrinnenden Gebens für nichts gegen ben langen Ruden: ben ber aufwftrade Geberfan: gegen bein afthe täftebi Nibeak beimut!" In bem: "Undachtshüchlein" worze zwer biefelben: med gabt allgemeiner Ratur, wie 3. 28. "Rurgein Bing gar nicht, ober mit aller Unftrenauma. - Berichiette nichts auf bie folgenben Stunden, benn in biefen wind: bir: 28 nicht leichten - Denfe immer und meife: imitten :: Funtte nicht, einen Gat erwiefen itt finben, : foreberit liebe: bie Bahtbeit" te. 16.; aber fie find bod ber erfte. Undang an ben immer ausführlichenen und immer inebr inis Besondere gebenden merkwurdigen Apbeites und Machreneln, von benen wir noch so oft att fundben Biefen enheit haben werben. Ferner auch find mar bie Regen in bitfem "Anbachtsbuchlein" nicht fo utifmich . wich bag fit nicht batten ju jeber Stunde febr famell nied bath übersehen werben fonnen : aber fein merk mirbiges, fich immer mehr entwickelnbes Befreben, burchand beine von feinen Reflexionen fo wenig wie von feinen Grorryten, vortenen, geben au laffen, und biefelben fich immer und immer wieber ju vergegenwärtigen, gebar bier immer wieber. Mogeln über bie Amvendung und die Bemibung biefer Bogeln. Co:: E.2 "Brauche jehesmal eine andere Regel, 3. B. gegen Born, aber nur in individuelten galle, mo gerabe ibre Memenbung nothig ift:" fernert "Ich will allegeit die Regel gegen ben Fehler burch-

lefen , ban ich gerabe begangen" unfinm. Auch beifen ihme is nigenthamiichen Bittein bie großen: Schwienigkeiten, bie er flede bei feinen jigrößeren; bind: gufahnmen gefehtebite Boorungen finden mußte inger überwinden, metben mier in immer größerer Migbehnung bigegnen, bist wir immer Binde die "Borfebute ber Teflitetit!" bereits untfieben leben. . Unterbeff war bie: Michaelismeffen verührentegangen.; :alle neuen Berinde bei bem Berchandlern maten wiebertrate geldeitest, und auch bie von Beifinen for im Angiforochenen batten eine abschtägige Antwort genebent Breitfauf. weile er fich mit beliebriftiften Merlagsautifeln nicht befaßte. Dot aber, woll er; felbft Schreftsteller und eifriger . Neberfeger, audichtieflisch dem franzofffthen Gefcmade: butbigte und nur Berte ber Urt, fogar num Rachtweil feines Beschäftes, bruden und verbreiten mochte. Sest : mufite nun Richter bie lette hoffnung, fich langer in Beipgig ger balten, aufgeben und aubem waren feine Schulben für ihn so bebeutent angewachfen, bag er gar feine Disglichteit fab, beren mehrere ju machen. Gobme Weiting qualite ibn bie Speisewirthin mit ber immer und immer wieberbolten Frage: "Run, Der Richter, ift benn bas Gelbichiff noch nicht angetommen ?" Schon lange batte bas Abenblimt, bas er auf feinem Spaziergangen verzehrte, in einem Buche, getrochieden Pflanmen und Brot bestimben, mit benen er weiter als jemals vor ber versammelten schonen Welt in ben Ruchengarten vorübergeben muffen, vor jemen Enchengarten, die für freme Phantuffe einen bomoeiten Reis hatten weil er flets in Rolge besbalb febr lebbafter Rinb: beiterinnerungen Ruchen fo gern genog. Befonbert aber wurde bie Borftellung von jenen Schulben, Die er in ber

feit ibene Beitz einemer wieben wen neuem aufgrundchten Bieffnmmmigemachte bag: ter iffe febr baib mirbe tilgen Bonnethe bier aber anne begablen qu binnen er niegenb8 eine Montichteit futi: wo Borftellung von tiefen Schulben murber mitt einem Melle ein do großen Schredbille, bag es bie Ginbilbungelenft bestilnerfahrhen mit Gefangnif und anberer berglieben fcwargen Bilbern angfligte, ihm ben steten Bouth maten und ihn wirklich and Leipzig vertrich. store Ald: Weifinet's abidlagige Untwort eingetroffen war, befund cite fich in folden Umflanden, bag er benfelben fowas bem beil Cloine Sottower für den Auffat bitten mußte, welcher :: fir : bie : Monatsfibrift : Deifiner's angenommen marchannel bavon bie Roften feiner beabfichtigten Flucht befreiten gut formen. "Ich wußte " schreibt er " "baß Breitfopf und Dot aus ben angegebenen Grunben ab-Sistemen wirden und that both meine Bitte. Allein fo if ber Menfich - um nur einige Augenblide bie schwarze Beite bes Bledes nicht im Geficht baben zu burfen. flichtet er fich binter bie Soffmung, beftet bas feichte Mune: murrauf fite und gehet fo lange hinter ihr ber, bis Die verichwindet und er fich auf einmal vor ben gefürchteten :: Schreckbildern fieben fieht. Ihver Offenbergig leit, ift jeto : etwas Geltenes ift, glaube ich mich nur burch ibre Crwieberung windig zu machen. Es febe also benn bu's mas ich faft teinem Menfchen ohne Bemantelung finen murbe: ich bin arm, unbebin: es jest, ba mir fo viele unroife Suffnungen ju Grunde gegangen, mehr als jemals und als verntuthlich kinftighin. Ich muß baber two ber Meberwindung mit ber man fich bem Schein ber Uneigennutgigfeit entzieht, ju bitten wagen: bag Sie

mir burch eine Anweisung so viel Lohn; sie meine Abhandlung möchten zusommen kassen, als IhreGeschmas, der Debit Ihres Pommals und andere Umschinder, die ich nicht weiß, basir etwa bestimmen undgen. Ich wäusche weir nichts, als eine Lage, die mirabas zu seinnerlaubte, von dem mich die seige das Geschentpellezunschenen zwings. Ich will Beipzige in achtellagen verkussenzlich durf hassen, Gie tragen bazustei, daß ich es Annus 4402 and bes

Sima beet Worken frater: som 12. November 1784. filbrie, er biefen Entichtelle wiellich aust aber auf eine Beife, baff, er fich barand bas einzlas Abentbeum fchut. welches er in feiner Augend effebte. Er inlaubte, moenen ber halbiahrigen Schulb an feinen Speifavirth; bagirse beimlich entflichen wielle. und war aus einer is mogen Stadt, wie Lewisch, we ihn boch toum sehn Menschen fannten, verfleibetr in er glaubte, unter einem falfchen Mamen bis nach Sof reifen zu muffen. Seine Phantas Me malte ihm: vor, bag er ein großes Bageftud begingt, and wirklich mochte auch bie Wilthtigkeit, bie er baburch in feinen Augen im biefene Moment feinem Leben gab. barn beitragen; ibn mit einem Schritte un befreundent ber einentlich feiner sonft fo ftrengen Gerabbeit zuwider febeinen burfte. Er, glaubte ifich: hintanglich untenntlicht wenn er sich einen falschen Jopf anbande; einen Sut aufs leine: und fo febritt er, nachbem Derthel ben genachten Koffer in ber Dammerung ver's Thor getragen bette. furchtsam burch bas Aber Jenem nach, um ben vorüberfahrenben Doftmagen abzumarten. Bon ber, aus feinem fo gang unerfahrenen und findlichen Ginne herrührenben. Borftellung: bag er etwas Außerordentliches begebe, betaubt, hatte er gang und ger vergeffen, bag er bibber ja teglich im feinem gewöhnlichen Coftume vor bas Thee foreieren gegungen mat, und war fest überzeunt, Jebermenminmaffe finter biedimal aufebent, bag er flieben wolle. - Es: beweift: michts mehr bie pebuntfiche Mangftlichtell Atteis, als bagier beiskraftlung von Abgange Jean Paul's and Aringia diefen gannen Marfall verfcweigt, and Anribt. ein übles Licht babumb nuf ben verflarten Ammend an werfert perishing back that biefer nichts anderes, als dag er Unanmaden läthteiten aus bem Mege ging, benen abzuhelfen aufer feiner Macht fanb. Das er aus Leipzig fish, fiatt wa Beiveid, abaurtifen, lag eben in einer Unerfahrenbeit und beinert: fleichnib, die unemblich mehr chevolteriffrend illients rime Menne fleiner Borfalle, Die, weil fie au ihrer But withbefprochene Sobier Stabtgefchichten waren, mit eneffer Bereite vom Otto erzählt werben. Und boch mar ferner biefe Leipziger Rincht einer jener Borfolle aus Joan Paul's Leben, bie in feinem Saufe am ofterften erzählt unb besprochen wurden ; eine Begebenheit, die alle feine Rinder mit ber größter Rueube mittbeilten, theile iener fomifchen Raivität bes Sliebenben balber, theits weil fle am meiften bie erfte Armuth und die wibrigen Schickfele bes fo boch gefliege nen Sausvaters mahlte: und die alteste Zochter Jean Daul's, Die mit Schmernen Die Austaffung jenes Borfalls bei Dito vermigt haben mußte, eines Borfalls, ben fie ihren Bater fo oft ben Kindern ergählen gehört, von bem fie wußte, was er ihm in ber Erinnerung immer gegolten hatte - biefe Tochter zeigte fich eben baburch als bie feinige, ais fie fogleich nach Otto's Tobe in bem folgenden Defte ber Materialiensammlung ihn in Form einer von ihr felbst herrührenden Mittheilung nachtra= gen ließ.

Auf diese Weise subried Reiedrich Richter in dem vorz ihm immer als unheimlich gehaßten Rovembermonate der Postwagen aus einem Orte, in welchem er fast den wichstigsten Abschnitt seines Ledens durchlebt hatte. Denn es waren ihm hier die ersten Sestenkreuden und die ersten Hoffnungen erfüllt und wiederum zertrümmert worden, dier hatte sich ihm das Schickstischens ganzen Tedensentschieden, und von diesem Orte riß er deshalb so schwerzslich und schwer sich los, weil er in ihm Freuden glaubte, deren irgend theilhastig zu werden sein trübes Seschicksi ihm nicht gestattet hatte. Siellschien ihm die Schickst ihm wicht gestattet hatte. Siellschien ihm die Schickst sind mur um so gewaltsander von denselben zurückziestwiesen und mit um so heißerer Sehnsucht in die Birstüssen ihnd mit um so heißerer Sehnsucht in die Birstüsse Ihre sind mit um so heißerer Sehnsucht in die Birstüsse Ihre

The second of th

 $\label{eq:continuous} \{(x,y)_{x\in X}, (y,y)_{x\in X}, (y,y)_{x\in X}\} = \{(x,y)_{x\in X}, (y,y)_{x\in X}, (y,y)_{x\in X}, (y,y)_{x\in X}\}$ 

of the granded because the demonstration

aducia distant

e gantagana an mangana e e e e e e e gantagana an engana e e e e e e

Little 200 TOTAL

nin is din Pfifffffte Rapitel

Des Dichters fecheichtigen Dycenntolin in hof; und Köhen vom 1784 bis 1789 i Erscheinen ber Teufelspapiere; zweite Ruckehr nach

Michigan Paul Michter am 16. Percember 1784 in ber Mabrungerfeiner Mutter, in Hof, wie er an Derthel nach, Leinnig, belfen Mantel gurudfdict, in melchem er fich unterwegs gewärnet. Wir finben ibn, ba feine Mutter jest bereits ihr lettes Saus niertauft, wie erzin einer und berfelben Stube mit ihr und mehreren Brubern ausammen feinen Schreibtisch aufschlägt, und in biefer Lage von neuem einer beffern Butunft entgegenfieht. Man tann benten, wie ihm hier bie nachfte Bergangenheit, fo burftig fie gewefen, als eine ungemein prachtige und glanzende erschienen sein mag; bort hatte er sein eigenes Stubchen gehabt in ben "brei Rofen," und aus beffen Fenfter nach ber vornehmen Belt in einer gewühlvollen Stadt geschaut, batte bei bem Araiteur regelmäßig ein reichliches Mittageffen gefunden und hatte im schlimmften Falle nur mit feiner eigenen Doth ju tampfen gehabt. Aber bier hatte er febe Stunde seine verarmende Kamilie und feine Schmerz bulbenbe Mutter feine immer mehr finkenben Bruber vor

Augen, und, wenn er ben Blid jum Fenfter binauswarf, fast nur eine einzige tobte lange Straffe in einer ichmetralichen, von einer duftern und freinigen Sineigegenb umgebenen kleinen Stadt vor fich. Bugleich mar bie Armuth ber Ramilie jest fo groß geworben, daß wirklich mit bem Mangel, an ben erften und nothwendigften Lebensbedürfniffen gefampft merben mußten. Es ift bies bie Verlode, auf welche Bean Paul felbft in jenen erften feibitbiographischen Rapiteln vormehmlich verwied, ale er vorber verfundete: "daß in ben Borlefungen über bas Leben feines helben bas hungern immer flatter vortemmen wurde." Gine Stelle in feinen fpateren Rotaten flaat : "Daß es ihm in feinem Gefangniß ju Bof follimmer genangen fei, ale einem Mandelengenen bei Boffer und Bret, ba er mur bas erftere gehabt habe." Der Werfaffer aber erinnert fich besonders, wie der Bichter in feinem fpletenen Alter mit ber geofften Luft von feinem vollbofenten Mifche ben grinnen Stanbenfalat fich auswählte, tien ibn mit trodinem Brote zu genießen, wobei er kein Mal umterließ, und baveirf aufmertfam zu machen : bag et bies parum so liebe. weil Galat und Best in ienen Kabren vie Hanpstorife ber Namilie gewesen fei. "Wenn und einnal ein Galben in's Hous bum," feinte er bann wohl dinnen. "fo mar unter und ein folder Sabel, bag wir batten bie Reufter einfchlagen mogen. " - Go haben wir anth einen Brief von ihm an Dethel, ale biefer auf fein witerliches Gut Topen von Leipzig aus gegangen mar, im welchem er biefem melbet: "baß, weit er ben Raffee au feinen Arbeiten nicht entbeben tonne, ein Conventione. thates aber, ben er fich zu Enbe bes Fruthings mit Aufopfendung verschaffe gehabt, ein frühre von Derthel ihm geschendtes Pinnb Rasse und bas Honorar sür einen keinem Aussah beweits vertrunken seiz er keinen andern Andunggraver sich habe, als entweber ohne Feuer und wer nig:zu schweiben, oder ihn um einem Sulden zu Litkene, stroubly biek ihm auch thäte." Ein andermal versprückt erschme zu kommun, "wenn er Stiefeln haben wadreder die unentbehelich seien, ein rechtschaffener Mensch medgersich nun ibewegen ober zeigen wollen, und die er sie wenig: entrathen könne, als ein Paradiesvogel die Finder wir weites Mul beschweit er ihn "seine Muttenzemselchen in der größten Noth sei, durch zwei verschreibe Entlern her größten Noth sei, durch zwei verschreibe Entlern her größten Noth sei, durch zwei

in naturelle bem inder werebe die mannebe balb zwei und mengesjährige Richter beinen Augenblich an feinem unablaburlich geworbenen Entichluffe irre, unbebingt bem, mas erifet bem: Drud bes erften Abeits ber Gebnlanbifeben Brocesse ald feine Bestimmung erkunnt, fich zu widmen, ind leinen Augenblick verließ: ihrt bie Soffnung, bag er unbilde briech alle Erschfale und burch jedes Dunfel burch-"beteben werbe: Sturt neufte biefer Entiching und groß iene Snellnung fein , weil er bie geliebte Mutter um fich ber beeberr feinen formte und benntoch micht im entfernteften bupan bachter feine Renninfffe. ober fein Zalent zu irgenb einem andern Broberwerb ju bemigen, fonbern bag er immer mur feinen Stubien oblag, feine Satoren um: und aufanbeiteter und feine Morbereitungsbacher zu spates ten Schänfungen vermehrte. Bewattbernswerth bleibt bie Charafterfläufe, mit welcher er, umgeben von biefer Wir muth, umfcharrt und untebt von ben ibrigen Samilien-

mitaliebern und bem bem wibrigen Betrarr einer burftigen Saushaltung; anhorend bie taglichen Rlegen, über ben Mangel an jebem geringften Bebarf, ben jeber Mas genblick forberte: unerfcbutterlich feinem Biele jentgegenen. beitete. Es war ber Beitounet gekommen. ma thu feine Befrebungen noch Erreichung bes Sbeeledig bas ibm mer. bie Geele qu, treten, anfing, in ber That to gang gusfillio ten, bag er wirklich bie meifte Reit nicht im minbeftett: gestort wurde burch bad, was jum ihm vorzeinger Ingere. gemobnte, sich auch in diefer harten Wrufungsichnie .. sich: feine Arbeiten und feine Geelanflimmung anns mit bent Unangenehmen ... was in feiner gamilit: und : und ihn der vorging, fo-getreunt ju halten, baffer, bem Ummteneiche teten fast hartberrig, theilnahmies erscheinen mochte. Otto fcbilbert biefe genellich von ihm fic angerignete Babe und bie außeren Anzeichen berfesten. Er fast: "bes auch inbiefer für ieben Anberen gewiß bocht untludlichen Bobensperiode ihm ein babes Selbstwertrauen und eine Gemutherube und jene Arendiafrit nicht aefebit, babe, bie nur eine ungemeine Beifteblieft und eine ununterbuochent Geiftebrichtung nach bem Dochften gemahren lane. Durch fie mare es ibm moglich gewesen, alle Gebanfen, Die fich auf die unwillkommenen Aensenlichkeiten bes menfehlichen Bebens bezägen, mit Blipebichnelle abzuschneiben, und alle Roth, in ber er mar und bie ibr taalich umaab, als fei sie nicht ba ober nie ba gewesen, zu vergeffen; wobei et juweilen mit einer febmerglichen Bewegung ber Sand uber bie Stirne einen Sbeengang, ben er zu beseitigen fich beftrebt, gleichsam ab = und binmegaestreift babe." --

Mebrigens war er von neuem an die Bibliothet bes

Bierverde Boget mewiefen, in Benna auf bie Gatibrafttelfine Kontiguenge finant Conbine wie auf thie Anfillung seinte Einersuck Besoilbert die letzten suchte er um fo finistiaes unes voltureheunt be geoffer ichte ber Rutzut verfelben, janifrei dammtbentlithfeitn fürrichen. bol Gelegenheit ber "Gebricht Wifdeit Devteffe" und feiner gangen fatvefichet Giftifaftelleret, dogat bir Beitgig ; einer Geabt erfichenen und in i woedlies iter fo wielet bebenbigen Gtoff worgufinden gehofftel. Agei benftelbeit Freund, ban er im Uebermuth feind: Cofficulation fo Cries behandelt und verlaffen hatte, alle fer time bungaligem Guleninationsparacle feines Schrifts fellergellices: bem: Dtutt bes zweiten Theiles feiner Gronlichtichen Denteffe macht Beipgig entgegengereift war, febrieb er baruttib'am l'erften Cage: Pluter Rudfunft nach Hof. bit ihr fibilich um inenet Bilder, unto erflarte ihm bare att , Dass : Mogel : faft unit Bubat feine Antounft begruff. bache gradie libeffen Bibliothet feine wieber feine Reabemie feifelinde baffiet obenbeite bie Collegien; welche er-bei feb net Batherw fate, igratis belime. Afte Bogel aber war bin: Dinberdnuft: veb: von: Bat! fo:: fife geachteten jungen Mountbestanter all it invitation. Et war namital felbik is som note: bet Secandatibe: eines einenen Buches befaidlige premite der productie buffer von Michiels Geschnack mit Beitfichent Mitthalt febr ivefentliche Betbelfe. Bas Meridang vans verfichtebenen Abhanblungen aber theoles gifche Mestinium in anlunvene, allarmeinem und philoso: phila emibigent ideife abgefaft, foute zu Oftern 1785 unter bem Mitela Maffinericen, erfcheinten. Dies gab von neuem m einem noch freundlicheren und gegenseitig hulfreichen Bertehr mifthen Beiden Beranlaffung, welcher II. Theil. Ω

Allerbings manches beitrug, ben Gebrücken zu erheiteres. Rehau war nur zwei Stunden van chof entsend, und Bichter befand sich daher son häusig in Wogel's Haufurg und seine Lage war so, daß er sogar der seundlichen Gattin des Pfarrers immer deskie dankdar bleiben mußte, daß sie seinen Körper, der wohl unter schlechter Mahoung, wo hauf physisch leiden konnte, delssolchen Gelegenheitetz nährte und exquicke. Aber auch auf andere Welegenheitetz nährte und exquicke. Aber auch auf andere Welegenheitetz benden Familie desselben. So manchmal ließ wischen, wenn auch immer nur vorübergehende und ungendlickliche, Geldhülse auf die Witten Paul's werabsolgen.

So fchmer es ibm auch werben mufte; fo lief er bech teinen Weg unversucht, von Soflaus auf die früher uns gegebene Beife fich buidt an Buchhanbler, balb an bebentenbe Manner mit feinen. Manufchipten fau wenben. Im orfien- Jahre: auch wourbe ifin bienffreude und Erleichterung, daß er von Beit zu Beit winbestens an irgend etmas feine Soffnung fraupfeir tomnte. Go wiegte er fich einmat im ersten halben Babre foger mit ber Boffnutte, amei Berleger au gleichen Beite gut erhalten jund giba er Saturen gemug ausgeacheitet hatte, miet Bande berfelben gu gleicher Beit bervorgeben gu feben. Denn in Beipeig batte fich ber Beibbibliothekary bem jet febenfalls : großtf Dhaler ichnibig gebieben, ein Bonufrigt unterzubringen erboten, und um Oftern 1785 hermit wathte ihm auch ber Budbanbler Prudner in Dof Beifpredungen, einen ganzen Quartband Satyren - bent zu biefem mork wurdigen Mormat für kleine Unffage hatte Rubter eine besondere Borliebe - nach Anschaffung neuer Lettern sunden zu laffen. Ihr es bauern nicht lange, um ihn nub feinem Hoffmungsträumen abermals zu erwecken. Er wur andich, sooh , als er fein Manuscript von dem Leihbibliochekar, den zu in feinem johigen durch sein Missebibliochekar, den zu in seinem johigen durch sein Missebibliochekar, den zu in seinem johigen durch sein Missebibliochekar, den zu in seine Merbacht datte, als mullandurcherfolde ihm dassielbe als Unterpfand für seine Schuld indeltan, proseden, zurück beigen; auf der andern. Seite wurste ver sehr, dass auch der Höfer Buchbindler ihn mun witt ganzu lanen Versprechungen dinnehalben ihn mun witt ganzu lanen Versprechungen dinnehalben.

the fillustenbeffen abernafchte ibn. feine Roth zu vermehren. in der Mitte des Monats Sulissein Sveisewirth, dem er mit "Dilfe bes angeschten Bouses gentstoben mar, in eige ner Merfon, aum fich als Mabnbrief bei ihm au prafentirenge Die große Berlenenheit, in die Richter durch biefe Scheinung perfest murbe, ba er ummaglich bem Mann, indichge: du : Fing ::getommen : mar. den mabbamen. Meg pollig pergebiich machen und ihn fogar ohne Gelb gur Rudfebr, leffen fontste: biefe Beplegenheit gwang ibn, fich an biegeingigen Menfchen, in Gof ju menben, "von benen ericoulferioberibag fie menigitens mit bem Abschlagen folchen Bitte nicht Unannehmlichkeiten verfagufen murben, erwarten konnte. Dies waren bie beiden Brüber Otto, Sobna beg bortigen Bedvarprebigets, welche von nun an mit emmen Beigender Abeilenbme fich an ibn anschloffen. Besonders trat der jungste von ihnen, Christian, nach bem Toba von Bermann und von Derthel als ber eingige übrige Altersgenoffe, welcher in Sof Ginn fur Richter's Befen hatte, mit ihm in bas innigfte Berbaltnif und erbte von diefem fast ausschließlich bie gange große

Summe freundschafflicher Biebe, beren Bean Daul fabla war. Beide Brider trunen nach Bermonen nim Abzahlung an ben Speisewirth bei, und biefer ging baber mit einer ansehnlichen Summe wieder zweutt. Da er aber von bein arglofen. Paul' nicht einmal um Engabe ! bet fduildigen Summe, aeldiwige um Michnungsablegung angegangen murbe: fo faffe. Derfelbe ben unverfchanten Entschluß, seinen gutmutbigen und unerfahrnen Schutoner fo lange als möglich ausneweffen ; idt wiedetholte baber feine personlichen Besuche fo oft, bag Richter fafte bei jebem schonen Lage mit Schrecken seiner Unfunft entgegen= fah, ber Dann aber bennoch wohl swei bis brei Dale feine Bezahlung erhielt, und enblich jener nur burch bie Bermittelung ber beiden Judfien Otto von ditfem Ungethum befreit wurde. Biewohl Otto aus allzupebantischer Delifateffe, bie auch von ben übrigen Berausgebern ber Daterialien nachgeahmt wurde, und ben Ramen biefes Qualgeiffes, ber fo lange Beit wie ein brudenber Alb-auf Jean Paul's Frohffinn und Geelenruhe gelaftet, nur mit bem Anfangebuchftaben 28. bezeichnet: fo haben-fie boch gluck licherweise nicht baran gebacht, bag ber Ranio ber Speis lewiethin, ber in mehreren gebruckten Beiefen feben aulaffen wotben, ben Namen ihres Mannes enthielte. Da berfetbe ebenfalle in Bean Poul's Soufe fpater: eine ber menigen Personen aus ver Geschichte feines fechberen Bebens war, die von ihm und ben Mindern oft in der Erinnerung beraufeitirt wurden, so nennen wir ihn bierg er bieß Weinert. Bit wurden jedoch hierauf nicht so viel Sewicht legen, wenn wir nicht bei diefer Gelegenheit überhaupt barüber Ragen mußten, buf eine übel verstander Andriebene Delikatesse, welche nach acht deutsscher Wolfe ihren eigenen Eristenz halber um Verzeihung bitten modates in jenen Waterialien die Raman einer Annge Personen worenthielt, die in gutem oder imschlimmem Simme graßen Einsluß auf des Dichters Leben und seine Warter hattops ja mehrere kounten auch von und wicht allen euwathan: oder nachträglich in Ersahrung gebracht underribe.

sin 2018 janus inne Unternehmangan von neuem in Richts umannen, wandte er fich wieder an berühmte Manner, in her Goffnung, boch vielleicht einen zu finden, welcher in feinem Merfuchen ichen bas zu entbeden vermöchte, was er einmel leiften qu konnen fost überzeugt war, Unter ellen gubferen Beiftent ber bamaligen Beit war friner, beffen Schriften auf Richter's Bent mie auf feinen Berfland durch erhabene und alles Menfeliche weit umfaffenbe Gehanten wie burch ben wunderlieblichen Flug iber Rebe einen fo: tiefen Eindnud gemacht hatte, als Johann Gottwied non Gerber. Er fühlte zu Berder baffelbe unbegrangtenund unbebingte Butrouen, wolches eine uneubliche Marge Bunglinge fpater ju ibm felbft fasten. Un ibn wandte er fich behep im Auli und fandte ihm ein Manufriet feinm Satopen, mit um fo größerer Zworficht, als er mit Freude die Satore, die scharfe Ironie bemerkt batte, welche auch in biefes Rannes früheren Schriften obgewaltet und die demfolden so viele bittere Feindschaften

<sup>\*\*)</sup> Diese zartiche Schonung erftredt sich sogar bis auf bie gange Stadt hof, tie felbst bei ben Daten bes gebruckten Briefwechsels zwisschen Jean Paul und Otto nur mit brei Sternchen bezeichnet wurde, wies wohl biese gute Stadt mehrere hundert Male zu nehnen war.

gigezogen batten. Darum erwarteto er von Serbes, ber neben bem bochften Erreite und bertheiligffen Menfchenes liebe both jene folibiten Baffen zu fichren nicht verschrafte bete, am eiften ale ein fint abuliches und vermandtes' Wefen erkannt ju wetben. Der ecfte Beief, mit welchern! er bas Manuscrint überschickte, iff nicht vorhanden; ver aweite aber, in welchem er mach elnem wocknishattichers Stillschweigen Berbers benfelben wieder ju winnern was te, lautet alfo: "Babricheinfich haben Gle, wlet Danin; gegen ben ich nicht ben Duth babe bollich zu felt, une gefähr vor zwei Mongten ein Manuscript erhalten. Rührt Ihr Stillichweigen auf bie Bitte, ibm ben Buchfindlet Sartknoch gum Berleger gu verfebaffen, von ber weitert Entferming bes letteren bet, fo verfpricht mir Diefes Stillschweigen eine gunftige Untwort von Ihnen und von Hartknoch, und ich brauche zu biefem Briefe nichts binauxufugen, als was ich im vorigen vergeffen, biedt baß ich nämlich das Manuscript noch nicht ganzigeschistt, und zweitens: bag ich febr arm bin." - Beiber abetshatte er bis zum Rovember abermals keine Untwort erhalten, und groß war fein moralficher Schredt, bag: er fich biefen iv boch verehrten Dann als Menfchen weniger groß wie in feinen Schriften benten mufte, weil berfethe aus Stola ober Shellnahmlofigfeit einen Bittenben bergeffalt vernachlässigt. Ueberhaupt einen Unterschieb groffchen bem Menschen und feinen mordlischen Erzeugniffen zu begreifen damals nicht im Stanbe, mablte er biefen moratischen Schred auf eine bothft mertwurdige Beise in einem britten an Berber geschriebenen Briefe. "Mich franket felbft," fchreibt er, "je ber Brief, ben ich in ber

Riercht bes Missallens an Sie fdreiben muß. Ich! ich boffte. : Mir burch mein Manuferint ben Beg au bem Ranne ju bahnen, ben ich fo liebe und bewundere; und iebes muff ich burch jebes Blatt, bas ich feinetwegen ablaffe: Sie noch mehr von mir abzuwenden fürchten! Aber was farm ich nun bafur, bag ich die Kortfebung meines Fehlens, micht aufhalten fann? Denn ich muß Gie bitten, mirgaugantworten, Ralle Gie mein Manuscript gar nicht bekommen hatten, damit wir nicht burch bie gange ber Beit ben Beg, 28 wieber aufzufinden, gang versperrt werbe - pher Agus es Ihnen mißfallen hatte, bamit ich es verbeffere ober vernichte - vber . Kalls Gie an bem Glude bellelben arbeiteten bamit ich Sie nicht mit einer un bankbaren Lengstlichkeit beleidige und mich nicht damit quale- Abare meine Bitte ju judringlich gewesen, so werben Sie mich boch nicht fo bart burch ein langeres Stillfemeigen und burch eine langere Berbalterrition bestrafen wollen! Mir that es allezeit mohl, wenn ich bie Sonne mit einem menfolichen Beficht im Rabenber gemablt fab; biefe Art von Denfch: mapbungemilderte ihren Glang und brachte fig ben Menfchen naber. - - Aber Gie haben ja ein Menfchenangesicht! und boch vielleicht auch für mich; ungegehtet man fonft bem Satprifer, bem man, weil man bas : Beschäft mie ber Dentungsart vermengt, fein men: ichenfiebenbed Den gutrout, immer mit einer Art von Ralte bilft - wie die Rinder, die mit Bahnen geboren werden, fchmer Umman bekommen. Leben Sie mohl, und vergeffen Sie meine Bitten nicht! Wenn Sie wußten, wie Biel und wie Bieler Glud auf ihrer Erfüllung bes

ruht!" - Bon Benber's endicher Antwort in biefer Sache ift uns nichts bekannt, indem man nicht einmal Rieb= ter's Briefe ben Namen bes Empfangers bingufagte, wahrscheinlich weil man glaubte, bag burch berfelben wist Schein ber Sarte auf ben großen Mann fallen murbe und man baburch die Hinterbligbenen beffelben zu voerlegen furchtete. 218 wenn Jean Daul, folbit, bei all feis ner großen Menschenliebe, in jener Beit, als auch er von abnlichen Bittenden überfturmt murbe, nicht auch Manchen ohne Untwort batte laffen muffen? Gine endliche Untwort aber muß herber gegeben haben, weil Richter, wie wir spater feben werben, nach einigen Sahren abn= liche Bufendungen an herber wiederholte. Uns bem Umftanbe jeboch, bag er alsbann ernfte Auffage an ibn abschickte, lagt fich schließen, daß selbst Berber mit feiner so großen Empfanglichkeit fur jede Gattung ber Literatur und Runft, fur jede Gigenthumlichkeit, einzelner Manner wie ganger Boller, fur die ber Borgeit wie ber Gegenwart, - bag felbft Berber, fage ich, jenen langen eronischen und satyrischen Auffagen keinen Geschmad hatte abgewinnen konnen; beshalb mag benn feine Untwort ablehnend ausgefallen fein, jedoch fo, um ihm zu einer fpateren Wiederholung feiner Bitte Muth ju geben. Denn bei ber großen und innigen Freundschaft, die zwischen ibm und Bartfnoch beftand, batte es ihm nur ein einziges Bort gekoftet, benfelben zu jeber Berlagsunternehmung ju bewegen. Auf biefe Beife aber murbe Richter für biesmal noch von Berber entfernt gehalten.

hierher gehoren auch noch bie beiben Briefe, bie er in bem Sahre 1786, jedoch ebenfalls vergeblich, an Wie-

lante fcbriefe Der erfte vom 26. Mary lautete: "Lieber Mexturt feiten wird Einer an Dich fehr gut geschrieben haben, ber nicht worther ben comes natalis vor fich binge teget gie dund bem fchopft man ben gangen Brief an Dich, den:: uus: Lauter Anspielungen auf Deine mythologische Biogemphie gewählt fein muß. Da man fich gewöhnlich ber Gunft beffen, mit bem man umgeht, baburch bemachtigt, bag: man feine Sitten nachahmt: fo haben bie großtem Mutbren geglaubt . Dich burch eine ahnliche Rachahmung beftechen zu tonnen, und hofften fich bie Liebe bes Gutteb ber Beredhamteit ju erschmeicheln, wenn fie offenbar berebt an ihn fchrieben. Ich laffe bas; denn Du warft wohl fahig, in Deiner Jugend vor vielen hundert Sahren, und jum zweiten Dale vor einigen Jahren, ber Benus ben toftbaren Gurtel ju ftehlen: allein es icheint, bag ich nicht im Stanbe bin gut ftehlen. In ber That! es ift außerft schlimm, bag Du aufgebort, ber Postbote aller Sotter ju fein und nur von Apollo und ben Mufen noch Beftellungen annimmet: fonft zwänge ich Dich sicher, biefe in Die Welt zu tragen. Da man indeffen fehr gut aus einer Muegorie in die andere fommen tann, fo fage ich es noch, daß ich es dem, der die Geelen fomobl in Die Solle als in biese Welt zu führen vermocht, überlaffe. wohin er biefe fenden will: ob mit ber nachsten Post zu mir, ober jum Publicum. Ungemein felten fommt ein Unglud affein; wenn Du g. B. jest Dich mit ber Bekanntmachung diefer Auffahe belabeft, wird Dir nicht fofort ihr Berfaffer die Aufnahme einer Sathre über Damen, die ihre Tugend befiegen laffen wollen - ohne Bebenken gunnathen? Ich wollte barauf wetten. Ich habe

noch eine Bitte an Dich; denn ich din sehr arm. Aber diese ist Aein. — Es ware sonderder, wenn ich mich nerenen wollte. Der zweite ist vom Is. Mai, mit welchenzt er wahrscheinsich den angekündigten Aussah dem ersten nachschießter "Beisolgender Aussah wollte in den deutschenz Merkur hinein, und war, wie ich glaube, völligeduraufaus. Himmel! warum mussen benn solgende zwei Dinge in die Welt? und war es denn auf keine Moise andens zu machen? ich meiner warum mus ein Mann, der keine Schmeichelei mehr besorgen dars, mit dinem elenden Frachtzeddel behelligt werden! und zweitens: warum bin ich dem nicht unglaubisch viel mehr! denn ich könnte dann doch dem Herzen Lust machen, und hätte den Muth, mehr zu bewundern."

Es mag auffällig erscheinen, baff er gu gleicher Beit greien Mannern fo verschiedener Art, ale Bieland und Berber, bekannt ju werben und fie fur fich ju intereffiren ftrebte; aber Beide maren ja bamale in Beimar, und biefe Stadt begann gerade jest; burch bie Bereinigung ber bervorragenoften Geiffer ber Nation, ber geiffige Centralbunct bes Baterlandes qui werden. Bir finden, baff Richter, Leipzig mehr aus bem Geficht verlierent, jete borthin wie nach einem Sonnenherbe fein Untlie wandte, an der herantreten zu konnen er als bas hochfte Glud betrachtete. Wie febr es ihm jest abernals bochftes Biel feiner Plane und Beftrebungen vor ber Gecte fand, einmal in Beimar an ber Gette und wo-moglich in ber Mitte biefer Manner leben und winten zu tonnen und wie zugleich sein Gelbftbewußtsein bereits both genug gefliegen war, sem die Berwirklichung biefer Bunfche ibm

all wahrscheintlich hoffen zu laffen: beweisen mannichfache halt fiberg - halb ernfihafte Benbungen, mit benen er bick feine Ausficht feinen Freunden zeigte. Go liegt uns mite anbern ein Brief biefer Art vor an Derthel, ber mit in Leinzig zurückgeblieben war und bort bereits fehr vin Physikondrie heimgesucht wurde. In demfelben verwit ihm Richter: bag, im Rall von Derthel's fraberem Abes er beffen Wriefe berausgeben werbe; ja er fügt zuflich im Scherz bie eventuelle Borrebe ausgearbeitet baphanidoitte fich in betsetben nicht nur als einen Bidiber unbefannter Geriftfteller, fonbern batirte auch bielbe bon ! Meimar | freitich erft vom Jahre 1832, indannermatif eine erührende Weise burch bas weite Hinaustücken bieses ersehnten Beitvunctes, wo er eine solche Millung einnehmen wurde, die Möglichkeit einer vom Shidfat iben aufgeburdeten noth febr verlängerten Dauer seiner trofflosen Canbibatur und Quarantaine anbeutete. Die Gehnfucht nach anderen Orfen und anderen Musichen: ward auch noch durch verschiedene außere Umflinde genährt und gesteigert. Go ist schon früher erwähnt wedens wie Rachter in Hof von der keinflädeischen Welt bilder gehafft und verfolgt wurde, theils wegen seiner an-Ibliden atheistischen Retigionsgrundsühe, theils wegen stillek uitgewöhnlichen, von allen Anderen abweichenden um ben Beuten sinbenveiflichen Bebens und Treibens, theus und bestied roegen feiner noch immer nicht abgelegten Biacht. Dies geschah besonders in dieser Periode. Man sahte ihne odher selbst mit seinen Freunden zu entzweien, indem man benselben allerhand verschiedene Aeußerungen Richter's entstellt und verbreht hinterbrachte. Uebrigens

gab er burch feine Liebe jum Scherz und jur Satere auch hie und da Wormande dazu: benn er ließ im Umgeng eben fo menig eine Gelegenheit, Diefelben zu üben, unadnutt vorübergeben, als er jede neue Kenntniß, bie er fich erwarb, nur in ihrer Unwendbarkeit für feine witige Schriftstellerei betrachtete. Nicht nur fein Muge gemobnte fich baburch, die Dinge von ber tomifchen Seite ju feben, fondern feine winige. Detaphernfprache war, mie ifniber aus den Buchern in die Briefe, so jetet aus den letterer. in die Rebe übergegangen; wie er bann von biefer Beit an bis an fein Lebensende auf feine andere Beife uber bie allergewöhnlichsten Dinge sprechen tonnte: So gab er wider Willen einmal feinen werehnten, Rreund Bogel bem Gelächter ber gangen Umgegand preiß. Man batte ihm berichtet, bag bas Reitpferb beffelben, ein außerst mageres Thier, gefforben fei, und Richter glaubte nunmobe allen seinen launigen Ginfallen, die er fruher über bies Thier gehabt, ben Bugel schießen laffen 34 fonnen. Mas bas verreckte Pferd in Rehau anlangt," febrieb er ben Bekannten umber, "fo folle, man fich mehr barüber freuen als gramen, bag es endlich aus biefem Jammerthale abgeschieden und von feinen Schmergen, feiner Magenteit und feinem Reiter erlogt fei. In ber That babgger es nie aufeben konnen ohne zu bedanken, baff es deffen eigenes Erquer : und Rlagepferd mare; nun erwarte es bie Freude in ber Emigfeit, habe meber hunger noch Durft, und bente vernünftig genug. Gben fo gludich fei ber ber Pfarrer felbft, ber nun auf feinem Koltenpferbe - Die Romer peinigten ihre Sclaven auf einem bolgernen Gant - und Stedenpferde mehr fite." Auf abnliche Beise

batte er fich wieberholt munblich barüber ausgelaffen. Und bes Pfarrers Bogel Empfindlichkeit ward baber auf eine febr harte Probe geftellt, als berfelbe auf bem verfiettetere Pferbe, beffen Lod erbichtet gewesen, in ber Gegend 'erfcbien, und bie Schergreben Richter's auf fein und feines Whieres Koften vernehmen mußte. Weniger gludlich was er feboth bei anderen Befreundeten, die ihn weniger fimitten und verftanben als Bogel, ber natürlich leicht zu befanftigen ward Wenn wir 3. 25. anführen, bag einer schwer Bordargenbacher Freunde, bei welchem er im Deember 1785 mehrere Bochen jugebracht, und ber ebenfalls uber einen Ginfall heftig ergurnt worden war, unter anberti Bitterfeiten ihm fcrieb: "baß, wenn er (ber Freund) etwa 1866 einige bistere Ausbrude gegen ihn vergeffen haben follte, Richtet ihm ben Gefallen thun moge, fie fetber ju ergangen; benn er wolle hoffen, bag Richter ale einer, bet fich in ber Berbohnung nicht wenig übe, schon fo wiel Grathelteben gu. ben feinigen bingugufeben verfteben: werde, bag es ihn etwa ftark genug verwunde" fe-jefft uns biefe einzige Stelle auf bas beutlichfte Richter's bandiffe' Beife, : wie iben fcweren Stand, ben er, fethit ben wettigen Gebildeten in feiner Umgebung gegen: uber, baburch hatte. Seine Menfchentiebe aber und feine Seiglichteit' und ben Rummer über ein folches Diffverfteben zeigen bie noch vorliegenden Briefe, in welchen er fend Bitafinien um Bergebung biefer unwillfurlichen Beleibigungen bittet, auf bas ruhrenofte. weniger kebevolles Gemuft und ein weniger bas Rein-Menfchilche fo überfchauender und nicht fo unaufhorlich fich im Gebutben menschlicher Gemachheiten und Fehler

übenber, bie entschuldigenden Grunde der letteren niebt immer fich fo vorhaltender, und endlich fich mit feinern Sein in bas Underer nicht fo bineintentenber Beift murbe burch folche Erfahrungen verhartet, fich mit bem verletten Gelbstaefühl gang in fich jurudgezogen haben und vielleicht ein Menschenhaffer geworben fein. Dennibie: Berlaumbung blieb bei obigen Berfuchen nicht fteben ; fie fcob ihm fogar nicht blog muthwillige, fondern felhft feiner umwurdige Aeuferungen unter. Bu geinem gameillen Bande von Bogel's "Raffinerieen," ber fpater unter benn Titel "Mirturen" beraustam, hatten somobl Richter. als ber Pfarrer Bollel ju Beitragen fich verginigt, und erfterer einige Auffabe geliefent, auf welche wir in Bufunft noch au sprechen kommen werden. Wie geog war fein Erstaunen, als er im Mai 1786 von Rogel folgenben Brief erhielt: "Man ergabt mir. Gie fagten aller Belt in Sof, bag Sie erftens zu Rebau bie Raffinerien batten machen, muffen, und bag Sie zweitens noch feinen Goller für Ihre Arbeit von mir bekommen hatten und auch, je au bekommen boffen fonnten. Das Lebte fonnte fich fugen : aber ob fich bas Erste je gefügt bat, baran weise ich fo lange, als ich Sie meinen Freund nennen werbe, bas beift : immer und ewig. Sie brauchen Sich besbalb auch gar nicht zu verantmorten ober ben Erzähler zu widerlegen."

Gein Kenferes und die Meinung, in welcher er bort ftand, hielten ihn auch fern von dem, was selbst in Hof doch auch an hoherer, gesetliger und wissenschaftlicher Bildung sich vorsand. Wir mussen bei dieser Gelegenheit an die damaligen offentlichen und politischen Berhältnisse von

Bean Paul's Geburtsproving erinnern ; fie etflaren gumal Bieles: in einigen von feinen am berühmteften gewor-Genen 1 Die Banbichaften Anspach und Baireuth waren bumals noch für fich bestehende Fürstenthamer, gehorige ber Frantifchen Linie bes Saufes Bollem, und potar inne biefe Beit regiert von bem letten finberlofen Boroff Miefebillimie, bem Markgrafen Alexander, ber balb in Mifpach refibirtes bath in Baireuth. In: ben letteren Bubren nberiMegierung biefes Murbgrafen, ber im Jahre AB91 finriginoorauf bie beiben Fürstenthamer an bie preu-Bifche! Bitte hohenzellern fielen, wurde das Fürftenthum Baineuth piga woelthem Sof gehorte, burch ben Canbeshamptmanniwon Beitersheim ale Gouverneur verwaltet. Ditto beifchtet bag hof gerade bamals durch ben Gin-Ruf: biefel .- wie er ihn nennt .- geiftreichen Staatsmanued und berer, bie ihm gunachft ftanben, einen Glangspuncts: wie mie zuvor und nie nachher, gehabt habe. Eros Son, maß Dichter nuch bem Umgang mit auferlich hochfebenben Dannern begierig bertangte, trop bem, bag er ten Bundeshauptmann fo achtete, um in einem fpateren Dageberte fich aufzegekhnen, wenn ihm die Gunft bes Bufalle ein: Gefprach mit bemfelben verfchafft batte: fo bliebber bennoch abgesondert von biesen wenigen, die sich in verafteinen Stadt burch Bilbung und hibere gefellige Stellung auszeichneten ; ja, er erfuhr faum etwas bon ihren nicht unbebeutenben Bucherfammlungen, und blieb mithin gud von bem Gebrauch berfelben ausgeschloffen. muffen wir babei auch bie Bemerkung Otto's: bag, aufor ben bereits geschilberten Berhaltniffen, baran auch noch befonders ber frangofifche Befchmad Schuld gewefen fei,

bem biefe Manner gehulbigt, und von welchem fle Riets tern, als einen lauten Berehrer ber englischen Satpriffer und Komiter, für einen Antagonisten angefichen bats ten. hier fieht man, wie es bem Dichten for ninbe lan: bei ber fpateren Schilberung feiner Sobie und Soffente biefe franzoutende Beife is icharf zu betonen. Ther wesses er auch bem nabern Umgang mit biefen Stelatsperionen fremd bleiben mußte, fo weiß man bech, wie ein Minet: Sof feinem Landeben febr vertraut mit befannt wirb: wie alle Berhaltniffe bestelben Gegenstände bes allgemeis nen Gefprachs werben. Der bes Marfeneien Merenber mußte besonders um diefe Beit um fo größere Aufnert. famfeit bei feinen Unterthanen erregen, als bas Ainderville. ber Erbfolge Sof wie Land in mennichfacher Svonnung erhielt. Die verschwenderische und bespotische Regierungsweise jener Martavafen, wetthe mit heffen bie Gibmach theilten, ihre Unterthanen zur Untertwichung ber Amerikanischen Rreiheit vorfauft zu baben, werurfachte nothwendig viele Kritik im Lande. Alles bies gate Richter mamiche fachen Stoff jur Ginfammtung für feine Satgren, und er trug jeben Bug, ber ihm boriber ju Ohren tam, mit mahrer Bergensfreube in feine Bellen für finffigen Berbrauch ein. Wir heben einen berfelben berand. "Ich komme," fcbreibt er an Derthel; "von ber Frennbichaft nach einer bekannten poetifchen giger auf bie Soffente, und ergable Dir eine fcone Anecbote von einem. Unter ben porigen Markarafen war einmal ein Hofmann, ber batte einen schonen hund. Der schone hund war einmal mit bem Markgrafen und feinem Berru und vielen Gofleuten in einem Bimmer und ließ feinen Urin an's Bein

ball. gedachten Markgrafen. Die ganze siehende Armse basseiben siel jest mit Wassen über den Hund her; bes seinderdinschatz sich unter denen, die ihn hinauspeugelten, sein. Haus sied ging auch der Markgraf den Misgrodes hundes, und sein herr hielt an die Anwesenden sichgendes Modern sich je etwas gethan habe, mas einem üchten schaften sied mark üchten Sein micht ganz unwürdig ist, so war ed jest. Wernschut, den wir mit einander hinausprügele bei griebe sied ihr habe kein Weid, kein Kind, keinen sied inden Seinen die Unserdie ihren Seinen Seinen die Unser Getaus Fürsten sied, so kannte ich ihn nicht mehr und schließ ihn mit mit.

.... Went niet biefer ffreude über bie burch gefellige Berbattniffe ihm aus bein frischen geben selbst werbenben Ausbeute und krobefeiner Gebufucht banach, mochte Richter bemnech immer nach nicht berselben die umwesentliche Deposition in feinen Bleibung opfern. Denn er entbehrte immer moch einer großen und michtigen Gefühlbanrogung, bie ihm and ber empfindungethbien, trobigen Freiheit und ber Undeftbrinftheit in Miem liebenben Gooche bes Bites. and ber Caturnaliemeit feines Lebens, beraus geriffen batte. Sein Arbeiten namlich, bas er fogleich nach feiner Rudfunft in Gof fortgesent hatte, bestand nicht im Schaffen neuer fatprifcher Auffabe, wie wir bereits vorlanffig ermabeten: fondern im Umarbeiten und Berbeffern iener fcon in Loippig fertig gemachten Manuferipte. Bei bissem Umarbeiten bielt er fich immer ftreng an jene oft fcon erwähnte und namentlich von Weife ihm eingefcharfte Reget: allen Arbeiten bas Geprage einer richtigeren, b. b. mehr icheinernsten, Fronie au geben; wiemobil Diefelben freilich baburch nicht lebendiger, fonbern, man fibrente faft fagen : gezwungener, wurden - etwas, was außer ifene fremd lag. Im Allgemeinen war ihm Diefe Arbeit hoebst verbrieflich, und er beschwert sich oft gegen Derthel stach Beipzig : "bag er an ber humbearbeit bes Bratens; ibm fo febr viel mifilicher als bie bes Begens, fcon neun Mas nate lang zubringe." In feinen Boiefon und anbern gelegentlichen nicht fur ben Drud bestimmten Arbeiten : ift auch ein weit frifcherer und fprudelnberer Schern .: als in den meiften biefer. Bahrend er baher auch bie Ausars beitung ber Manuscripte gewiffermaßen als eine Rrohnarbeit betrieb, ergriff er mit Freude jebe andert Gelegenheit feinen Freunden icherzhafte und beitere Brinfe und Gelegenheitbauffabe ju fdreiben. Go haben wir por und eine Borrebe ju einer Sofer Reftagszeitung für die Gebruber Otto, voller Big und Laune. Gine Ausnahme machten aber einige Auffate in ber berauszugebenben Satprensammlung, bie er mit einem wahrhaften Seelenveranugen arbeitete, besonders ber, welchen man unter bem Titel: " Sabermann's große Tour um big Bett" als bie exfte Nummer in den fpater herausgegebenen "Teufelspapieren" findet, und von bem er mehrere Jahre nachher noch fagte: "baß es ein folches Bergnugen, womit er benfelben gemacht, schwerlich mehr gabe, indem er babei bas rechte Bein am arctifden Pol, und bas linke am antigretifden gehabt habe." Es war namlich bie unenbliche Beite bes Blide, gewissermaßen über bie gange Bett, welche ibn fo febr erhob, und ber Umftand, baf er, bem Dane bes Auffabes gemäß, im beständigen unmotivirten Bechfel

alle Gegenden, Sitten, Berhaltniffe ze berühren und bie verlichtebenantigiten Materien aus feinen Ereerpten bagu schopfen: founte, machte ibm biefe Aufgabe heiter und feicht, und best begreift fich, warum er noch einige Sabre dachber ze als die großte Wonne fich porftellte, benfelben Staenskond noch einmak mit neuen Materialien zu bearbesten: Derigroße Fortidvitt aber überhaupt, ben er in berg Geffeltung feiner Schopfungen ju machen anfing, war berti bag jerinach, und nach immer mehr seine wißigen Bedanten aber einen Gegenstand in ergablenbe Form. Arbeite ober weiter ausgesponnenen lebenbigen Allegorien. einzulleiden fuchte. Reift findet fich biefe Reigung jedoch, biefes au Gefiglien bilben Bollen, in ben Gelegenheitarbeiten. Es war aber die allereinfachste Art und die nies brigfte Stufe ber Dramatifirung, indem er fich selbst als einen, ber bies ober jenes gesehen ober gesprochen ober von biciem ober jenem Beuge gewesen, einführte, freilich in einer andern Beise, ale in ber Manier ber bamaligen Rachabmer Sterne's, welche ein baufiges: "fagt' ich." anbruchten; eine Manier, bie er felbst am Anfang jenes ehenermahnten Auffahes in den Teufelspapieren verspottet. In ber neuen fatorischen Sommlung - und bas unterscheidet : fie ebenfalls febr, wesentlich von den Gronlandi: ichen Processen - findet fich nun biefe durch Gubiectiwinung und burch Gineinzichung feines Schs bervorgebrachte Belebung von Betrachtungen bereits nicht felten vor, meb giebt ihnen barum einiges Colorit, welches bem troduen ironischen Ernft gegenüber wohltbuend genug ift. Die "Sour Bobermann's" ift gang in biefer Gubjectivitat gehalten. Bie weit: fpaterbin biefe Manier Jean Paul

ausbilbete, ift nur gu bekannt, und werben wir noch oft barauf, wie auf beren Grunde, jurudfommen. Auffer ber "Bour Sabermann's" ift noch mit gleicher Liebe und Lebendigfeit bas Borwort zu ben Gatwen, bie fpaterbin "Auswahl aus bes Teufels Papieren" genannt wurben, gearbeitet, weil auch bemfelben eine aus feinen perfonlichen Werhaltniffen zu feinen neuen Arbeiten bervorgegangene Joee jum Grunde lag. Er trat in ber neuen Sammlung haustsäcklich als ein in Swift's Geift Arbeisender auf, und et ift wohl nie genialer und geiftreicher das Geständnif einer Art von Rachabnerna eingekleidet worben , als in ben Gebanfen: "bag ber Aufor nur baburch, weil er fo fpat zur Welt gekommen, bewits bie geistreichsten Werke, Die et vor feiner Geburt ichon verfaßt, als Plagiate auf ber Belt vorgefunden und fie eigentlich als die feinigen zu vindiciren habe." In Leipzig batte er nur bie Ibes, in ber Borrebe ju beweisen, bag et Swift felbft fei. Die neue Ibee, welche aus biefer alten entftanden, bezeichnet baber genau die Art und Weise feiner Beschäftenungen in Sof. Aber zugleich benutte er ben bei weitem fruchtbareren groeiten Gebanten, auf eine außetft garte Beise feine Liebe fur Berbet an ben Dag zu logen, indem er gerade beffen Werke fur folche erklart, bie nur in einem hobern atherifchen Baterlande hatten gezeugt und geboren werben formen. Als ein Beifpiel jener oben angegebenen Belebung burch ausgesponnene Allegorien, verbunden mit dem hinreinziehen feines 3ch in diefelbe, verweifen wir auf ben fo tuggen als genialen Muffat : "Die Simmeffahrt ber Gerechtigkeit" in ben "Zeufelspapieren;" es ift ber beitte in bisfer Sammlung.

Babrend Richter, fo von allen Seiten nach bem Stubchen feiner Mutter guridgewiefen, fast ben gangen Dag an feinem Goreib: und Lefevulte faf. tonnte er nicht aubert, als von bem ganzen fleinen Getroibe um ihm her bestignbig Rotiz zu nehmen, horte mit an alle Gespräche, alle Gebanten, ben gangen Ibeentreis, alle Borurtheile, alle Gigenthumlichkeiten von Frauen, auf ber Erriebungs, und Bilbungoftufe wie feine Mutter, eine Zuchmacherstachter aus einer fleinen Stadt, und ber fie besuchenden Bekannten. Er fab um fich ben Berth und bie Bebeutung ber Heinsten Dinge und Gerathschaften bes Bebens, fat antfich vorübergeben bie Leiben und Freuben folder Erbenszustande und ihrer Theilhaber; bie um: fleichlichste Chronit ber Stadt Sof tonnte feinen Ohren eben fo wenig entgeben - genug! er fab jest bas ganze menfehliche Beben inur in Tennier'ichen Bilbern vor fich vorübergeben. Er felbft fpielte eine Hauptfigur in benfelben, und burchlebte Roth und Freude, Gedanken und Empfitoungen bet armeren, befchrantteren und niebrige ren Stande, Jahre lang, und wahrlich nicht wie einer, ber fich von Beit ju Beit ju ihnen brangt, um fie angeblich au ftudiren. Er fühlte felbst an fich, was bem Bolk ein Sonntag ift ober ein Refttag, eine weißgescheuerte von Sand blinkenbe Stube, ein wohlgerathener Ruchen, ein reichlicher befehter Eftisch und eine Gans am Martini: tage. Und boch hob ihn feine eigene geiftige Lage, wenn er, feltfam genug! mit dem Plato etwa in ber Sand neben ber Rlachs winnenben Mutter fag, ober wenn er von feiner Bufunft traumte unter großen Mannern und . geachtet von der Welt, fo über biefe kleine Welt empor:

baß er, troh aller Mittheilnahme an ihr, sie objectio bestrachtete und um so tieser belausithte, je zutranlicher sie-ihen Alles ausbeckte, ihre Wunden wie sie kteinen Freuden, ihr Herz und das Bereich ihrer Gefühle, wie ihren Kopf, und den Kreis ihrer Vorstellungen, ihrer Begriffe und Gedanken. — Es war der Dichter und Patron der West men und Gedrückten, der in ihre Schule ging; wenn er auch dieser seiner Bestimmung sich noch nicht dewust war, und im Gegentheil immer nur damals noch von glänzgenderen Stossen und höher gestellten Clienten träumte.

Diese physische wie geistige Ginsamkeit milberte etwas. bie plosliche Ankunft Hermann's aus Leipzig, welches berfelbe noch eber verließ als Derthel. Benn hermann's fo hochft intereffante Erscheinung, fein tragifch rubtenber Rampf gegen ein ihn noch tiefer niederziehenwollenbes Schicffal und fein geniales Befen Richter'n in Leipzig aus ben Augen geruckt worben war, vielleicht weil Beibe nach höheren, alteren und glanzenberen Freundschaften bort suchten: fo mußte ein Mensch von folchen Gigenschaften in Sof wie ein hober und ebenfalls einsamstebender Thurm ihm in's Auge fallen. So entstand jett zwischen Beiben ein immer inniger werbendes Berhaltniß, bei welchem anfanglich die größere Liebe auf Richter's Geite gewefen gu fein scheint, beffen Berg bei jeder Anregung der Art in Flammen aufzubrausen sich anschickte. Ja, die Freundschaft Richter's zu Hermann nahm fast etwas Beibliches an, woran bei feinem Schonheitgefühl bie angenehme Gestalt bes Freundes gewiß ihren Antheil hatte. Bir finden darüber eine merkwurdige Stelle in einem Briefe an Derthel, die wir, um ben Briefichreiber feinem Dif

verftandniffe auszuseben, nebft ihrer Anmerfung, wortlich geben. "Ich werde wohl nicht eher ruben," fagt er, "als bis ich mich mit hermann verloben burien. Ich fviele auf bie Gewohnheit ber Morladen an, bei benen ein Paar Areunde fich orbentlich covuliren und feierlich einfegmen laffen. Bei den Griechen war die Freundschaft ber Manner oft in eigentlichem Ginne eine Che; aber bag bes Geficht mit in's Spiel tam, bas that ber Freundfchaft gewiß teinen Gintrag. Un etwas Rorperliches muffen alle unfere Empfindungen fich halten, und bas griechische Feuer ber Freundschaft murbe gemiß bei uns noch baufiger fein, wenn es fich noch von ber körperlichen Schonbeit mit nahrte, an beren Stelle man jest lieber Selb und. Ehre treten laffen. Bloge gegenseitige Augend fann Sochachtung erregen; aber eine Bereinigung, wie mischen Montaigne und Boethius, stiftet sie wohl schwerlich. Wenn ich einen fragte: marum liebst Du nicht lies ber biefes Mabchen, bas eben wenigstens fo schon, gut, flug als bas ist, an bem Du hangst: so wurde er mir nichts ju antworten wiffen; ich aber murbe an feiner Statt fagen: mit ber Liebe ift's, wie mit ber Freundschaft und wie mit allen Empfindungen, bie auf taufend unfichtbaren und im Freien fliegenden und schwebenben Raben ruben. - Platner empfiehlt eine gewisse feine und hofliche Burudhaltung, eine gewisse Etifette in der Freund: schaft, und warnet vor großer Bertraulichkeit. Du wirft aber gewiß fublen, bag biefe Regel auf Montaigne's Freundschaft gar nicht paffet; paffet fie freilich auf bie gewöhnliche, fo ift es ein Beweis, daß fie wenig tauge, und bag Freunde, bie ju biefem wohlthatigen Betrug

ihre Buflucht nehmen muffen, entweder viele Juber haben, von beren Berlarvung bie Dauer ober ber Grad ibrer Freundschaft abbangt, ober fonft Bollfommenbeiten an einander wenig genug tennen, um fich zu weigern, bafur Rebler zu überseben." - - Bermann inden erwiebente diese freundliche Liebe, seiner Charaltereigenthumlichteit jufolge, erst nach und nach. Erft um bie Mitte bes Sabres 1787 fing er an, fich Richter'n gang ju geben; entjog ihm aber alle außere Beichen und jebes Gefantmiß feiner Gefühle; und er hatte erft nach abermaliger Wrennung im August 1788 ben Muth, ihm ju schreiben: "er gestände, dag er sogar bei vielen Areunden einer mit Bow fat erbrechselten Berftellungsfunft fich bismeilen bebiene; aber er habe ihm ichon einmal fo viel gefagt, bas man wenigstens einen Menschen fich munsche, mit bem man gang aufrichtig fein konne, mit bem man, wie mit einem Alles burchsehenben Gotte, muffe umgeben konnen: und biefer eine fei er, Richter, ungefahr nicht langer als feit Dreivierteljahren, in feinen Augen." - Go gog biefer feltsame Mensch unferm Dichter, auf welchem bie Beichen und Erguffe ber Rreundschaft, Die Jener fur ibn begte, einen fo unendlichen Eindruck gemacht haben wurden, eine wohlthatig burchmarmende und burchglubende Gonne abermals aus bem Leben, und befchien es in biefer Beit zwar fo hell und glanzend, aber auch fo falt, wie ein Mond. - Durch ben Berkehr mit hermann warb Riche ter aber von Neuem wieder auf bie Beschäftigung mit ben medicinischen Wiffenschaften geführt, Die er fein ganges Leben hindurch von nun an mit so großem Dilettantismus betrieb, bag er fich jum Gelberargt in feinem panse machte Jeht aber schon arbeitete er unter andern, med zwar sie das Höset Jutelligenzblatt, einen halb swar sie das Höset Jutelligenzblatt, einen halb swar sie das Höset Jutelligenzblatt, einen halb swar sie der fir der Berweis für die Pfarr:, Ebels und Bausapotheken die Bouern'zu enriren unternähmen. Der Auflatz sührte den Bitel: "Die mörderische Menschenfreundlichkeit," und sollter mit dem Hösfer Intelligenzblatte am Marktage undgegeben werden. Richter zerstel jedoch vorher mit dem Bositzer dieses Intelligenzblattes, und so unterdlied der Wöseuck. Der Auflatz, in den "Materialien" abgedruckt, ist sowohl als Beleg von dem medicinischen Dilettantischen Richter's, so wie als erfter Beweis von seinen Hössergsamkeit für sie, anziehend genug.

Auf diese Beise lebte Richter in Hof beinahe auch bas ganze Jahr 1786 hindurch. Doch war bald nach hermann auch Abam von Derthel von Leipzig abgegangen, nahm aber seinen Aufenthalt auf dem Gute seines Baters in Sopen, wo ihn seine zunehmende Kränklichkeit und hypochondrie immer mehr gesessellt hielten. Er war jedoch von da aus, trot der fortwährenden Beschränkungen durch seinen Bater, Richter'n äußerst hüssreich. Er ward es ihm durch kleine Geldunterstützungen, da gerade das Jahr 1786 das allerdirstigste für die Richter's siche Familie geworden war; theils gab er für Richter, und diesem war ein solcher stets ein großes Bedürsnis, und er bekannte selbst: daß er außerdem nichts zu vollenden im Stande sei,—eine Art ersten Leser und Recensenten für dessen Manuscripte ab. Es sind noch

einige folde Urtheile von Derthel vorbanden, in walchen ebenfalls, bie Ansteckung, von Richter's Ausbruck und Stolweise zu bemerken ift, bie auch spater auf Otto überging. als biefer bas Umt bes erften Lefers und Recenfenten batte übernehmen muffen; nur Bermann behaubtete-auch barin seine Selbsistandigkeit. - Die Ballfahrten nach Rebau, Topen', Schmarzenbach, bas beständige Laufen in ben Bergen umber ftablten Richter's Rorper, mabrent fie immer mehr bie Naturverehrung beffelben fleigerten, faft zu religiöser Anbacht nach und nach erhoben. anlagten ihn jugleich ju immer unausgesetzterer Beobach= tung der Naturgefete und machten ibn jum eifrigen Betterpropheten; und die Gemobnheit, auf biesen Gangen Bucher und Notizenhefte mitzunehmen, machte ihm nicht nur bas Leben in ber freien Ratur, fonbern auch bas Arbeiten im Freien immer mehr jum Bedurfnig, wovon wir fpater bas Weitere fprechen werben. Gang treu fchilbert er fein bamaliges Gein auf biefen Gangen am Unfang bes 3. Banbes bes Kometen, wo Borble beim er= ften Muszug bes Rurftapotheters ben "Canbibaten Richter aus Sof im Boigtlaute" mit offener Bruft, fliegen: bem Haar, ein Buch in ber Hand, fingend, im Trabe baber kommen fieht, und berfelbe bem Reisemarschall fogleich ben Flug ber Bolten und ben Standpunct bes Mondes in Begug auf bas Better beutet. Aber wir muffen biefem Dube noch bas bingufugen: bag ber "Can- bidat" blondes weiches Haar, eine große erhaben gewolbte Stirn, eine gebogene Nafe, einen außerft feinen und lieb lichen Mund, ein bligendes blaues Auge, boch ein hageres, bleiches Geficht gehabt, in einen grunen Flausrod gekleibet und von mittler Große gewesen fei.

Mai Sanuar 1787 enbigte fich bie erfte Halfte biefer Boffer Quarantaine und Borbereitungszeit. Abam von Derthel hatte es bei feinem Bater ausgewirft, bag biefer' bem nunmehr beinahe vier und gwanzigiahrigen Richter bie Saustehrerstelle bei einem feiner jungeren Gobne antragen ließ. Derfelbe, ein Kammerrath, wohnte in Topen, einem Dorfe mehrere Stunden nordlich von Sof nach ber fachfischen Granze zu gelegen. Freilich mar fur Richter dort nichts weniger als ein Ersat für die geistigen Entbehrungen in Sof zu hoffen, im Gegentheil noch mehrere au erwarten: aber wie konnte er anders, als ben Borschlag annehmen? Ging boch bort wenigstens die Zeit des phyfischen Hungerns zu Enbe und nahm er nicht feiner armen Mutter baburch wenigstens Gine gaft, fich felbft, ab? Dazu tam, bag nur ein geringer Theil feiner Beit in Anspruch genommen, und von ihm bem jungen Derthel nur vorzüglich Unterricht im Frangofischen gegeben werden foute. Bor Allem aber entschied fur ihn bas Beisammenfein mit Abam von Derthel und ber Unschein von wirklicher Liebe, welchen ber neue Bogling für ibn angenommen batte. Dies lettere eroffnete ihm bie hoffnung, in die Liefen einer ebeln, unschuldigen und hoffnungevollen Rinderseele einbringen und aus biesem Schachte einen reichen Schatz neuer psychologischer Auffcluffe fur bie geiftigen und moralischen Reime, wie fie in die Kinderbruft gelegt worden, und wie diefelben sich

von seibst ober durch außere Leitung entwicken mochten, für sich heraufzuholen. Auch aus bem an Derthel geschriebenen Zusagungbriefe, bessen Anfang, scherzhaft dem Antritt eines neuen Lehreramtes bezeichnend, französisch geschrieben ist\*), ersieht man, daß von der Zeit seiner Anstunft aus Leipzig an er immer entschlossen gewesen war, Hof wieder zu verlassen, um sich in eine reichere Wett zurückzubegeben; daß er hauptsächlich darum die Realisserung seiner Unternehmungen gewünscht, daß er aber jetzt vorläusig jede Hossmung dazu ausgegeben hatte. Dies motivirte natürlich ebenfalls seinen Umzug nach Topen.

Allerdings war auch befonders die Freundschaft Abams von Derthel vonnothen, um ihm den neuen Ausenthaltsort einigermaßen erträglich zu machen. Wiewohl Sohen tiefer lag, als Hof, so war die Gegend doch noch kalter, rauher und eintöniger als um Hof, obschon die Landstraße durch das Dorf führte; zugleich war der Verkehr mit seinen Schwarzenbacher Freunden und dem Pfarrer Vogel erschwert, und die Bibliothek des Kammerraths von Derthel sast nur voll juristischer Bücher. Am unangenehmsten jedoch waren seine Verhältnisse in dem Hause selbst, weniger, weil der Hausherr, wie wir schon mehrmals berührten, nicht bloß, als durch kausmannische Unternehmungen reich gewordener Emporkömmling, stolz, übermüthig und geizig war\*\*), sondern besonders

<sup>\*)</sup> Dies franzosische Lehramt; in welchem er franzosische zu sprechen und zu schreiben fuchen mußte, ist die Beranlassung jener franzosischen Stellen im "Aitan," die ihm eigentlich so komisch stehen, und über welche, weil sie so sehr unfranzosisch waren, K. H. Zacobi ihm feine Berwunderung nicht verbarg.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sie können gewiß glauben, baß ich in Abpen war," fagt

auch, weil er in ben Erwartungen von feinem Boglinge gang fich getaufcht fand. Derfelbe hatte weber bie gehofften Anlagen bes Geiftes, noch Bergensgute; er tonnte fich burch niches beffen Liebe und Bertrauen geminnen. und ber Knabe verband fich fogar mit übelgefinnten Menfchen ju Reinfungen feines Lehrers. Denn wie groß sie Berfolgungen gewefen find und wie weit fich biefelben erftredt hatten, welche er in Rolge feiner religiofen und wielosophischen Anfichten und wegen ber Unerklanbarteit feiner gangen Erscheinung in feinem fogenannten "engern Baterlanbe" ausgesett gewesen mar, beweift eines ber merkwurdiaften Documente aus Rean Baul's Berlattenfebaft. Rachbem er namlich fein Lehramt etwas lancer als ein halbes Sahr verwaltet, magte ber Pfarrer in Winen, Morg geheißen, ihn sogar auf der gandstraße als einem Atheisten mit gelotischem Eifer gur Rebe gu ftellen. Go fcmer Richter daburch fich verlett fühlte, fo befag ihn ber Satyr in jener Epoche boch noch fo, baf ar nicht im Stande mar, auch nur ben Brief ernfthaft git fdreiben, in welchem er ben Beloten fur feine Biswilligkeit beffraken wollte. Er gewarm es allerbings auch wicht aber fich, bergerichen Borfalle fo objectiv anzusehen und in inchanbeln als feien es ihm aufgegebene Stoffe ju Abfaffung eines fatreifchen Kunftwertes. Diefe befanbig ihm porichwebenbe Schaffungfucht und bie falten Runfiblicke, die er auf Mes um fich her warf, wurden bie beffen Bligableiter jebes ju großen Bornes.

Jean Paul in einem spater erzählten scherzhaften Araume: "benn ich hörte ben alten Derthel und seinen Spig ganten, und Beide bellten einen Bettler an."

ibm: bag er recht wohl wiffe, wie Jener Seine bamalige Felb : und Controverspredigt ber Birtung auschreibere werde, welche die Sonnenhite bamals auf Seinen Rouf gemacht; allein er rebe bier von Geinem Bernen; bas in eine noch schlimmere Site gerathen fei. - Ber berne Ihm fein Glanbensbekenntnig abgelegt habe, dag Derfelbe es fo genau zu tennen vermoge? Der Pfarrer tonine gwar fagen: man brauche eine Sache nicht zu verfleben. um über fie ju urtheilen, und Er tonne recht gut Boltairen einen Atheisten schelten, ungeachtet Er feine Beile von ihm gesehen, und ungeachtet biefer vielmehr einen Atheisten, ben Berfasser bes Système de la nature, vortrefflich widerlegt. Er toune ferner fagen: es fei einmal Seine Art fo, miderfprechenbe Dinge zu verfechten und 2. 23. ju behaupten : Boltaire tome boch ein Atheift feine wenn er auch an einen Gott glaube. Mein biefes Recht, biefes ius stolne, fomme 3hm taum auf ber Rangel, geschweige auf der Landstraße ut. Was den Spinoza betrafe, ben Er angeführt, und boffen Charafter (wovon fie aber gar nicht gesprochen, weil Geiftliche Gunben, bie fie vergeben konnten, minder haften als Freiehren, für bie fie keine abfolvirende Sande anhatten): fo fei 36m unbefannt, bag berfeibe ein guter magiger Mann gewesen, ber blog den menfchlichen gehler gehabt, bag er tein Bier getrunten. - Philosophie, Freimifterei, heteroborie, Naturrecht und Atheismus fchnure Er, ber Pfarrer, in einen Begriff gusammen, wie bie Turten Hollander, Englander und jeben Guropaer: Franken, nennten. - Darum traue Er Jebem, beffen Seele nicht in einer totalen Sonnenfinsterniß ber Babrbeit leben wolle.

Bertbeibigung bes Gelbftmorbs zu. Inbeffen geftebe Er bach, bag Er einen Gelbftmurb aus blogen Bernunftguinden filt vollig enaubt balte, ben namlich, wenn man Selat: und: Mich afe. Daburd "folimpte," wie ber Marrer in Ermangelung eines bebriefchen Ansbrucks auf Men Rangel gesagt, bie Milch im armen Mageng unb ber Mentschumuffle witklich, er moge noch so fander Ratur fein, im achtigiften, neunzigften Jahre Tobes verfahren. Grobate. Ihn megen diefes Briefes von ber Rangel me werfen umb. bie Freigeifter, Die etwa in Paris feien, bier in Zienen mit bem Sammer bes Gefehes halb tobt m ichiagen. Es bulfe awar ben biefigen Bauern nicht bas :: Beringfie :: benn fie liebten nicht fowohl bas frei benten, als bas frei leben; ja es fei vor ihren Ohren eine Prebigt gegen die Freigeisterei, von der fie nur ben Damen tennten, fo viel: ale wenn fich ber herr Stadtphyfines auf die Beijung ber Seefrantbeit legen wollte, bie auf bem Bande fo felten fei mie ein Ballfifch. Bare er ein Pfarrer, so wurde er freilich auch barauf beharren, bag Irrthimet und Bier befte beffer maren, je alter fie feien; und wurde ebenfalls weniger für die Geele, als ben Magen feiner Schafe forgen; er wurde bie neuen Bicher wie neues Boot für ungefund balten." ic. ic.

Die übele Lage, in der sich Richter in dem Derthet's schen Hause besand, für ihn um so schmerzlicher, als er seit seiner Schulzeit nicht mehr gewußt hatte, was beschwänste Freiheit sei, machte, daß die beständige Kranklichkeit und Hopachondrie seines Freundes Abam auch ihn, wenigstens mit der letzteren, ansteckte. Er verlor viel von seiner bisherigen Freudigseit und Classizität des Gei-

Bes. "Wird's wohl ber Dube werth fein," fcreibt er in bas Stammbuch eines Freundes, "wird's wohl ber Dube werth fein, amifchen Grinnerung und Bergeffenbeit, awischen Bergnügen und Schmerz einen Unterschied au machen und mir bas erfte und Dir bas zweite zu wurs fchen? in einem Tramm = und Theaterleben, wie biefes, mein' ich, in biefer bunteln Erfe bes Universums, in einer Belt, Die ber fleinste Babler einer befferen ift, in einer hypodonbrischen, verwitternben, gerftorten und gerftorenben Belt, in einer, mo man im vier und amaingigften Sabre noch nicht in Beimar fist, in einer. wo Du Dich nach Etlangen verlierft, in einer, wo Dein Ropf voll Ibeen und Softeme auf einem unfoltematifchen franten Korper wachft, in einer, wo, glanb' ich, Die Stadtpfarrer nicht beffer find als bie Sandpfarrer, in einer, wo Mles in Wechfel zerfahrt: meine Luftigkeit auf bem Rebenblatte, Derthel! und zur Balfte einmal Dein Freund!." - Diese Swochondrie mag überhaupt mobl auch eine nothwendige Folge bes früher naber beschriebe= nen Bwiespaltes feiner beiben geifligen Ratmen und bes Umftanbes gewefen fein, bag ihm feine fatprifche Thatigfeit immer weniger genügte, bag er immer noch feine Korm und keinen Ausweg wußte, in welche er bie immer reicher werbenden und immer fturmischer aus bem Inneren berausbringenden ernften und erhabenen Ideen und Em= pfindungen ausgießen konnte, bag er biefe Beifter gewiffermaßen aus bem Chaos ftreitenber Glemente nicht losautrennen wußte. Seine Seele war baran fo frant, wie ein phosischer Organismus, wenn bem, was aus bemselben beraus will und foll, bie Auswege verwerrt find.

Es weren in eigentlichften Ginne bie lange bauernben Borgebrutowehen feiner graffen geistigen Erzeugniffe. Diefe Spoodondrie mare früher ober fpater jum Ausbruch getommen, und martete nur auf bie erfte außere Beranlaffung hiezu. Es ift barum eine mit Rachbrud zu bemertenbe Erscheinung, bag Richter febr wenig ober faft nichts an faterifchen Auffagen mehr andführte, trog bem, bas er emblich ine Frichting 1787 bie so lange unt so beiß epfehnte Gewißheit athielt, ben fauten Band. Satyren, ber fast feit brei Jahren vergebtich nach Gennern und Berlegern umbergereift mar, gebrudt ju feben. ift es mun, was wan neven auf bas allerbunbigfte bie icon fraber als irribumlich bargeftellte Meinung wiberlegt, bag er fich fur immer ber fotprifchen Schriftstellerei ausschließlich eigeben haben murbe, wenn er fortwahrenb Betleger au ben bereits ausgearbeiteten Auffahen gefun: den gehabt hatte.

Der Berleger, ber sich sin das neme Wert darbot, war Beckmann in Gera. Indes hatte Richter mit dem: selben viele Kämpse wegen des Formates und Aitels zu bestehen. Ersterer bestand noch auf der früheren Idee, das Buch in Quart gedruckt zu sehen, umr es deshald: "Scherze in Quart," nennen zu lassen. Dieser Titel und diese Form, so feltsam sie scheinen, waren an sich für so ausnehmend lange. satzrische Aussiche, wie die seinigen, nichts weniger als ganz unpassend: doch auf der andern Seite war es in Betracht auf das Publicum und als speculatives Unternehmen ein so unglücklicher Gedanke, das der Buchhander sich durchaus darauf nicht einlassen wollte, und dies mit Recht: "voor der Geburt begraben,"

nannte. Wer auch mit Richter's anbern Zitelt war Der Lettere nicht zufrieben, und verlangte ben: Rauftin & piele losophischer und fodmopolitischer Nachlag. - Gollte backer Titel als buchbandlerisches Marktgeschrei auffallen, fo eninnere man fich, daß bamals, ungefahr funf Sehre stiech Erscheinung von Rant's " Dritif ber reinen Bernunge " bie Epoche eingetreten mar, in welcher in Deundhamd fast Alles an ber Philosophie ben lebendigsten Autheil maffres, eine Epoche, die auf so seltsame Weise lange noch in Deutschland fortgeführt wurde, als in Rrantwich, von woher fie veranlagt worden, die Revolution laugh in ibre schredlichfte Sturmzeit eingetreten war. - Allerbinge mar auch Richter von Rant's "Aritil" und feiner "Metuptyfit ber Sitten" auf bas freudigfte überrafcht und ergriffen worben, fo bug er in einem Briefe an Bogel Rant: "nicht ein Licht ber Belt, sondern ein ganges ftrabkenbest Bonnenfostem auf einmal" nannte; in einem an Sermanes: "einen Rometen, auf bem ber jungfie Zag flammt, und ber bie Simmelestufen zum Spaß auf : und niederspringt:" Enblich an Derthel: "in gewiffem Betrachte eine Des geburt, indem er von einer Porfon in Frankreich nelesert. welche ein Den gehabt, so groß, wie ihr Lopf, und welche Ranten vollkommen abneles und er fande in ihm ben ebeln Seift bes Alterthums; eine Batertanboliebe ber gangen Belt, und nur ben Epieur nicht, biefen Giciabeo von ber Jungfrau Europa." Aber bennoch nahm er an biefer philosophischen Bewegung jett gar keinen, und spåter einmal einen burch Aubere verantaften thatigen Anthell. Darum wies er jenen Titel mit Be tigfeit gurud. Es entspann fich nun ein langer Streit über biefen

Segenstand, da der junge Autor die Korberung eines fdreienben Mtels als eine Art Beleibigung fut fich betradicte. Dit Dube rebete ibm Bedmann biefen Gebanim aus und bat ibn, es ihm nicht zu verargen, wenn a tein Buch brude, beffen Sitel bem Publicum nicht auffinie, ba er es nur brude, um es zu vertaufen, und w. leiber! aus Erfahrung wiffe, bag bas beste Buch in Anftebung bes Betriebs burch ben Titel gewonne unb weine. 216 Bedmunn nun ben Litel: Auswahl aus Gir Lugifer's Papieren, vorgeschlagen, ber fich burch kleine Abanderungen wohl anpaffen ließe, ging Richter in biefe Der ein, nannte bas Buch: "Auswahl aus bes Teuich :Dauferen," und erflarte ben Titel burch ben geiftreis den Auffat: "Avifo bes Juden Mendel." - Das Sonemer fant freilich felbft weit unter bem fur bie Gronlandischen Processe, und warb zu zwei Thaler zwolf Groiben fur einen Bogen in ftartem Grofoctav feftgefeht. Das Unglud aber, welches biefes Buch fo lange verfolgt hatte, borte freilich hiermit noch nicht auf; benn bas Da= nufeript lag woch faft gange zwei Jahre in Gera in bem Bulte Des Berm Bedmann.

Richt weniger läßt einen hellen Blick in ben eben geschitberten damaligen geistigen und Seelenzustand Richter's wersen: daß er sich ansing durch ansere Reizmittel in eine den Arbeiten, die er sich vorgesetzt, gunstige Stimmung zu zwingen. Aus einer bei einer anderen Gelegenheit früher angeführten Bemerkung war schon zu erzsehen, daß ihm bereits bei seiner Mutter in Hof das Kassectrinken eine unentbehrliche Bedingung bei augezstrengten und seutigen Arbeiten geworden war. Damals

jeboch hatte er, wie aus ber angeführten Speciffatiozz erfeben ift, benfelben maßiger genießen muffen; in Bope aber, wo feine Lage noch truber und fein innerer Bros spalt noch größer geworben mar, verftartte er bie Dofe fo, bag fein Freund, ber Pfarrer Bogel, ihm beshat Bormurfe gemacht zu haben scheint; wenigftens verebe bigt fich Richter in einem vorhandenen Briefe an ben felben über biefe Gewohnheit: "Indes Geers und Mini nomie bei Seite! Ich will ernsthaft fein, wenn bie bee Loth Raffee, bie ich getrunten, nichts bawiber baben. So fehr lebt ber Beift unter ber Suberbination ber De terie, und findet an feinem Rorper, wie an fremben, bi unbekannten Obern, und die Binblabe bes Unterleitbet ift fein verstedter Soufleur. - "Seben Gie, foiche die Gleichniffe und ichlechte Schluffe hatte ich fonft gemacht Rett mache ich ben: Go wenig bie Geele entehrt wird wenn fie teine außeren Bilber ohne Beiftand bes Set neros übertommen tann, eben fo wenig wird fie's, weine fie zu jenem bas Gehirn bebarf. Die Riedtigfeit bes Werkzeugs benimmt bem Abel bes Gefchaffe nichts. Dod mehr: ber Raffee ober ber Wein hebt weniger Die Geet als er ben Biberftand ber Matetie enthraftet, Der fie nie bergezogen halt; er beftugelt fie nicht, befreiet fie nur und fcnallet ihr nicht fowohl machferne Schwungfeber an, als fie an ben ihrigen ben burten burch schneibet. Wenn Gie mich wiberlegen, so wiberlegen Gi auch Sich; benn biefe meine eigenen Deinungen machen Sie auch in Ihren alten Briefen an mich zu ben Ihri gen." - Die Meußerung: bag er ernfthaft fein wolle "wenn die brei Both Raffee nichts bamibed batten " zeigt nun offenbar, ju welcher Art von Arbeit mbenselben gefrumten; benn es will boch nichts anderes igen, als:: bağ er biefes Reizmittel bisher jebesmal gemucht, wenn er habe scherzen wollen, und bag baber in Soige ber burch Gewohnheit bereits berbei geführten nothvendigen Wechfelwirfung fein Geist im Buftande ber Bufregung jebesmal feinen Ming nach biefer Richtung bin ent eine solche Beise zu nehmen pflege, baf es ihm schwer unbe...ibn. nach einer anderen bin zu lenken. Und zugleich flat baraus auf ber anberen Seite: bag im ungereizten Befande ber Ernft ibm naturlicher fei. - Dan erinnere ich, bag ber Big von ihm felbst zu ben gewöhnlicheren und :niednigeren Phantafieltaften gezählt warb, bag ber: lebe bei bem erften Banbe feiner Gronlandischen Proceffe in einer angftlicheren Lage ihm gludte und ihn gludlich machte, und bag beinahe alle Auffate ber "Teufelspaviere," im Entwurf wenigstens, schon in Leipzig vorhan: ien waren.

Leiber heachte ihm aber bieses Kasseetrinken für die Gegenwart, wie sier die Zukunft sehr üble Folgen; es vermehrte nicht nur für jest nach den Arbeitsstunden die Hopochondrie und erzeugte bald Engbrüstigkeit, wie er sich denn schon im solgenden Jahre über schwindenden Athem beschwert: sondern er mußte sich auch ganz natürzlich an. Reizwittel bis in die Zeit hinein gewöhnen, wo sich seine Werhältnisse auf das freundlichste und heiterste gestaltet hatten und wo seine Schöpfungen der Brust wie ein hellsprudelister Duell, dem man das hemmende Hindenist, weggeräumt, entströmten. Weit weniger bedeutend ericheint, daß diese Gewoondeit zu verläumderischen Rahr:

chen angeblicher Trunkliebe Berankassung gab, wohl alb darum: weil diese, wenn auch noch so systematisch, man mannichsachen Prüfungen und Untersuchungen in Lauren tität und Qualität von ihm bestimmten, stets nur roue dem nothwendigsten Wirkungsgrade abgemessenen. Reiz mittel einer an sich so ungemein starken und beständei thätigen Phantasie den robustesten, wenn auch durch fei sche Luft, Bewegung, kalten Basser wend die übenlegstesse Diet unaushörlich gestärkten, Körper wer der Zeit aussyschren helsen mußten.

Blebrigens war bas Jahr 1787 für Jean Paul auch barum von Wichtigkeit, als ihm in bemfelben, und , fo viel wir miffen, jum ersten Dale, ber Gebante an bie Form an bie hand gegeben murbe, in welcher er fowobs seine philosophischen und wißigen Ibeen und Gebanten, als auch seine poetischen Empfindungen, mit einem Bort: Die Reffere, in welchen feiner Geele bie Bett fich abspiegelte, jufammenfaffen und ihnen Gewand umd Sprache geben konnte. In ber allgemeinen Literaturgeis tung namlich erschien eine Rritif über Bogel's Raffinerien und Mirturen, auf welche Nichter jenen guerft aufmerkfam machte. "Bahricheinlich haben Sie," foreibt er, "die Recension ze. noch nicht gelesen. Auch ich nicht. Aber gehort habe ich, daß sie ihren Tebel, bem tein Buch entlauft, burch ein größeres Lob techtfertigte, welches fie vorzüglich ben Auffaten bes zweiten Theils zuwog. Mich fucht der Recensent dagegen einige Male beim Barte anaufaffen und badurch meinen unfrifirten Rapf ju erfcuttern. Allein Sie wissen recht wohl, daß ich, wie die Griechen, eben barum feinen Bart trage, um baran vom

Reinde nicht gevacht zu werben." - Morauf Bogel, bem diefer Uruftand ben Duth zum Tussprechen einer gewiß singst geheaten: Weimung geben mochte, erwieberte: "Die Decembon in ben Literaturgeitung habe ich gelefen. Sie ik ein feltsames Gemisch von Babrem und Raliden, mie:bie Raffinerien es auch find; und mein Stoizismus bat.fo.: fehr gugenommen, boff ich fo bart wie Stahl ge-:Michen ware, wenn ich auch in ben Brennpunct bes bidden: Lobes ober bes icharfften Zabels gelegt worden ware. Bas mich nur ein Benig zum Sacheln bewegt bet, aft. biefes : bag ber Recenfent meine Gloffen beffer findet, als Bore Peruden und Rode. Much Rec. in ber M. B. B. konnen alfo Ihre Kostume nicht leiben. Aber nun kommen Sie nur nicht mit Satzen in Quart ans semmen! Gie wiffen Ihr Schidfal. Schreiben Sie lieber einen philosophischen dagogischen Ro: man .: ober etwas über bie Religionen in ber Belta bas bringt Ihnen Beifall auf Erben und: eine Stelle neben Rouffeau im Simmel" Und : "In Baireuth babe ich bei Berrn von Spiegel Ihre Stiggen auf bem Tifche aufgefchlagen angetroffen, ber aber ben Berfaffer nicht tannte, und ibn. von mir erfuhr. Er fagte von ihm, was er auch von Gleim mill gehort haben: Gie maren fo voll Big, bag man vor Big mochte bes Zeufels werben."

Wie tief bewits bamals biefe Borftellung in ihn eingeschnitten, lagt sich baraus erkennen, baß schon im folgenden Jahre einer seiner Wriefe andeutet, er sei mit biesem Gebanken bereits umgegangen, wiewahl noch mehrere Jahre sich in seinen Papieren keine directen Borbereitungen zu einer auf biefe Beise ausmistrenden Ibee vor= finben. Da jeboch auch balb barauf im 68ften Bambe b. Alla. Deuts. Bibliothet eine nicht gunflige Arrenfion. Der Gront. Proc. erfchien, und Richter baraus erfah, bag viefe Art von satyrischen Auffaten nirgends rechten Anklareg finden wollte: fo trug biest wenigstens auch febr viel bant bei, ihm die Ausführung und Bollenbumg von foldsen noch mehr zu verleiben. Er fammelte gwer, ba bie Durch= bruchsperiode feiner Phantafie noch immer nicht gefonimen war, fortwahrend vorzüglich an Stoffen bagu, arbeitete ber Bollenbung und ber Ausfahrung burch Bufammenfellung und Claffificirung ber gehabten Ginfalle und Ibeen vor, bob biefelben aber gewiffermaßen auf, bis er eine ansbrechenbere Rorm und - mocht' ich fagen - eine fie unter ihren Schut nehmenbe, bas Monotone berfelben unterbrechende und fie mehr belebende Gesellschaft anderer eigener Datftellungen, welche fie in's Publicum mit binübertrügen, gefunden haben wurde. Um einigermaßen wieder Bilde in Die Art und Mannichfaltigfeit feiner Studien thun ju luffen, geben wir wieber, fo weit uns bie übriggebliebenen Papiere in ben Stand feben, Rechenschaft von bem Inhalte seiner Epzerpte, wie von ber Art und Beife feiner eigenen Arbeitsbucher. Die Bucher, welche wir hier querft amgeben, waren nteift aus Bogel's Bibliothet entlebnt, und erinnern von Renem an bit bulfreiche Rreundfchaft biefes außerft achtung werthen Mannies, bem Jean Paul auch während feines Bopener Zufenthaltes bas MBermeifte zu banken haben mochte, so viel mehr auch bie größere Entfernung ben perfinlichen Umgang und ben Bucherverfebr erichwerte.

Er forberte namlich von Bogel ju verfchiebenen Beiten frined Dofer und Lovener Aufonthalts: Klovfied's Gelebrtences ublife Abain's Reberbiftorie; Bielefelb's Singtemiffenfchaft; bir Allerm. beutfche Bibliothef; Roffelt: Remfalem: Berber's Berbit Gerbarb's Quartant de morte: Reber's Unterfudumen : Menbelsfobn : Kant's Rieff ber reinen Bemurnft; Platner's Schriften; Schrolb; Meiner's Geschichte ber Miffenschaften; Schubart; Carbanus: Mieland's Gebichtes Meiffoteles Poetit; Plato's Sommofion: Manle: Bottobe: Knglich Miscellanien; Derhamis Phyfitotheologie; einen Band ber Neueften Griechischen Geschichte aus bem Frangosischen : Riemener's Charafterififte Evittet: Untonia: Micolai's Reifen; eine Griechische Gechichte in feche Scheilen; Prieftlen's Beriktichungen bes Christenthums; Bibliothegne choisie; Mibliotheque universelle; Roufftau; Casauboni Annotathomes in Baronti Annales; Semmler's Berfuche über bie Rirdengefichte ; Gieborn's Ginleitung in's A. Z.; Be Clerc's Schriften; acht Banbe bes Deutschen Mertur: Moaldo aber bie Bitterung; Mauvillon's Auffage über bie Staatofunft; Babrot's Moral; bie Literaturzeitungen; Frant über Policel; Diffot mebiein. Berte; Camerarius; Gibbon's Romifche Geschichte; x. re.

Bei bem ersten Blick in seine bamaligen Studienbinder fällt und zuerst die Bervollkommnung und Ausbehnung dessen auf, was wir bei seinem "Andachtsbuche" im Jahre 1784 als zuleht aus demselben hervorgegangenes Refultat sanden, und zwar dort noch im allerersten Anfange, nämlich: die Ausbildung und Bermehrung der an ihn selbst gerichteten Regeln für Anvendung, Eintheilung feiner Beit, die Art feiner Arbeiten und bie Behandlungeweise ber Stoffe, und auch seiner Ercernte und Borarbeiten. Man fann faft fagen, baffebas Andachtil= buch gang übergegangen mar in bas, mas er baldei Stubirreglement; Lebenbregeln; Bebenemarfcbroute; balb Observanda; bald Rettengebirge ber Arbeiten nannte. Seine Materialien namlich hatten fich auf mannichfaltige Beife vermehrt. Außer den Erzernten war er unter andern nach feiner eigenen Berficherung burch derberit : Briefe jur Humanitat" querft auf ben Gebanken gebracht morben, alles, was ibm im Reuer ber Lecture einfiel, fogleich: nir= berzuschreiben, weil "ein Buch so viel sel wie eine neue Erfahrung, weil die Umftande, die bem Gebanten Dafein gegeben, ihm auch die beste Korm entbeiten mußten, und weil man ohne gufferen Anlag nicht blog nicht bichten, fondern auch nicht philosophiren folle." Diese Einfielle wurden unter verschiedenen Aubrifen in befandere Bucher eingetragen, auf Mertblatter als aufällige Aragen geschries ben, was er kunftiger Erorterung vorbehielt. Dabei machte er fich ein bopveltes Bergeichniff ber Bucher, melde er gang burchgelesen, und berienigen, in benen er bloß geblattert. - Gine zweite Art Studienbucher und bie wichtigere entstand baraus, daß er jeden Ginfall und jebe Idee, welche ohne eine folde außere Beranlaffung in ibm entstand, nach ihrer Gattung wieder in besondere Sefte niederschrieb, die er bald blog "Gedanken," bald "Be merkungen über uns narrifche Menfchen," balb " Satpren," "Fronien" ober "Launen" betitelte. Bu biefen fa= men in spaterer Beit naturlich noch andere Rubrifen, von benen wir noch besonders sprechen. Denn bis jum Sabre

1787 hatten vornamlich die Saturen und Ironien in biefen Buchern bas meifte Terrain. Go fuchte er fich auch unter ber Ueberfchrift: "Eborbeiten," bie Lacherlichfeiten, bie ihm an Menfchen auffielen, aufzuzeichnen. um biefe Beit unter anbern biefe literarischen Schatze bebeutenb angewachsen und von ben ivonischen Seften in biefem Jahre bereits elf, von ben fatprischen aber noch mehr, vorhanden waren: fo machte er fich, um beständig in biefen Materialien erientirt gu fein, eben fo, wie von ben Ercemten, Bergeichniffe. Ferner arbeitete er, wie et ed schon feit friber Jugend gethan und bann burch fein ganges Beben bindurch fortführte, eine Busammenftellung ber verschiedenen Borter aus, Die fich auf einen und benfelben allgemeinen Begriff bezogen, und gur Abwechfelung, Bermannichfaltigung und Belebung bes Ausbrucks immer eine reiche Auswahl unter Bortern zu haben, welche verwandte Begriffe bezeichnen\*). Er ftellte, mobei ihm feine burch bas Suchen nach witigen Aehnlichkeiten geübte Auffindungsgabe febr zu fatten tam, nach und nach nur fur ben Begriff: Berfchlimmerung, ein hunbert und vier und achtzig, und für ben bes Sterbens fogar

<sup>\*)</sup> Bum Beispiel: Für ben Begriff: besser werben, stellte er sich nach und nach folgende Ausbrücke zusammen: wuchern, bluben, wachsen, genesen, zuheilen, hell werden, grünen, ausschlagen, in Bütthe schlagen, reisen, zeitigen, emporsteigen, knospen, ausschlagen, aussichen, beranwachsen, die Febern wachsen, erstarten, verzinsen, abgähren, stügge werden, sich abschäumen, vorrücken, sich belauben, sich erholen, emnannen, unterkommen, auskodumen, austraffen, fortkommen, ausbäumen, besser daran sein, in die Hohe " zu Kräften kommen, sich besser bestieben, auf einen grünen Zweig kommen, ist besser bestielt, es besser sich bei ihm, ze. ze.

zweihundert verschiedene Ausdrude zusammen, so, daß er nicht nur in matten Schöpfungsaugenblicken, sondem auch bis in das späteste Alter stats eines den verschiedenen hos heren oder niederen Schreibarten oder Charakteren anpasse senden, bilblichen und schlagenden Ausdruckes gewiß sein konnte. Er nannte biese Wöriersammlung "Mitwarsterbuch."

Jene Regeln und Borfcbriften nun betrafen theils bie Angabe ber Beit, in welcher bie verschiedenen Arbeis tungsgattungen borgunehmen, theils wie fie gu owwun, und theils wie fie zu benuten maren. Bir geben bas "Regelbuch" von 1787, bas, wie man fieht, immer nur noch von Beschäftigungen mit Big und Sature bandett. Es wird eroffnet burch ein: "Register beffen, mas ich zu thun habe: 1) biefes Register zu machen; 2) aus bor "Gefchichte" eines; 3) aus ben "Gebanten" eines; 4) bas erfte burchzulefen, und 5) bas anbere; 6) bas Worterbuch vermehren; 7) es lefen; 8) Die "Geschichte" lefen; 9) Die "Gebanken" lefen; 10) Register aus ben "Aborheiten!" machen; 11) eines aus ber "Bigfammlung;" 12) biefe lesen; 13) bie "Fronicen" lesen; 14) ein Register baraus machen; 15) die "Anleitung zum Wite" lefen; 16) die "zur Tugend" lefen; 17) an bem "beutschen Lexicon" arbeiten; 18) Lesen ber Unecboten; 19) ein Register fur die Regifter aus ber Geschichte machen; 20) am erften Tage Die Uebung in Stylen, am zweiten in Borbereitungen, am britten in Buchmachen; 21) mein Tagebuch machen; 22) auf die Menfchen Achtung geben; 23) meine Urtheile über bie beften Autoren abfassen; 24) ich muß mich im gemeinen Leben nach Stoff zu Bleichniffen umfeben." - Unter ben bierauf folgen:

ben allgemeineren Regeln finden fich folgenbe : "Ich babe mich allemal gefreut, wenn ich ben Reiz, ber mich von schweren Unterfuchungen abziehen wollte, übermaltigte und am Enbe ben Rugen genoffen. Und barum bleibe es immer babei!" - "Ich will alle Wochen eine Bewegung bes Korpers turecht richten, weil mir bann bie Gewohnheit bie Ausmerkfamkeit erfpart, bie ich zu befferen Dingen brauche." - "Des Abendsiff allemal bas Geschaft bes Morgens unabanberfich feftzuseben." - "Dente jeden Tag. an eine gerbiffe Thorheit ausschließenb." - "Bu Erfindungen bes Rachbenkens hilft, wenn ich bie Sache 1) mit Scharffinn und Ginbringen und Auflofen, 2) mit Ueberfchauen, 3) mit Analogie behandete." - "Ich will allemal über bas eine Beit lang nachbenken, worüber mich ein Buch gerabe in Bewegung gebracht!" - "Schreibe wiche schnell und obite Anfirengung, ober ohne Rudficht auf 284 and Sprader bie Gewohnheit nimmt fonft bas Bermogen." -"Suche 'ben Stoff ju Aehnlichkeiten, ber in einem Bete fiegt, aufzudeden." - "Bei jeber Erfindung, bie ich aus ber Fronieensammlung nehme, will ich erft unterfuchent, wie fie beffer ausfället, in meinem, ober eines veispotteten Shoren Ramen." -- Aber auch babei blieb er noch nicht fteben; fonbern fertigte fich, unter bem Damen "Ralender," genaue Instructionen fur bie Gintheis lung ber Brit jebes Tages ber Woche\*).

<sup>\*)</sup> Jum Beispiel: Erster Tag: 1) Ercerpte. 2) Ironie. 3) Lange sam zu lesenbes Buch. 4) Abschreiben. 5) Ersinbung ber Laune. 6) Ricolai Reisen. — Zweiter Tag: 1) Ercerpte. 2) Ironie. 3) Drei Bücher. 4) Abschreiben. 5) Ironieersindung. 6) Ricolai Reisen. — Dritter Tag: 1) Lesen ber 00 (bas erste kleine Excerp-

Unter ben wenigen Auffaben, bie er aus biefen, meift auf Erzeugniffe ber tomischen Duse angelegten, Studien in biefer Beit ausarbeitete, befindet fich einer, auf ben wir nicht genug Die Aufmerkfambeit ber Lefer lenten tonnen, und ben fie in bem 46ften Banbe ber fammtlichen Berte unter ber Ueberschrift : "Scherzbafte Phantafie von 3. D. R. Salus," - benn biefen Ramen batte Richter jest schon fur die "Teufelspapiere" angenommen — abgebruckt finden. Denn er hatte bas Glud gehabt, benfelben in ein febr gelefenes von einem berühmten und freifinnigen Danne berausgegebenes Journal zu bringen. Diefer Auffat war nichts Geringeres, als eine auferft fraftige und geiftreiche Satore auf bie bamaligen abioluten Fürsten und bie gange elende Regierungsweise jener Reit. Der Genanke und Entwurf bazu batiren fich febon aus bem Jahre 1784, indem er in bem fruber ermabuten Antrag eines Banbes Satyren an Ricolai in Berlin zur vermeintlichen größeren Empfehlung beffelben binzugefügt hatte: bag baran noch eine Abhandlung feble, welche ,, einige Grunde für bie Gottlichkeit ber Rurften beigubringen mage, wiewohl mit ber Ginfcbrantung, baff fie biele nur in die Classe ber Gotter, welche die Manichaer glaubten, namlich ber bofen, aufnahmen." Areilich

tenbuch). 2) Wis. 3) philosophische Bemerkungen über ben Weitschen. 4) Deutsch. 5) Ricolai Reisen. 6) Abschreiben. — Vierter Tag: 1) Ercerpte. 2) Ironie. 3) Lesen und Nachen bes Worterbuchs. 4) Orei Bücher. 5) Vicolai. 6) Abschreiben. — Fünster Tag: 1) Lesen ber 00. 2) Wis. 3) Ersindungen zu Satyren und Geschichten. 4) Ein philosophisches Buch. 5) Abschreiben. 6) Nicolai. — Sechster Tag: 1) Ercerpte. 2) Ironie. 3) Orei Bücher. 4) Register über Ercerpte. 5) Abschreiben. 6) Nicolai.

batte er bamais nicht bebacht, wie gerabe ber philifterhafte Micolai vor einem solchen "Republikaner vor ber Revolution," wie Bean Paul felbft von feinem "Beibgeber" beffen politifche Ibeale: Rouffean und Diberot, nennen latt: mirfielicoeden werbe. Daf er jest nun biefen Anffat vorzugsweise vor einer Menge anderer Entwurfe ausgeführt, dazu hatte ihn auch woht ber Ginfluß Christian Die's aufgemuntect, in welchem Freiheitsgefühl und bis ann bigaren Gigenfinn gehender Mannerftoly und Ungebunbenbeitsliebe bie bervorftechenbften Gigenschaften maren, unt ber , angeftellt nicht nur von ber Aufflarung Boltales und als Jurift vertraut mit ber gangen Rulle neuer wolitischer Steen, die lebten Beiten bes beutschen Brider nicht ohne Unwillen und ohne Spott betrachten fomite. Daf Dito nun befonberes Intereffe fur biefen Anffan gezeigt habe, barauf beuten bie Schlufiporte Richters: "Ich tonnte, fagte ich zu meinem Freunde D., diese Phantafie in Druck geben. - Barum? fagte er."-Bit muffen an einige ber auffallenbsten Stellen aus bie fem Auffate erinnern: "Ghucklich ift, gegen Attita genuffen, wo einmal breißig Tyrannen auf einmal regietten, ein jehiger Staat, wo nur ein einziger berifcht und neun und zwanzig febr milb reprafentirt" - "Wenn bem Throne bes gammes im himmel ber Thron des Bolfes auf Erben correspondirt, so erfreue man fich uber bas Gute babei: baf icon bienieben jebes Reich in ein seliges Reich ber Schatten, (nach bem Musseben ber Unterthanen), ju verwandeln ift." - "Robinet laugnet, bag bas hochfte Befen nach Endzweden bande le; eben fo ift es bloß ein Beichen ber menfchlichen Schwach-

beit, die von bem fürftlichen Befen ben Gebanken ber Endamede nicht treunen fann." - "Robinet fagt: Gott konne unmöglich feine unendliche Weisheit und Gute im Bie unmöglich bas Ramliche Univerfum ausbruden. einem Regenten ift, beweiset nicht bloß bie Metopholik. fondern auch die Reisebeschreibungen. Wir mollen alfo nicht mehr höbere Befen baburch verkleinern, daß wir fie burch bie Beilegung folder Borguge an erheben gebenten. bie blog von uns übertragen find. Mich buntt wenigftens, ausbrudlich bazu befoldete offentliche Lebrer bes allgemeinen Staatsrechts follten es miffen: bag mifchen einem Aursten und seinen Unterthanen gar feine Aehnlichkeit und Vergleichung Statt finde, ba bie letteren teine Freiheit, und mithin tein eigenes 36, tein Gut und gar Richts, haben; ba gange Millionen berfelben. fich nicht gutrauen, bag ibre gufammengefetten Ropfe in corpore ju ihrer Gelbftbebeurfdung auslangen, die fie beshalb einem fremben fürftlichen geben; ba endlich bas Blud ganger Laufende fein ju hoher Preis fur bas Glud eines Ginzigen ift. Wir können also zwischen bem Marzügen bes Aursten und der Unterthanen unmöglich einen Unterschied annehmen, ber bloß im Grade bestände, fo bag etwa ber Rurft nur weifer, beffer u. f. w. wire, als biefe: ber Unterschied muß in ber Art liegen! Ift's also nicht affenbarer Unthropomorphismus, ber ben gurften ju einem volligen Menschen macht: wenn ein Autor seinen Berfand, feine Tugend, feine Gerechtigkeit jugleich mit feinem Buche einem Rurften auschreibt, auf ben fich folde blog burgerfiche Porzüge so menia, als oft bem Robinet'schen Got

offite Anflog abertragen laffen, am wenigften in einer Bueignung, bie lieber fchmeicheln, als beleibigen will." -Bir muften ben gangen Auffat abicbreiben, ber von Einfollen. Gebanten und originellen Benbungen überfprubelt, weil er eben wegen ber großen Ibee, bie bem Dichter vorschwebte und ihn gang ausfüllte, mit weit mehr Liebe als alle fruhere gefchrieben ift und weil er einen Stoff gefunden, ber fo machtig in bas Beben eingriff und nach atten Seiten bin auf Urbilder und Reflere traf. — Doch bas tonnen wir uns nicht verfagen, noch die Stellen bie ber zu feben, in benen er ichon bamals mit den ihm eisgenthumlichen Baffen fur eines ber bochften geiftigen Guter firitt, beffen Erringung noch jest ber Lofungefchrei affer Gebilbeten im Bolt nach einem feitbem feche und vienig Jahre lang noch immer vergeblich geführten Rampfe iff. "Es ift nicht gut," heißt es, "bag noch teine Regferung wahren, anftatt Beitungsrühm, fich baburch einfufammeln getrachtet, bag fle etwa jeben Durchreifenben gezwungen hatte, vorber (er niufte benn fagen: er wire ticht befchnitten) auf eine gabme Schweinshaut gu springen und auf ihr zu beeibigen : er wolle, sobald er über bie Grange ware, Benig ober Richts von Allem, was er biesfeits berfetben gefehen, ausfagen, bie Buchbanbler mochten ihm bieten, was fie wollten; so wie wirklich Jeber, ber Die Baffille wieber raumt, nichts von ihter Gefchichte auszuplaubern fcmobren muß. 3ch fage: biefe Rreflafiling ber Rebern follte ihre Granzen haben, und bie ungebundenfte Preffreiheit tonnte, buntt mich, nicht mehr begehren: als bag ihr etwa nicht verwehret fei, einen Staat, feine unbefannten Dbern, und jeben II. Theil. 12

Holzwurm im Ahrone bis jum Softuchbrucker hinunter. ber bas Berteben verlegen bann, nach Beblaefallen me toben: Diefe Erlaubniff bes Lobes ift ein Grab von Preffreitzeit, ben bie Staatsinquisition ju Ronchig niemale vellattete. Aber über bas lob binaus ift ieber. Buchftab, ben ber Seber baju nimmt, giftig und allgemein-schablich. : Regierung sootlegien . verfch mås. ben, wie bie Dalerftuben, vielfeitiges Licht, und viele Renften fioren in beiben alfes Arbeiten. Gerabe bie beften, menfchenfreundlichften unb. nutlichften Schritte, - ber Buschauer verspurt ben Ruten. freilich nicht, aber die handelnbe Perfon ihn defto lebhafs, ter an fich, - bie oft eben banum bie graufemften icheinen, gehoren unter bie Boblthaten, die eine Regierung: gern heimlich und im Dunkein that; und wenn es nethig ware, einem gangen Lands eine Urt von . Vortumanauthun (Staatelehrer follten wiffen, bag bas aft gar nicht au vermeiben ift): fo lagt fich zeigen, bag, fo wie bie Eximinaliften gur Folter einzelner Derfonen bie naturliche Nacht anberaumen, auch zu ber mehrerer Menschen eine gewiffe figurliche Dunkelheit fo vortheilhaft ift, als nur irgend etwas: benn was fieht man, wenn bie Prefe freiheit ihre unnothigen Beichenfackeln anbrennt und bintennach trägt? Tobte und Trauernde und Aerate in Trauermagen. Das macht aber nachber bie Welt ungemein verdrießlich und tein Mensch will mehr auf ihr berumlaufen." - - Allerdings war Richter bamals weber ber erfte noch ber einzige Dann, ber bas Schwert fur bie politische, religiose und geiftige Befreiung bes Bolfes ergriff; er folgte barin nur bem Geifte jener Beit, und be-

fenberg jenen Siehrzebenbeg, bem auch ein andrer unferer geößten Dichtet; ber in Bezug auf Dannes., Burgerwie Metibenweith menig unter ihm fand, und burch feine Bewalt über bie Rom bei weitem mehr bes ganzen. Bolled fich: bemachtigte, burch feine "Rauber," "Rabale unt Biebe" und "Rieble" hulbiate. Es ift immer von Man Danil aber fo hemertendwerther, bag er von feinen Gittamfeit beraus, und obne andere Anrenung biefem Geiffe fich anfchloff, baff er bei weitem entschiedenet ibn magite und bei meitem über Winen binausaina, baf er adlish, wormif: wir-nach aft jurudfommen werben, nie und genten ben gefährlichften Umftanben nicht bis in fein friteffed: Aiter einen Rampf ausfette, ber am Enbe uns ben dillermannithfatinften Geftalten ber immer wies butebrende und .: (mas) ber wefentlichfte Unterfcbied awis iden ibne und Schiller), nicht mit allgemeinen Ausbruffe Imirbestelben fich begunnenbe, fanbern in bie gefchilberten bothften wie niebrigften und finften Lebensfreife bes gan-3m Bolis einbeingende, Cmenden aller feiner Berte ift. Durch Kinen Auffah nahm er schon, im Mai 1788 neben ben Mannern, Die offen und birect fur iene Guter tampfe ten; meben Gebloffer; Desfer und Archenbola, feinen May, und Archenholz namentlich war es, ber ben Auffag in feinem "Jammal fur Canber = und Bollerfunde" annahm, und ghousden lief, baburch nicht sowohl einen glangenden Wemeis feines ebeln Freifinnes gab, fonbern auch wieder bas erfte grime Delblatt in bas Leben bes Dichters: warf: "Gie haben," fchreibt Richter ein Jahr fvater an ihn, und biefe Stelle mag noch schlagender sein politifches Glaubensbetenntnig aussprechen: "Sie haben

Bandagen, aufzurütteln durch das Weispiel eines Bolkes, das sichrisei werugt und june nur um Ristration best Bolkes, das sichrisei werugt und june nur um Ristration best uird nur um Arande flicht. Magies Ihnen nie un Zeit uird Kraft fehlen, unsern Freihreitsgeschif, das, wie Gewächse unter Steinen, unter Ehwoden kraft kelt, durch lebendige Beispiele: Luft und Sonne zu geben!"

Muger biefem Auffat, für beffen Abfaffung fichneben iene besonderen hoberen Brunde angeben faffen, ift und bis zum Jahre 18700 feine ausgeführte, komifche ober fawrifche. Arbeit befanntzubagegen aber anbeitete er auf bem "Terrain," bas fich bie ernfte Empfindung, bie nach bed: Dichters eigenem Ausbruch\*): ...ibr: Deitigthum Shiftegebende lang bem Rorfgieber ber Dirhtfeber verschloffen hatte und ichon nicht mohr ihre Gefangenschaft aushaften kannte, ff: in den Anhangen ju iber Answahl aus des Leufels Papieren erobert hatte, vinige ernfte Auffage aus. Sobald er im September bes Jahres 1788 mit einigen ernften Abhandlungen ber Arti auf eine ihm gufagenbe Beife zu Stande gefommen war, fchicfte eribiefelben mit arifferer Buverficht, als friber bie komifchen, an Berber. Mie fchlugen einem Unbehannten," fchtleb er, geine gus bringliche Bitte mit fo viel Schonung ab, baff er ben Muth zu einer anderen behielt. 3wei Auffate mage ich nicht unmittelbar: an Seren Bieland in ber Beforenift pu schicken, fie mochten sich unter ben Chravanen von Papien verlieren, die ringoum auf ihn Bufchießen. Biel-

.c eliz ... : 1.

<sup>&#</sup>x27;. \*) Ein: ber Borrebe gun gwedten Auflage ber Gronlanbischen Processe.

kicht gewinnen fie auch bas, mas eine mangenehme Reninteit gewinnt, wenn; man fie. bem : Konige burch es am Gunftling ober jeine Geliebte überbringen laft. Da ich: Nichts: babe, so muß ich für diese unter banochondelfinem Bergklopfen und verschwindenbem Athem gebornen Producte, mobi etwas baben; mollen. Machten Gie: fle werth: firben, von Ihnen:gelesen gu werben! mochten: Gie burch Deren Erscheinung mich werth finden, die Ihniden gelesen gu haben!" Und in einem zweiten Schreiben: Schifann meine unbernfene Bernebrung und. Unterbredung Ihrer Geschäfte mit nichts entschulbigen, als mit dem Rectronen auf belfende und verzeihende Sumanität. Bid bin mit ber freudieften und liebentften Bochachtung, Die man bem Bochltbater feines Dopfes und Bergens Will ne. 20 Diefe Briefe und Auffage trafen nun gwar henden nicht, indem berfelbe gerade damals auf feiner Reife nach Stelien begeiffen mar; aber fie trafen burch einen in diefer, Beziehung gendlich zu nennenden Bufall beffen Gattin, Capoline von Serber, die bei bem innigen Berbaltnis, welches awifchen ihr und ihrem Manne herefote, alles, wes an benfelben gelangte, zu offnen und ign beforgen hatte. Sie las, was in der Abwesenheit ihres bw Mannes vielleicht, nicht gescheben mare, die Auffabe burch. und burch biefe settsame Rugung wurde Caroline von Berber die erfte Frau in Deutschland, beren Berg Jean Dant burch eine poetische Arbeit eroberte, und gwar burch einen fleinen ernften Auffat. Sie antwortete ibm felbft, mib, nachdem fie ihm gemeldet, daß fie bie Manuscripte an Wieland geschickt, fie aber von ihm guruderhatten und nun an beit Berausgeber bes beutschen Museums, mit

welchem ihr Mann mehr Berbinbung batte, gefenbet habe, und bag fie ihm Antwort und Geld fchicken werbe, wenn fie beibes erhalten, fugte fie bingu: "Ihr gweites Stud, "was ber Tob ift," but mir innig wohl gefallen; ich batte beinabe Ihren mabren Ramen anftatt "Salub" Darunter gefett." Es war bies zugleich vie erfte Unet-Bennung, jumal marmere Theilnabme, die ibm wort und bekannter Seite ber wurde, und es mar gewiffernitigen eine prophetische Borberlagung: bag ibn von beutichen Frauen überhaupt mahrend feines Lebens bie erfle und reichfte Ruhmespalme gereicht werben murbe, nathbem er von ben Mannern großentheils falt gurudgefloßen worben war. Es konnte nicht andets, als einen tiefen Ginduck auf ihn gurudlaffen, bag er bier burch eine fleine ernfte Arbeit augenblicklich erreicht hatte, was er feit fo vielen Sabren burch gange Bande feiner wigig - fathrifthen Dufe vergebens erftrebt. Unbeschreiblich gludlich mußte ibn machen, fich nunmehr gefannt, geschätt, und feinen Ramen mit herzlicher Theilnahme in bem Saufe bes Mannes genannt zu miffen, ben er feit Jahren am gtuben bften von allen Geiftern verehrte, ben er fo als ein Rufter und Borbild fein ganges Beben hindurch betrachtet, und ben er als Jungling und als Mann, mabrent beffen Beben wie nach beffen Tobe, auf die mannichfachfte Beife poetisch verklart hat.

Eine Reihe von Ereignissen, die in einem Leben, wie das seinige, große Spoche machen mußten, stießen ihn übrigens nach und nach immer mehr zu dem tiessten Lebensernste hin. Dazu gehörte, daß sein immer heißer geliebter Freund Hermann, der die erste Salfte seines

Zovener Aufenthaltes burch baufige Befuthe erhoben, etboitent und versust hatte, im Frubfahre 1788 nach Erlangen gegangen war, um fich vielleicht hort endlich bie Bullomittel zur Doctorpromotion zu verschaffen. nicht bloß die Trennung, sondern der beständig fruchtlose Rampf Diefes genialen Menfchen mit feiner bittern Urmuth berutite fein berg auf bas Allerempfindlichfte; benn # fab. benfelben, melder burd feine Fatultateftubien auf eine, mer burch bebeutenbe Gelbmittel zu erlangenbe offentliche Stellung angewiesen war, um in berfelben bie Bluthen feines Geiftes treiben taffen, wirten und über-Launt feine Renntniffe und feine Ibeen anwenden zu tonmet einem Schicfale immer mehr erliegen, welchem er nicht, wie Richter, ein buldenbes und erwartenbes Arbeisten in ber Einsamkeit entgegenfeten konnte. Er konnte nicht, wie biefer, vor ben kleinen, schmutigen, materiellen Erbirmlichkeiten, Die feine Geiftesthätigkeit binberlich berührden, in feine Clause fich gurudziehen, sonbern mußte mit bentelben taglich einen Rampf besteben, fich in fie bineinfauchen, trot bes Efels, mit bem feine garte, bobere Das tur fie mirudfließ. Er war baber bes Jammers, bes Unmuthe und ber Bergweiflung nicht herr, flagte fie laut, und wahrend Richter mit eigenem Trubfinn und eigener Sepochanbrie ftritt, mußte er einen Freund, ben er mit blutenbem Herzen bem Abgrunde zueilen fah, troften und aufrichten; er lernte bier querft bas mabrhafte Unglud. ben inneren Geelenschmerz bes Bebens, ben tragischen Rampf bes Menichen mit ben hinderniffen, welche ibm Die irbischen Berhaltniffe, Die geselligen und politischen Beziehungen in ben Weg legen, bas große bunfte Rath-

fel. bes Milwechaltniffes ber Reftimmung und ber Mittel eines Menfchen, bem ber machtige Trieb in die Bunft gelegt warb jund fein Weg gezeigt, ibm ju genügen, bie Erhebung und Wohlfahrt bes Dummen und Lafterhaften, Die Gebrucktweit und bas Eiend beffen, ber mit bem feurigften und uneigennätzigken ABillen, fein Alles an bochfte. Bwede feben mochte jund feinen Arm jand, feinen Beift. gefasselt, fieht, --- er lernte biefes ibichte Elendnin einem weit furchtbarerem Grabe, als an fich folbste an bem beiffe geliebten, Freunde, tennen! Alles bies, ftellte: bem Scherz ein immen geoßenes Gegengewicht an Die Seite, bas Bilb bes leibenden Freundes führte ibm big gange leibenbe Menfcheit vor bas innere Auge. Bu gleicher Beit aben. als er nach Eroffgrunden für feinen Freund suchte, als er barum tiefer in feine eigene Seele schaute: ba fant en fie nicht in der Satore abet im Schere, sondern in erban benen Rorffellungen bon ber Welt und in der jernft poetischen Berklarung berkelben. Go erhob er fich in feinen Briefen an hermann bereits en ben febonften Anglietgen biefer Art; "Erdulde noch einmal wie ein Mann bab Alpbruden bes Schicksels! Es mirb Dich einmal Jemand bei bem Ramen nennen - Du wirft bie Augen aufe fcblagen -- und fatt bes zerquetschenben Gespenftes big Sonne erbliden." - Ferner: "Bertraue auf: bie. glangene ben und breiten Klugel Deines Kopfes, und mochten fie Dich nur über bas, tobte Meer wegtragen, bamit Du nicht ba geiftig : tobt binfalleft, und lag Dir von Deinen Beburfniffen nie bie Elaftigitat ber Gnele ftehlen." -Enblich: "Moge Dir ber Traum bas geben, was Dir bie Menschen verfagen Riebe mit Deiner: Phantafie in

ife Minbheilauen gund, und vergiß über ben Monbichein ber Mergangenheit und vor bem Sternenhimmel ber Bufunft ben unehemm Boben, auf welchem Du stehest." - Und, als bermenn Erlangen verließ, um fein Glud in Gote tingen un versuchen, munschte er ibm : "es moge ibn ein: Engel aus Gobom auf einen einfieblerifden Berg tragen. me er feine getiebte Biffenschaft, bie er nicht wegen ben Rammerwagen\*), fonbern wegen ihrer Reige liebe, mit. allen Reigungen umfchlingen fonne." - Bio batte er. nicht follen bei bieser Weraniassung, nachbem ihm jene: amble: Summo wahrhaft menfchlicher Schmernen in bem Bitbe feines geriffenen Freundes fo nabe an bas Berge getreten, fchlagend fühlen : welche bobe und beilige Befimmung es fei, ber Menfcheit in ihrem Schmer, ber ba wehrte in ban Soben wie in ben Tiefen bes gebens, jenen; erhabenem und stonen Wolf zu bieten, fie, fatt mit ber Sature mu verwunden, mit ber Komit zu erheitern, und: erfter als spies Baffe nur noch von Beit zu Beit genen: die Pranger und Peiniger derseiben zu richten? Wie batte er nichtefollen ben Entschluß fassen, es endlich zu magen, diefe Beftimmung fest für fich zu mablen und sobald als. moglech angutreten, ale er bei eben biefer Gelegenheit gefunden zu welcher reiche Schak von erhabenen und poetis fchen Broftungen biefer Met in feiner Bruft bereits angehanft lag? ---

Außerbem weckte die Sreinung von hermann und ber Umftand; daß erufich mit ihm in der Feine auf eine fein ganzes Wefen burchgreifende Welfe: beschäftigen mußte,

<sup>&</sup>quot; Sieje Bund 1. Rap. 1. in ber Belthvelbung bes Bichte gebirges

noch bestimmtere Schopfungeween. Denn weil berfeibe in die Rerne gerudt war, und feine Gegenwart nicht. wie wohl fonft oft, burch Bufalle und verfchiebefturfige Laurten ber ihn betruchtenben Derfon bas Gefammt bes in ber Sede berfelben von ihm untftenbenen Bilbes wies ber vernichtete: so batte bies natirtieb bie Rolge, baffiers ibn gang objectiv betrachtenb, mit einem Dale einen des Berft originellen poetifchen Ebarafter pot fich fabl ---Bie ber Blis foling ber Bebande in feine Beele, baf er leht eine Rigur für jenem von Bogel ihm worgefchiggenen ubilesouhlich = vädagogischen : Bonnan von fich hube z zumäl bie feltfamen und originellen Eigenthumlichkeiten Swemann's, jenes Sin : und Bergewefenweiben gesifchen ber Riebrigfeit ber materiellen Rleiniafeiten unb ber Erha Benbeit feiner eigentlichen geiftigen Ratur, fich in bein Conflict in Erlangen woch bei weitem mehr besandftellten. Und im Empfangen biefes Gebuntenbliges rief er ihmen Infang August 1788 gu: "Ich bim bes Trufels, wonn ich nicht einmal Deinen gangen Charatter in einen Roman pflange!" - Bas bief får ein Chatafter gemelen, werben wir erft umflanblicher barfegen, wenn wie zeigen, wo Bean Poul Bort gehalten bat. 🐃 Bar aber, wie wir faben, in feiner Stimmung feit Dem Aufenthalte in Topen allmablig eine immer größere Sinneigung gur Delancholie und jum Ernft eingetreten. batte fich feine Phantafie immer mehr mit Bilbern und Seftalten ber Urt getrante: foutrafen ihn batt bintereinandre mehrere Schieffalbichtage, bie mit ber Gewalt bes Donners fein Berg erschütterten, und ihm bas Sand ber . Chimetgene ber Schnferit und buffern Laume und weisme endffneten. Hunft lernte unbem Genius mit ber unisgestänzten Frakel in beffen nahes Auge bliden, als Abant von Brethet; von hoppochondrie und Mismuth aufgerles ben indusfohren Gutern gemeinschaftlich ringende und fastligkeicherniese mit ungläcklichen außeren Berhätt niffen Lampfehde Freundentlieblatt der Erfte zerriß, und undreinem bliftem und krüben Winter im April 1789 in Richtet's Lamen benfcheb.

inflieder die Enden seines Schwerzes dei biesem Ber infliedhaben wir inne ismer deit zwar keine Andhrüche von ihm, seboch wir finden in einem fpateren Koman die genze Starbesome ausführlicht geschildert und babei die nerkensiedigen Worte des, dem Dichter seldst repräsentium den Holbund: Er habe zum exstemmale dabei gefühlt, diaß er: auf der Exde nicht einheimisch seichte. Dämmerlicht eines geößem Mondes sein. Es war dies dad arste Ereigniß, mas seine empfinden de Phantasse mächtig aus dem blutenden und durchweichten herzen herneriss.

tandengang and jene eingeschlagene obm. angegebene Micheung berch die endliche Erscheinung ber "Leufelspaspiere" im Mai 1739. Diese warf ihn in die elten Stimmungen wieder gurud; denn er hatte das Buch mit Wonde zur durchlesen und eine Menge dem Seiste desselben angemessen Briefe an die Freunde zu schreiben, des nen er eine Anzahl Exemplare schenken mußte, damit er mur einige Leser erhalte. Freilich wurde ihm auch diese Freunde wieder vorsämmert, erstens durch eine Masse von

Druckellern, bie ibn überbaupe wegen feiner ungewähne lichen Ausbrucksweile in gebranaten Conftructionen, in langen, Gaten ., bilberreichen Mortern, frembartigen Ramen und Citaten durch fast alle feine Merke verfolgten und beten Sinn baufig entstellten. Damals wußte er noch nicht, was er später so oft, erfuhr: bag die Meisten fo berflächlich lefen, um unter hundert Druckfehlent tamm einen wirklich zu bemerken, eben fo, wie im Loufe bed Geforache Sirthumer und Kehlariffe abeehart mirben. Mamala überflog, ihn aber eine beife Schnamgluth, in ber Befrirchtung, bag man feiner Ummiffenheit biefe Reis ler zuschreiben tonne, und drudt feinen Aerger barüber auf manche komilde Weile aus. "Aber Shrem Beken. fcbreibt er an Bedmung, bante ich für Nichte am wes nigften für feine Augen, die allemat faben, was ich nicht gefchrieben .: noch fur feine: Berbefferungen, noch fan feine Anterpunctionen, bie er mir in einem Taufchandel fat der meinigen gab, noch für seine Drihographie, bie weber bie meinige, noch bie rechte\*), noch fur feine Salve von Drudfehlern, die er auf jedem Bogen-abfouert." Und an Dito: "Mon den drei Beifen aus Sof (Richter, Bermann und Bogel), bie gebrucken. Beibrauch in Deine Stube bringen, bin ich ber lette, aber ber größte - ein Mann von achtundbreißig Bogen! Die Papierfeegel ber

<sup>\*)</sup> Es ist nachträglich zu bemerken, daß Jean Paul von früher Kindheit an, wie er in Folge seiner Einsamkeit alles mögliche zum Gegenstand seines Nachdenkens und Durchforschens nahm, auch sich init der Onthographie solchergestatt beschäftigte und lange Zeit hind durch auch sein Negicen in allen Dingen durch die Unnahme einer ganz besonderen kund that, nach welcher er alle nach seiner Meinung übersschlisse Buchstaben wegwars. So & B. das & aus der Mitte

Andern aber fangen ben Bint tanin mit iftungehit Boden auf. Der einzige Mitarbeiter, ben ich hatte, ift ber Druff ter, ber feine Gebanten burch Druftfebter von ficht gab." Aber zweitens und vorzüglich wurde ihm auch noch bas Donotar befchnitten. Bedmann mar fo fcmubig. min ben geringen Betrag in ben fchlechteffen Rarolinen ausgunglisten, Die nur mit aller Dube aufzutreiben gewes fen waren. Uebet biefen materiellen Berfuft jeboch vermodite ficht Bichter mit noch größeter Beiterteit ausgus forechen. .... Rart V. und Rart XII." berichtet er feinem Deren Berleger, fiffteten im Bofgtlande nicht fo viel Umwiche, dis ihre Ruriso'ors; es wollte fie Reiner, all maren fie guthent, in ber Sant behatten, und fie flogen aus diter in die attbere, wie bas angezindere Spanchen beim Spfelit Gift ber Ruchst Ich gabe etwas barum; bie Beschichte Der Pfiffe, Plagen u. f. w. 34 fefen, Die biefe Antofine in ihrent Leben ausgebrutet, beren Außenwerke fonditisch bemolite find und beren Robfe fo verschnitten. William Investment "

will Aber ber Einbruck bes Buches felbst auf die gelste reichsteht feiner Freunde war boch nur der eines kalten Stflunions, und sogar Bogel, wenn er ihm gleich schreibt: Baffer nach seiner Meinung alle beutsche Satyrifer von

ber Worter, mehrere Doppelconsonanten; er schrieb Gemalin, sol; boch wechseite er mit berseiben seihr oft, und bat z. B. um diese Zeit den Pfauere Boget, dessen "Gemahlin" zu grüßen, die er jest wieder mit einem h schriebe. Auf diese Weise wechseite er verschiedene Male, vie er endsich am 22. März 1804 die alte Orthographie wieder anzwennen, an demselben Wage, an welchem er "zum eusten Male einen hosenträger in Gesellschaft getragen," was er ausdrücklich in stinem Tagebuche beinerkte.

Rabener bis Bister in feine Zagbtafche gefiedt habe," fagt thm both: "baff, wenn er ben Briftram vierzigmal habe lefen muffen, bis er gewußt; bag jeneriein Sirne und er felbst einen gachmustel babe, fo werbe er bes Deufels ausgewählte Baniere vierbundertmal befen unuffen. um fie zu verfieben." - Und auch nach einigen Monaten entschuldigt fich Wogel, ber unterbeft als Generintenbent in bie Bergftabt Arabetg, tief im Richtelgebirge, verfete worden war: "bag er über bes Toufels Papiere fich weie ter noch nicht aufgehalten." Sa! beibe Freunde fcheinen beshalb balb barauf fut eine lange Beit wirkich gem. auseinander gekommen zu fein, und man fieht aus einen Rotie in Richter's Zagebucht vom Arichiaftre 1791, bag er feinen Autorftolg von biefem Arrunde verlett geglaubt. Ich padte meine Briefe nach ben Rubriten ber Autorenis-- beift et. "Do ich bie ber Tobten gufammenband, bie auf immer ohne Anwaths bleiben, füllte es mein Bern Moine Jugenbliebe m meinem Ingenbfreund, bem Pfavrer in Arzberg, kommt wieder; und ich bereus mein bum mes, eiteles, unbantbares Betragen." --- Es ift fein Bunder, baf bas Dublicum noch theilnahmlofer bliebe und ben Berleger veranlafte, nach wenigen Sabren bie ganze Auflage zu Maculatur zu machen, so bag, als im Sabre 1797, nach ber Erscheinung bes "Siebentas." welcher ben "Teufelspapieren" bas Bort gerebet, bie Buchhandlung eine Resursection berfelben fich erbat, Sean Paul fein lettes Eremplar bergeben, und zu ber Ausgabe ber fammtlichen Werke Otto's Areieremplar verwendet werben mußte, ba nirgends ein anderes aufzutreiben war. Aber febr bebeutend erfchien uns immer, bag Jean Daul

bei jever Restaupation des Buches, bis er barum "Dalingeneffen !!-- PRiederneburten - naunte, aus ben frus berne jachtundbreiftig Bogen nur feche in biefelbe wieber aufnahmt außerbem verwebte er auch nach bieselben in cine Ant wan Roman: "Meine Late por und in Rurns bera." und biefer Raman war abendrein vermifchter, b. b. nicht zein tonnichen Gattung: während er, als er um bes Bleiche fun bie Groniandischen Processe ersucht murbe. im Sabre 1821, teinen Anftand nabm, dieselben nur mit. ben gawobnlichen Correcturen verbesserter Ausgaben vollftanbia wieber abbrucken ju laffen. Auch herber, ber gewiß burch feine Krau auf ein Buch aufmerkam gemacht warben war, bas ben Namen: "I. D. F. Sajus," trug. fucte, fvåter nur bie Granlaubifchen Processe und las fie mit Liebe und Gifer., mabrend, von ben Teufelsvapieren mifchen beiben Mannern wie bie Rebe war. Rach mehr! Gerabe big Zenfelopapiere maven, cha bie ber Berfaffer mit bem Dichter in ben lebten Wochen vor bellen Tobe we Aufnahme in bie fimmtlichen Werfe zubereitete. Der Berfaffer begte babei allerbings auch ben Grundfat, ball Befentliches berguszuftreichen eine Berfundigung gegen ben Lefer mare, ber hamptfachlich bie verschiebenen Stufen ber Entwickelung bes Dichters anschauen wolle, und bag eine Ausgabe ber sammtlichen Werke, um mich jett bes nachher so berühmt und berüchtigt gewordenen Ausbrucks ju bedienen: fonft feine Bahrheit mare. welche unglaubliche Dube es ihm toftete, ben endlich bazu entschlossenen Dichter wahrend bes Durchgebens bes Bertes bei biefem Borfate ju erhalten; bag fast bei jebem Sate berfelbe Streit fich wiederholte; er weiß, mit wel-

dem Etel ber Dichter oft gamen Seiten guborte: bag aber bennoch ber Berfaffer bas Berausschneiben we nigftens eines Auffages nicht verhindern konnte. Dan fteht fo, bag ber Dichter faft zu allen Perfoben feines Erbens biefelbe Abneigung gegen bies Bert gehabt. Daß fonft alle Belt ben Inhalt unfchmachaft gefunden, zeigt ble Geschichte bes Buchs. Es tonnte bies auch nicht and bers fein. Bu fehr und ju abfichtlich hatte er Swift in ber verstecken Fronie und im angenommenen Ernfte nachgeahmt, mahrend er boch ben Auffagen feine folche Sandlung batte mittheilen konnen, wie beren Gulliver's Reifen' und bas Mahrchen von ber Tonne Baben. Die Biglorit war meift barin unterbruckt, burch welche fich bie Gronlandifchen Proceffe fo' ausgezelthnet hatten, und burch' welche biefe trop ber Stoffarmuth faft jeden Augenblick' einen Benuß gewähren. Dagegen lieft man in ben Teufelspapieren oft mehrere Seiten, ehe man auf einen Blig trifft. - Wir fieben teinen Augenblid an, gugugeben, baß bie Teufelspapiere bei Bestem meht ausgebilbeten Runftverftand und Runfttalent verrathen, ale bie frubern Arbeiten, ja baß fie regelrechter gebaut find als felbft bie meiften fpateren. Aber, ohne alle fie durchdringendes Bebensprincip, gewähren fie hoben Genug und Ueberrafchung nur betrachtet als Uebungen und Erguffe eines, nachber als hoher Genius erfannten, aller befruchtenden Belebung entbehrenden und gebrudten, und bennoch unaufborlich ftrebenben Befens. Es ift fomit eine von ben Laufchungen ober Grillen Ludwig Diecks, ber biefe Teufelspapiere fur bas befte Wert Jean Paul's' erklart, und behauptet, bag biefe Sattung eigentlich allein bem Dich=

me Bentingeit gewiefen fei, D wie, dug er Arb leiber woh biner Bestimmung nachber verfert babe. Dan weiß, bag Bied auch von Gothe eine abaliche Meinung begt, in foften er namlich beffen Gog und Werther fit bie beffen Producte beffelben balt, bloß weil blefer Dichter mer in ftener Junent auf bem rechten Wege gewofen ware, ein auth eroffet und acht nationellsbeutscher Deifter zu werben, - mabrend er es mur barum nicht neworben, weil er Bater fowohl Rationalität ale Geschichte und Leben feineb Bolles aus ben Angen gelaffen und fich theils frembe Swife, und frembe Bubnen, theile weniger erhabnt St genftanbe gewählt habe ). Bei Gothe bat er bestimmt butin Recht, bag beffen fpatere Probutte unter ben erften fieben, wie benn auch teines jemals bie Wirtung ber al liten Etzeugniffe duch nur von weitem erreichte. 20bet bie Rolgerung, baf in Gbthe's Willen gelegen habe, auf jenent eisten Wege fortzugeheit, und namentlich in ben folkeren Werken ben burch bie erfteren bervorgerufenen Etidartungen zu entsprechen, ift eine, bie duf keine Weife macaeben werden kann! - Das ift febr leicht etklarlith. bag ein Dichter burth außere ungunftige Berhaltniffe anfangs feine poetifche Graft auf einem untergeordinten Beridin auszuliben gezwungen fein tann, mahrend ibm bas hotifte femer Unlagen noth angewiesen mar; aber daß et, weinn et auf das lettere von Anfang gleich burch

<sup>\*)</sup> Siehe darüber die viel zu wenig erkannte treffliche Einleitung zu Leng's Schriften. Abect ift bort vielleicht mehr auf Seiten Wolfsenn Menzels als er sich selbst gestehen undete; und wenn er das Obige auch nicht so beutlich ausspricht, so ist es doch die Base und Kellukat der ganzen Untersuchung.

bas Glud geworfen worden, baffelbe freiwillig verlaffen follte, wenn ihn feine außere Rothwendigkeit ober vielmehr Noth bazu zwingt: ift fast undenkbar. Gothe war immer in bem Kalle, bei ber Bestimmung feiner Thateg. keiten und Auswahl feiner Stoffe auf Niemand, nicht einmal auf bas Dublicum, Rudficht nehmen zu burfen. Seine Berhaltniffe hatten ihm ju allen Beiten erlaubt, fo weit mit ben hoberen und hochften Stanben zu verkehren, als ein Dichter vonnothen haben kann. also das Geluft zum Umgang mit und zur Abhängigbeit von hochsten Berrschaften und ju einer vornehmen gefellschaftlichen Stellung ats Miniftet ftarter in ihm war, als ber Drang, feinem Bolt ein großer Dichter ju werben, ein Dichter in bem Sinne, wie noch zu allen Zeiten feit bem Alterthume ein folcher von ben Bolfern als bie größte Gottesgabe betrachtet wurde, ein Berberrlicher und Berklarer ihrer Freuden, ein Erbfter und Erheber in Beis ten bes Unglude, ein Erleuchter ihrer Bergangenheit und ein Prophet ihrer Bufunft, ein Anwalt fur bie Unterbruck. ten und eine brobende Geißel für bie Unterbruder - wenn für Gothe, fage ich, ber Genug jener Berbalktiffe, welche ihm biese poetische Theilnahme am Freud und am Beid an ber Bergangenheit, an ber Gegenwart und an ber Butunft feines Bolles unterfagten, fo viel galt und fo reigend ichien, bag er jene Berhaltniffe in ber fraftigften und in der schönsten Jugendzeit freiwillig auswählen und bie geistigen Feffeln berfelben bis an fein Lebensende tragen mochte: fo mag und Miemand beweisen wollen, bag ihm jene gottliche Kraft und jener gottliche Beruf eines Bolks : Bates eingewohnt habe. — Niemals hatte ein

folder Mann auch ohne bie Dromotion an den Sof zu Beimar jene Werke liefern tonnen, Die man nach bem Bot und Merther von ihm erwartet baben mag. - Dagegen, wie batte umgefehrt Jean Paul gu ber erften Sphare, mar fie wirklich nur bie feinige, nicht gurudfebmen follen, felbst wenn man annehmen wollte, baß er fie im erften Augenblick barum perlaffen, weil er fo lange Beit keinen Unklang bamit gefunden hatte - marum, -foge ich hatte er nicht fpater ju berfelben gurudfebren follen, ale fein Dame jeder feiner Schriften eine glanzende Aufnahme, in gang Deutschland, vorber ficherte, ja ber Erfolg ber Natur ber Sache nach ergab, bag bie vermifchten, b. h. mehr komischen Romane mehr Raufer fanben, als die rein ernften? Aber Jean Paul's ganges Streben und ganger Beruf, bent er nicht nur fein Leben widmete,-fondern bem er auch feine Beit, feine Gefundheit feine Rube, feine Bequemlichkeit und feine Genuffe gu ieder Stunde opferte, ging eben babin; feinem Bolfe jener große Dichter ju fein. Bas er bavon nicht erreichte, lag mabrlich weder an ben Mangel feiner ursprünglichen gei-Rigen und morglischen Kraft bagu, sondern an ben uns gunftigen Lebenofchickfalen, mit benen er fo lange Beit gu tampfen hatte, bag er nur in humoristischer, ercentrischer und regellofer Form, alfo feinem Bolte unverftanblicher und unzuganglicher, feine große Lebensaufgabe gu lofen vermochte. Das Gigenthumliche feiner Erscheinung, ber eine abnliche barum tein anderes Bolt gur Seite zu stellen bat, liegt ja barin, bag feine Berke Berfuche find, wie ein wirklich machtiger Genius bas Digverhaltnig ber ihm pom Gefchick zu Gebote gestellten außeren Mittel zu feiner großen Bestimmung, die er kar erkannt und wit heiligens Eiser zu versolgen sich entschlossen hat, auszuldsen strebt. Es ist darum unwürdig, zu denken, daß ein solcher Seist, weil er seine großen Werke nicht ohne manche Febler und Unvolldommenheiten ausarbeitete und ausarbeiten kounte, Mängel, die bedeutend genug waren, um ihm die Aheils nahme eines nicht geringen Theils des Bolts auf lange Beit zu entziehen — es ist unwürdig zu denken: daß darum ein solcher Geist sich auf die niedrigere und beschränkere Sphäre eines bloß komkschen Dichters hätte beschränken sollen, weil er in dieser etwa kunstgerechter zu arbeiten im Stande gewesen wärs. —

Der Dob Abam von Derthel's hatte übeigens zus nächst die Folge, daß das Nerhaltniß in Löpen sich auf ibsen mußte, und es scheint dies auf eine Weise geschehen zu sein, daß Richter mit doppelt verwündetem Herzen über den Berlust eines Freundes, über die Verstwendung so vieler Mühe an einen undankbaren Jögling und über das Abhängiggewesensein von einem dünkelhasten und gehigen Principal im October 1789 in das Stüdchen seiner Mutter zurücklehrte. — Veber seine Benhältniß zu dem alten Duthel namentlich und was die müterlelle Ausbeute einer beinahe dreisährigen Lehrerthätigkeit gewosen, giedt ein Brief Richter's an ihn bei nachträglicher Uebersendung der Teufelspäpiete gleich nach seiner Richten behr nach Hof genügenden Ausschluße. "Das Geschenkt meines Buchs, schnibt er, werden Gie doch für klinte meines Buchs, schnibt er, werden Gie doch für klinte

Brodeit halen, sonk wolls ich hollicher gewesen kin. Du ich das Glück habe, mit einen Gilbe und Garnitur but Gläubigern umzogen in der Welt herumzugehen, so tink ich Sie, da das Ereditoechor nicht so viel wie Sie eiten bestatt nicht eher bezahlen, als dis ich die mirder michen deschlit habe. Sie sehon aber, da ich so viele Schulden gemacht, wie viel ich Satyren machen muß, swittigen. Da ich das Blut, das Ihre Vriese kachen gemacht, wie viel ich Satyren machen muß, swittigen, abzulüblen und zu beherrschen trachte, so wirt alse sein Selbschuldner geworden! —

Sobald er nach hof zuwickgekommen war, zeigte Richter durch einen sehr auffallenden Schritt, welche Werschnberung in seinen Ansichten, seinen Wünschen und seinen Reinungen vorgegangen. Um nämlich jest de allen den Fämilien, welche er nur einigermaßen als sich oder den Seinigen besteundet ansehen konnte, gern und willig Zutritt zu erhalten, ließ er nunmehr freiwillig seine antihöser Aracht um Kopf und Hals fallen. Er theitte diesen Entischliß seinen Freunden in einen förmlichen und nach seiner Gewohnheit scherzhaften Avertissement") mit, woraus, als er den Entschliß wirklich ausgesührt, er an Bogel schrieb:

Se leutet affor "Endennterschriedener steht nicht an, bekannt zu machen, daß, da die abgeschnittenen haare so viel Felnde haben, als die rothen, und da die namlichen Feinde zugleich es von der Persein sind, worauf sie wachsen, da serner so eine Tracht in teiner Rucksich christisch ift, weil sonk Personen, die Spriften sind, sie haben warden, und da besonders dem Endesunterschriedenen seine Haare so viel geschadet haben, als dem Absaland die seinigen, wiewohl aus umgestigten Gründen, und da ihm unter der hand berichtet worden, das man ihn in's Grad zu dringen suche, welt da die Haare unter beiner Schere wächsen; so macht er bekannt, daß er freiwillig so lange

er habe fich jest enthalfet und feinen bieber brofdbirten Leib in Krantband eingebunden; feinen Sals preffe jett bas ciliciam und ber Ringfragen einer Binbe, und feine Saare liefen in ein suffixum ober einen accentus acutus aus, ben man bort zu gande einen : Boof, nenne : er merte aber febr, bag andere Menfchen, feit er feinen alten Maite ausgezogen, gegen ihn ben neuen befferen angezogen, und er freue fich, die Rathgebungen Bogel's fest zu realiffren, Die er fonst widerlegt batte. - Diefes blobliche Anschieffen an bie Rreife feiner Mitburger, bie er über fechs Jahre lang bes Opfere eines Bopfes nicht fur werth gehalten, beweift augenscheinlich, bag jest Plane ju Werten in ihm brangten, ju benen er fur nothig hielt, um jeben Preis fich Studien von Menfchen und Charafteren, tiefere und umfaffenbere Blide in bas menfchliche Berg, genauere Renntniß bes Berhaltniffes und bes gefelligen Umganges. aber gang besonders genauere Renntnig bes Befens, Treis bens, Dentens, Rublens von weiblichen Befen zu verichaffen, und bag er, Die Doffnung aufgebend, biefe Stubien und namentlich bie aus benselben nothwendig bervorgehenden belebenden Unregungen fur Gefühl, Empfinbung und Phantafie, in großeren, weiteren und boberne Birkeln fich fo bald, wie er fruher gehofft, werbe fuchen burfen, die fleinen und beschrantten Rreife feiner Umge-

nicht paffen will. Es wird daher einem gnabigen, hochtbelgebochen ze. Publicum gemelbet: baß Enbegunterzeichneter, entschlossen ift, am nächsten Sonntage in verschiebenen wichtigen Gassen hof's mit einem kurzen falschen Bopfe zu erscheinen und mit diesem Bopfe greichsam wie mit einem Magnete und Seile der Liebe und Zauderstade sich in den Besit der Liebe eines Jeden, er heiße wie er wolle, gewaltsam zu seigen."

bungen zu durchgeben, zu durchleben und in ihnen nach Mobellen und nach Stoffen zu forschen, ben Borfat hatte.

. Es wurde ihm auch gar nicht schwer, nachbem er einmal alles Anftofige an fich beseitiget, ben Bugang zu einer Angahl freundlicher und heiterer Familienfreise gu gewinnen mit feinem Beift, feinem Scherg, feiner regen und herlichen Theilnahme fur Leid und Freud Unberer, besonders aber mit bem, was die Franzosen so schon mit bem Ausbnid: politesse du coeur, bezeichnen, bie nicht nur urfprunglich in feinem Gemuthe wurzelte, fonbern beren Grundfage und Regeln er fich auch burch mannichfaltiges Rachbenten aufgesucht, ausgehildet, fich aufgezeichnet und eingeprägt hatte; endlich mit jener so einfaden und eben barum untruglichen Bebensklugheit, wie fie fich ein unverborbenes, nach Ginigung und herzlichem Berkehr mit feinen Mitmenschen ftrebendes Gemuth fo leicht auffindet. Unter ben Familien, mit welchen er in einen folden Berkehr tam, findet man auch bie bes Pofimeifters Birth, Die Grofaltern jenes muthigen beutichen jungen Mannes, ber feine patriotischen Gefinnungen jett bereits, nach baierischer Beife ohne Urthel und Spruch, im Rerter von 3weibruden buft. Wie hulfreich biefe Familie aus Anerkennung bes Berthes Jean Paul's biefem und feiner Mutter war, erfieht man am besten aus einem Briefe Richter's vom 24. November 1789 an den Poftmeister Wirth. "Da ich bie Wahl habe, zu erfrieren ober ju fchreiben," fchreibt er, "fo thu' ich bas lettere. Bir verschoben ben Holzeinkauf bis heute, und muffen ibn wieber acht Lage verschieben. Aber in ber Beit tonnen ich und meine Clavierspielfinger ausgewintert fein, wenn

Sie, nicht Rath schoffen sten beller : Abale . Es ware, für uns Sifer gut, wenn wir amas von der Seinenung, die wir in der Salle zu fark haben werden, in unfere Defen bei Lebzeiten bekommen tonnten." Die Empahning seiner Clavierwielfunger zeigt, mit melden, gelelligen Bore. bugen er bonptiochlich fich gu einem fleth milltommenen. Sigffe machte; Go war porziglich foin Glovieripiel, bunch baff, er spåter felbst fürftliche Zirkel augriff pub, in Erftaus, nen sette, happtsächlich harver weilest eine ebet fo eigene thumliches, naturoghres, und , aus innerfter Brott frei. herausgedrungenes Erzeugnis war, als die in feinen poetischen Werken ausgeschapen Anschauungen, Soeen und. Empfindungen, - Denn er fpielte nie fremde aber unter. irgend eine geregelte Frem gehrachte Musikstude, sondern nur Phantaffegn, mie fie der Augenhild ber Begeifterung. erzeugte und bie Lufte wieder bapantrugen, ohne bag ge davap etwas fest, bielt, alstbie Bebanfen und Arfume, bie in ihm mabrend biefes mufftalischen Schaffens ent. ffanben. Dieses Clapierspiel wer nun um so eigeifender, als er eben in bas geheimnisvolle, buntele, pur abgenlaffenbe, gewiffspnaffen mit Offian'schen Nebelftreifen zeiche: nende, Reich ber Tope alle Gebanten, Bilber und Ergunge: seiner Spole aufgießen konnte, die er in Sprache und Geffalt ju verforpen nicht, vermachte, weil bie plaffische, Regst in ihm so fpat geweckteund so wenig ausgebildet may, "Darum munden biefe mußtahlichen Phankafiern bie, erften Erguffe, in bonen fich die ernft poetische Empfin. bung und die weichen blubenben und erhabenen Gattun. gen feiner Einbildungstraft vor Zuberern und in bestimmten Erzeugnissen erging und Luft machte. Die Tope

trugen gemissemaffen vermittelnh feine Phantafie ans cipene Gehief in bas andere hiniber; und weil, mas er bei falchen Stimmungen in Sonen febuf, verklang, weil er femer bas Gieschaffene in den Rlangen nie außer fich borte und tein Gefihl mit flaren, nachten Worten an bas Angeslicht gezogen fab; überkam ibn babei nicht jene frib han: Schagen, feite Berg offen par bem zweiten fatorifchen Is und vor Fremden zu zeigen, — wiewohl nach und nach der Uebergang bazu sich von felbst bildete. — Was ilm birfe Kerhatinisse so anziehenden und reizender machte, mar, daß in Diefen Samilien, die wir fpater genauer angehen werben, eine nicht unbedeutende Anzahl ganz hubiche Sochter sich befand, die für Richter's höheres Wefen auf eine ihn überraschende Weise Antheilnahme zeigten mph daher bei ber Bilbungfahigkeit der Jungeren weiblihen Geschlechts je langer je mehr von ihm für sich gemonnen werben mußten. Hier hatte er endlich einiges matien gefunden, wonach er sich so lange vergeblich in ber Ferne gesehnt, weil er nach ben sanguinischen Soffnungen und Pratenflouen ber erften Jugend immer auf ben naberen Umgang mit edleren, boberen und feineren weiblichen Befen, Die er fich nie in Schloffern, Polaften, großen Stabten mobnhaft bachte, gehofft und barum irgend etwas ber Ert in seiner Rabe zu fuchen verschmabet hatte. Balb bilbeten biefe weiblichen Befen einen bestimmten Birkel um ibn ber, und folgende Mittheilung einer biefer Jugenhfreundinnen Paul Richter's, Amone Herold, von welcher spater ebenfalls nach mehr die Rede sein wird, mag zeigen, mie der Dichter zuerft feine Empfindungen por ben garten warmen glaubigen, pflegenden Wicken

weiblicher Wefen erfchließen mochte, wie fich bie Knobpen erfdnießen por ber Rrublingsfonne, - welcher mutterlichen Pflegerin unfer Bolt barum mit finnigem Gefühl allein bas mabre und richtige Gefdlecht guerkannte. - "Dft," fo fagt jene Kreundin, "wenn wie und in ber Dammerftunde um ihn versammelt und er fich und und mit feis nen Obantafieen auf dem Claviere in folde webmutbige Stimmung gebracht, daß und bie Thranen über bas Geficht liefen und er vor Rührung nicht weiter friefen konnte: brach er fcmell ab, feste fich zu uns und fprach uns von feiner Butunft, feinen Reifen, feiner Frau, Die er iogendwo finden wiebe und bie lange schon auf ihn paffe, von feinen Rinbern (meift waren of brei) und feinem gangen bauslichen Glud. Dann prophezeihte er auch mohl, aber immer mit ber Miene, mit ber er Spaffe fagte, mas er noch fur ein großer Mann werben und alle Bett von allen Orten zu ihm tommen und nach ihm' fragen wurde. Wenn er nur erft aus bem Sofer Drude (namtich Bucherbrude) in einen anbern mehr hineingekommen, und es wurde von ihm im gangen Lande bie Rebe fein, und die Sofer murben - bas maren feine eigenen Worte - "noch große Augen machen über ihre jebigen fleinen, und gurffinnen und Prinzeffinnen murben uns noch einmal um bas Glud feiner Gefellichaft beneiben;" mas uns freitich alten damals febr unglaublich vorkam." ---

Denkt man sich unsern Dichter, wie wir ihnt früher schliderten, mit offener Bruft, blondem gelockten Haar, burch die Berge streifend, wie er jetzt mit einem Zopf und eingeschnurtem Hals basit, wie in einem selbsigewählten Kerker, nur um sich theilnehmende Zuhörerinnen

fin bie Gegiefungen feines Bergens und feine erften eine ften Doefleen ju gewinnen, Abranen weinen au Ginnen por Bubboetinden, die er erweicht, gehoben und gerührt: lo tann und viefes Bild felbft jest med nach fo vielen Rabeen gur bothften Rubrum bewegen. Wer mag fic ned wunden, jumal wenn er bebenkt, bag Karoline Setser time ben erften Rrang jugeworfen über einen Auffant ben fle mit ihm querft burchfiblt: bag er mit fo bes fontberer Mommer: Liebe bie nicht genug geehrten und erfannten Diefen bes weiblichen Bergens vornamlich burchforfcien. fie vornamlich verklaren und ibnen, ben in ben minteren und niebrigeren Standen bemmbers Gebrichten. Amerternung und beffere und gartere Wehandlung von Seiten ber Manner zu verschaffen fuchen, ihnen felbft aber angleich ben Troft utb bie Berklarung ber Poefie in ihr Beben hineinreichen mochet: Dit welcher Umfiche und Bebachtamteit er biefes neue ibm platich fo freundlich sugeführte Stabium feiner Bitbung für bie Gegenwart und Bufunft benutte, fur jene, um fich bas freundliche Berhaltnig burth keine wonn auch unwillkueliche Schuld gu ftoren, fur biefe, um ben größtmöglichen Reich; thum an pfochologifchen, gefelligen und Bebenderfahrungen bavon auszubenten: zeigt bie Wieberaufnahme bes Uns dachtsbuches in bem utiprunglichen Ginne Bugleich haben wir in verfetben ginen neuen Beleg von ber vorzugweisen eriften Stimmung, welcher er fich bamale guneigte. Befonbers aber ertannte er, wie er an bem Umgange mit jenen weibtichen Wefen lernen konnte, feinen Die und seine Sature sowohl in Fulle als auch in Scharfe bis an die Grange, welche bie Schonheit porichreibt, au führen

und und bis babit, top fie duch gebifbaten fribugt eienielllich und gemefrich fein benn. Go finden fift in feinen Ragebuchenn Benerfungen, in bener er & B. feine Miellbe derniber ausbrudter bas .. beine Gernichwooterfolel bet Bilbe in bochten Fluge pewelen chne Bunind zu beileheit. chen baff er abeim faturischen Freuadpiel Winei beleibigen? ben: Laune: Butritt : pelaffeit. " (1441) Nicht bestehnen bill with nach diefe geselligen Burfieltieffe ihrt zu mannichtachen Dichtemagn bir feine welblichen Beiminten an vermilaffen. Camfindat fich word ein "Bedien A bor ben er fic bie Poftmeiftenin Birth in Def biebetfcheith, ein man ihre menen einer nicht einoekriffener Wetterprophereitine; weldes Gelebaft er bamals ihnn mit Sifer ericht nur 22bfeffupg einer Dichtung verurtheilt: hatte. Ge batte biefelbe ciaentiide in Metiduce bieffen follen, beformte aben bak W. folde machen im tonnen wicht im Skinde feit

icher sich gestaltenden Seins warf das Schieffel nach beit unerwartetsen, grüßten Schuszz-saines Lebens, und führte ihn wit noch under Sauchschiefendem Gesühlicher zweitere Male- andie dunden Pforten des Addes. Er erhielt auf Ansang Kabruars 1790 ninien Melestow Stitingen, bessen und von seinen Fraunde Iohaus Bernhard Dunnaus geschrieben waren. "Oles Jahr ning entscheiden, bab derselbe aus, sied ich Gecton wende oder Natient bleibe. Solltest Dut dis zu Osten keinen Weles mehr bleibe. Solltest Dut dis zu Osten keinen Weles mehr erhalten, sa denke, ich die schon über ille Berge. In Frühring slieht sich is leichten. D. Lieber Suter Richter? wann ich mich an die Zeiten erinnere, an die Schuljahre, wo, ich mit Dir die zu Witterwacht auf dem Schuljahre,

m. Bad fongierte und bebente, mas ich geleiftet haben winden, wonn ich in bem Botte, ber nat mit allein ble aufrichtigung grennbe fein lief, batte fortfabren tonnen medificenty und fable, was ich jest bin - ein burch Sith pochandrie und wierige Schidfate gerftetet Menfchentote pet, ben bie Gerle balb unter biefer, balb unfer jener Eiftheineung gu nedaffen brobt: for wate ed fein Wunder. ich Sneifunge bie Raferei und kamp ber letzten Avige bes blieb, scheinenben Geficfale burch einen vorsätzlich fretwilligen Streich juvor. Rux bie hoffnung erhält mich noch, follte: es auch nur wenige Sabrt fein, in meinem Ciemerite rite bem Feierg bem Biche unt ber Barnte ite beneine können, bie mit noch fibrig find. Doch muß ich aufisten und will es, wenn Du mir etfanbit, bei einer frieren Minute ben Brief fortfeben gur bitrfen." - Bieb unf folgte bie Melbung eines Befannten Bermann's, Ramens Daas, bas er bem Ungflicklichen Bereits bie Am gent jugebrückt habe. —

Hermann hatte, Die Otto erzähnt, unter geistanstrens genden Studien (floben bis acht Collegia täglich und dabei nuch zwei dis drei Lectionen dem Erasen) den Sommer, während dessen von sich nichts hören lussen, bingebracht. Er hatte seine Serienkricke; Gedachtnis und Phaniaste, vor Allam aben die schöszerische Kraste geregeiter Ersindung, schwinden sehen, ohne daß er im Cifer des Erlernens nachgelassenr vielmehr hatte er nach allen Seiten din sein Heil seden Augmblick in etwas anderem gesucht, hatte sich auf einung mit aller Ptacht auf die früher von ihm verschmührte practische Heilsunde geworsen, hatte nach Sprachen und Musik gelungt, ohne innerem Besing, ohne

Sie nicht Rath schoffen sober beller: Male. Es ware, für und Hifer gut, wonn wir etwas von ber Beinenung, bie mir in ber Solle zu figet haben werden, in unfere Defen bei Lebzeiten, bekommen fonnten." Die Empahnung feiner, Clapierwielfinger zeigt, mit melden, gefelligen Rore, oficen er ponntigiplich fich in einem flete billgommenen Safte machte : Co war porziglich fein Glovierseick, bunch daß, er später selbst fürftliche Zinkel angriff Aud in Enfanz. nen seute, happtsächsich harvor, weilses einenbett so eigene thunliches, naturoghres und aus finerffer. Brott frei. herausgedrungenes Erzeugnis man als die in feinen poetischen Werken ansgesprachenen Anschauungen, Ideen und Empfindungen. - Beng er spielte nie frembe ober unter irgend eine geregeltg Form gehrachte Musikstude, sondern nur Phantaffeen, mie fie der Lugenblid ber Begeifterung. erzeugte und bie Lufte wieder bapantrugen, ohne bag ge davan etwas fest, bielt, als bie Bebanfen und Araume, bie in ihm mahrend biefes mufftalischen-Schaffens ente standen. Dieses Clapierspiel, wer nun um so ergreifender. als er eben in bas geheimnisvolle, buntale, pur abnenlaffende, gewiffspmagen mit Dfffan'ichen Nebelfreifen zeiche. nende, Reich ber Tong alle Gedanten, Bilber und Traume: feiner Geole ausgießen konnte, die er in Sprache und Gestalt zu verkörpeng nicht, venmachten weil bie "plastische, Reaft in ihm fo frat geweckteund fa wenig ausgehildetmay. Darum murden biefe mufikalischen Phantasiern die. ersten Erguffe, in bonen fich die ernfte poetische Empfing. bung und die weichen blübenben und erhabenen Gattuns. gen leiner Einbildungatraft vor Buborern und in bestimmten Erzeugnissen erging, und Luft machte. Die Aone

trugen gemiffumoffen vermittelne feine Phantafie aus eipen Chabiet in bas andere hinüber; wed weil, was er bei salchen Stignmungen in Sonen schuf, verklang, weil er ferner bas Geschaffene in den Rlangen nie außer sich bonte und tein Gefühl mit flaren, nachten Worten an bas Aggeflicht gezogen sab; überkam ihn babei nicht jene frie herr Schagen, fein Ders offen par bem zweiten fatyrifchen In und vor Fremden zu zeigen, — wiewohl nach und nach ber tebergang bazu sich von selbst bilbete. — Mas ihm biese Berhaltnisse so anziehenben und reizenber machte, mar, daß in diesen Familien, die wir spater genauer angehen werben, eine nicht unbedeutende Anzahl ganz hubichen Bochter fich befand, bie für Richter's boberes Wefen auf eine ihn überraschende Weise Antheilnahme zeigten und daber bei ber Bilbungfabigfeit ber Sungeren weibliden Geschiechts je langer je mehr von ihm fur fich gamonnen werben mußten. Hier batte er endlich einigen magen gefunden, wonach er fich fo lange vergeblich in ber Ferne gesehnt, weil er nach ben sanguinischen Hoffnungen und Pratensionen ber erften Jugend immer auf ben naberen Umgang mit edleren, bobeven und feineren weiblichen Befen, bie er fich nur in Schloffern, Palaften, großen Stabten mobnhaft bachte, gehofft und barum irgent etwas ber Ert in feiner Rabe ju fuchen verschmabet hatte. Balb bilbeten biese weiblichen Wefen einen bestimmten Birtel um ibn ber, und folgende Mittheilung einer biefer Bugenofreundinnen Paul Richter's, Amone Berold, von weicher spater ebenfalls nach mehr die Rede sein wird, mag zeigen, mie der Dichter zuerft feine Empfindungen por ben gorten mannen Blaubigen pflegenben Wicken

weiblicher Wefen erfchließen mochte, wie fich bie Rnospen erfchließen vor ber Frühlingsfonne, - welcher mutterlichen Pflegerin unfer Bolt barum mit finnigen Gefühl allein bas mabre und richtige Gefchlecht guerkannte. -- "Dft." fo fagt jene Freundin, "wenn wir und in ber Dammerfinnbe um ihn versammelt und er fich und und mit feis nen Phantufieen auf bem Claviere in folde wehrnutbige: Stimmung gebracht, daß und Die Thranen über bas Go ficht liefen und er vor Rubtung nicht!weiter fpielen Comis te: brach er fcmell ab, feste fich zu uns und fprach und von feiner Butunft, feinen Reifen, feiner Rrau, Die er io gendwo finden wurde und die lange schon auf ihn paffe, von feinen Rinbern (meift waren es brei) und feinem gangen bandlichen Glud. Dann prophezeihte er auch mobl, aber immer mit ber Miene, mit ber er Spaffe faate, was er noch fur ein großer Mann werben und alle Welt von allen Orten zu ihm kommen und nach ihm fragen wurde. Wenn er nur erft aus bem Sofer Drude (namtich Bucherbrude) in einen anbern mehr bineingekommen, und es wurde von ihm im gangen Lande bie Rebe fein, und die Sofer wurden - bas maren feine eigenen Worte - "noch große Augen machen über ihre jetigen fleinen, und Fürffinnen und Pringeffinnen murben uns noch einmal um bas Stud feiner Gefellichaft beneiben:" was und freitich allen damals febr unglaublich vortam." ---

Denkt man sich unfern Dichter, wie wir ihnt früher schilderten, mit offener Bruft, blondem gelockten Daar, durch die Berge streifend, wie er jest mit einem Bopf und eingeschnurtem Halb dafigt, wie in einem selbstgewählten Kerker, nur um sich theilnehmende Buhörerinnen

fin' bie Grafefungen feines Bergens unt feine erften eine flett Doefleen mi gewinnen, Thranen weinen gu tonnen vor Buberetinden, die er erweicht, gehoben und gerührt: fo tann und biefet Bilb felbft jest noch nach fo vielen Sabren gur bothften Rubrum bewegen. Ber mag fic ned witnbeen, jumal wenn er bebenkt, bag Karoline Betier thin ben erften Rrang gugenooffen über einen Auffan: ben flei mit ihm querft burchfiblt: bag er mit fo befontberer Rommer:Liebe bie nicht genug geehrten und erfannten Diefen bes weiblichen Sergens vornamlich burch foefcien, fie vornamlich verklaren und ibuen, ben in ben minteren und niebrineren Standen bemmbers Gebrichten. Muerterinung und beffere und gartere Wehandlung von Seiten ber Manner zu verschaffen fuchen, ihnen felbft aber angleich ben Troft und die Berklarung der Poefie in ihr Beben hineinreichen mochet: Dit welcher Umficht und Bebacktamteit er dieses neue ihm plittlich so freundlich jugeführte Stabium feiner Bitbung file Die Gegenmatt und Bidunft benutte, fur jene, um fich bas freundliche Berhaltnig burth feine wonn auch unwillfwliche Sthulb gu floren; fur biefe, um ben größtmöglichen Reich; thum an pfochologifchen, gefelligen und Bebenderfahrungen bavon auszubenten : zeigt bie Wieberaufnahme bes Uns bachtebuches in bem utfprunglichen Ginne Bugleich haben wir in berfelben ginen neuen Beleg von ber vorzugweisen ernften Stimmung, welcher er fich bamale guneigte. Befonbere aber erkannte er, wie er an dem Umgange mit ienen weibtichen Wefen lernen tonnte, feinen Die und leine Sature sowohl in Rulle als auch in Scharfe bis an bie Granze, welche die Schonheit porichreibt, au führen

und unt bis babin, wor fie duch gebisten Prouge etenicklich nad gennfruid fein tenn. Go finden fich in feinen Magebuchenn: Benerfungent, in benen er # 28. feine Mieltbe berüber ausbrudte: bas "beim Grefchwotterfolel ber Bif: in, bochfien Blugen gewofen abite Bundub zu berleben, er cher bas er ubein faturifchen Frangelpiel Toluce beleibigen: ben Leune Butritt gelaffen." Wie Deslentich nathwite nach diefe gefalligen Butfaltieffe ihrt fie madnibledbert Dichtungen für feine melblichen Beimmten zu veranlaffen. Co finbat, fich word ein . Bratim Alber, ben er fice bie Pofimaiftein Mirth in hof niebetscheite, all'man ihn menen dies nicht eingekriffenet Willerprophendung wels des Geschäft er baenals fiben mit Effer erieb jur 216: feffing giner Dichtung vernrtheilt habte. Ge batte biefelbe cinentiide in Melidu abialieu follen, befonnte aben bak er folde morben ime tommen wicht im Stanbe feil

In diese Ansange einest hettere, belebter und portischer fich gestaltenden Seins warf das Schiekel noch den unenvarteisen, grüßten Schnerz-seines Lebond, und führte ihn mit noch nucht dundschiebelnden. Gefühl zint zweiten Male an die dundless Pforten des Todes. Er erhielt am Ansang Kehruars ITHO einen Brief von Göttingen, dessen unter Seinen noch von seinem Founde Vohaus Bernhard hannam zeschrieben waren. "Oles Jahr muß entscheiden," hab derseibe an, "ob ich Docton wende oder Pattient bleibe. Seiltest Dut bist zu Osten keinen Brief mehe erhalten, sa deute, ich die schon über alle Werge. Im Frühlung sliebt sich in schon über alle Werge. Im Frühlung fliebt sich in kaden über Genter Richter! wann ich mich an die Zeiton winnere, an die Schuljahre, wo, ich mit Dir dis zu Mitternacht auf dem Schlosplage

ju Bof fragerte und bebente, mas ich getefftet haben winde, wonn ich in bem Lotte, ber nat mit allein bie aufpichtigften Freunde fein ließ; batte fortfahren tonnen meglifitett; und fable, was ich jest bin - ein burch Sitpochandrie und wierige Schicffule zerftbetet Menfchenkor per, ben bie Berle balb unter biefer balb unfer jener Erftheinung gu verlaffen brobt: fo wiese es fein Bunber, ich heginge bie Maseri und famt ber letten Avige beb blind. Scheinenben Gefiffale burth einen vorfätitch fretwilligen Steich guver. Rue die hoffmung erhatt mich noch, follte: es auch nur wenige Sahrt fein, fit meintem Ciemente mit bem Feuer, bem Biche und ber Barme ib ben zu können, bie mit noch übrig find. Doch muß ich aufhoten und will co. wenn Du mir etlaubft, bei einter frieren Minute ben Brief fortitent zu binfen." - Bietauf folgte bie Melbung eines Befannten Bermann's, Ramens haas, dag er bem Ungficklichen Bereits bie Am gen zugebrudt habe. -

Hermann hatte, Die Otto erzähft, unter geistanstrem genden Studien (sleben bis acht Collegia täglich und dabet noch zwei die drei Lectionen dem Grasen) den Sommer, während dessan Errenträfte; Gedächtnis und Phantaste, vor Allem aber die schönserische Krast geregetter Ersindung, schwinden sehen, ohne daß er im Cifer des Erlernens nachgelasserr vielmehr hatte er nach allen Seiten din sein Heil jeden Augendtick in erwas anderem gesucht, hatte sich auf einmat mit aller Nacht auf die früher von ihm verschmährte practische Hallsunde geworfen, hatte nach Sprachen und Musik gelangt, ohne innerem Brang, ohne bie mindeste Aussicht auf Befriedigung. Bu allem diesen war nun noch eine Sehnsucht nach der Helmath, mach der Heine Bezeichder Stadt gekommen, "für die ihm doch keine Bezeichnung bitter genug gewesen." So hatte Haas über ihn
von Gattingen geschieben.

Mie tief Richter durch biefen Schlag erschüttert merben mußte, und daß diefer Benluft bei weitem fterfer, in feine Geele fchnitt, als es ber Derthel's gethan, lagt fich leicht aus bem , was bisher über ihr Berhaltnis gesagt worden, ermeffen. Germann mar bei meitem wie ber genialfte, fo ber von Richten geliebtefte feiner Freunde gemesen. Jene fast maddenhafte Liebe ju ibm, gleichsam als ware hermann ber mannlichere Theil in bem Bunde niß Beiber, batte fich in ber Entfernung eber verftartt als gefdwacht. Datte, ihm Michter boch taum ein Sahr vorber geschrieben: bag er feine Schwester beirathen wurde, wenn er sich nicht schämte, ihn badurch mit zu beirathen. weil fein und ihr Geficht ein es fei; hatte er ihm ferner boch ein andermal gefagt: wie er bei ihm Min, Narrbeit. Dummbeit ic. so viel auskramen fonne, mie er mur wolle, so vertraut fei er ihm, und daß er fich gar nicht ju benfen im Stande mare, wie er an ihn fchreiben mußte, wenn er ihm fagen wolle, bag er mit ihm brache, ober wie jener ihm bas Nämliche sagen konnte. Und wieder ein andermal: bag er ihm noch hundert Sachen au fchreiben habe; die hundert und erfte aber fei: daß er Riemand so fehr liebe, wie ihn und sich. — Und endlich: wie fein ausbleibenber Roffer ihn in- wahre Beangstigungen fete, nicht wegen feines materiellen, fonbern wegen feines hieroglyphischen und philosophischen

Inhalts: weil seine Fotusse — daher er oft Sachen verheine, die von Riemand, sollten verbrannt werden als bin einem Orthodoren — ihm angenehmere und geliebtere Schooftsnoer seien, als majorenne Geburten anderer Köpse; wie ihn eben so sein Gellage über den Inhalt seiner Briefe ärgere, soren Ginkleidung seinem Kops von außen ähnlich, und deren Inhalt seinem innern Kopse gleich sei, und daß sellst seine historischen Einwedungen ihm eben so interessont wären als seine eigne Geschichte, blaß weil sein und Hermann's Ich ihn interessive — gleich wie Racine ein Couvert an der königlichen Tasel ausgeschlagen habe: weil er einen Karpsen mit seinen Kindern zu essen hätte-Diese Liebe tras nun so grausam der Tod!

mpfang biefer niederbonnernden Rachricht an einen als wem Freund in Schwarzenbach, den wir bald naber kennen lernen werden, "als mein Bruder starb\*), glaubte ich nicht, daß noch ein Tag kommen könnte, der das herz mehr zemuetschte. Aber der Tag kam. Mein Freund starb an seiner mit einem Stecksuß schließenden Hopposchondrie, von der Natur getiebt, vom Gluck gehaßt. — Buhe sankt aus von den Stoßen des Gluck, von der Ungerechtigkeit der Hofer, für deren Stipendium Du nicht reich und dumm genug warft, und von der Folter eines

<sup>&</sup>quot;) heinrich, von bem wir bereits früher erwähnten, baß er aus Berzweiflung in der Saale sich den Cod gegeben, weil er die Armuth und das Elend der Familie, und daß er selbst es noch vermeh, ren sollte, nicht langer ertragen konnte. Er war Richter's geliebtes ster Bruder und beständig sein treuer Bucherbote zwischen Hof, Topen, Rehau, Schwarzenbach te. gewesen.

hypochonderschen verwitternden Körperd!" Bakin idlindte er sein Auge nach Göttlingen und mit Sehnsucht nach bett Reliquien des verstordenten Freundes. "Da Sie der Freunds meines Freundes stimb," schried er an Haus, "so makkt ins der gemeinschaftliche Berlust vertraut, und ich liebeldie bestwegen, ohne Sie zu kennen, und Sie werdent mir meine Bitte gewähren, ohne mich zu kennen. Es ist eine traurige Bitte! Wie ein Abgebrannter um den Aschestlichen geht und die gerekteten Uebekbleibsel seiner vorigen Freuden auslieset: so suche ich bas zusammen, was vonit Freunde der Zerstörung entgangen: Ein solcher Kohf und der Wissenschaft wird ieher, und der Wissenschaft wird jener, und der Vissenschaft wird ieher, und der Wissenschaft wird jener, und der Freundschaft vieber geboten. Ich winsche mie, daß Sie einen abhlichen Verlust erteben mögen."

Die Papiere Hermann's langten später an und Michter erkannte in ihnen "einen von einem Erbbeben itmigefürzten Vempel, den Hermann seiber eiff in ein Gebäube'
einfügen gewollt." Um seinem gegenwärtigen Schnerzvurch einen Entschluß frommet Pietat gegen den Untergegangenen zu mildern, nahm er sich vor, das unser beint Kampf mit der drückenbsten Armuth und durch das unablässigste und angestrengteste Studiren allzustüh aufgeopferte Leben besselben zu schlistern und Auszuge aus bessen hinterlassenen Papieren mitzutheilen. Er sührte jedoch diese Idee nicht aus, da es ihm gelang, dem Freunds in seinen Schristen ein poerischeres Denkmal zu stiften.

Ginen um so ernsteren und tieferen Einbrud mußte nun auch ber erfolgte Tob Semann's auf Richter machen

und einen um fo großeren Ginfluß auf die nachften feiner Seele entquellenden Schopfungen haben: ale er nicht ohne eine Art von Grauen mabrnehmen mußte, bag von ben Naturen, die in feiner Beimathgegend aus bem Troffe ber übrigen Ginwohner hervor bas Sohere und Sochfte erftrebt, 3mei in Folge bes gerabe bort jo ftart bemfelben fich entgegenfegenben Biberftanbes, ber Melancholie, ber Sppochondrie und bann bem fruhzeitigen Sobe anbeim gefallen waren. Dit Schrecken mußte er fich erinnern, wie viel er felbst bisher Derartiges gelitten und wie er auch felbft icon von ben Krallen ber Hoppochonbrie an bem innersten Lebenstern angegriffen worben mar. jest hatte ihn die großere geistige Rraft, welche ihm gu Theil geworden, vor Allem aber bie Phantafie und bie Runft, bie er, wenn auch nur in jenen untergeordneten Graben und Gattungen, hatte weden und pflegen konnen, und bie er felbft vor hermann, einem mehr philosophischen Ropfe, voraus gehabt, emporgehalten über biefen Berftorungshauch, ber von materieller Seite in ber Philifterei ber Bewohner, von geiftiger in ber geheimnifvollen gum Erubfinn und gur Melancholie anregenden Natur - Eigenthumlichteit ber gebirgigen Geburtsgegend feinen Grund hatte. Erfahren hatte er aber nun bereits, bag ber Big und bie Satyre mit ber Beiterkeit und bem Genuß, welche fie feiner Seele gewähren konnten, jest fcon kein aubreichenbes Wiberftandsmittel gegen jenen Damon bes Gebirgs mehr bilbeten, und um fo' mehr mußte er in bem Bervorziehen und ber Ausbildung ber Phantafiefrafte Schut fuchen wollen, welche auf ber einen Seite jedes Grashalmchen und jede Sutte erfinberifch verklaren

und die durftigften und beschränktesten Fluren und Bohn= flatten mit ebeln, jufriedenen, beiteren und glucklichen Gestalten bebolkern, auf ber andern ben geangstigten Renschen jum erhabenen Sternenhimmel emportragen.

Settsam aber, daß Hermann, der an den Einstüssen und Verhältnissen seiner dusteren Gedurtsgegend starb, dennoch wiederum, als er von ihr entsernt war, und an dem glänzendsten Sige deutscher Wissenschaften und Bilbung, von der Sehnsucht nach ihr mit ausgerieben warde! — Und zog es nicht auch unseren Dichter eben so immer wieder dahin zurück? — Seltsamer und geheimnisvoller Zauber dieses Landstrichs! — Jeht mögen die Leser begreifen, warum sie durch die aussührliche geographissehe, statistische und mahlerische Beschreibung einer Gegend auf eine so seltsam scheinende Weise in die Biographie eines deutschen Schriftsellers eingeführt worden sind. —

Achtes Mapitel.

Jean Paul als Kinderlehrer in Schwarzenbach an der Saale; plosliches Erwachen seiner poetischen Schöpfungstraft und beren erste Blathen.

Freubet's Ragtibell; Fatbet's Reife; Schulmeifterlein Bug.

Schon bald nach Richter's Rudfehr von Topen nach Hof batten Biele ben beitern, und boch mit fo beiligem Ernft nach oben schauenben, ben weichen und liebevollen, und boch fo ftreng und fraftig fittlichen Menschen, an bem Kinder und weibliche Befen mit gleicher Reigung bingen, ber jebes Saus mit Tonen, neuen Gebanken und anmutbigen Scherzen beschentte, jum Guhrer ihrer Rin: ber und zum bleibenben Freund ihres Saufes begehrt. -So namentlich ber Postmeifter Birth, fo wie auch bie Schwarzenbacher Freunde. — Aber Richter, theils in Erinnerung feiner unangenehmen Lage im Derthelfchen Saufe, theils weil er jebe Beschrantung feiner Freiheit, und am meiften wohl bie burch freundschaftliche Banbe, fürchtete: batte lange jeben Antrag ber Art zurudgewiesen. Aussicht jedoch, in bie größere Rabe bes Zichtelgebirges und wieder an ben Ort zu kommen, wo er bie reiferen Anabenjahre verlebt, die Bereinigung mit seinen früheren

bortigen Behrern und mehrern andern ungewöhnlicheren Mannern, die ihm alle ihre Rinder übergeben wollten; bie ungebundnere Stellung, biefelben in femer eigenen Wohnung in einer Art von Privatidule um fich zu verfammeln; vielleicht endlich auch ber Lob Bermann's. beffen Erinnerung ihm bei ausschließtich einsamer Beschaftigung zu lebendig blieb, entichieben ihr enblich, noth vor Anfang des Krubjahres 1790 bas Lebramt fin Schwargenbach anzutreten. - Die Saupttriebfeber fibrigens biefer letten Beranftaltung und ber Datron ber gu errichten= ben Academie war ein neuer Rreund Rithter's, ber Amisverwalter Cloter in Schwarzenbach, in welchem fich bie früher im Allgemeinen geschilberte Natur ber Bewohner bes Zichtelgebirges einen tuchtigen, fraftigen und gelunden Reprasentanten gemablt batte; eine unverwüffliche Beiterfeit, fraftige Derbheit, Intereffe fur Die edleren Lebensguter, ein gefunder Berftand und ein tuchtiges Unabbangigkeitsgefühl, das fich in Satyre und Spott über Abelige und bie Großen ergoß. Er liebte barum Richter'n gang besonders, und es mußte auch für diefen etwas ausnebe mend Anlockendes haben, die vier Rinder eines folden Mannes zu unterrichten und zu erziehen.

Der Zöglinge, welche Richter in Schwarzenbach ung sich versammelte, macen sieben, sechs Knaben und ein Mädchen, von benen der ätteste, der Bogel, ber Sohn des früher erwähnten Actuarius Bogel, funszehn, die jüngsten, Frig Cibter und Emil Miltel, einer der Sohne seines alten Lehrers, des jegigen, Pfarrers Bottel, sieben, das Mädchen, Wilhelmine Cibter, neun Jahre alt waren; pon den andern drei Zöglingen handen Georg Cibter und

Rati Miltel im zwölften und Samuel Cibles im elften Jehre. .....

..... Dach einem freundlichen Streite mit Cloter, ber burchaus ben Lehrer ausschließlich in feinem Saufe und an sinem. Aifche haben molte, mabrent Richter, feine Unabhängigkeit mehr ju mahren, bei ben brei Familien bet Reihe nach um's Effen haufiren ju burfen verlangte: 30g Betterer, am & Day mit feinem Heinen Utenfilienpeckeben nech Cabmergenbach ab. Bie groß feine fabrende "Sabe gemesen, erfieht man aus einem Billet an Dite, im welcham, er benfalben, "weit er beim Antritt feines Schwarzenbacher Schulgmts bas gewöhnliche Inventar mitbringen muffe, bas in Stiefeln, Strumpfen, Schnupftuchern und einem Paar Rrengern Gelb beftanbe, und ihm von biefen vier Artifeln Rr. 1, 2, 3 und 4 mangelten," ihn bamit zu unterftuten bat. 218 ob ihn ein bestimmteres Borgefühl von ber befferen Butunft, bie ihm wur Schmarzenbach ausgeben follte, belebt, wies er ben Aderahaften Rath Cloter's jurud, ber, feine Wetterprophezeihungen, Naturberhachtungen und geiftigen Deutungen bes Ginflusses ihrer physischen Gefete und Berhaltmiffe belachelnd und verspottend, ihm gerathen hatte: both in für feinen Umpaug bie Beit bes nunehmenden Monbes abzuwarten, und beharrete auf bem Ginzuge an bem simmal fofigefehten Zage. Er behauptete barum im Gegentheit: "bag, ba bie Erbe bet Mont bes Monbes fei, bieseibe bei jenes Abnehmen zunahme, mithin auch er im zumehtwenden Lichte ben Erbe und folglich bes Studdens, bas man Schwarzenbach nenne, bort ankame." - Aber fo fcberghaft Beibes flingen mag, fo lag ibm gewiß 20les

daran, sich in Schmerzenbach so weit eingerichtet zu haben, um in seine neuen Verhältnisse mit dem Ansange des Frühlings und dem seines Wilten Subred eingebreten zu sein; und wir erinnern bier an Bles has, was wir fein her\*) bei Gelegenheit seines Geburdtages über die Robeutung gesagt, welche berfelbe für ihn in Bolge seiner vergleichenden Wishungen gewonnen howe-

Und die Erwartungen Riebter's gingen necht wenigen. Bochen seines Aufenthaltes bafelieft, ouf eine gleinende Weise in Erfüllung.

Die Eigenthumlichkeit, Ziefe und Große geinen mahnhaften Dichternatur, ift wohl nach nie so seuchtend bervorgetreten, als durch Jean. Paul in ber keitung und Gestaltung biefer Rinberschule und, beren Rintwirfunger auf ihn felbft. Denn mas gewähnlicheren Menfchen, je felbft talentvollen, eine bemmenbe, menn nicht erisbimbe, Beschäftigung ist: das tägliche Unterrichten Keiner Binder in den allererften Elementen bes Miffens - biefe Beschäftigung affnete in ihm alle Quellen erhabener und großer Gebanten, beschleunigte. und pollenhete bie Antwidelung feiner Beltanichauung, facte bie empfinhenbe und gestaltende Phantafie ju hellen Stammen gu jund führte ihr zugleich ben erften bifdperischen Stoff gu. Die Erscheinung Richter's in ber Mitte biefen fieben Sinber in dem Sichtelgebirg'ichen Martiffeden, sund wie er aus berfelben hervortrat, hat, burchaus, etmas gang Angewaybentliches. Denn noch nie war ein fo reich begabter bichterischer Genius in ber Epoche, ma bie van ber Somen-

<sup>\*) 1.</sup> Banbay. 2, Kap. S. 48 u. 47.

ricuse her von außen fom envild zugeführten Anregungut befreichtete Knoope bichterifcher Erzeugungsfraft in we Buffe bem Aufbrechen bereits entgegen fich brangte, Seprer amter eine Schaar unfcutbiger, hoffnungsvollede benbenieriges, Anblicher Befen vom Gefchil nieders gefetet wordere, unter Rindern; Die mit fenchtem Liebes. blid zu bem Bichter herniffaben, ber mit Begeifterung ben genhiert maben Andunft bes feine plaftische Bis dangefolgt eiffautibenben Strafles entgegenzitterte. Gerabe biefer Berührung beiber mußte ber efectrische Funte entfiedanterse Wir Wichter aus ben Kinbern bas Bunberbare andidetii and biefe wieberum fich' in gang turger Beit mithipiffiff Befruchteitbe Welein ergleben. — Statt ber Begiube/ Vield gewohntiches Unterrichten außerliche Renntuffe- und Beefigkeiten ihnen guguführen, wußte er in biefeel Rinden guerff gewiffermagen einen lebenbigen Stoff, ich mothe fagent bie gange Denfcheit von Uranfang, in feine bilonerifche Banb gegeben, und vor fich bie Aufade and Antegung: in ihnen factifch feine Weltanfalling niebergulegen und' fe' an' ihnen zu' entwickeln. -Er Mugie We betrachten und behandeln wie lebendige Geflanen iehner bon' fim zu erbichtenben Welt, verfuchen, an ibnen ine Bebenbiffe gir entiblaeln, womit fonft ber Dichter felne Beatthiwell Bevottert. Er fah fich in ben Stand gefete, Talles, Wes ver'alle Refultat feines Machbentens, feiner Blobatheungett, feinet Entbedungen aufgefunden und bie in Begeffterfen "Augenbliden" feiner Dichterfeele gersorvenen Eingebungen " aber bie Menfchen, über bie Belt, über fein eigenes Leben und über fein Inneres auszugießen, zu erproben, lebenbig vor fich bin in's Leben

weienign lassen an Kindenfeelen, die, bisdigm und weisch wie Wacht, jeden Eindeuck annahmens erziehend zie dich ben, obe er dichtend arzez. Die Ansbeite guß der Istschausche der sich aus diesma Warsuchers erzebnische Wesunder muste unendlich seine und dahm diessischen Ariende gende Lust und Bunde, mit wolden eineheisen diesendgen schienden Grechfiste unstand. Aber denseist ingend aus schie ungemeine Grechfiste sieher dichtenschen Aufngendo ist es das i daß er ein se gewähnliches Prendischift auf diese Absie zu nutzu wurde, und daßeleine Kindenschuftliche nicht nur sur ihn eine sorraissische sondern sogen zeine postische und Kunstagedeinis minden

Darum finden mir benn queb in bene Gigiebungsund Unterrichtsmethabe biefer Sonn Paul'ichen Schmarzenbacher Sinderaggbennie überall, ben Dichter, ber fich in allen Schülern, fo verschieden an Alter und Unlagen fe fein mogen, felbft reproducirt und fein eigenes Leben und feinen Bildungsgang, nur mit Megraumung, aller binberniffe, Die er felbst gefunden, von ben Siglingen, nur leichter und roscher, wieder burchseben und burchmachen laffen will. Dies-iff's eben, mas wir meinen, wenn wir lagen : bag Richter aus biefen Schule eine Art, Gebicht machte. Denn wie ber Dichter, wenn ihm ein bewegteres Beben, nicht von Außen fremde Charaftere gegeführt, feine eigene Individualität, menn guch unter ben perschiedenartigften Beffalten beffanbig, in feinen Charafteren wieberkehren laffen muß; fo faete Richter, ber in fast gar fein anderes Innere und in gar kein anderes Leben batte eindringen fommen, als in bas feinige, gewiffermagen lauter kleine Richter um fich ber. Er feste babei voraus, bag micht nur Beburfniffe wie Freuden ihrer Eindheit teine auditen foln konnten, als bie feinigen gewefen, in Die er, wie wir wiffen, bis thef über bas gewöhnliche Einenden bes Bewuftfeins hinaus hineinblicke, fonbem bağ 'fie 'thied geiftig atte bie Stufen ber Entwidelung, mie er, bueibgeben mußten, wie mie feiner Sulfe fchneller, graden der und mubelofer, als ihm falbft bei Entbehrung fo vielet menfatiden und Sachbulfomittel möglich gewefen whir. Bei ber ungemeinen eleitrifchen Ginwirkung, Die ein Geffe wie er, anwendend gligleich eine an fich im Augettieinen überaus gludliche Dethobe, auf biefe Ainber haben mußte, mar es fein Bumber, bag es ibm gelang, and Men ihm abnfithe guiftige Musftuffe hervorzulociem. Aber bag es ihm gelang, bei Allen gelang, und bag, wie wit feben werben, ber flebenjahrige Rnabe in Diefer Begiebung hervorbrachte, mas ber funfgehnjahnige, ergiebt fich baraus, bas er gewiffermaßen bie Inbividualitäten verwischte und, wie wir oben mit vollkommenent Rechte fagten, feine aus fich felbft entnommenen poetifchen Geftalten, beren wir fpater fo viele untereinanber abhliche auch int feinen Berten finben werben, in bie Ritiber hineindichtete. Bielleicht find bies die Zehlgriffe biefer', ercentifschen Burokfchule," von welcher er feldst in einer fehr bebeutenben-Stelle feiner "Bevane" fpricht"), und bereit Beichte er bort in ben Bahrbuchern feines Bebend's verheißt ; welthe letztenen er beiber ums fchutbig geblieben und die wir durch Combinationen und Riere gleichungen bier zu erfeben verlichen muffen. -

<sup>\*)</sup> Lengua, fammtl. Wexte, 8. Liefer. 8. B. G. 90 ff.

Bein Beftreben ging namlieb boti ba dus, bin Ritell tiem in: Ralle ger geben, was er felbft ift felher Kindlielem und Sugend entbebet und wonnth er fith gefebnt? eine umpaffendet und marendfallige Detige von Renntriffelt u. 30 gleicher Beite: und beflindige Anleitung und Antegung, biefelben alle in Ginen Fores gufaminengufuhlen; Vabiteb in angleith : mit ben wiften : Mentlifffeit ein! Reprobuctione u und Gulbstüdugenigen feith neith inspamsoonne generater Alle Burgang nahmin; bas in intenspore außen guigeführten Stenhiminen in nichts ale einen Stuff, and bem neite Collibinationen all la balben flien, betrachtete: Mit fe'n ein Wolle feine hange Methobe bezwodte, ibie Rinder zutti Selbfecfinben, Selbfe erschaffen freiwährend angelleiten unnd ihnen baburch zus gleich bas Bebutfnig beftunbiger Gelbftftubien einzuflößen." Gemennt bies filber ;; bie Geweckung bes geiftigen Bill bungtriebes; berg haber ale ber torperliche, nach und nach burch Billen Schaffe, namilich neue Abren aus alten Ibeen, welcher: Wille bas Abzeichen bes Menfchen fet vor bem Thiere p. beffen Borftellungsreiten burch fein Wollen bebingt militoen A - Die Mittelinge biefer Bibbingstraft witten Affili Polite Sprache, and D vill Aufnieoffanikit, "welcher Beibe butch" Cfingrangen und Mb. marten eine Goer miehr vor vie Geele bradten: 3) bie Ein = ober Borbitbungefraft, welche eine ganze Ibeentelbe feftauhalten vermoge, bankt and ihr bie unbefannte, aber gefuchte, und folglich geehnete ! Große vorfprange, ats Theil, golge, Grund Symbol, Bilb; 4) ber Bit; 5) bie Reflection; 6) bie Erinnerung. Bir muffen ben Lefet, bamit er biefe gange eigenthumliche Methobe mit ihren Grunden und in allen ihren Gingelitheiten tennen lerne,

Me

à

40

1

3

t

Ļ

de gange The Bruchstud in meiten Abeil ber Levana: Antwifelung has marifigen: Wibungtwebes. 44: fainmtidete 33. 38-145. 74:his 412; an burchtefen bitten, wo m., Nami, "felbft mit Ermitbune feinen Schwarzenbau E. Schule andiehit Sylten, estillischige dundführt bier den wir num, daß; Melchichtliche dielen: Schule nachauten bie, Urfachen biefer ibm eigenbounlichen Wethobe in finem früheren Leben und feiner Subjectivität, und bie thewirfrungen berfelben in ben Gegenmant und für feins Solgezeit; nachzumeisen. Wie aniselbft; wählt; batte ber belle, Rond, junter feinen Schulen nichts mitgebracht, als den Cornelius Nopos, und er find wun inebit ber latele niften Sprache, mit ben "Liphene, anibie beiniche . frans philippe, englischen sammt, allen fingenannten Bealwissens sheften. .. Er gab täglich fünf stunden Untendat : amb mete in bem erften balben Sahre Buerk bier Aufmerkumfeit ber Kinber baburch an: bagiger in tem Bieberholum: en perschiebenartige Thatsachen und Begriffe aus ben mannichfaltigen: Unternichtszweigen zusammenwitellen wer: juchte, theils, um die paarweiß mammengestellten Denntniffe, von benen eine an big andere erinnente, waniger verlopen gehen zu laffen, theilse um baburch Gelenmheit : jur; Auffuchung won witigen Achalichkeiten un geben: Bu gleicher Zeit forberte, er big Kinder auf, während bestlinterrichts gibre pulse den Pretteg ibeniglishen Fragen: und Bemerkungen laut auszulpuschen Dann nachbem" er auf biefe Beife, die Biffenbluft appat; iberließ er ben Rindern gang nach freier Bahl und nach freiem Willen bie Groffe und die Gattung ber außer ben Unterrichts ftunden zu Saufe zu machenben Uebungen, biefeiben nur

bem gegenfeitigen Betteifer überlaffend, und legte baut nur ein sogenanntes rothes Buch an, in welchem er bie Angabl ber gelieferten Arbeiten eines Reben einschrieb. Rach einem hatben Jahre suchte er die Boglinge zur etgenen Rachabmung feiner ihnen früher vorgeführten wie zigen Zusammenstellungen zu veranlassen, nicht nur burch die Erlaubuig, mabrend bes Unterrichts aufeinander und auf ben Lebrer felbft Ginfalle gu außern, fonbern, litbem er auch eine besondere Stunde festfeste, in welcher Die Rinder nur zu fagen hatten, mas ihnen einfiel, und entlich, indem er ein besonderes Buch anfertigte, in welchen Diefe Ginfalle mit ber Ramennennung bedjenigen, ber fie gehabt, fogleich aufgezeichnet murben, bas immier aufgefchlagen balag, bon mot-Unthologie hieß, und bas naturlich, immermabrend ben Chrasik ber Rinder anvegend, jum Wetteifer in biefer Art bes Rachbentens und Erfinbens beständig aufforderte.

Ein Blick auf dieses System zeigt, daß es nur die von ihm absichtlich herbeigeführte Seschichte des Entwisstellungsganges war, den er von selbst zenommen, und daß die ganze Unterrichtsmothode wur aus seinem Leben abstrahrt war. In sich war die Ivee der Entwicketung des Selbsinachdenkens und Ideenerzeugens, ober wie er es nennt: des Wildungstriedes, dunchaus nicht neu, sowdern nicht bloß von Rouffeau, sondern namentlich von Pestalozzi ausgestellt. Rur die Wittel, oder wie er sagt: "die genetische Stufensolge," bieser Entwicklung waren ihm ganz eigenthumsich, und er zeigte sich eben dadurch bei weitem mehr als Dichter, wie als Erzieher, daß er sein individuelles Leden und Sein zu einem allgemein

uftigen und menschlichen erhob, und gang und gar verdaß et nur burch eine Maffe bon hemmenden und egewohnlichen Sinderniffen gerade einen fo bunteln deigngegang batte binburchbrangen muffen, auf gine Menge Krafte nicht hatten jur Thatigfeit usbildung tommen tonnen, andere bagegen vormit Ausschluß ber übrigen, hatten thatig fein ie er namlich nur fich ausschließlich aus innen hatte entwicklin und alle Anregungen burch au-Anschauungen und Ginwirtungen entbehren muffen, ur Sefehrsamteit und Buchertenntniffe bie Stoffe kings Bilbungstriebes gewesen: gang auf bemfelben Deg führte er bie Rinder, ohne Rudficht barauf, ob fie in ber Folge, wenn er fie aus feiner Acabemie entlaffen und menn fie felbfiftanbig ben mannichfaltigen Forderungen bes practifchen Lebens genugen follten, im Stande maren, in bemfelben Dage vorzuschreiten. Bas namlich als bie heiben hauptibeen in biefer Methode hervortritt, ift 1) das, bag man frubgeitig bie Kinder jum Big beranbilben, 2) bas man fie porzüglich zum schriftlichen Ausarbeiten pen Gebanten und Ibeen anhalten muffe. Er ging in lehterer Begiehung fo weit, daß er behauptete : bas vor Dem Auge verharrende Schreiben biene meiter und langer bem Sbeenschaffen, als das Aussprechen bes Gebachten, und berief fich fogar in ber "Levana" auf Die Beispiele ber Sapigné, beren bietirte Briefe Schlechter gewesen als bie ven ihr felbit geschriebenen, und auf Montesquieu, ber, weil er nicht felbst fcreiben gekonnt, oft brei Stunben nothig gehabt, ehe ihm etwas eingefallen fei. Ideen grundeten fich nur auf feine Erfahrung. Beil er III. Theil. 2

felbst ben Big hatte an fich ausbilden und so lange bei bemfelben verweilen muffen; weit er gur Beit, als er bie. Rinder so unterrichtete, in sich selbst die Kraft der Phantaffe, ber Menschenliebe und bes Ernftes baburch ungeschwächt zu fühlen glaubte; und weil er in einer Urt Gelbstaufchung meinte, biefe boftem Beiftestrafte feien nur barum in ihm noch so frisch und starb, weil sie burch: bie Wibubungen verhindert morben feien, fich und ihn in den heißen Junglingsjahren au verzehren: ---- for falgerte er baraus, bag bies bei allen Menfchen fo herheipefibre werben mußte. Bu Unterstützung in biefer Meinung verfiel et in mennichfachen Widerspruch. Er: unterschied febt, eben fo wie ar früher Gebachtniff und Phantafie vermischt, mischen Ginbilbungeraft und Mantaffe, pannte erstere diejenige Araft, welche ftudweise auffasse, und die lettere biejenige, welche erzeuge, - feste jene in bie Rindbeit, machte fie jur Mutter bes Biges, mabrend er boch wieder in der Aesthetik, und mit wollem Recht, ben Wig als eine Gattung ber Phontafie bezeichnet, und namentlich f. 49. beim bildlichen Bige ber Phantaffe ben überwiegenden-Untheil über bem Berftande zumeift; und biefen bildlichen und metaphorischen Die bach wiederum in den Bogingen auf bieselbe Weise und mit denfelben Mitteln hervorrief, wie er selbst seine Grönlandischen Proceffe, voll bilblichen Wiges, geschaffen. - Ein neuer Biberspruch aber ift auch ber, baß er jede kunftliche Entwidelung ber Seele fur ichablich erklarte, und bennoch jene gewiß, wenn irgend etwas, funftliche Entwidelung jum Bige betrieb und forderte. Freilich erklarte er fie fur bie unschadlichste, und naturlich mit um so vollkommnerem

Recht, als eben ber Big, als ber schrofichfte und allgemeinfte Grad ber Phantaffe, bei weitem wettiger erregt und angreift, als Abstraction und empfindende Phantafie. Und beein frite er allerdings ebenfalls nicht, bag man diefe noch weniger kunftlich hervortreiben barf; aber besbalb' iff innier body auch ber hervorgebildete Bis eine Treib Bauspfluitze! "- Gin Dbitofoph in feiner Lage wurde Bildung führ Abstraction; ein anderer Dichter, ber frühr pettigle itilite der zeinglenden Phantuffe und bildnerisch-schie pfeilich Ath hatte anebliden und thatig fein konnen, auf Errenung biefer Rrafte vielleicht hingearbeitet haben, und allerbings mit großerem Schaben und mit bei weiten weiliger icheinbarem Recht. Bu Dichtern feine Boglinge au bilben, urbeitete Richter eben fo gut bin, nur mit bem Unterfchiebe; bag er bie naturliche geneufthe Stufenfoige in biefer Ausbildung verfolgte, weil er fie felbft auf fa fühlbare und langfame-Weise burchgegangen,: wie wir nadfebiefen Geine Gelbfitftufdjung wurde baburch bierin bestärlt, bag er recht gut nach Deftaftigi's richtigem Enftem mit ber Mathematik beginnen fonnte, um fogleich und ABib für gelangen; aber er vergaß, baß ber Dis neben ber Dathematif nur auf bem Wege gur Dicht funft ober wenigftens jur felbfilcopfeifichen Geriftftelle: rei liegt; für bie imr wenige Menfchen beftimmt fein tomien, nicht aber auf bem in's practifche Leben. -Dort find allerdings bie Eistgeburten bes Bilbungstriebes wisige; und wenn er in ber Levana fagte "buß ber Usbergang von der Meffunft zu den electrischen Runftflut ten bes Biges, mie Lichtenberg, Safiner, b'Alembert, und überhaupt die Frangofen, bewiesen, mehr ein Ueberschritt als ein Uebersprung sei, und bag Cato, Seneca, Zacitus, Baco, Boung, Laffing, Lichtenberg Beispiele waren, wie die fraftschwere, volle, befeuchtende Gemitterwolke bes Miffens in's Wetterleuchten bes Mites ausbrache" - so waren bies eben, alles Gelehrte mit wenis ger ober, mehr Phantafiganlagen, Man begreift nicht. wie die Sportaner mit unter jene Citate tommen, die nichts weniger, als Wissenschaften pflegten, und beren witige Sprachturge von ben Beurg'ichen Geschen ebenfalls kunflich beraufgetrieben mar, Um die Magmeingultigkeit biefen Methode barzulegen, hatten gerade Beispiele von andern, nicht burch Schriften sondern burch Thaten großen, Mannern angeführt werben follen, namlich: daß fie auch nur in ihrer Zugend auf diese Weise ihre Anlagen gesußert und norber verkundigt hatten. Aber bier mochte fcwer ein einziges Beispiel aufzuführen fein, will man, nicht Big, wie Fean Paul nach bem angeführten Sitate thut, in fo allgemeiner Bedeutung, neimen, wie oft bas Bolf, wenn er lagt: "jebe Erfindung fei upfprunglich ein Ginfall." — Es giebt eben fo verfchiebene Arten von Aeußerungen bes Bifbungs- und Erfindungstriebes, als es bestimmte Unlagen und geistige Richtungen in Individuen und Polfern giebt. — Mis ift nur eine Untergattung bes Erfindungtriebes und findet fich gerabe immer bort, my mehr thatentofes, mußiges und beschauliches, mehr Gefühls : und Phantasieleben, und smar mertmurbig genug! wo bas lettere noch un-Klarer und unausgebildeter ift, bochft felten bei thatigen, weite und große Plane perfolgenden und ausführenden Individuen und Rationen. Go find unpoetisch, aber

practifc erfinbetifc Ameritaner, und von ben Englandern nur Die wiffig, welche fich bein Dufigggang ober ber Beichaufichteit ergeben; fo fint bagegen Brianber, ungebilbetere Gebirgsobifer, Reapolitaner, überhaupt alle, wo Rageden, Wolfstleber, Duft wohnen, wigg; es find Dillofoppen, Beloherren , Staatsinanner felten wigig; & find es faft immer Dinfteet; mit efnem Bort: ber Big tieff auf bein Bege jut Poeffe, er ift bie erfte Station belleiben, ble baufig von gludlichen und fruhzeitig foibilliggaft angeregteit poetifiben Raturen abeifprungen, und nut Bon ben umtergebroneteren Balenten nicht vertaffen wird. - Wir find bieruber barum fo ausfüht. lith, well biefer Beengang Jean Daul's unenblich viel Licht auf fein poetifches Streben und bie eigne Unichauung bet Werhaltniffe feiner bichterifthen Richte wirft. fest bier wieber, wie er Wille, Edutie, Sathre, Fronie für ifiltergebebnete Gtabe bet Poeffe batt; fein ganges Innere bilangte ihn mit Gehnfacht nach bem Ernft und bet Einpfindung. Aber er glaubte; bag man burch fene ben Durthgluitg ju biefen nehmett mußte, bag fie bemfelben paret von felbft gang welchen wurden, ja, bag man Mie burd fene Stablen burtiguführeit habe: Er annete bamais nicht, bag er bie truftigfte Beit feines Bebens binbuth einen unausgefesten Rampf gegen ben Sumor gu fühlen paben werbe !!! unb behieft feibft im fparen Altet bent Stithum bei, well er in bein "Capitatwerte" ben vollständigsten Sieg ber Einsfindung aber ben Sumor bavon getragen ju haben glaubite. Benigftens begie er biefe Meinung in ben Augenbliden, wo ber fpater gu erwahnenbe Opfimismus. in ihm herboritate - Doch wir mogen nicht weiter volifteifen! bill berteit beiter beiter

Gine eben fo mis feinem Leben und deus feinein! Invivibuellen Entwittelungsgange abftrahitte, auf einen Ben fo" merkwurdigen" Ruffchlug "Abet Ihn gebende Boes Aft bie: daß bas Biebetichreiben Berligteiftigett. Ergeugniffe bas forveillehfte Mittel fur Entwillellung best 2300 angistriebes, und bag bas anfibem! Babiete handbitthbiatete geiftige Product oas vorzuglichfte feil Bieberaft teloh: bere gu betonen, bug Bean Phill in fenen Grete in ber Levana ausbricklich baber bie inft bein Alige inigefchiteten Buthftabengeichen in Ginne butt' hatt' batt' Die Beicher ber Sichen Pelber gu Sachen feitiche Innb baffeibe baburch ein noch engerer Afelator und Lichtfinnteter ber Ibeen ale bas Gibechen fet, und weil unfeit Bosftellen niebr ein inneres Geben als Gein inneres Witten mare." - Aber hier fleben ihm alle bractifd's gibbe Menfchen; bie "im Ungenblid" gu fchaffen, Plane un mumfangen, auszuführen und zu wirfen guten, autgeften, und bie außerft wenig voel Riches Leffien werben, weeter fie von Sugend auf nicht gerabe fin Begentheil gewohnt worden maren, ohne itgent ein du Bered Spilfemites in fich fetoft schnell eine ganze Relhelvon Jven zu erzuigen und feftauhalten : fb bag biefelben von bem Augenblid ber Geburt an für immer ihr Eigenthum bielben. Basifar ein Felbherr, was für ein bffentlichte Gadwaltte, mas für ein politifder Reoner, was fogar-für ein Arit murben bie fein, bie nur bagu erzogen wurden, auf bem Papiere ihre Sbeen auszufpinnen. Wie viel bat felbft zuffere gange Wildung an Frische, Kraft, Gewandtheit verloren, feitbem wir vom

Mentichen Reben in Die Zimmer auf bas Papier unrick gebrangt murben! und felbft um wie viel mehr wirft Fiatigund gegenift has ein Augenblick best Empfongens Harier auf, das Marier Biedergeschriebene lin Bieg viel frischene atherische und neue Biebenim geben perloren webe, bie operber gempfongenen michenschwieden und in ihrer felbst, ing ber Appst sind, in And Macket phylicht jaggen mihn eine große Antorität: Gothey ipes, Minkes librigher ben Alles hictipten his auf ben Beinflen Bein mit fin fichgalles aufgrheitete. Und gerabe, mann ander Routellen parzielich ein inneres Geben, ift, feinem ben bad Beffere, uph Broffere fich partiellen, ber am Berten aufm Scharften und am meiften bereits in: markide glebt, m. Diese inneren Besichter schon innerlich anshithan in parpoll formance und happgrufen au lassen, miste allen ber Bwet ber zeiftigen Bilbung fein; benn mur bann orwenn fie im Innen polltommen ausgehilbet find ni testen iffe als polltommene Gestalten beraus, mab: nend die parfigumen jund Solbgeburten bleiben muffen, wenn fie gue ben innerlichen Bilbungs fchoofe bruchftugertias bernesaenomman und gangen inge zhem materiellen Augenhend materielle Mchreibmittel gufgezogen, merben fallen | - Alles plastisch Bollenbete, tret, nach gerf biefe -Weifering bie Buffenvelt, foger, nicht bloß bie gefebenen, fonbern auch bie gehörten Sunfimerte. Ga ift bag eben has matifice Malent, meldes invertich bie Gestalten fertig Libet und fiebt; mas aber innerlich pollenbet ift, lebt, und mtflicht nicht mieber. - Darum fibrieb Sothe, nicht, und barum konnte mit, Mecht behauptet, werben, baf Rophael bas aniste Mablengenie gewesen fein wurde, auch

wenner er obne Dandergebonen worden! ibri: Kanfican: Dand lable fühlte bied eine frincht wortischen Enflicht & mobil, daß m nicht mat: an intandem Stellen den Aflicielle Gater barant hindeutete. fondern dominer in feinem .. Comesen üsidem dung redeutedikain erlankle mahikmak, nanis ilalik mullen Chand arbeiteindig folgefeth bie febenfiett affieiteten vor fich :- fichte :- Und im od ingifiesen bichsten: Wittigen: des Schaffens gilt; follte bieg nicht für bie niebrigeren Bib Dumpatriebe noch bei meitem mehr geltennwelfferiftie- bis Aber biefen plaffifce und innere Befichtblitin: war eben von febber: Sugend aufrie Michter imentwicklt acblieben, jo faft ertrudt wonben ... Diefen Ginnetann fich nur entwideln an Anschaunuhen lebenbigen a Lebenb aber an wieflifden Reifterwerfen. Aber fiche haben :gefeben, wie er ichen in ber allemften Entwicklungsperiobe bet reife ren Anabenjahre nur in Buder hineingeworfen murbe, und alle feine geistigen und moralischen Anwegungen fich nur an gebruche Morte Uninften, fo bug er mang befonbers von fich fagen kontiet "bag; wein err fiachfanne, er eigentlich eine Drudfeite berunderlifegiff ja; biefer: Mangel an Ausbifdung bes frimeren plafifchen Boefiellning: finnes ging farmeit; baffrer gebrudte Borftellungen:tinb Begriffe nur nach einunder, nicht neben einenber behielt, und baber nech in feiner Chilifilebensbeschreibung beflagt: "cikmal Ginte für topographisthe nund geographische Wer-Bellungen und nie ein theres Bilb von Landcharten und Landerlagen gehabt zu haben. - Dornen hafte er ferilich eben ju allen jenen fo amendlich mannichfaltigen und eigenthumlichen außeren Spalftanitteln, von benen wir bereits fo manche ausführlich befchrieben haben, greifen

mort

midffen jouine burch ! Fintene wor benn außeren Mage bei ftiteen Stubich Linds Bituppfiblonen bas Gelefente Gelben with 114 of the district and a second transfer series of the second property of the anbeimbebautegeich unibraits biefen verfchennen i Beuch fisicon buan Weutsi ficianguisgen, gafailtechzufigen und gedeffeillia fest ride and Mutter ju mifthein. Daß gurben ingien-Aufliguten date notefin Doc und latifer ihm liegen-Biell Ctengintiair, ville reit geleichfamt volie Papler wildber in fich -hinkinfilefennulagie: hinus Wieberam- ein inatestelleb und fichtbache giriren auf bem Papiete notifig war, liegt am Magustime biebnistfwentige Beige basun, baf er fo finge::Baben Bas fchlummernber, pfaftifche, innere: Seben bande todby anfere antatertellen gu terfeben fldb. gegroungen fühlte, war: ibag felbft binn pais tenes innece Auge fich enifiching, bie Bendhimmy gu find geworden war, ale bag: we fich won biefein außeiten: Borgeichnen batte 408mathere tienem Die Mengfitichteit, irgent einen Gebanten mi wertieren, bud ibn jeben Aligentelle Gebertbwertzeuge inn biet comb :: hatten. . Er tief baber meif einen fotthen im Wer-Bieble: nicht wachfen and wifeti, wo er albeit fich wie leine Zavine in einem Erbball wollte Geffalten bufs rollen funtit; er wart frob; wenne er ihm auf bem Papiere hatte, mer ibir fine einen Gebrauch aufzehanen. Er tag ballwie nin tobies Golifiliet, und wuche nur bie ein Maufinie werdrungit; findt bah er hatte, Unifilit gefchlagen nunbilainsgebochtet; eine Belitus ober fine Dontinppel ipolben ibergieben Tonnent :- Da fein Didfergeift erzeu: symb sutmer thing rode, so erzeugte er maufhorikly folscher unausgebilbeter Banmaterialien, und trog ber ungeheuren Berfchrondung biefer roben Gbeffleine war ber enuchi fiines, Andren enound, darde fanis i dand dan enuching findstand of production finds of the constant of

Das joung biele Bastinge uin feiner ober der andern Gattung in ben Mitte ober in ban Schreibuhungen "Li-Bergemanituliches bei biefen außergemannichen Methabe eines so miginellen und durch Sprache. Gebanken weiter-Leit, Die liebepolifie Freundsichkeit und ftrennfte Gefütung mit fich fortreifenden, hurch geiftiges Belohnungen wie Strafen ben jugenblichen Chraeis wodenben gebrere lei-Beten : maremobil fein Munder: inteffen läft, fich felbst aus bem, was jer, au Adelegen von den Fortichritten und Leiftungen, bieler Bonlinge inn bengangegebenen Weilen ion berichiehenen: Drien feiner Schriften felbit mittheilte und mas dapon in ber aufbemahrten Ban mote Authalasie und in hem rothen Buche noch ju finden ift, felbft in Bezug auf big unter bem Erfinder bieles Softens asftandenen Beglinge, garifein beweisenbes Refultat gieben, geschweige benn einesufür sollgemeinere Anwendung . Die übrigens nach unferer feften Ueberzeugung lauter folche Dichternatüren ale Beber bebingen murbe. Ge ift allerbings jum Erstaunen, wenn bie beiben alteren Knaben, Leo Rogel und Georg Gloter, im October 1790 in ei=

wein Bage, wfferere einen Bogen Unberfebung albs bem Frangofischen, anderthalb Bogen in baffelbe und einen Bogen Wufflige! ber letterer vier Bogen Mufflige, brei Bogen Uebersehungen aus bem Frangoffichen und zwei Bellen Mebetfepung in baffelbe, ale Dubben Ihred Drivat fleifes belbenditen; im 8. Dicembre 1790: Beorg Gis tel with mout Bogen Aufliger ha Januar 1791: Eco Boje ift acht Magen breifig Bogene; Georg ift feche Bantat vitentrogionnig ; fin Bebriat jeber fan fun't: breifig Bogen, und im Dai beffelben Jahres fogar Leo Digel gundert und fünftinbbreffig Bogen an Waffaben einfleferten! - Richter verfpottet gewife fermagen fich felbft, wenn er in fement rothen Buche babel Bemertte ,, bag bie Rnaben jene Erzeugniffe in bem Ereibhaufe bre Ginbirftuben f geliefert hatten. " -Beifviele aber aus ber Bon mots-Anthologie findet man in ber Bwaria, G. 1386 Dabei fallt auf, einmale bag ber Lieferant jener hundert finfundbreifig Bogen-in ber Bon' mittel Anthologie bochft feiten vorfommt, wahrend Georg Eidter, ber verhaltniffmaßig fo bebeutent viel weninger nieberfcheleb und ben Richter immer far ben beffen Ropf eitlarte, am haufigften; bagegen eber wieberum beffen neunjährige Schweffer und die flebenfahrigen Anaben ihm nicht biel machfiailben"). Ferner geben bie Dotate aber bie Litferung ber Unffage nicht aber beir Dai 1791 hinaus, eben fo bie Bon mots- Inthologie, maif-

<sup>\*)</sup> Go fagten anter andern bit sebenichtegen: Der Maufih gehört zum Steinobst, weit er innen Anochen hat, — Gott ist unset Aaselbecker. — Das Gehen ift ein immerwährendes Fallen. — Einer der alles ausplaubert ift wie der Aetna, der alles herauswirft, was hin-

rend Richter beinahe brei Jahre lang ber Lehrer bieser Kinder war. Sa ist wahrscheinlich, daß, da er gerade um die bezeichnete Zeit seine größeren Werke zu schaffen anhob, er in jenen Anregungen nachgelassen, und diese künstlich ausgezogenen Uhren in diesen Beziehungen wirklich still gestanden haben. Und fragt man nach dem Ergebnis des ganzen Lebens dieser Zoglinge: so diese das Schicksal auch darauf die Antwort schuldig, indem sene beiden altesten als Junglinge bereits, starben, der begedretste namentlich, Georg Cloter, als Officier in dem franzosischen Revolutionskriege. Die Erscheinung bingegen, daß er so kleine Kinder zugleich neben den so viel alteren zu so frühreisen, witzigen Aeußerungen veransassen, haß er wicht seiten, witzigen Aeußerungen veransassen, phisosophiren, die größten musikalischen Kertigkeiten entwickeln sah, ohne daß sie später sich vor anderen außergewöhnlich ausgezeichnet.

Man sieht also an diesem merkwurdigen Erziehungsproces überall nur ben Dichter, der sich an den ersten Stoffen, die ihm in die Sande gegeben werden, im Schaffen ubt und lebendige Wesen zu Trägern seines eigenen indwiduellen Selbst macht, wie die späteren Charaftere in seinen Dichtungen. Es ist seine Welt, für die er sie heranzuziehen sucht; und wie er keine andere kennt,

einkam. — Wenn die Secle sich selber schufe, so mußte sie zweimal sein. — Die Weit muß ewig sedt, well Gott wo gewesen seln muß, und in der Weit muß et sein, weil er immall ist. — In desem Leben sind wir in der Fremde, damit wir in dem andern Meister werzehen u. d. m.

als bie bes nur innerlich lebenben, beschauenben Denfeben, und fur feine andere Wirkfamteit und Shatigteit Reiging und Sinn hat, als für diesenige, in welcher der die Welt veschauende, nur von innen heraus betrachtende Geist wirtt und schafft: so zeigt er sie diesen Wesen, und zu solcher Thangteit erzieht er sie. — Er lehrt sie, nur Lenntusse und Ind bas practifche Leben, fonbern jur Erzeugung neuer Ibeen aber jur Erweiterung ber Kenntniffe anzuwenden, und er lebrt ie biefe auf biefelbe Beife fuchen, in welcher er felbft zu ihnen gefommen ift. Es ftrahlte und herrschte hiebei nur feine Individualität, alle übrige vernichtend; bie gewaltige Sonne feines Beiftes entzundete fieben fleine um ibn ber, als die kleinen Abbilber ber feinigen, und es war jener Einfall, ben zwei feiner Schuler in ber Bon mots - Inthologie zu gleicher Zeit hatten, "baß er ber Planet Gaturn mit feinen sieben Trabanten fei," so mahr als treffend bezeichnend. — Mes in und außer ihm galt nur in Bezug auf geistiges Erzeugen, und er hatte tein Gefubl für ein anderes Biel und Gluck, und, wie er spater auch feinem Freunde Dito zurief: bag biefer "fein Para-Dies, fein Deru, fein Tempe und feinen Prater, wie er, auf bem weißen und blauen Papiere fuchen folle, wo es fein argerliches Wetter gabe, fein Difflingen, feine Sefanbten : und Reichstagsformalitäten" u. f. w.: fo zeigte er, ohne es bestimmt zu wollen, feinen Boglingen baffelbe Biel und Paradies, und fuhrte und bilbete fie unbewußt lediglich barauf zu. -

Die Hauptbestätigung aber von allem bem, was wir fo' eben, und mar tim best nun Folgenben willen, fo

ausfalutlich von feiner Unterrlebilde und Enlehungemethode in bir Giditoarzeitbacher Rinberfchule berfichteten und banlegten, finden wie nur in den Radistriettaen biefer bichtenben Erifebang wirtlicher Befen auf fon als Dichter im- eigentlichen und gewohnlichen Ginne bes' Begulffs. Denn nut toutlae Monate Batte er liber biefe lebenbiden Stoffe bie Drobutte und Gegebniffe feines Bebeilo, Bentens und Granfindens aus mafeffen verfitcht, und fie gewiffermagen zu ben banbeinben" Derfonen itt einiem reellen :und iti's Leben getretenen pavagogifchen Rominn gemacht; wie er bereit felbft in feinem Dagebuthe bemeette: "baß ser mit feinen Gleven Pfatonifiche Bigfoge erlebe und aufführer" - ale ihm auch schon, und gröar im Juk 1790%), ber feste Entschliß wurdt: ben bereits" in Zopen im Entwurf gewagnen babagogifchen Roman uun enb= lich gu fchreiben, und bie wirklichen Wefen feiner Schule au ben Ibeellen Stoffen einer Dichtung au erbeben, in die er mit größerer Fille, unbeschranfterer Freibeit und in einer von ber Phantaffe fo weit, ale es bie Raffung, Guebehnung, Erhabenheit und Liefe feiner Sbeen, Empfindungen und Inschungen' forbeite, erweiterten Belt, biefelben binein ju ergiefen im Stanbe ware. - Go gingeni eine Beit lung bie beiben gewiffermaffen gleich erbichteten, mur in ihren Stoffen vetflichebenen, pabanogifchen Momane, ber reelle wie ber iveelle, Beibe von ihm, bem Schopfet und ber"Seele beibet, geleitet und geführt, ne-

<sup>\*) &</sup>quot;Go wurde ich es auch mit bem Romane machen, an bem ich laiche" heißt es in einem Briefe vom 18. Juli 1790, gerichtet an Christian Otto, bessen wir unten in ber Folge weiter gebenken werden.

ben "eigendes her, in einander übergreifend aus ischinden sicht went schingen ber in daße der ibeilles weit er fich num nicht zerst holbst, sondern auch seine Gestalten "die in ihm die Wihrzeuft der Arbungerd und die Bihren und zu hehen und zu hehen und zu den seine Gestalten Boden und die Bihren und zu den seine Gestalten beste "
noch eine Spihren in der seiner seine Gestalten beste "
noch eine Spihren der der seine Gestalten beste gen werden seine gen werden beginnen beginnen beginnen Gestalten bestenen beginnen beginn beste gen beginn beginn beginn beginn beginn beste gen beginn beginn

: in Menn geheine ihan Betreze in's geben gu rufen im Stande morn upften, bie erft vor Aurzem begonnenen, ju Ende bes vorigen Ropitels bargelegten Gefühlsanne gungen fich noch eine Beit, lang, fortfeben und fleigere, um dunch electrisches Mannen bes harzens wie poetische erjeugende jund geffatigibe Schopfungstraft, die nichts ift als eine patenzirte and aber bie gange Wolt fich gefret fettbe befruchtende Liebe, Ju-meden und ben Warmeftoff ber. Mantafie: von der ihn bedeckenden Eiseinde zu erler fen. Und außerhem mar die plastische Wilbumgestraft, die bagu psnuhthen ... erft noch burch einige liebergange aus ben gent geftaltlofen brifchen mitigen Producten burch allmählige Uebergänge dur fraftigen und auszubilden; gleichsam mie einst in ben raben Anfangen bes grieche ichen Drama's. aus bem Chore aff ein Cheragos hervertrat, bann. mehrere folgten, ,, bis fich, eine ganze bramatische Bett, geftaltet Dies führt uns zugleich auf feine gefelligen Berbaltniffe und feine geiftigen Erzeugniffe und Lebensschickfale bis jum Beginn und mahrend ber Ausarbeitung feines eiften Romanes gurut. -

In Schwarzenbach selbst erfuhr er zuerst bie An-

nehmlichteiten und Anregungen eines umunterbrochenen beitern und gefelligen Berkehrs mit mehreren Mannern, welche Sinn hatten fur bas, was feine Seele erfutte. Er konnte jeden Sag mit Cloter, Bogel und Bollet fich von feinen Unterrichts - und Arbeitftunden erholen und Buborer balo fur feine Scherze, balb für feine Refferionen Anben. Das Berhaltniß erhöhte feinen Reis burch ffundliche Erinnerungen an feine hier verlebten Engognfabre, und besonders erhebend und rubrend erschien ibm ein Berfehr biefer Art mit bem Pfarzer Bolfel, ba er bem ehemaligen verehrten Behrer als ein gleicher jur Geite fant, ja mohl manchmal im Gtanbe war, ihm im erbohten und gefteigerten Grabe Erhebungen, bie er fruber von ihm empfangen, bantbar jurudjugeben, und er feierte es in feinem Sagebuche als ein ihm begludenbes Greigniß: "baß ben Pfarrer ein Eroft von ibm getroftet habe." Aber es gelang ihm auch außerbem, biefe Freunde und noch einen größeren Rreis gu einer geordneten und balb öffentlichen Gefelligkeit ju veranlaffen, und in feinen biptertaffenen Papieren fand fich noch ein von ihm aufgefettes ftherzhaftes Gubfcriptionstircular zu Bergnfaltung regelmäßiger wochentlicher Berfammlungen jener genannten Manner und noch brei anbrer Schmarzenbacher Burger an einem hubsch gelegenen offentlichen Lustort: zur Birke, weshalb Richter biefes Circular feine "Birkenpredigt" nannte. Aus ben verschiebenen Unterschriften leuchtet überall die berzlichste Achtung und Liebe für Richter her vor, ber fich in feiner jegigen Lage gegen fruber wirklich außerft behaglich fublen mußte. Die ihm hieraus entflebenbe Beiterfeit fuchte er unch auf bie ihm untergebenen

Bogunge, auszugießen und barin befonbers ihnen liebevoll ju geben, mas ihm bie beengende und befchrantte Griem paterlichen Saufe an Rinderfreuben fo fchmergen. Es muß uns gar rubrend vortommen, n einem Briefe vom 10. Angust 1790 an und folgende Melbung finden: "wie man vam wieramen mit einem Sang im biefigen Ballfe: und was mich am meiften wundert, ifte bag ber Eraminator felbft mittangte""). Ihn felbft finben wir fogat auch nicht obne einiges Erftaunen in jenen "Berfenberfammlungen" als eifrigen Billarbfpieler. Baren Booch biefe gefelligen Berhaltniffe am Drt in ber Gegenwart reizent genug fur ibn, und beschäftigte es feine Phantaffe angenehm, in jeder Boche jenen Berfaminilungstag als einen beitern Punct im Auge zu boben: fo war bies noch bei weitem mehr ber gall in Be auf Die Fortfetung feiner eben erft angetnupften Bofer Berhaltniffe, welche burch bie raumliche Entfernung nich mehr im Berth gefliegen waren. Jebe Boche eilte de bed ber bier Stunden entfernten Stadt, um namentan ben Schetzen und Spielen jener weiblichen Wefen Muthell ju nehmen, mit benen er in fo freundliche Beetterungen in ber letten Beit gefommen war, und ble ibin eine bon ben Schwarzenbachern fo verfchiebene Gelegenheit gu gemuthlicheren Anregungen und Ausstromungen feiner Gebanten und Empfindungen gaben. Sier

<sup>&</sup>quot;) Man sehr hierüher bas Rapitel vom Kangen ber Kinder in ber Levana 5. 55 bis §. 57.

III. Theil.

war es, wo zuerst Empfindungen in ben Schen und in bie Reflerion sich mischten, wo er zartere menschlichen Besen mit weicheren Sanden anzusallen erbien Sanden brund Ernft zu milbern, ihr bie Form ber Sustie zu achen de sondonthetink Market ikging chilging in und in hennungen in ben Ernft, ber Empfindung und ihre Phantalie übergeführt wurde. Denn es konnte anichte feblen gibas biefe Madchen, benen er fchon in jenen Minichtenbenralsiste liebevolles, ernftes, ftreng fittides und mittigeft Mafen erschienen mar und bie er barum wicht bluffierheiterterfonbern auch erweicht hatte, ibm in bie Behnficht mie fin Die Leiden ihres Benjens ; ihre Schublesigiet, undritere Gebrücktheit, Dannern und Aeltern gegenüber, immer tiefere Blide thun ließen, dann und wann Gebus bei ibm suchten. Die jehigen Gange aber nach Dof musten feine Phantafie um fo michtiger erregen, ale fie iben in biejenigen aus feiner Rinderzeit von Johis aus , wo biefelbe Stadt faft auf bemfelben Bene ofe ein Gegenfand felder Sehnsucht vor ibm gelegen, lebenbig nor bie Erinnerung brachten, mit benfelben gewiffermaffen foll nonzigu: sammenfielen und biefolben Gefühle und Empfindengen. von ben Tonen ber untergefindenen Wergengenbeit webmuthig umflungen und von ben Sarben einer wiemethen auffleigenden. Bufunft verfchonert in bie Bruft :: jerrfieführten. In nothwendiger Wechselwirfung wurde fein Berhaltniß zu biefen weiblichen Befen ernfter und inniger, je mehr biefe nach Art ber Fragen naturlich an einem ernft poetischen und ihre Empfindung aufregenden Sein mehr Untheil nahmen, als an einem bloß ichergen= bem ; - benn alle find ohne Unterschied pon ber Ratur

angewiefen, an Shennen. ber Rubrung mehr Genuß gu finben als an benen bes Sachens; - und von ber anbeen Geist zog es Richter immer mehr zu Wefen bin, bie biefe bon feinen mannlichen Freunden und Befannun niche gesannten Theil feines Wefens fo gern in fich aufnatimen und ihn entzunbeten. - Es ging barum nach und ingth eine meetwurdige Beranderung mit ihm vor. Bie Fer bas bereits entwickelte Beburfnig batte, alles, smallion gwade erfüllte, fchriftlich aufzuzeichnen und zu andwideln', mit Aubnahme alles Philosophirenben und Reflectiventen, Aber welches er lieber fprach ): fo fuchte Grin Botteff ber immer mehr erwachenben Empfindungen, ehe er fie, in organischen Erzeugniffen nieberlegen tounte, einen Briefwechfel etnftet Art angufnupfen, wie er fruber einen mehr fatgrischen und witigen geführt hatte. Go fluben wir im Jahre 1790 verschiebene Berfuche, mit einem ober. bem anbern jener Dabchen Briefe ju wechfein- Zuerft mabite er fic bazu Renata Wirth aus, von ber er glaubte, baß fie ihn vorzüglich verftanbe und von ber er in feinem Sagebuche notirte: "Gine verfieht mich - Renam." Jeboch gelangen biefe Berfuche nicht gleich.

Es wunde ihm jedoch im Laufe des besprochenen Jahres eine andere Gelegenheit, die große und machtige Werchnberung, welche sich in seinem Innern zu entwickeln begann, auf sehr bezeichnende Weise anszusprechen. Ein nemer Bekannter von ihm, an welchen er fich zuerst wegen

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ericheint in biefer Beziehung, baf Jean Paul mit Fr. D. Jacobi über phitosophilise Gegenstande sehr busflige Besefen schrieb, i singegen, mit ihrend bei in Gesprespies barüber Abende und Rachte verwachte, —

beffen reicher Bibliothel anschloß, war ber Rector Wern= lein. Derfelbe, ein bei weitem mehr ernfter und gemuthlicher Menfchale bie übrigen alteren Befangten Richter's. war durch ihn angeregt worden, pon Neuem philosophis ichen Stublen fich zu ergeben, und mar in biefer Beziehung gewiffermaßen an die Stelle des Pfamers Wogel in Arzberg in Bezug auf ben: Bniefwethfel 311 Richter getreten. Lag es nun in Membelu's ernflerem Stemuthenober barin, baß Richter nie in einem folden Subgrbipationsverfannis zu bem jungen Mawe wie frihen zu Pogel, geffanben, ober in ben fich jeht enbers gebenben und rudwirkenden Stimmiung Richter's, vielleicht in allen biefen Grunden gufammengeneimmen ... genug! Wernlein tam ihm mit Mudbellden nicht grifferer Schrung und Liebe entgegen, als es Bogel genan: und bennoch flammte Richter's ganges Berg auf, als Bernfein in einem Briefe vom 28. Juli 1790 nach einer allegorischen Darftellung feines vergeblichen Suchens eines Fubrers burch bie metaphpfi= fchen Gefilde mit berglichen Worten fich in feine Arme Da antwortzte ibm Richter, vom 9. August: "Mein Den ift noch voll von Ihren Brief. D! wenn Gie mir vor gebn Jahren einem folchen geschenft batten, wo ich meine Urme um jeden gehemerischen Freund fo innig folug als jest um einen perennirenden; mo ich feinen Menfchen faunte, nicht einmal ben nachsten; mich feibft, Me aber liebte; mo ich noch glaubte, ein Freund ware fo leicht aus ber Gludszehlepfotterie zu ziehen, als eine Geliebter we ich jaus bem Jugenhpgrabiese noch niche gefagt war, aus ben wir Alle muffen und in bas bes Alters, bem die Erfahrung mit dem bligenben und

fcneibenben Schwerbte teine Rudtehr verftattet; ach bamals, wo ich bie Sonnen : und Sommerfiede bes weiblichen Derzens und bie Phafen bes mannlichen nicht tonnte; wo meine ungetaufchte Sele faungenemmen von fich feibit) alle Beelen umfolang, wied ich jugleich gehnmal bittimer und indresscher und gladlicher: und ,twombhafter war; ich mochte bamale gethan haben was ich wollte! --Anth fett treibt Bhe Belof mit feinen Literarischen Aen-Berungen niem Biet um elmant bfteen um.". Imei Lage patte fefte et Dieles Geetten nanf. fotgende Beile fort: Die Gackilitet Biece Geplicismus ift weine Sim Son rinitifatite welfte biefer Gedenbierrand meine for febr ein, vaß mit keine Wiffenschaft wiede schmedte, with ein Buch mit ficharffuntigen Unfinn iche ich lieber, ale eines mit fichtein Menfchenverflander weit ich bloß nad les, um meine Seele zu üben, uicht aber gu nahren. Bum Glud wirde ich damais von ber Bigmanie befeffeng bie mich, uni Segenstunde bes Biges zu haben; burch tie neuen Intereffen jum Eicht wambte, bas ich burch bas Bigpribmil aus Strubilli fri Fonben pertebrte Bin ber Ampfinbing! war ich Gatheig frand biog ben. Schriftfellein, bie mich in jene off begegien, werbemie ich mehre Rrans-Judipantiation: Buin inglad wate Dicker fequilige grane Staar auch in ben Augewinseinergust inibien Greunde und theer Fremibe. Wit Latin vine lang was gin it be in

piler kommen wir min zuglich auf ben oben erwähnten sonberberen Widesspruch, ber fich zinfigen bem am 9. und bem am 11. August gaschnichenen Shaile eines und besselben Weiefes bund giebt, wonach ber exste seine Jünglingszeit fur gludtlich und bem Eust, ber

Siebe und bet Phantafie überall offen, und both wieber diefelben aus Mangel an Freunden und Anregungen untbehrend z ber aweite dieselbe benich fein noth feiner Frenkoe irribantlichen Gfweitismun für vorfehle und feine jegige Stimmennen auf Anficht für Die weiben gefannen ichte bielen Widersbruch verfill Mithiert feit biefer Beit smorar. fich gewissernaßen durch die musiken insichtiger werdertor Phantafie von jenet falten Benfandenoibe wonig, Er ders beite Bufammentfange feines Bebend hnieusbeitar? uns feine Gebanten und Empfintungen infeber an ble innunt mehe ihm im poeifichen Lichten ericheinien ben Innibenfahra in Ibbig und Sthwarzenbudt aufritefte, bis dar fein Er bendenbe fuft jeben angeniblich Bald bettagte et wirf bas rubeenvite, febmerglichfte, far wohl auf ball bittenfte, biefe verlorene, nagfinlie und bürfrige Junglingsgifte bath erfifiete er bir Ginbettes welche biefelbe über feine Phanteffe und fein Derz gezoten, für eine Nothweidigkeit, fat für ein Giftet, und fachte fich einstebetten, bag er in berfelben boch eigentlich attr feligsten tilb. ain fcoheffen gewestit. ware." Mittiride fallte Et biefertittheite noch bes Gube fettivitat feiner Simmungen Die legtere Dleiming wer flets: entinetite) ein Peringich jener Achenblicker wo ich mit Einer immer ficht taufchenbong, aber heitebenge Sesbfinefries beribeite auf bas Anbergrowinistene mas er geleistet zurund fah, und nur die Banjuge, dicht die Mangel finde Lei-Manigert vor Angert hatte fie boff er auch fpater fogan file jetien Dichten eine gleiche Sugette verlangte ;---- wolle ein Product: foliter, woonerein ber Mennierung Wen fenfe Beipfiger eind Softe Beit mit ber vorgeffenben und machfolgeriben vermifchter und wirtlich glaubte bet babe du-

mille reben fo feurig gefühlt ; -- ober endlich folcher Auatubliten worfditer bas Leben ibn naftlit berührte und as finner gitti fattite, ibagbitien bie Jugent teaft zur Ertrapaicht folder Bolieite in fenem Grabe, wie bamals, nicht mellentimennichne. id Bie erftete Meinang aber und bie wolheren fin bie fiebe Beile and ber bamaligen Beitrofpelicht; gindbierbeftlindig, iduf liber eine fin bon erhabenffen mitte Grendligften Minteften bet feuftigften und reichflen: Peditbe foines Bebeilegenis) er fühlten bag bie größte Aberginicht bie rycoften Einbebung innt ber bochfte Bering für bibnigut fratt frattiffiniente mobiet mit Wehmuth auf die fteffer geworbenen Blatte Bielle , bie ben nunmehr eift jugeführten Gtiff inne. mid Miche utib ungelent zu bandhaben vennschten, und mit Schnierzucht die Innglingsgelet gutingfabi i mo bee felfic i aufflummanbe Wilbnergeift aus wieten unenblich wiel geringerent Magentelikes Riefenwerte batte aufhauen tonnent - Bis romben noch oft foldfei Aengenungen aus i Ragebüchenir und: Britefat ans fabrener - But verfelben i Beitwefpeitif billufchung Klagt wete bie Begen Warnieln Men ben Mangel an warmen Freinvon inniemed Sporter: wastend ver un diebern Deten ablit Furben gunuchifter Daiftellung ber beifem Gluth mit ber eriBerigel Sundi Deinachnis geliebtigibe, und ber incefet-Ander Bertiffe, bie ihr And ihnergefchiegen, Miten tonn. -12. Co: fithfte: willt, s wite bie Minfthifte varia lage, buff een chege fai vielunein Boch unt kine Phanthis inivegende, Misfiande: Milanimingebrainer interen; um direr entfechatbeite Steundeligustet efte fo entgenburde Allering fite ibit attiverfichaffen frunte von richte frather ein Breund gemangeit! fonbete bag be vielniebt bei vom Zufanimen:

fluß mehrerer Erragungen abhöngunden Drinds rund Phantasiefraft enthabre, die mit singmissennden oder einer Geliebten eine solche Bebeutung, gegeben und sie mit mis nem so poetischen Licht, umangen haben würden Grundsteit war, zehe Mornfein's. Freundschaftsbriefi ihrenfatzunglisse te, iene Empsindungstranztrbsatiorisch ihrenfatzunglisse dene andere Ginstusse bereitel berbiesesübrindungsbriefi Bedah den Schluß besteltel herbiesesübrindungsbriefischer Sebah den Schluß bes Briefisch denn einem Wheiluber Abhuld auf seine Freunde selbhi sinchtenedungswir, nier Wegung auf den spiece bogiet von herbiebenden auf siehe imsber Worstellung, einenturen kenttenzenken delten auf siehe imsber Porstellung, einen um kentenzenken delten den den inden-

Alber ber Grund abiefer-gefliegenen durufliebungs: ftarte lag oingig jest smar singanfalligeng Menterlichteiten; ed man eine sonigen Bemanbfreundschaft, und felbft in winein unondlich bobaren Mrabe als fraber, jett ein Weburmis geworden, meldet er auf alle Weble, unbeide jebour Segenstanber ben ihmenner autgagen Tounder ober bustie Steich balten, mochte, au ftefriedigen fuchte: Derfru ba Werplein, nach Danglaht an der Kifchinerfaht inneber eben als er ben; gleichlau wie anthie enferifmering eliebeibetunbfiballe bed : Dickterde perichteten zielebes bribf it kimpfangant ichter flot. Mebien mentt reinenn ibattier mie ,imindimen Bomettbar gerbefenen, i Bluthnatt i Christien intitto jirhen eti, buch fcon neit a feiner Michail et Lund Miniagrafiatezeit agellumit hatta: Sim Aufi 1799rchegannom nicht: itan mit. Dits jenen Beiefmechfel, ibm wittgeba Sabte unstadethrochen bis au ihrem leiten Sichmiebenmfommenfinden nn einem und bemfelben Orte fortgefahrt imgeb, fonbann, er eifirte ben

Formub and Independed and Die Chlifte bes Weges von Schwangenbachuning. Duf , .: wenn er frine Gange betthin antenti Das Benftligif Attes ju Bean Paul warb nach untenach wer biefem Bugenbilde an eines ber pfpchologffc werknindigften, die es in ber Wett je gegeben baben may p:fo wite auf ver unbeen Geite nicht feicht ein ahnliches Beifpiel'gefunden weeten biefte von ber unenbiichen pfydifdemi Bewall und Reufbi bie ein Mann auf ben anbern, ansgelibiten Blithier wis bite in blifem Augenblick eis nan Ereundep ferigie # I Die, beif ves Dito fei; und wie er fpaten, wuch fer feinent fachtigften. Setter, bie weinderbaufte Stufft ines shierifdjen Magnetionens wuf bie fungften und ftartften Raturen burch bie Seelenfraft feines Bollens ausübte: mind Geraldemoalbigete : forward fetet, roo feine Phantafie : sindi faden l'intellectueller i Codite det electrificen Entlabanig: entgegengingen, im Magerblich Dito's ganges Gein und Leben für farmer ibm anbeim gegeben unb minkich ifind: Gehalfel: von bed Letten: gangen Leben miffcheben. : Don bent Moment an, woo Richter's gemaltiger Butige erwacht, metterlentites wer ber befruchten bien Gewitherundlerige feinden Breitern, die der Entladung antgeginnefic decknogerenitoszw Witostrat, wie ielet Jehova im finnmenten illufcheichte mit eftigen blibenben Augen lithenell aufhaute, ibn mit feigem erhabenen Gebanten ninde Ibermuniten beim Gliffenhilblimmel ober im Morgenroth ubmikonntis: die gan it fire Otto uninfes anderes mehr in her Beit aller ihrig undinen glebtellnar für und bnach ibitan Grondisten now bet Beit Michtern ifbrutlich an, und roanbibie Dafon fin inmmen, welcher ber Dichter beburfte; daß ficition anhore und feine Pline, wenn er bas We-

barfriff hatte, Ach missiglereiben von bie Ale veitelbitte ffeite Etheben ffe, bie Beichen: femes fleichen ben Atunins; bie Bilde berunte Minus Befannten, gening! We Beinece finere einte duffere in Gefthichte feines i Bedeites ball fier anisfange much beandivertei feine i Briefe. Welther fein inicht ratieriner Remie fir die Geimart zu schreiben Luftlindiger Wedunger bindet bind He din nath knie Enderand in ine Bortine in kine whei math Verleite und Thur voiefoide, admit finadid evelitäte inche teber Ednuer, wentandik madbirder inefelis abenige biffall mer iverbe ver ente Bole unto Beenstille golde interestatione veit er: illo Sha fiete dei fade laife Beleggulig sinilies rome Angen omerbies wand Done a gling Bedeut milli fier Derfels Sere per gentligen; bande gentliebe, while bet petition even for foot; The unio brancier universitein blieft; alle der Dichter feinfel iber dewifternaufen auf biefe Bette die Entbifffindigteit mit bitte . Anto after utile factberer beithichteten das Chabite mit thirtieb, word wieser Ausgrade mure eine innibung eordereit Mateue fich thirtgeben Towntelt maint munich wohre derreinest Selber udahend von Ernnfender begischen Endigteit kinds fillien Genies hit der Dyfering eines Montain and sein Bell Bell benibit lettibit ballingen borreifendien untbortplatzibi furfiklimen internetentivertor, hiides hi thenebrestante for ben and enternisms both Deto's OS detinet, wer submit auffent beffen und Tellen ichriftigen Der befferteilt ivat, nicht nünenklichtenklichtenfise Geachten utner Weine neuffelges gegen wiesergelftige Evelatty biet ihrten trottete Achticle through and abeideditigie, if mosmittigigrais/ichteine: Und felbiftiber Buhng wenichmibafür wutbe, bie Beligfeit, einem foliben Maniden bem feinigen nennen.

biffeit "Leften: unit iffm burdfeben und fein hachfied fiber inditer gefein ihre allen Wenflein, wenigent bis Mintezoit von ::deffen: Erben findunth, genaffen zu haben .--fener 5 Bobit: gipait that mitheimal wellimmer und bill-Mingle matreiber Michten kundalen von den hohigen Mondt delle Kildellergeftrigerennieferlängenbilder Liche geinnerte. Das et die Iden Freumenisine Athanisaffenes, werder Bofen weit: fordeiten Bluft: liebe und wenn et ihm binn woll den Auflandrumvillestishtfühlen ließ zwischen denberet in vbermenn Mi Gliebe inferen Befonntfilieften ihn auf. Alemente Manbeterund ill best Aufcheln hafter all wolls or Ditt. Bent ME med Allein Benteus geriffen, auf Linene ihne fremtien Misben gesethund ber obiteichn Milits, man verlaften und fo authfiliteich undelfilt periei ellein eine gawaltiger state hobis Media da with the Media poets of the assembly time gefflige Bebiefniffi letteren giletet, und bees er imbest gewoode liche Bebendwieder guntitfifft. Baffelbe if ihr mach bent, was Merkennen geiernt, ja nichtscheite als eine tobbe Racht. bit firentom fonftralb ein gibillicher hellen Eng erfchittete word : 13. Mad Diefen Gufichropuniete. if gener meedoudabige Boieffrechiefe ju Beutifeilen, ber fit bui Babin Dem Die Bulgtine i vorläegte i durb modre biefes bier befündebene Bet-Hattitfen Dittiffinge "Beam's Paulinfeltster belanut siefinissen, Kein ifter indfinde Johr gieter fint bengenebiter Antishis dierngifich übergbie befdreinfute Dotur bes gwetten Beige fleikers gendendert, auc allembetigsteitelijn wogen des von Beid gen Beit ber aufelereiteren Ethenenges üben bie Rafte bed Bueunbis, indigen ber Entritide duf neue Betannafing ten, mitterbenen eine singebilde fien Dichter gequalt, Botwurfe gentacht haben. Mannet wurde an ihm bas Glad

beneiben, ein fo inniger Breuph bes mit überschwenglichem Baffes, und heugenereichthum befeligenben Dichters gewefen gu fein. Denn nie hat noch ein Menich biefes Stud mit großeren Opfern, mit großerer Breue, mit grofieren Spingebung erteufte, und was bie Achtung vor Otto als Renfc jur Berebrung, ja Chrfurcht fleigern fann: nie bat es einer in fo beschelbener, Stille, in foldem ans fpruchlofen Duntel genoffen ! Denn wenn alle Abern feines Gergens bereits bluteten, fobalb nur Die fernfte Befurchtung fich zeigte, baf er je losgeriffen werden tonnte bom bem Befit bes Sutes, bem er mehr geopfert, als je ein Beib bem Geliebten und bem Manne: fo frebte cr mie banach, einen außeren Abglang banon auf fich und in fein bunteles leben bineinguziehen, und war, wenn er auch fein berg und feinen Geift gang bem Freunde anbeim gegeben, boch charaftergroß genug, um vor ber Welt Richts burch einen Andern sein zu wollen, und mur die Radgabe ber ftillen Liebe, Die er felbft gemabrte, ju verlangen. Freilich hatte, er fich felbft und ben Freund weniger qualen burfen ; benn auch biefer mar mit unlösbanem Banben an ibn gefnupft, Erft in Sahren batte biefer fich mieber ein neues folches Belen beranbilben tonnen, and bies batte jummer ber machtigen Jugenberinnerungen, Die Ditto iben Meilte, und rempffentirte, enthehrt! Aber jener Schuten Otto's, in ben Briefen muß uns fo beiliger sind wehnstiliger vorksmingn; als er in feinem Alter bennoch ber theilweisen Wermirklichung bestelben nicht entging, Denn ale Sogn Paul entfchieben und fur immer in seinem Jugenblande fich wieder niedergelassen, als die Beit bes langfamen Schaffens gekommen und er bie Krafte ber

Phantafie unb feines Bergens mehr fur feine Arbeiten abforbirte; - als bie Stetigteit eines feftgeftalteten und etgenthumilichen Lebens"bas Beburfnig munblicher und ferfetticher Mittheilung gefcomacht: — ba verlor Deto an Debeutung für ihn, trat in ben Sintergrund utto wich jugenolicheren Befen, Die amegenber einzuwirten vermochten genotideren Welen, die anregender einzuwirren vermochen und kein immer druckendes Recht zu Erwlederung ihrer hingebung aus den Verdiensten der Vergangenheit sordern hinnen. Denn so unendlich doch Zean Paul als Neusen und tiedevolles Wesen stand, wat er dennoch eine Dichter, das beist ein gestiger Egoist, der alle Liebe, greundichaft und Empfindung, fowost' bie 'et feibft giebt als die et empfängt, nur als Litbut und Billerin für ben Bau feiner Welten bindicitt, und fich lininet hach ben ergiebigften Quellen hinwendet, Den beteits von ihm ericopplen vorübergeht und fie nit frubeter Erwieberung und Benugung binlanglich bezahlt glaubt; ja es ift mit Meberzeugung affgunehmen : baß Jean Paul tile in blefem Leben genan wußte, was er aus Otto gemacht und was Diefer ihm hatte opfern muffen. Und wenn obenbrein die Selbswerlaugnung biefes Rannes; ber für Jean Paul auf die angegebene Weife fo unenblich wichtig gewefen, tien und vollständig von tom gelöst worden, fo weit fic etfirectie, bas er felbft trach bes Dichtees Ebbe auf bas Dentmat, Das er ihm gu ettilblen beduftragt war, auch mit noch fo fleiner Schrift und an ber unfibeinbarften Stelle feinen Ramen Poreiben gu laffen berfthinabete: fo gilt es uns' fur eine um fo heiligere Pfliche, bier laut feinen Ramen und fein treues, filles Bieten ber Rach-

melt, ju überliefern, je... weniger swin bemungeachtet. Ans fignb nahmen gu erklarene daß mit Jeger Paulls Tabe quet die Westimmung nen Stro's Leben aufhörternati er ber Aufgabe nicht gemachfen war, die ihm wiehrendiber zwei Bahn the meithe en ben Greund abgrichte, entsigetragen murbe-The Chaift and and a phichological mechanistics den Dichter in hiefen Mament, wa ber Sucmannati seiner Bestühle und indiantinaturgen um eine Kohrábenti an initi und demine, gegen, feineringthüngliche Unspielt, for überungs viel. gefährlicher herparkrach in beschiebtes. Mehe feiner Mickle mar bemite, fast jaine, eigene Beele bei Sitras, geroprien. pan berreine eine bie mederelbereife, alber ihn gehote gleiche fem ihrtemite die ihr in det best fanten fie alle in bet vollen Mility and earbrach die tippig berkende Abusha feines Geiftes ; wie bis ciper überfällten Relle obing Changnaffe auf." Sibe viefer Rrafte binberte barum bie erhere, ihr gemitterhaftes Beuer auf den berrlichen Ableiter begt wortschen Gestattens. gu, entlaben ... und brobete for denn Dichter rimsocht, dusch phie unthätige Befühle femmelaceri, dur der ihn dies. Berhältnis zwand "anfriedie henr En botte leine bereitende Rraft and Scholten mer ban Fange hest Benich, bud feine Gege entilindet, fin's Mintaniaff abynieiten, tant forbier Molfeigte erichörfen gienth Linens dreibendere Befensbaumarfeigen. fich baguns bereite invice Mafferschiffings an idie ten genen Wucher auf immer ausperfrierrelnsburchen selft hattubarum jeht seine unsufries bene Cielle ... und bie Phantoffe fibres paun bereite gu Beiten bic Belt, mit singmaffe buptign Mege, baf , er in . einer abspannenden Gehnsutt nicht bem Berlaffen einer Erbe, bereit Belgeme nicht imehr, feinen. Durft nach bobgren Gatem heifinben tounte, but Schicfal und ben Beg eiutd 3 gethältelichen Schwarmere :: jut geben .. Grfabr lief. Wierfinden micht abne Satfeten barget binbeutende Stellen Jiris feinem i Wabiberche, ausenn ver . fpåt's Abertas finn benlang dreubethaurten in Stefe i gelegen, mit in ben Gennenhindell wiffenducterund bio chechende Beele zu fillen. Miles Derreichten mentigender Ente gefällig einwal begrechtig auf benefteneritane Mondett manbte, auf fainen "Darpenalhtuskiane Graff, heiffah achikurishtenigaden jun Grake und die Bieneich alber benfelichm ignfandenenten, und ch neriffriin berichtunger Breitung mit eifiger Sent, ind sauce die mehrnen Admillen der antspehenden Gonne, hencheliert i Boliente; and Wolt imit, an vie Biebe qu ben Manidant bie boch idie: Bainbei einen jeben Genbes foren. gen anistiels hohanisbad eingesnichterlichtz wieder auf. --eis milie dübligadinfrier bierban fichenur burcheangefrenge An Multilerneibefreien: Counte, fliechtefne noch eineral, gur ber Santorenand lief lich ba es ibm felbst nicht barn beinen telligen genehmen ihm felbst, angenehmeter Iwang, von inet. wie is nichmolden genetoftigen aus einen zuholgen alten 1020 trombitatio auf britain auffen Bibbe pom Schwerzen. redeite Ateleggiere berffen Beb biergineriffe alcheren chaft Schieftereihnen gereines bineifilge elitiet renteterfenen. fetterifcher Madfiche auffeine frieden, mehr fri verrichen mehrbi beinfelben. ein sin eldastandisegonoliadradifilienwardendenfligbligbligenden abite farmliches. Ponfum. aufgabez: bomit: er nine Berantaffung gum Arbeiten habe. Er gabitunter ben Grunden mit an; das ibm lett jede Aussicht verschwunden sei, in bem Abbruck eines berfelben eine Muregung gn finben.

Bir muffen bartim nachtraglich eruftenen, baff er in biefem Nabre noch aufent brei wergebliche Berfucheigemacht hatte, folitie burch Bettich in's: Movefelleinnig bernfr Berbet abermals in's Shufenn, und bunde Bofden im bie Ahalia ju bringen: Merkudebig: west chie Andread Bastind's, burth ben at mint effice Mal mit loe millite. Mangel biefer Muffage attimutfinm gellacht utiebe Bunn fo lacherliche ber motite Einemers bediefhammeter er Minte bitte Anfait ("Patquill auf bie fchiufte Fram int Wertfichlande: nach einer feidern Ummebeitung its ber Subfibenpilne abgebrieft unb fammtlicher Beite bei Bafet. M. lu S. S. nt ffinben) einen faifthen Mittl babe; inbent, Badebill eine verfonliche Sature fic bie boch im bem Graffinie nicht enthalten mate; fo treffenb war ber enflet baf ibib illinbeit und befimmter Minnif fablt, und befondelit: baff. er teine Gauptfigur babe. - Es erfchant baber als ein fier ferifigliedikther Bufall, baff, ba: Dits von beit iberfcie. ten Miteln." iben erften und ben leiten cheffiftunte . unber irennt leinen Befondern Gefund i benn ben ichte geficher meile liche Dinmarkt" beutete aben wieben auf i eine Grandble Mhartelung, and bergerfte gebrakht einmalibite vollfilmbigen ben Anhalt bezeichnentier. Mitel andr Chaptiver find comomogen fab. : pant frifen mal feine, um feinen berventrebes ben ihauptsbereiter fich imenbeiber erafblente Caines ausananfreitem untigfe ben etflem Berlech in Gebitt ber bantiellenber "Motfie gut neuchen "ber die glieblichfen Folgen

<sup>\*)</sup> Unter benselben sind fehr viele, die fich in ben bis zum "Sie bentils" ausgearbeiteter Romanen thells in die Sandlung thells als Extrabiaties permagnent, siphun.

filt ibies midble: Aufunft chatte. Es wer jente fo dufferft cognicities: Ciclid antinger eines epetantificer Ciclingrectons, nierdialitäidi Erntugu Anntietung After Unternickellunben, The gannegand Gindbidenerryi inden: Attiffic rebilingseine begrungt, bie Minerinistation illigen allifeinmeinn fiche üben; bes Abends u (Biedhalha afamiliaghandi unaderricht. gelän class, aus ben deficen nameinte: Mosfengener Mindiwend iglocuen: unufgieht des indikudikadik andeh Gangkayah Gane Anterickt ertheilt: Midweldiereldglinger wier relieft Materingemes unb fo-Air. Boni bein Welchung fin Bogend, burch weiche er fie ro oder "Februs undefentete mogificielleberdunde februgen straffen die er their 3in feltenesseife, des Menus wiener fchouen Gebirgs-Bliddt: einelcht:ibat.m Giner feiner beffen Darftellungen, tien alle Enteng fur ben Beibererenften Muflagen bes Quinmie Michia ungebendt werden, burch innbegreifliche Rachliftigtele aber wer fpateren Greekusgebat ber almmtlichen Merte mehfteiniem vondern pamer biefilbe Beite gatebisteten, Bordy metr: großeben Touristift ern Bojet frigufchrintlenen: Anffage: uden kandigen abstehen abstehen andere der bei beiter ber beiter painsipet: Giologic bliei onetillerdische Checkischerenien mountaine Jani Dari meiet feine Burftellmagktalent, infon-barier Antebebil aberbuim Ihm offurmeines eingelmen Gitemen Miller & Erften beiter fich woon, bachann eine Monige iberfelben in Boraus ju beren fpateren Benutung aus und zeichnete fie fich auf; pan ihnen wimmelten besonders fpater feine Comifchen Gobiftengubie er wegen feines reichen Borrathes baran barum fo fonell arbeitete, weil er fie III. Abeil.

nur auf some Charaltere auzuwenden beauchte. Wir einimert in diesem Auffah besonden au: die Schildes kung der Seene, wo Freudel auf den Angel dei seiner Probepredigt während des stillen Anthonisses Indes gang seine Prodigt vergist, in tiese Randvenlen sorsinkt: und, als er es endlich bemerkt, sich von der Ranzel berunden fibseicht und seine Perucka auf dem Morpulte lässe die der Kister alsbann mit Susaumen der versammelen Gemeinde zeigt — und der Dichter danibur in eine Masse von Versauften gleichungen ausbricht, die ihn mach sim spätesten Alter verzielten und electrisch durchschilterten.

Diefer erffe Boristh einer erzählenben Charafteuftbilberund mitte ihm um fo leichten und gludlichen gerathen. alle er Originate zu biefen vebaneischen Schrifteren Aberall um fich fatto, der Stoff ibne um fo veichlis iher fließen, ba er geintfemnaften bloß bie Rehrfeite feiner Bigenein feffigen Shattgeeit, feiner eigenen Bonlinge und fines eigenen Erzichungfoftems ju schilbern batte unt Berfelbe Geneinkant taglieben Rachbentung und Berniele dens gewesen ware Ge verbielt nich mit diefen erte-Alfeben obflett Erzeitättiß faft eben fo wie mit dem go Beit und werguglichsten fatigeischem Auffage in bem erfen Pholie ber Gubnikubischen Processe; bier wie ba bette de fein eigenes Benebits Danguftellen. Merkwitchig Babei aber war: er muste jemen Anneren wastischen Behvermbgen und baburd pa Sulfe kommen, baf er ben Brigarin gang und gar in feine Umgebung und in feine Gegentoart hineingog, ben Rector mit feinen Polimanern bie Reife auf bas Richtelgebirge amtreten. ihn in Bof antommen, burde Riechenlamit, ja fingar un

Schwarzenbach am fich vorbeigieben ließ, um ihn fich fethft durch Diefe: ihm bekannten Umgebungen anschaftlicher und lebendiner zu machen und alle bie Sindwidustitaten und Antbetinbet Dentickfeit und ber Bulme blog copirest, nicht athi erfindere que barfen. Wie werden feben , wie et faft intenerschuschiffpfliteriffn gewie' ber Bliefn: Unthatt, einen gwe fat Dheit feiner Burftellungstraft aus bem Roben faiter Petrnuchprodunge hichen genoungen, und, menn er biefelbe micht igerabigge namnte nund copiete, eit ber Hernorrufung nitier Wittfichfeitur burch idleimfichung: bieter befanner gu jenen nie besonderengtlichich mary Aber er wog, auf; ber duiterni Beide ben fün ibn umfchabaren Bortbeil bavon, buff im eine inifich burftige Gegend iburch feine eigenen felbfinelichaffenen Geftaften poeifich beleite und auf biefe Boile fie fartwahrent ju einer Amegung bab und fleigerte. : Aus bent init Ditto uts Mritifer über biefen Auf-Aus geführten Beiefwechfel geht übrigens hervor: baß es itism babei immer und fatter mounder bie Diejeckinität big 1/ Darftellung getraint : wan, ber Gubitefivisat; bes Erzählere gun halten : allerbinge mußte en binnoch bie-Bellie Kintim misthen, nur Bemeifittgert ginzufringen, ju chinery went sfie ubjeatin in bie Darftellung hatten gebadcht werben follen zeim neuer Charafter hatte mit einprefiter werben muffen beffen Geschafftung aber wiebe ben Aften Darftellungverfuch zu ifehr anfchwent haben. Donn ber Umfand, baguignt bie Erfindung: und Ginfuhrung bet mithigen Anzahl von Dechmen und ihre Bermelning in bie Sondlung in for wier bie Gefindung einer bintanglich verwickelten und mannichfaltigen Sabel, um tiner genügenden :: liegabl ; van : Shoratimen Guielraum gu

geben, ju fcmer murbe: nothigte ibn ju jener Sineinmischung feines Ich. an jener Unterbrechung ber Ergablung und gu fenett Ertrablattern; ble :: man fatfiblich ifub : Cogebniffe willkubicher Bannen und gefuchter Delginalität gehalten hat. Es fland ibm ifein unbered Mintel gu Bebote, ben Reichthum feiner Ibeen und feiner poetifchen Anschauungen, beffen er nicht machtig mute, zu Tuge ju fordern; es war auch nicht eine Meufenningfiches Siemors, ben Cervantes, Shatelpeare, Blief obnefini boffatbig burch Charaftere offenbaren grundserrutaterbrichtseben fo oft burch ernfte und erhabene, als burch fathrifche und tomische Busguffe bie Darftellung. - Es:war eben bie nachtheilige Wirkung bes for tanggeubten umb ausgebilbeten Wisbermegens und ber wisigen Ausbjaugerochnung auf die combinivende und bisoende Obantaliekaft: einmal burch bas Bertheilen ber Aufmerkfamteit auf bie Materie, bann burch bie Gewöhnung Alles au gerfoten. Dies Sinbernig ift allen beneuisgemein; bie vorzügweife Sumoriften beigen. Gie mabten alle mit wenigen Rigmen, wie selbst ber plukisch vermögliche Gervantes im Don Quijote, Sterne im Triftram. Und Itan Paul's große rer poetischer Reiththunt an Empfindmag und Sbestonnte awar nur in bielen Romanen unterarbratt werben: jedoch finden fich auch imilhuen wenige und immer wie-· berfehrende Sauptcharakterei

Was uns imm jebochmein bem besprochenen Product ann bedeutindstow erstheint, ist: das Jean Paul den Fäldel nur anterbricht, unrisch in ernsten Betrachtungen über die Berbittenung jugendlichen Sein's durch jenen verhaßten Schulpedantismus zu ergehen. —

Er war eben babin gekammen, bag er nicht mehr im Stande war, folde menfcheitliche Berhaltniffe blog fatopifchinund: fcherzhaft zu befprechen, nachbem er biefelben in bor Birflichfeit mit heiligem Ernft felbst geleitet und angeschauet: Nachbem er felbft ben Kinberfeelen "über Phanzen = : und Thierwelt ben gestirnten himmel erschloffeng: ihre. Phantafie auf bie glanzenben Welten und zu ihren Riewohnern geleitet iffe burth ben Bilberfaal ber Gefchichtenber Botter und ihrer, Religionen geführt, Die Spelden ber Morwelt vor ihnen aufgeffellt und ihren Blid buf bas Bathfeliber eigenen Geele und die Bestimmung bes: Menfchen gewandt," :---: ba begann auch fein Herz überzufließen, und os bomgen bie Empfindungen heraus und bie: Wehmuth und bie Erbitterung und ber Schmerz uber ein Ereiben, bas jene Erhehungen und geiftigen Freuden ber Jugend entgogi; - ba hatte feine Geele nicht mehr bie talten Begriffe und die Thorheiten, nicht mehr blag bie Aheren, fondern auch bie burch fie Beibenben, Sutbehrenden und Gemarterten vor Augen! -

Darum aberkonnten sichst diese miten Entsabungen einer plastisch gestaltenden Phantasiekraft dunchaus nicht die dustemn und gerstärenden melancholischen. Schwärmereien beseitigen, welche die Richtentladung der empfindenden Einbildungsbraft herbeizusähren begannen hatte; im Gegentheil stiegen sie zu einer besorglichen, Hobe. Das merkwürdigste Beispiel, welches auch auf deu ersten größeren Koman nicht ohne sohr bedeutenden Einfluß blieb, zeigte das Tagebuch vom 15. November 1790, an welchem sich jene Empfindungen in wirkliches Anschauen verwandelt. Es lautet: "Wichtigster Abend meines Lebens! — denn ich

empfant ben Gebanken bes Lobes. Un ienem Aberto brangte ich mich an mein funftiges Sterbebette butth breifig Sabre binbutch, fab mich mit ber bangenben Dobs tenhand, mit bem eingestierzien Reuntengeficht, mit bem Marmorauge: ich borte meine tampfenben Bhantaffees in der legten Racht. - Du fommift fa, du legte Ermienmacht! - und ba bas to gewiff ift und ba ein verfief fener Zag und breiffig verfloffene Sabre et us fitte, fo nehme ich jest von ber Erbe unte bon filten Bunnet Abschied : meinen Dianen und Bunfiben fallen bie Ringel aus; mein Berg mag noch fo lange, alls es flitht tief unter fremben Sugen liegt, um freundschaftlichell Biefen fchlagen; meine Sinne unbgeht unth, ebe fe'fethB Beefer einsverren, die berumffafternbe freude bafichen beim durgen Schritte von ver Whege in's Grub. - Aber ich achte Alles nimmer! - Und Gud, meine Mitbeliber, will ich mehr lieben, Euch mehr Freude machen ! Ath, wie follte ich Guch in Guern' wei Decembentagen voll Beben qualen, ihr etbleichenben Blitter von Etbfarben ! Ein altternber Bieberftbein beb Bebene! - Sch vergelfe Den Sale I Sugar 15. November mit!" -

Weine auch wirklich biefer Einbrud so überröcktigend war, daß Rittler seitem ein ganz Geseidents Ginnen und Schen vor dem Novembermendt; ind diese Geen einen psochologisch tieferen Grund die das schlechte Wetter in diesem Monat hatter so war kine Seitenkräft doch immer noch so start, um in der duch Kaldet und Wenden del gewonnenen Bildnerkrust einen nienen stärkeren Hebel zu sinden, um sich wiedermin herauszussthwingen. Richt ohne Bedeutung ist darum der Gang, den er selbst in diesem

Sagebuche bei Beschreibung des Momentes nimmt: "ich will darum Guch mehr Freude machen! Aufgehend meine großen Plane, will ich mich barauf beschrönken, Euch zu abeitepp, und meine tomische Kraft bazu anwenden. wicht mehr, wie hisher, Euch ju qualen! Die ich baber falbft auch fur mich fin folden Augenhlicken mit meiner Appft beiter su fein und mich mit ollen Weichrankungen pu hegnigen, ihnen Freude abzugewinnen wußte: will ich auch meine Rebenmenschen zu beglücken suchen burch bie Mittheilung bes Sieminne meines bisberigen Lebens, ber nach und nach von der Phantalie neben dem Wit ausgelor verten Ronft; Ricult, Beiterkeit und Arende felbft an ben beschräntteften Rebensverhaltnillen ju finden. — In wiefern ber lette Genante fich als Bolge jener bufferen Empfindungen in frier: liebenollen: und , menichenfreundlichen Seele geffalte: te, bergu zengt auch ber ichan vom 25. October haffelben Siebred in feinem Andgebisbuchlein felbft grachlte Bug: Beneigt burch umgerte Reffereien, Die, wie er fcbrieb: Aremor ihr. Mighandinden auleben murden,, mollte er ger geben gelcherften Maffe perfonlicher Satyre feine Bus flucht nehmen, in Gegenwert von Sindern, Die fich um ibm und feine Gefeilschoft, koh herzentummelten. Da fab er anfællig in a subjer Angesicht eines Enghen, und der . Chebanke anglungige, Leiden, die darouf wohnen, und an bie: Thripper, melche feine Augen noch pergieften murben. brechten auffbeigenben Born ; Die Leiben ber gangen Menfchbois burchausten ibn, amb er batte keinema der ihr angehart, in hope bittern. Telch, seines, Lebens noch einen Gollandranffen isieffen fonnen. Beruhigt, ging, ar; boch mit

AF F THE

bem Entschluß "kinftig seine Rechte fest, aber fauft zu behaupten," noch Saufer .....

In dielem Ruffande finet Geele wende ihm jene erfte erzengte Gefealt, Rector Rollbelin: qualent und brath fend. Roch mabrend bes-Schaffens weld'er ihm .- wie er-gegen Otto fich ausbrudt - afeinbig" munitait Bis bermillen zeichnete er ibn gang bingud, fo wiet Areude ihm bas erfte Belingen eines winftiften Berfuches machen mußte. Und bier Anden mir benneuch fogleich mit die Beftatis: gung unfres früheren Daupteimmurfes gegen, bie Behautes tung ober Annahme: er murbe, wann er frunktimit feinen. fathrifchen Schriften Amerkehnung nachunden batte fith jaueinen bloß fatmifchen, mitigen, fornischen Gefieftfteller ausgebildet haben. Mir fanten fchok bamaist bas, fabalbeer in ein bawegter geselliges Leben, wonach er in Beinzig so ftreba te, eingetreten, und mit mibrenen Daufeben und berein Leiben und Freuden in Berührung gekommen fein, er figleich mit dem Bergen Untheik genommen, Die tieffte Grepfindung in fich aufgeregt und bie emfle Phantafie mit aller Stante in sich entwickelt haben murbe. Hier ging und biefe-Umwandlung sogleich mit ihm wor, sale er saufer je nen Sofer Berhaltniffen au ben fieben kindlichen Befin täglich bie Ratur, bas Liben und ben Menschen vor fich vorübergeben und ihre Seelen ihr feine andvicklinde Hand gegeben fab. Wir bemerkten ferners bas es ibm unmoglich geworben fein mittben febald, ar jung Characterbarftellungen batte gelangen fonnen, und aus ber bis babin im Allgemeinen verschwimmenben Menschemmaffe, bie ibm barum nur als Sache ober Beguiff erichien, einzelne Der fonen berausgeboben und vor fein Geelenauge gerudt

hatter biefelben mit ber Ratte bes Wifes und ber Gatore anatomisch zu zergliebern : sonbern bag fie ton unter ben Sanden gume bochfien Griff erwarmt haben, und er febr balb burth Inbivitrien entweber mir bochften Schrofrmes rainber Liebe ber Wenner i bes Schmerzes und ber Rubrund, sinden nu bemwoller Erbitterung und erhabnen Bormoumardeierment worben feine - Und bies geschab, trot bunda bas lande Ber thannin und feungften Jugendjahre miter Simerem den puteb Wurfellieffen feitem voraberunderwiedlereiti geggingent waven; meldel bei anberen Ratureneriendin Dille des Befichis und des Bliches hatten ergeitgehiffennen, inem wiedmehr eine bereite vorhandene ftarfendomufflere -- ilage Augleich und hierbei einen nach itieferen Bliduine feine Gate in biefer Beriebung than Christistest pegen Ptist / Day er bisher jede fatyrifdie Person wie eine Pfanbenfatua angesehen, bie man mitsgliem miglichen bestedt und umbangt; und er mindenanchel an ben Kilbet, ohne Dito's Rath, alles Ranifche gepitht und geheftet haben, was von ben weiteften Sprüngen ber Phantaffe ware aufzutreiben und zu erschwingen geweien; bietelbebe barme aber gein Falbel defin Enhier bag!' wordenfier bann fodter jehe Meuferung thuit: " pag er Befent Schulentigranten immer werded' Manufisht abso hieraus, daß dishet die wikigen Buthaten und bes Schund nauf welche fich feine Phantafte in Contangelung anbten Stoffs baubtflichlich gewor fenihatte, ihne bie wenigen lebenbigen: Geftaften, bie er vor Augen gehacht, verbeitt und in ben Hintergrund gefchoben hatten, fo bag eben bas perfonliche Beben folange-jenen oben beschriebenen rudwirkenden Ginfluß in

Erweitung feiner Herzenswirne und seiner ernften Phantaffe nicht hatte andüben können: im bisige endlich gezwumgen war, mit Himmegakumang der äussem, als Gache und Begriffe erscheinenden, Authaten einer Person und einen Chavalten seihft. in's Auga zu: sollen; und inziden Bordergrund feiner Geele zu: zühen. Ein: sollen und waffnate seinen Satzer

Es brannte ihn bateme, facteit feinen Mbantafie, ein Gegenbild vorzuführen bas iben mahren Wababarfniffen feiner Geele geniege, bie im Beben wie imt ber Boeffe nach Liebe leebate; - und, fo mie an bom enfferen leichteren roeif Mangel analufirenden, nicht Zuganden gutegenben,a Benfuche feine plassifiche Milbungskraft erweckt warden in es ihm bort fast, mabrefid biernerifich felbit bonn getrieben hatte, sin Wolen inde Dafein au aufen, das Bieber, Ribe eung pie emwocken ; bith iden; pet ihrfriedigens mit iber Welt nicht zu entrweien, fondern zu nerfohmen, micht zu enbittom, fondern gu troffen im Stande mire; und mad; biefes Bedürfniß in ihm in ein nach Blavenes Licht fabt. til: bag es ihit stieb indiefes benfohnende Millefen bett bemfelben Stande, unter benfelben Berbaltmillen autfeben al laffen; ja mit benielben, debach metter bort erlitternben. fo hier rührendenz wenn dart Anduntsverlebenden ich hier mur bie Werfon felbit beebickenbeit, werd boet nut Be kampfung, fo hier gur Dielberen buffceberreben Sehleng. namlich denen i biefent Mannter in meutobunichen "Beblenn ber Witelfeit und Meschriefung Gustungsone Byengmag namlich in zehn. Angen Sos Ancombremanas fingen und mach der Schwie gestahlinen (Atumbem) bie grichrende, und deliche Ibplie "Leben bes vergrügen Schulmeifterleine

Marie Bug. in Anenthal," bie er, - wie er felbft fast - "mit menblicher Bolluft empfing und zeugte." Die fer Bug ift gewiffermagen bas Borbith, bas Thema, ber Embuse ober wie wang es wennen will, einer gamen Bauptreihe ftinte nuchherigen Romane, und verbient wicht foweilt; weilerer die erfte eigentliche Campolition ift, all vielmehr, weil er einen Menschen von ber Biege bis jum Strabe birguftallim berfucht, bie Beltanfchauung bei Dich-rick, eine größere Anfmorffambeit. - Dund ihn ward bes! Dietwied: oben birochnter menfchenfrandlicher, und wort bet feunigften Biebe gu feinen Mitmunfchen eingegehrer Entidius auf bus Chonite belaint. Denn es fubrte ibn berfeibe auf bie fruher vorfibmabte Boutle, welcher, als ber gellen Gattung ber bilbenben enchfindunben Phominfie, ic der Berhaltnif feiner Rrafte gewachfen man, und aus wolchen ber thebergang jau ben bibern fogleich wen felbft fahrte in einer ebenfellis bei ihm fo leicht erkennbaren and dinenthumbichen Beife.

Beb dichem Sogengnis freingt namich zuenk ind Auge; vofonders im Anseng und in der ganzen grösen. Sälfte, der Widerspruch ober vielenehr der Kampf ver Forn der Enrichtung mit der Andenz und dem Sioff-felbst. Durchlichtung mit der Andenz und dem Sioff-felbst. Durchlichtung mit der Andenz und dem Sioff-felbst. Durchlichtung mit der den kleinften der ihrentellen Werhältnissen zur federes und nuch den kleinften Ausständen Prende sangendes Wesen, "ein fich felbst vorgünges Ding, ihranden mill; hat ansangs michtben Nuth, vin Aestahltenind Swesindungen zu offendaren, die ihre sollt vieler harmiose Character einflüßt, gleichsen als sehne er sich dessen und seiner Smessen.

bichtete ihm nicht nur selbst überwiebene Narrheiten an, bie ihn in Spisoden lächerlich machen, sondern behielt auch den disherigen Styl dei und untersagte duch Unterbrechungen sich selbst jenen emsteren Ergus. Wir werd weisen hier wiederum auf das, was wir frühen vonriden ihm sich bekämpsenden Doppelnaturen gesagt, wonden ihm sich bekämpsenden Doppelnaturen gesagt, wonden ihm sich bekämpsenden Doppelnaturen gesagt, wonden ihm ben größeren ersten Spisle des Musunten jenen verfieden mußte, ja sogar im dem ausgen Spislen Spitnunge durchaus in ihnen Teuserungen unwurgsondneter enschieden. Der Dichter drauchte sogar, einem Zwischenraums won einem Monat, ehe er sich armanute, den win arnsten, entwenden und erhebenden Schluß ihmzuguffügert.

Dund diefe fleste Braftanfitenaung befreite ver zitint moge bie eenste ichaffenbagiftraft von ber unterbruckenben Gerriebuft ben ihnettendem und gerfebendent: aben biefer Eine widelungverces geschab, wie wir bereits mehrmals an beuteten, zu fpat, ale bag jene erfie bie kebte gana batte verbrangen ober fich unterordnen tonnen. Sie fanden fich feit ber Beit mitigfrichen Rieften gegenüben und begannen janen merkmurbigen Campf "in welchem jebe ihr Recht in iben Gestoften und in: benu Datfiellung, fonbeite, und in meldem zeige folen dubere gu nermichten und aufanbeben: Arebien Bek Dichter unnehm gwar Ofelbit Dartei und verluckte iben entrifindentein Duantofie, welche augleich bie zplestische postudptisch uschaffenbe, ist; mehnere Jahre lang ben Boben ausschließlich zu emingen: aber er vermochte es nicht, und mußte:feinen. Aufflieg flets in ber Urt nehmen, wie er felbft auf außerft geniate Beife in ber Aefthetit ben humor bezeichnet - ber eben aus

jenem gleichartigen Kampfe dieser Doppelnaturen und and ihrem Bedhältnis entsteht — wenn er ihn-dem Bos gel Metops vorz telcht; der zwärd dem Himmel kennelhwänz zudehrt, aber doch in dieser Richtungs zumi Hunen auffliegt. Die ernste Phantasientrug ihm in die Hehrt aber gleichsen um ihren irdischen Bruder zu Causchen oder die Berschämtheit des Sesucialis von ihm zu verdenzoner die Berschämtheit des Sesucialis von ihm zu verdenzoner die Verschämtheit des Sesucialis von ihm zu verdenzoner die Angewendet lassen; so daß er das Ukinken Meiniskeiten zugewendet lassen; so daß er das Ukinken und Erhabene sührte und ahneis, habn Indischer und Kleine aber sah; und burch dasselbe gerstweit nund immer weisder herabzezogen ward.

Die zweite- Monturfitbigfeit aln' ber : Gefchichte bes Bugriff baff barber Dithted betnfelben fein anberes. Ledeir deihen tanny fals bas felniges bier zum erften Male feine unigens Kindbieit in poetifchet Geftalt und als bie feiner erbichteten Charattere erfcheint, und fo ihn fich burch ibie arichvende: Bergegeinwartigung betfelben in ben Ernft bineinfdreingen bilft. Bie Richter in Jobis, balt Bug ben Magben umb leiner lalten Rentlikbuffprebigten, wie Michter, ufichet "Wuz imm Hentbe-im Bof: Abends Schwalbe:: timber ... und trägt: pu Refte, geht am L'einitatisfestermittlautendenn Schiffesbunde burch bas Dorf in bein Garten, enbartet in ber Danimerung bas Biebt in ber Stube, jainvid Bidbus friftigtes Bug Bidber git fcweiben, . mie Bichtie , Ichillether fair feines Gatebte unit Rufe und Bett abgreiffenen Dotentudetig wie Bitifter, fchetelt ber fir aus: beradiabl gebruchte Ruchengi - Ja ber Dichter konnte foger wicht antereg : als ausbrudtlich feines Bobig und ber bortigen Cantorftube erwähnen; felbft ber Findenkloben

bes Jobiger Schulmeifters ward: bem Bug jugetheilt u. b. m. -

Aber nicht blog in biefer Beziehung ist bert: Dun bas Aberna ju einer Menge späterten Bariatiunener bet Quintus Mirlein ift faft gang ber eine weiber ausgen fichrte und eine einen Good bober gehobene Unofchrung beffetbent, wie "Mibel's Rebent" binfethe foghrundig einend in bendelben Stande verfucht ; ber if Jiebelfeniowitumit viele Kapitel in ben "Mogeljahreng" fastralis Ibolien med Stilluben bes Dichters, gehren von bein poetifch verfiche ten Reichtigung ber Kindheiterineterungen : Jenn: Paut's Und wie et fich bier querft und pour da au fust immer nach feinen untergesunknen Kindheitsahren hinwardte: fo war ifun bei jedene feiner Chusaktene diefelbe ber wichtlaffe Beitramm feines barzufiellenben Cebund; ja felbftein beit ernften und Sainstranianen, wenn er mehrmals verfiedit butt, hauptcharuftece gleich in ber Lebenstrife vermitigwn, fiel er immer weleber im Laufe ber Musarbeitung: in vie Durftellung ihrer Kinverjahre zurut, und er muffte foaar, wenn diefelbe in Werijakinis ga ausführlich ausfiel, fo bas fie nicht im Munbe eines Enarabters int bie Danblung eingewoben werben fonnte, unterbrechenbe und gurinffcheitent viefelbe als Epifote and ber Mergangertadt besonderd eitelchatten. Rur bar mar er beffen abeihaben. worer nicht ein Janglingsleben zu fchilbent hatte, fonbem bereits Manner von reiferem Alter auf bie Bubne traten. Denn: but er felbst: feine ponifice Bunglingszeit genöß, war er, was mottwurbig genug! nie im Gtanbe, eine gludliche ambere, als im Refter ber Anabenjahre, zu fdilbern.

Mahrend Richter auf feiner poetifchen Laufbahn bie ebest angegebenen Bortisbritte fo rafch gurudgelegt, hatte die ihn zugleich ermuthigt, um mumehr auf alle Weife m. verfiechen. Me Paeffe ber Mebe: in fein Leben zu gies ben, - Aber Gebnfricht banach , war natütlich , migleich mit der Entfestientz ber eigenklichen poetischen Kraft er wacht nabeifo, fait gerockben, baß fellift bas: Lagebuch diennicht, wie bet ben rhothmischen Dichtern, in das Ges manib: Des Milines. gehallen Sehnfuchtlagen: aufnehmen mußten miBun Beit, alb er ben "Bag" febrieb, war et bergitht: giemifch swahe benang mit feinen Sofer. Befanne tinnen, wenn nicht gerabe fchon wirfliche Liebesverhalb niffen boch: einen siemlich: lelihaften erotifichen Briefmethfel angespienen Aber in ben erften Magen bes Januar 1891 gefchob, ein für ibn gionsich feder Berfuch, eines jener Dofen Mabchen in ein emftes und schwarmerisches Benhaltniß gu giehen; und eine ber bebeutenbften Melb quien ifft ein Brief, fatt eines Ruigehrmuniches, an ein Madeben: beffen Borname Carptine uits emir mitgetheitt marbe und nach beffen Bunappen wir fchan um besmillen micht forschen nitschun, weil buffelbe nuch mancherlei Anbentiengen Spaterhin ein immunbiged Ende genommen gu beden fchainte - Es findet, fich, fagen wir, aus ben es fen "Begen bes Januar ein Wrief an baffelbe, ber fich melantich; von, allen fruberen unterfcolbet. "Ganze Tage und: Machete," heht er ang "vergiffet man, zwei, brei Minuten baraus ausgenommen. Ich! blieben uns nur von jebum Lage brei folder nachtonenber Winuten qurad, fo ware boch bas Leben und ber Genug bes Lebens etwas werth! Um ben Nachklang einer folden schonen

Stunde von geftern langer zu boten; bab' ich mir folgenben Braum gemacht: Che ber Schopfer bie Geele meiner Arennbin mit bem Corper ambtubt muft bie! Gebe zieben hiefi. tugten vor ihn bier zwei Geniett. bie verbregen um jeben Bornfchen fliegentiatt. bodig iste verweifen unfere Befet auf ben Schitef ber! Goftflichet bee Amitebe jut gweiten Zenftage bes Dinintus: Mittel !! indi de finien ber Ueberfthrift: "Die Munbfinftemistif); feihe Dichtung vob tragt . in ber bie furbitiem Brieftt gierft mit affleichmie Soe ausbeführt ift, inm auf alle weilebat Welter felte manbel wie bier ariwenntlich auffibiet welche be ihr feinte Seilebem ausmeenwählen und iffe bithet boetifth qu'erneis then, frichte. --- Er emable namithi bus vor ihrer Geblet ber schwarze Gentus in thee Stele gelbeten und libb in Benenwart bes Schopfes gebtost, fie mif Etben burch Die Lockungen ber Dobe. Gefahr burch Mittier und Suich Citelleit au varschwere; aber ber guter Gentus habe fie bunn an fandeen besterochen und ben Bibbifer webeten, bie fchane Stelle mit anem fchonen Rother gut wiffbidmen und gu umtrangen, the ein geofes Ange gu geben und ein weiches Berr in finen Bufen be feden. Unbefindelt falle bunt bie Sidile einmel von ibe fallen, bie Ralfchheit falle bas Attae wicht verbreben, bad Berg nicht gerflieben, ebe es fin Ratus und Bugent gefdlagen Dem in ben Schienner bes Monbe, fir ben Banber be: Artiblingsnacht wollt er fich verwandelt und mit Gein-

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werfe, B. IV. S. 82 ff. Et tieft bort biefe allegorische Dichtung an bem Dentmal eines Unglundsfalls am Juse bes Binblocher Bergs bei Baireuth einem von seinen wirklichen Charakteren, ber Caroline Beiermann, in ber Abendbammerung vor-

sem fanfer Welhnuth ihren Bufen heben; im Getöne von Musik welle er sie rufen und von seinem Hinnel mit ihr reimzelden Ablemanischen Muster vor Freundin wolle en hongenzund iste an sicht kettenz oft im einfanzen Applet molle ein um sie schweine und dunch eine Shuis ne, wonde erzihrikken vonschenne, ihr das Beichen get han das an sie unsetzen und das sier den Freundin sie prosik Conservation und das siere Krief, für die ich hieles Conservation und mieh und dieses Wietz und mann einste medant Ationer, über der Erde vertsent ober mehr ihr verstungen, nicht mehr zu Dir reicht z de höre sie aus die den Wiestel And wenn einst mein songewanhause ober ausgewohrten Nuge nicht mehr steht, ob Du gläcklich dist, so werde, wie unghiellich!"

. Mirft; man sinen Bid auf; bie Ausführung biefeb Gebaniens an ber angeheutrten Stelle in feinen Werfen, 200- er ben guten Genius befebreibt als geinen hoben, Schouen: Immeding & doffen Birm bad galbene Licht beb erfen Generaftrabla, ber forubend bipter ber Erbe ber aufgefchlagen, befchienen und ber ungefeben unter ben sittemben Gaelen gewesen war, mit einer Litie vor bern Kerren, einem Larbertung von Rofentnospen um bie Stiete und im binnmiblouen, Gewand; ber im milben Beines und marmen lieberftreblen auf die Geelen niebergebildt, wie die Genett auf ben Menenbogen, ber bas. fcore Auge bemegen und begießen und umf bie Berge, ober bie Sonne, ober bie Sterne fliegen will und an ben Schopfer erinnern aber an Die Welt über der Erbe, bie Bilie feiner Buth verwandelnb in bas weiße Licht bes Mondes und in bas Abendroth ber Fruhlingenacht bie III. Theil. 5

Blumen gehabt; bag fie nie erfahren, wie ihr fchones Derz etwas Befferes und Barmares gebraucht, als Bhut und ihr Kopf ihnen nie bobere Traume, als bie bes Ropfliffens, beschernte bag bie buftenben Bhumenblatter ihrer Zugend fich nur zu geruchloson iRelchblattern zuforzmenpigen, jum Honiggefäße füng beng Mann; ber unn ihnen weber ein weiches Dem noch einen fichten Roof, sondern nur robe Arbeitfingen Lauferfilge, Schroiftrupfen, wunde Arnte und blog eine ruhende varalitischen Zunge forbere: das iknen das gange weite Sprachgengolder das Krmigen, die blaux Rotumba bes Univerfums, um Dicthschaftsgebäube, jur Specks, und Dolzkammer und zum Spinnhaub, und an gludlicheren Tagen gur Bifitenftube, einschrumpfa; bie Sonne für fie ein berunterbaugenber Ballanofen und Stubenbeiger ber Welt, und ber Mant eine Schuftersnachtfugel auf bem Lichthalter einer Wolfe wurde; bag bie reichste beste Beele unter ber Morgenedthe bes Lebens mit bem unempjederten Herzen, mit ver fogten Bunfden, mit ben ungefattigten, verfchmabeten Anlagen eingefenket murbe ims übermauerte Burgverließ ber Che, ma ihre Gonge ungefehen über ibrem übermolften und unteritbijden Lebenatag von einem Grade zum anderen Scheiche, und unter Schmerzen und Pflichten bie Dunile an bein Abend ihres fleinen Dafeins gnkame, nochdem die goldpen Luft- und Zauberschlöffer dar frühegen. Jahre, batte erblaßt und unbemerkt zerfallen, bis ber Tod ihre van ben Sahren entblatterte Seele voll eingehomiter Angspen antrafe und er fie erft unter einen gunfligern Simmeloffrich verpffange - bag er barum vor einem folden Wefen gang in Citronenbluthen ber Dichtfunft ausgeschlagen fei - fo wie er vorber eine Galgfaule aus fainrischem Cieronensalze gemesen mare; und buff et ben Melteen und Dannern biefes qualende Genichlibe nicht aufflolle, bamit es ber wunden Geele, ber es gleiches eine Throne mehr abpresse: fon bern bug eriffnenibie gemablten Bunben geige, Samitipie bie wahren beilten und ihne Dar-Beilin freit in ente woog wurf ent - Bu aberfeben if Bubei undt. bag er ausbründlich in einer Ammertung an ber angehonenen Stelle biefe Befen als Ebiter "burger-Weder Bertunfte bezeichnet, benen man die Bildung und bie Poesse so graufant entriebe, und Ach dennoch wunde re, wie fie bie Seloten fat unb" Sparter fein tounten. Dan nehme ferner bagut: bag er in - jener werfloweten Darffellung bes Zweckes und bes Stoffes feines poeti. feben Strebens bie oberfte Rrone feiner Boeffe jener armen burgerlichen Pauline hinreicht, um burch sie in ihr Leben gu werfen einen erfreuenden und begludenden Benfitt, ber fie aber bas ihr ebleres Gelbft vernich. tenbe und ben Blid gu bem irbifchen Staub berab: sie, edefende Getriebe bes handlichten Bebens emporhebe; eis nen befchützenden, bet fie bor ber Wernichtung ihres morelififen Geins' burch Werführung wahrt, fie mahrt vor rauber und harter Webandlung butch Mannetfaufte; - erflered vermoge einer Berklarung und plafifch fchonen Umbullung ber Religion, letteres, inbem er theils bie Manner in Bezug auf'ffe befanftigt und erweicht, theils indem er biefen weiblichen Wofen durch babere Bildung, boberes Streben, hoberes Bewußtsein ihres Werthes, eine

Achtung gebietenbere Stellung ven Mannern gegenüber verschafft, und besonderk, indem Et sie höheren Ansordbermgen an das Leben und an die Mälliter Erziehlt Man erinnere sich endlich an das; die jener eiste existet Brief an ein weibliches Weiten, welches ein kiefes Geführ sur fich in ihm bervorgerusent, die Soes zulit Grindluge zu dem angeführten, den Zweck seiner Porsie därstellendben, Auffage in einer Zeit ausspricht, welthe nur einen Wednaf dem Beginn des ersten und allen körigen größen und ernsten Bahn brechenden und denselben durchaus ahmit den Romanes vorhergeht.

Darum iff jener Btief als bas eigentliche lette Stadium ber Borbitbung zu feinen größeren Schöpfungen zu betrachten. Goon barum, weil er bat Moment iff, in welchem bie Erkenninig und bas Bewußtsein von bem burch bie ernstichaffenbe Phantafie zu erreichenben Biele, beffen hoben, beiligen und erhabenen Berthe, beren unmittelbar eingreifenden großartigen Wirkung und ber ihm für fie besonders angewiesenen Stoffe so klar und fo ftart vor ihm hintraten, feinen Entschlug und feine Phantaffefrafte fo fart mablen, und bei ber Entfeffelung von ber Sainre und ber talteren Refferion bie Berfchamtheit ber Empfindung vor jenen fo fcmachten: daß ber Ernft im folgen Bewußtfein feines Werthes und feiner Bebeutung neben jene hinfreten und fie fich unterthanig gu maden versuchen konnte. "Denn im "Bug" war nut erft ein Theil bes Bebeld rege geworbeit, ber bie ertiffe Empfindung jur fchaffenden Thatigfeit erwechte. Go viel liebevolle Empfindung und Betzenswarme biefer auch bereits beurkundete: fo vertrug er doch noch viet Satore, .

Spott und Smie: Denn er mußte fich fast ausschließlich mit bem Ausmahlen gerade ber Keinen Dinge beschäftigen; weil einesebeldränkten Mannes, ber nicht nach bem Enbernffireben, fanbern eben mit ber Belchrankung que feischem fein folli-flegneiches "Rampfen-mit .. bem- klaglichen Sommerfichkeiten bes Lebens burch teine farte Leibenfchoft-gefichte sibm teine Schniucht zugelegt, und barum der Graffe der Campfindung im Dichter wie im Lefer nur bisgigue ber froben Rubrung ber Liebe und bes Boblwollenst für jein fog unscheinbares. Wefen geben barf.; zu derfelben Theilnahme ber Empfindung, mit ber mir bie Freude, eines, mits Pleinigfeiten, gufriedengestellten Rindes erhlicken,=und ju keinem anbern Gruft, als ben uns bie Beirgobtung einfloßt, wie bie großen Beltericheinungen hier nur im fleinen Maafftabe fich abspiegeln. — Alles bies loft, wie jehe Joplle, mohl Ernft, aber feinen Schwung, ber Phantafie ju; wie benn alle großen Dichter biefelbe nur als Spiel behandelten, fo Gothe, Birgil, Raffo u. A., teiner, ber fruh schaffende Rrafte in Thatigfeit, feste, bapit anfing, und folde Dichter, bie bamit begannen, wie Log, Gefiner, Theofrit u. f. m. 918 Dichter der unterften Gattung habei fleben blieben. Nur Jegn Paul, deffen Geschick ibn burch alle Stufenreihen ber Phantafiethatigkeit von unten auf burchführte, mar es varbehalten, damit zu beginnen, um auf ihren Schultern weiter aufzusteigen. - Dagegen vertrugen bie Schilderung oben beschriebener weiblicher Befen, Die Gebanten an fie und ihre Schickfale, fo wie die Tendenz einer auf die Ere hebung und Berschonerung ihres Lebens, so wie auf bie Erftarkung ihrer moralifchen Rraft, ausgehenden Poeffe,

wenigsens in Mang aufifie fieble, gariteinen Scher-Diefer fannte: nurenehm fie ihrbrund nicht den ihnen unvie geben : , auth namentich daufte der miditenber und ibie King. pfindung und oben seindlicentha findude a Suburan in amir fie by, animisadus in the midden data dan dailer, idil sided cinduals. audmortificetobreschingefichte wahen wie in man, Metenstode mit; Bottmugebeson: unimieber, Den: glog ein Befelllantinigen und ben Druckeines barftigen flacites unkänngleiche grande line Charafter den egen pentiogtistin fo ner Brefforbung. als: für ihn felbit famet und ihriterbeit vierbesten in allen gegen ballelbe ffinder Weten: bestum: ffenn in Buittrim Sabie: 1894 in der Borride jung ameiten Auflidge ben jungfichtliche ren Boat' fagt: "ban er nach ben im:nestuebeiten findre geschwiedenen: Erwinklublichen: Wranelien annch, nomit Biabee lang, in feiner feitrischte Wiffigfaluit igeardeitet, inbis ver endich im December ihlieb deutschen Gabines etwas ihoniafaure Beben bes Gedininecktenting Bonn ben feliaem Atebertritt'in big innfichtbare Logs genrennenn, und bag biefes. bes Eineglinge Spern pom: beit Beffeineber Gatore rertifft, ihme deliber powefeit i mid gufchkopeithermad gerungis, cyaliebt und gemeinte!!!! - fo görmen wir ihmi dumin ibenhalkunichte gent, Recht nieheit, mellowber mas Chulmenfferleim broch "bonitifaum! war Dem bast untschriebt bier midte bas bie: madribenn i Entraurfiches & May unbomed, einem : Bus fammenfein mit bem ihn zum erstenmate nief güchrenben weiblichen Wessen empfangene und in jenem ofterwähnten Briefe ausgehruchene Stee, die nurd für bie Canuttriebe feber feiner ternfien Gehopfungent gilt, offt abei einer fode teren Bernstaffung in eine feiner Bichtungen mermebt

wurde, und spotter ausheichtet als bie janfichtbare Loge:" Bienwullen auch biemuf nicht gu wiel Berth legen , bag greifichen Germernsten und beichtenben greiten Griffte bos "Ming Mitting ibem s enfen Woldwisse beffelben, van bem mernaban benintlien, ihng en einem Monat Tana uttterbrodien frent Michellen fine nen pliechte allber Das febrint Eine vigtibei begte bieff ihre ber erfamingariifden Warftelliert whet bet Stufle igu Grunde lienmibre Moek! woon ber Whittheitung ver Reinft Freude und Rarffin Ben boit: bind Boeffe in ben Weinften Bebendverhatte niffen Jamienblieden ji draftumubeb weitein wenitest bie aeftale tenditib Bigutgfit sober denes inneren Schlodft erregen und in Aufomub i nehmennifonatel als jene burch Borbeitung bastingfogenen, Genhabrieren iffind einfirtigeren Bietes begeis themise und stalle felitinsmerieben vialitioses Drafte erwels fende andenet. Denn bei bert erfien Woncontfe war bas Schone, Beitere und Begindenbe in gegebenen Berhaltreffen auf gerebangn alladen, als vorhanden direch Zies gliffenungemid mahner Befchming herfelben vormittelf den Eximemany gemachten Erfahrungen und Beobachtengeinnicht generablichen Ginbitbungeleigen binditungen beiten beite zufindent gewiffenwagen: Erlebtes und Birtiches zum Gebicht: Alexandentz bier laben follten Ibeale umb eben nicht vochandent Werhaltniffer und Raturen dunt Minter und zur Erhebung für jente Tochter burgerlicher Seokunft erk erichaffen wechen: en e 1933, his and

Aus der bis jest gegebenen Entwicklung von ber Bebeutung bes Jamuarbriefes an Raroline baf es nicht auffallen, bas berfolbe nach außen hin noch über anderthalb Jahre gur teine weitern Folgen hatte, im Gegen-

theil feine Berhaltniffe ju ben Sofer Dabchen fo lange noch gang biefelben blieben. Er begnugte fich bamit, baß ber erfte Empfindungsblig ben letten Schleiervorhang gerriffen, ber ibm ben Blick in Die Bukunft feiner Poefie und ben Blid in bas von ihm ju erobernbe poetische Sonnenland verhullt. Statt nach außen irgend einen Schritt zu thun, eine Beliebte wirflich fich an's Berg zu gieben, kummerte er fich um nichts weiter, als an ber burch feine Phantafle gewonnenen Serzenstodente queeft ben "Bug," ben er fruber mit ber Bemerkung an Otto geschickt: "baß es so viel sei, als schluge er bas Gi auf und befahe bas rinnende Subuchen," wollende auszuhrie ten, und bann fogleich bie Schopfung bes erften, Romanes zu beginnen. Um 2. Marg 1791 war Bug vollenbet, bem Freunde iderschieft, und ber: 15. Marg ift in Richter's Tagebuche ale ber erfte Schopfungstag ber "unfichtbaren Loge" bezeichnet. - Wir bemerken nach schließ lich in Bezug auf bas angeheutete Liebesperhaltniß: bas, wahrend ber ganzen Geburtzeit biefes. Romanes, welche bis zum 29. Rebruar 1792 bauerte, tein einziges Billet an irgend eine feiner Sofer Freundinnen fich vorfindet.

4 min in a commence of the contract

dumin Rieben de la constant de la constitue de la constituent de l

Aif ben Punct endlich von Jean Paul's Leben gekommen, "wo, als fich fein Berg im 28ften Sahre öffnen und luften durfte, es fich leicht und milb ergog und wie leine warme überschwellende Bolle unter ber Sonne; wo er nur zuzulaffen und bem Fliegen guzufehen brauchter wo fein Gebanke mehr nad't kam, fondern jeber fein Bott mitbrachte und in feinem eichtigen Buchfe baftand ohne bie Schere ber Runft-"werfen wit noch einen furgen Blid auf bie allmubitg auffteigenben Durchgange= puncte, welche bie fich entwicketribe geffaltenbe Phantufies fraft bis babin geführt, jurud. Wie fruber bas blog noch Gebanken und Ideen ohne Formen und Leben erzeugenbe geiftige Selbstichaffen von ber Philosophie ausgegangen und Berftandeszwecke zu erreichen verfucht: fo hatte die erfte Idee, welche sich noch in Topen als Borwurf zu einem plaftischen Gebilbe ber allmablig erftarfenden Ginbilbungsfraft barbot, ebenfalls einen philoso= phischen Endamed; es follten pabagogische Systeme mit ihren philosophischen und psychologischen Grunden, als

Refultate bes Rachbentens unbigemachter Beobachtungen, an Geffalten lebentlig veranfchaulicht werben : - wir tonnen biefen Bormurf micht beffer bezeichnen, als wenn wir ibn eine Etzlehungelebre in blitteriftber Rorm, etwa eine poetische Levanai kennen und all Bouffenu's Mentite erinnern. Aber febon wellt bas Gebiel beri rein bit actifchen Poeffe ; wohin biefe Sattung aenbele, un biel Betfandestalte in Anspiruch frahm unto" zut wenig Empfinbungswärtne erzeufte, um boi bent, bon ben getfegenben umd auflofenten Bigbilberti umfdhoebten; Geelenauhe auth nur der blog combinirenden Dhantafie Spieltdum gu faffent: mußte Richter wieberitti, wie ir fricher bie bielbforbfe fchen Gebanken gunachfte mie witzigen und fatvelfchen Einfällen und Bilbern batte vertaufeben muffen, um ben Drang bes erwachten Bilbungetriebes zu befriedigen, auch bumale benfelben bem Big und ber Gatire iberlaffen; und fo wie Diese früheren leicht fich um fich selbst dreben und bie verfcbiebenen Producte beuchfludartig erzeugen, fich ju einer Dette machen konnten, in welcher fich bie Ringe von felbft gleichsam in einander fthlangen : fo mußten foater fie eben fo leicht Gestalten fenben, um welche berum fie fich unlegen konnten; namentlich, ba fie nur einzelne Borgange aus bem Beben eines Charaftens und nur einzelne Buge beffelben, nicht einmal einen gangen Menfchen, gefchweige eine wollftandige Belt, brauchten, und obendrein Gegebe-. nes nur fur copiren und jufammen ju ftellen hatten. Go Relt "Krendel" nur die eine Gigenfchaft eines Menfchen: feine Bergeflichkeit, bar, fo wie ber, freilich fcon mehr zusammengesette, "Ralbet" nur bie eitele Debanterei eines Schulmanns bei einem einzelnen Borgange aus Deffen Bobon. Bisis bann früher merft Neinere ernfte Auf-Tage neben ben fatorifchen vonzubrangen begannens um burch die Saturen meniger gu- vermunden, um existere und meichere. Matussy, bamis zu verfohnen, um felbst. aus dem ihn druckenben Rufeg hartberein und asfühllos an fein berauszukommen :- fo hatte bie erfte wirklich liebes volle und gemannende posische Idee, dunch die Seiterleit den Scherzes udu: bogliden und auseinden zu machen, fein. Spauben, baffenswerthe Charaktere au bilden und durch schneidendes Herverheben ber im Rampf mit befebranften und brudenben Werhaltniffen bervorgebenben moralischen und geiftigen Mangel bei ben in benselben festgebundenen Andividuen jene Zustände ben Menschen noch unerträglicher ju machen, ibn ichon in ben Gaub geletzt, ein ganges Leben mit einem vollftändigen Chasafter barauftellen. die niedrigere Gattung eings woganischen poetifchen Lebans, eine Soulle, qu fchreiben Bis enblich ein Blis pon Geschlechtsliebe, ber in fein burch biele Durch gonge tief burchadertes und aufgelockertes Den fiel und bie baffelbe machtig burchschutternbe Sere erzeugte, ber Geliebten-und. ihren Gomestern, poetische und fie erhebende und begluckenbe Welten in Die Seele ju werfen, Die Staubfaben ber Bluthen feiner Phantaffe befruchten, und die Früchte derfelben machtig hervorschoffen. ---

Wir konnen, min nicht misverkunden in werden, nicht nachbrucklich genug darauf aufmarkfam qu machen: bas wir das lette entscheidende Ereignis nur als ein-rein psychisches betrachten, das nicht dadund auf seinen exsten Roman auf eine materielle Mosse einwirkte, das es ihm erst einen Stoff, ein gewissermaßen zu copirendes Liebes-

verbaltniff angeführt. In bem erften Romane fuchte er fich gemiffermaßen erft einen Boben au erschaffen und eine vos tische Belt, auf die er feine Gebilde aufbauen konne. Naturlich mußte er dazu nach dem Stoffe greifen, ben fein Leben bereits ihm vorgehalten, zu dem schon so vieles vorbereitet da lag, und woran, wie wir oben ausgeführt, er in und neben: ber Wirklichkeit, geschaffen. Er aing allerbings von ber Abee. eines padagogischen Romanes aus, erhob frime Sichrite un. einem Gwicht, seine Schuler und ben Behrer zu portifchen: Gestelten; indeg murbe berfelbe mabrend ber Mustarhaie tung etwas gang anberes unter feinen handen in Derigit exciebende Engbe brachte ibm bie gange Erbe poetischivem. flart mit zur Welt, wuchs ihm gar bold aus ber Erzies hungeschule heraus, zu bem Helden einer romantischen Welt heran, zog eine Menge Underer ba binein, bie bann fehr bald in andern Nerhaltniffen auf eine weit größere Bubne verfett werben mußten. Die "unfichtbase Loge" ift in mehr als einem Sinne die Genefis von Zean Pant's poetischer Welt und beren Bewohnem, bie Geburtdae: schichte seiner ersen Romane. Aber auf ber anbern Seite burchlief er nach und nach in diesem Romane alle bie eben angegebenen Stufenreiben ber poetifchen Entwicke lung van Neuem, immer bober fleigent, bis er fo meit urfprunglichen Ausgangspuncte abgeführt worden war, daß er mit der ersten Unlage nicht mehr weiter konnte, bag er darum abbrach, um es auf einem neuen Terrain zu versuchen, mit ben auf bem erften gewonnenen Charafteren und Planen, und in der Anlage gleich von ber angegebenen hochsten Iber ausgehend: eine großere,

umfaffendum, annm Anfang herein, höher hinaufgehobne Bolt inellenbetrinichharmonifch hinauftellen.

mita Reanueldaufe manmte, felbft wenige Bochen vor feinem Bodt ibit unfichtbare, Loge ..., eine geborene Auine." So idefierfte erefferid diefe Begeichnung ift, fo muß man fiche bochmonrüberrmundent, abağ ber Dichter in feinen sid untage und pigised, särigingsaulatigings vondler fiedet Authehnig wit albein Fener bestünfangesigeben kunnen, menifiteng af reallete grojn gubagi ben binen Jahre : 1821 bei-Geleamblit iver appretten Maffage sowellich winen britten Band Gerhiof; weitigfiets bie Rodlichkeit benfelben gu liefernis erklartes : Denn jes tift offenber, bag auf bem Punch wohin er beim Abwechen gefommen, ein Schluß umbliein Biet gar nicht mehr mu erveichent war. Wentt er wirklich: unforunglich einem abgefolloffenen: Gelthichtsplan gehabt, fo war en vom bemifetben fo abgekommen, baf er ihns aufgeben mußte. Bir find afefbabergeugt, wie wir benn baffelbe freiter au einem anbem Romane aus ben . fammilichen barüber gerifineiten und in unferm Befig fich Befindenden, Pupieven Inachweifen werbend bag ihm bei'm Minfam der Unieitofmeinbgang andrer Plan unb ein andres Biel, mobin bie Creinniffe führen folken, vorlchwebtempe bagieren namentlich worzügliche mehr an eine Normidelung, wenn fie mm zur Davlezung feiner bibactischen Ideen naue Schilderung erfundener und mus feinem Leben. genommenen sernfter umbt komischer Chavaftere und Scenen-Beranlaffung geben konnte, weniger aber an die Aufidfung berfelben bachte. Und es ist um fo mehr anzunehe men, bag bies bei bem erften Romane, ju bem er fo muhfam burchgebrungen, ber Fall gewesen fei. Wie unklar ihm

felbft in fpateren Beiten bas Biel, welthes er in bem Gatig bieles Romans zu erzeichen fich wargefebt geworben ibnit. beweift ber seinfame Miderspruch, in molibon er in bieffen verschiebenen Beiten in Begun auf bie Ertifelingrible in teta verfiel. In ber Morrebe mir 2d Mufftine ber , bifefichtbaren Boge" bom Sabre 1824 fertenpen co. , 1806 der Mitel: unfichtbare Boge, etwas babe auchenden len, mas fich auf eine verborgene Befillftbaft biabetbile aber freifich fo lange im Berborgenen bliebe : Gist bin britten ober Schluffband an ben Ran ober in bie indit brichte. Dagegen schiefte er breifig Jahre follie unt Mollenbung ber beiben Banbe im Rebruar eine Mettige Litel gur Auswahl an Otto, und außerte fich wutnerftibl in Beging auf bent unfichtbate Loge: "bag er flie in Grunde bei biefem Titel gar nichts bachte, wiewohl iben, bis er die Borrebe fete, noch gut einfallen toune, mas er dabei bente: aber daß er nicht eber barin ruben wer-De, als bis Andere mehr babei bachten." - Da er ieboch am Schlusse biefes Briefes sich vornimmt: "bem größern Theil ber Lefer zu fagen, bag fie burch bie bibern Begiebemgen, die fich in bem Momane verftedten, nichts vertoren, und daß es fur fie eben fo viel fei, als wenn er wirflich gar teine batte; - bag er gun Beweise homer's Donffee, Die Meneibe, Birgil's Ecclogen, Dante's Bolle, anfahren molle, die alle burch ben myftischen, allegorischen, politischen Rern bei bem ungelehrten Beser nichts verloren, ben ber gelehrte fande und genoffe:" --- und wenn wir nun gang am Schlug ber "unficktbasen Loge" ploblich, wie burch einen Deus ex machina, einen Brief porfinden, ber ben Belben in's Gefangnig werfen

mib Minlieb einer geheimen Berbinbung fein laft, von ben Biemand etwas geabnet: fo erklart fich biefer, Dis :Michierad aun bebend . baf ber Dichter burch ben geinibiten Mint erf fpat auf eine Ibee gefoumen, bie Sie bine wicht under ausführen ließ; bag er jenen Brief mach bem Commoden an Otto und nach der Mahl bes Mitale: hiemegefuet bat, schon auch um seinem Romane anderhallebe bas Geprage eines tief angelegten und Drobriffes verheißenden Planes zu geben, und bas Ruineniballe Mer Geburt baburch zu versteilen. Da biefe Ibee Alle fraiten Romane eben fo, wie die Berhaltniffe, auf melde bie "unfichthare Loge" gerathen war, aufnehmen mit hundfabren: fo erflart fich amar gur Genuge baraus, wie Jean Paul fpater fich über ben urfprunglichen Dien ber unfichtbaren Loge felbft getäufcht haben mag, aber auch auf ber anbern Seite, warum je fpater befto mehr eine Abrifebung rein unmöglich war. Der Sauptmved mar ber oben angegebene, fo wie bas Beftreben, in ihm Alles los zu werben, mas ihn bisber beschäftigt, pequalt, erhoben und gedrückt. -

Dischen fich namlich in diesem Romane nicht nur verschiedene Spochen aus der oben angegebenen lehten Wildungsepoche nachweisen, während welcher er denfelben mit sich herumgetragen, und zwar aus den Borfällen, Personen und Umgebungen aus seinem Leben seit dem Momente, in welchem ihm überhäupt die erste Idee zu einem Erzeugnisse der Art aufgegangen war: sondern es seinem sich auch neben einander Producte aller oben nachzeinissenen verschiedenen Entwickelungsstufen der plastischen Erzeugungskraft und der Didaris, — ber With, die Ibylle

und bas Stuben nach einer poetischen Metranslärung fo wie nach einem hinauffturmen nach ben bechften Sipfeln ber Menschbeit, nicht nur in geiftiger und guarglischer, sondern auch in burgerlicher und gestelliger Beriehung - ein Streben, fich auf den bochken Doben, bas Lebens ein. Gebiet zu erobern, pon me aus nicht nur bie Erbe zu überschauen, sondern auch die aberirdische Bet au erreichen mare. Te nach ben verfebiebenen: Ewochen umb ben benfelben entfprechenben Stimmungen, fo wie ben mit ibnen im Berhaltnif flebenben Schopfungefreften, farm besonders auch mit den verschiedenen aus ihnenschernor gebenden oder von außen wor fein Auge geführten Eharafteren, veranberte fich nach und nach Blan Berrain, Stoff, Behandlungsmeise. Wir find im Stande, in berfelben eine Towener, eine Sofer und amei Schwarzenbacher, die eine bis zur Ausgebeitung der ersten Salfte bes "Bua," die andere von jenem Januarbriofe an, qu unterscheiden, und find, zumal nach ber bereits angebenteten und fpåter noch ausführlicher baraulegenden Arbeitsweise Jean Paul's, überzeugt: bag beim wirflichen Beginn ber Arbeit eine Reuge Sconen und Charaftere entworfen bereits balagen, als Baufteine und Baumaterialien. für beren Ammendung burch bie von und angegebenen Ginfluffe ber Dichter mit bem belebenben Sauche nummehr begabt worden. Ihrer aber fich zu entäußern war er um so meniger im Stande, als die verschiedenen Elemente in ihm bamals um fo gebieterischer noch fich geltend machen mußten, wenn fie ja ihr Recht als gefonderte und nie zu einem harmonischen Ganzen verschmolzene Naturm noch in ber glangenbften Schopfungsperiobe forberten. - Der Dichter mußte baher auf alle Weiseisenes Aritore dem Pleuen anzupassen suchen, um nur endlich einmat eine organische Iveen- und Gestaltenweit aus seinem Inneren herauszusbeten, theils einen idealen Boben und eine ideale Sphäre außer sich zu gewinnen und an dem Anschanen derselben sich zur semienen und an dem Anschanen derselben sich zur semienen Bildungen anzuregen, theils los zu wersten, was ihn so lange gedwückt, beschäftigt und zerstreut, und gewissemaßen das abzuhoben, was wie eine Decke ihder: Gewissen das abzuhoben, was wie eine Decke ihder: Gewissen tiesenn Dunkel der Geele nachsprießenden Bestaltungen lag und den Keimen das Hervordringen serwehrten — Woran er freisich noch Jahre lang zu kanzpset hatte!

min Wiese varschiedenen Epochen und Elemente liegen mannin, der unfichthaven Loge nicht in der Folgewie sie an dem Dichter vorübergegangen und in demfelden ausschließlich thätig gewesen waren, vor Augen, sandern sind durch die spätere Dudnung untereinander geneischt worden, wie es die Zeit in den Erzignissen ersorderte. Dem Helden Gustav z. B. Kegen madrsache Indiciduan, die sich zus verschiedenen Zeiten und unter nerschiedenen Werhältnissen dam Dichter darboten, zum Grunde, die mithin verschiedenen Bordilder für die verschiedenen Atterbepochen des Helden lieserten, so wie auch zum Entwurf von Seenen in verschiedenen Spochen und Stimmungen Beranlassung gaben. Dies wied die änsere Geschichte des Romanes, der Goenen und der Charaktere kier vor Augen bringen.

Mir fetten bie erfte Ibee zu einem pabagogischen Roman in bas Jahr 1288, und es war natürlich; haß Richter seinen Blid zuerft um fich her und aufseinen

bamaligen Bögling wandte. Die Läufchungen, welche er aber in Betreff bes Berthes beffelben hatte erfahren muffen, und bie unangenehmen Auftritte, welche ibm berselbe bereitet zu haben schien, bos tagliche Befangenfein in folden, ben poetifch zu erbentenben in ber Birtlichtei so unahnlichen, Berhaltniffen: ließen ein poetisches Interesse an einer auf eine folche Wirklichkeit aufzubauen ben Belt nicht auftommen, ba fich naturlich ber wi liche Bogling mit bem in bem Roman aufzuführenden in ber Borftellung beständig vermischen mußte. Die einzige fcone und lichte Epoche in Bezug auf fein Berhaltnis als Informator ju bem jungen Derthel mar die gewesen, in welcher er, burch beffen Meußeres bestochen, fich burch bie freudigften Soffnungen von dem innern Werthe und ber innern Empfanglichkeit bes Anaben eben von Sof nach Topen hatte gieben laffen. Die Erinnerung an ben Augenblid, wo ber Anblid biefes Knaben jum erffen Male nach einer fo langen Gefühlsburre nicht nur in ihm tiefe poetische Empfindung erregt, sondern ihn auch mit ber hoffnung auf die enbliche Erwiederung feines beißen Biebesbranges gewiegt hatte: blieb fo bell vor feiner Geele, bag er biefes Moment als einen Grundftein zu bem aufzuführenben Gebaube feft bielt. Saft alle anbere Figuren aber, bie er fpater um fich herum fab, waren beinahe eben fo unbeimtich, als ber Anblick eines nicht gerathenben Boglings: ber alte Derthel, ein von schmutigem Beig zu einem fast verächtlichen und unmoralischen Charafter erniedrigt; ber Gobn beffelben, ein burch Hypochonbrie und weichliche Schwache fich aufreibenber Freund; - alles bies nur febr wenig gemilbert

burch bie Gattin bes Geizigen, von ber wir miffen, baß fle beffen Rargheit ofters burch Geschenke an Lebensmit-teln und Gelb fühnte; — endlich seine eigene immer gunehmende Spoodondrie! - Es ift nun febr mahricheinlich, bag Richter fich bamals mit bem Plane trug, in feinem pabagogischen Roman ben Selben unter ben Ginfluffen einer folchen hauslichen Umgebung ben Erfolgen des padagogischen Spflems des Lehrers widerstreben und gegen sie ankampfen zu lassen, die endlich die lettern obliegten. Belches auch der damalige Plan gewesen: es hatte sich das Bilb bes alten Derthel immer tiefer in des Dichters Seele abgebrückt, eine Reihe von Scenen erzeugt und in den nachsten Wordergrund seiner innern Melt gestellt, Die er nicht wieber los werben konnte, pon fo bufterer, bitterer und feinbfeliger Stimmung fie in biesen Plan jebe satvrische Erfindung an Scenen und Charakteren ein, und, wie der erfte Auffat ber "Gronlandischen Processe" icon, Die erfte bichterische Arbeit, von ber Selbstperspottung der Motive seines Schriftfellertreibens überhaupt ausgegangen mar: so erweiterten fich wenigstens ber unorganische Nebenstoff und die Rebenchargktere burch bie von ber Fronie ihm eingegebene Ibee, zu verspotten und zu perfifliren, daß er feine Stellung und Erlebniffe als Erzieher zu einem Romane benuge, feinen Bogling zu dem Belben beffelben erhobe und daß er gewiffermagen "Informator geworben, um Lebensbeschreiber zu werden." — Und Diefe Spee hatte ben in ber unfichtbaren Loge auftretenben Legationerath

Befet gebofen, weither bem Heben Guftub Aberall nachtauffe, umithn gang mich ber wertfichtelb zu copiecht

Boll biefe meift unangenehmien Beftalten hatten itt ber Bufammenfiellung weitien Blog fatgenftein, Bochflens kontifden Stomatt gebitbet, effie gatige Welt von gente Mauren, bie allein Mist's Bebellufferiffer Spluifavein ben Dichtel geglatt Batte, bereit Mifchaufing ifimilethe unt erträgtich gewefen walle. Bunial mingte gerade bas inphe tofbphifthe mit reiff Diblictifche ein Glement in day weet hinelniragen, neben welchen jene grauten felt unt wir wie angenehmer "etfchieften' waren, Inbent bie" pallowoffice Beilbeng iffnen bas"pbeilfther Spiel bber ben Bielt bes poetiffieil" Ergetterns" gang genbinmen haben "matoe 12 Buin Perffenmate barunit von einlem wieltlich belebenben Schöpfillig Biange' Eigeiffen' wirde 'eift bei Bichtet, 'als bud Bitt fefter Geftall but feiner Geele aufflieg, Die alleit Politiftieh und fatorifchet Schein im Reußern bereing; ani bie fen Rounfiches und fatgefith Rieines affheften tuf fen, die aber bennoch in eblere Unigebiriffen's verfett itble ein' Gilporfiteben beigelegt; ein Ginft iff ben Sintergrund ber Belle heffett, bab 'letterel abet' unter! bein 'erfteten verbeltt' weibell"tonnte bon' biefer fonnten Adugerungen und Geenen ausgehen, ble's tellien ernftelt Auffchwurig bei Phantaffe foldetten, Wieberli mit burch Wohlwollen, Gits indthigteit und Anftreben gegen bad Schlechte und Bi cherfiche "im Leben gemilberte, Und Beiftand und Beif wenigftens, erfreuende; babet tonnten ihre, bem Streben und bein verborgenen Ernft berfelben angeiheffene, aus beren Berhaltniffe jeben Augenblick hobe, erhabene und ruhrende Worgange und Charaftere herbeiführen

mog lich machen. Gine folde Geftalt mußte baburch um so mehr des Dichters bamaligen, erft im Erwechen begriffener aber noch nicht wirklich hervorgetretener, gestattender ernfter, Empfindung, bie nur erft in ber Ferne bas Großartige, Exhabene, Berklarende und die noetische Liebe ber annahen fühlte, wolltommen entfprechen. - Als eine sock befalt bot seiner Phantaffe nun fein Areund See mount fich bar - Um biefe Zeit war es, als ihm Richtensqueiefe "Er, woolle bes Beufels fein, wenn ee-feinen Charafter, nicht einmal in einen Roman brachte!" --"Aber, febra mir," fuhr er fort, "wie ich Lefern die Bahrlebeinlichkeit... Deiner Conisma : Manie beibringe; es mirb Reber-fagen : ich hielte den Charoffer schlecht und mange bis ungleichartigsten Buce ausammen." - Bis fabren barum auch erft bier fort, biefen ben Lefern bisher im Bangen abfichtlich noch verborgen gehaltenen Charafter burch Rachtragung ber besfallfigen Buge aus feinen und Richter's Briefen , fo wie aus ben von Otto gegebenen Mittheilungen zu erganzen:

"Die glühendste Liebe zur Freiheit," sagt Otto von ihm, "konnte ihn nicht von einem zweiten Ich befreien, bas er haste, und hinter welches er benuoch sich stellte, um sich zu verstellen. Hinter einem Eynismus, selbst einer Robbeit des Ausdrucks, verharg er einen reinen, ja jungfräulichen Sinn, der seines Lebens innerstes Hilligs thum war und den er nicht sattsam verhüllen zu können glaubte. Immer erschien er anders, als er war, weil die streitenden Gewalten in ihm an ihm selbst den Friedenszeichter nicht gesunden: so daß nur der, der dieses Beben der Ratur in ihm wahrnahm, sein wahres Wesen er-

anierbete. Seine inwer Grenbloffotet fichte ar, mit bite topar Sropie d durch eine Art. Wohleefallon nen flinfchopen den verbot, fre net beiter beiter ben die fre der aufene Mleinjafoiten." faat ibm Michternselbft nit jes pen "mightigen, mehrwelf "angehichnten "Belein. diebla Ei Bustein Annelen mitten Dicke gode einnehmen ziebent Dich cloben bloß: entwoder chie: avielticstene Erbeitene) ober bie erbamichften Gagen, und ide hiff mie bied Brebe. entweber fingend, über ben Biblien .. seben biffend siet eiterte Dredloche auf der Erbelliefer au nicht. Seinne finntenner Mu willft. ha ben.// contropresty ihm : Seimand ... side fall. Dir febreiben mas ich drette. Bott weiß nestaftich nie glieflicharmar gelägin ben Sohren metinen Gibidere floudus nigoo ich fichtban; meinen fehnenden Ginbilbungs. traft mach evgenommen und hernsch in bem eifen vier Rabnen auf ber Univenstät Sorgen und Ammer daben mich bas lette Ashr. mabnfinnig, gemacht, und mein Sofer, Aufenthalt (bie werigen Stunden in Sobem ausgenommen .::- brauchft: Du Berfichenung? ::-::): hat mid gelebrt, mas, Wigtner, meinte, menner fagte: bag bie: Denfcom, aut. fcblafen innt taumeln. und jent befinde ich mich in singue side ala rechiffichen galifficher ala bie verichtige den for einfeltig und werwirtsbeudmenter ift. als ie eine in meinen genten ifeben mente-noffchlie Du, bas. if bas Einzige, mas ich liebtidensen fann finnen. Aurz hanguf witt bie Erschzinung Demmann's in ein ner " Welbifchilberung feines. Fincht mon Erlangen nach Sottingen und inoch klaver pour bie Augen. - "Sonnabend ben 64. Sephember, früh um 5. Uhr ging ich aus Entens gen, wie ein Don Quijote, braune Wefte und hofen, in benien sich vont Coffer Genenafio und feinen Dlagen einet Absichieb: henvenmen und bie mie bie Mobe bisher zu kras gen verbot; meinen weißen Roct, ben ich fcon in Sof auf traden innicht fichante, weil er bereits ein Rabr als Schiffed adviellt, nitribeffen rechter Safche Schreibtnfel: Busier\_nambonibides Brief ein Abeit ift, Infriction. best Gentebeil nebft epereirten worthwendigen Rachrichten pom Sottingen, bin Schnupftuch, pier Pane vothe Gand. fibratio, kie omili Deribel, rinfleneasben, als we mir bis simi pfindsamften Stellen aus Morit Erfahrungsfeelenlehre ubigeleftmanning ber Linken sein. Daar Banberkbuben eine Bindtelanit Siegellad, Detfinatt, Mafirmeffer icit unter benkicklublichen Immanginen Rogenfthirm; mehr, rimt. ein Schmidffindbe aweis Sembenen ein Ballituche ein Baar Serimofo und sine Schlafmute borin: verbergen an ton. men, bis negen ben Boegen mich bomit zu fchutere. Omnia men mercum! - Als fich Rachmittag B., ber mich bis Bombene begleitet batte, von mir trennte, fühlte ich erft bie Goucentrigung weines gegenwärtigen und meines zutunftearn Schicffald: Wer batte ginnben follen, bag ba, wio: obendrein bie: uverträgliche Somenbie mir jeben Schritt arichwerte, bie fo thanfin an ben Beg, gepflanzten Bemobifchen Bilber mich bebfiem Connten ! Da fielt man innient: ben : vortiefflichften -Monfchen wind Babrbeit liebenben Mann gerprügeln, mit bittem Ruinfungen woch mehr. als mit Stachelf., Ewissen sc. zt. verwunden, und bei ben: baufigen Swifen jund. Schlagen unter bem Rrente Lumpenkerls, barfüßig und burch und durch befect, die mit einer Branntweinfiftel einander secundirten: bas, bas

und das, das ift eine harte Buß, weil, weil und weil ich aus hallfadt muß! (ich ging gewide barauf zu.) Ich schlage Hallfadt aus dem Sinn, und wende mich nach Bamberg hin! Fund ich nicht in alle diesem. Wiederklange und Benthigung?"

· · · Es erscheint aber als psychologisch beveutsam, daß. Richter noch damals biefe forfcbreignde, und gellender Berforverung ber eigenen in ihm fampfenden Donpelnaturen, welche bas Schickfal in feiner. Bunglungszeit neben ihn bin-, geftellt, jener Doppelnaturen, bie in Gemnann nur baburch. fo-fchroff auseinander fieten und immer zu gleicher Beitvorhanden maren und fich gettend machten, weil die ihm rinnaelinde - Phantaffe medur die hohe ,und ernfte Ratur stu befriedigen, noch bie niedrige, wie es Richter vermochter-gu-enbeben und zu veredeln, und die nicht zu befriebigenben Rorberungen ber erften auf eine lange Beit jum-Schweigen zu bringen vermochte, - bag er bamale biefes außerlich im Leben fich fund gebende, faft gur Carricatur fich fteigernge, Spiegelbitt von fich felbit niche gewahr warb. Es weift nichts mehr bas bamalige vollige. Befangenfein in fich felbft und bas Schlummern feiner febnenben Ginbitbungeftaft und bie Dede, bie über feinem eignen Innern lag; es hoppeift, wie er Mes nurnoch von ber Derfiede abschäpfte und bag bie Birte. lichkeit und bas Abstoßende, bas ihm ein Charafter bot, so viel objectiver ihm in der Entfemung Hermann auch vor bie Seele getreten war, bennoch ihn fo befangen hieft, um bas Organische ober bas Poetisch : Berfohnenbe an ihm entweder zu entbeden, ober es bomfelben aus Andern ober aus fich anzubichten. Der Charafter, ben er

der Birve, "das er von Hermann hatte, für die beads bischifte Schöpfung abzüziehen gedächte, war nur ein sold der dem bie der Gebarmtiche angreisenden Satyren, die erselitet Persönkichteit die Etzähler, welchte natürlich morallisch über dem Angegriffenen fleht, in Nund legen, und der hicht die Defelf Derthel und andete lächeilich erscheidner Gebrichten Andere stächerlich machen; von dem unter anderen Allegen köhreren und namentlich politischen Sandischen Allegen in der hier bestehen Sandischen bestehen aber geworken Andere was der Bestehen Beitelle, als dieser in Gottischen Willigen wirden Schwieden Stelle, als dieser in Gottischen die hochsten Stelle, als dieser in Gottischen die hochsten Stande und street Erziehung und sein pladage stillich die hochsten Stande und street Erziehung mit sich seinen Stone Ind

Dies war etwa, mas an Entwurftin | Stoff und Weengangen für ein großeres Gange vorhanden war, uis einestheits bas Ericheinen ber Brontanbifden Proceffe, atiberntheils ber Tob Derthel's in feinen Urmen, ben gamgen Dian fibrie! Denit befonbers ber lebte war ein fols ches Rachtfild in femer Geele', bas ihm, wie jebes Erlebte, fiffmer mehr ein Ereignif warb, bas fruher over spätet seine poetische Darftellung von ihm forberte. er war bemfelben noch Micht gewachsen, und et foten ihm für fest gar micht zu paffen; bieb trug auch bas Aufberent bes Informatorverhaltmiffes, ober vielmehr bas Mis behagen, bub er fant beitifetben gefunden, bagu bei, alle biefe Entwürft in ben Hintergrund feiner Seete zu bidm Dies legt befonbers auch fein ermahntes Strauben, irgend wieber in ein foliches Berhaltnig zu treten, bar. Es tamen nun bagegen in Sof gang andere Glemente

baju, hervorgebend aus bem wenn auch oberflächlichen, boch heiteren und belehrenden erften Umgang mit Frauen und Madchen. Sier war er nun im Stande, als tibler Beobachter theils ber ehelichen Berhaltniffe ber mittlern gebilbeten Stanbe, theils ber unericopflicen fleinen we lichen Kunfte, mit benen sie sich wehren gegen schränkungen, bie ihnen Sitte, Mobe, Convenien giehen, und bas, mas er felbst ", ben kleiner ber Liebe" nennt, so wie "bas Gefindebrod ber el ju beobachten. Sebe Ibee an einen Roman marb mehr baburch verschoben, als er fich Lichtenberg's nung, pon einem genugenben Schafe eingesammelter bens : und Menfchenkenninig einen folchen gut fcreiben, febr ju Bergen nahm, und icon bie Begier, folden eingutragen in feine Bellen, fo lange Gelegenheit fich bot, jedes andere Drangen feiner Seele jum Schweigen gebracht hatte. Er flubirte Die weiblichen Launen, so wie überhaupt bas weibliche Berg im feltsamen Bechfel ber Eindrude pon Luft, Schmerz, Erhebung, Berffreuung burch Aufmerksamkeit auf bas Kleine; und wie er burch fein Clavierspiel in der Mirklichkeit jum Berkehr mit ben Frauen und jum Gindringen in bas Boudoir ihres qu-Beren und inneren Lebens gekommen mar: fo eroberte ibm ber Gebante, fich felbst in einer Dichtung als Claviermeifter ju introduciren und bamit bie Darlegung biefer gewonnenen pfpchologischen Kenntniffe zu motiviren, ein neues Feld fur eine folde. - Auch fehlte es ihm jest nicht mehr an Gelegenheit, Diefe Studien in ben bobern Rreisen ber Gesellichaft ju machen. Bir haben barum hier auch ber Familie eines herrn von Spangenberg gu

gebenken, mit welcher Richter burch Derthels bekannt geworden war. Derfelbe wohnte auf bem Gute Bengta, einige Stunden von Topen; feiner wird als großer Dufiffreund und mehrmals der mufitalischen Unterhaltungen sieffreund und mehrmals der mulikatischen Unterhaltungen gedacht, welche berfelbe in feinem Schlosse zu veranstalten pflegte. Bei dieser Gelegenheit hatte Richter besonders auch die Manieren, die Josenkreise und die Verhältnisse bes umwohnenden Landadels naher kennen gelernt, und war auch hier auf einzelne Manner aus demselben gestoßen, welche ihn wenigstens durch gute Eigenschaften und edlece Ansichten von dem Werth und dem Gebrauch ihrer Vernetbeile mit dem bem Sertit und der Machten etwas verschunten, und darum Gestalten seiner Eindildungskraft vorsührten, an deren poetischer Nachbildung er Freude haben konnte und die, in ein höheres Dasein gerusen, die Anschauung des Dichters vertrugen, ohne seine immer mehr zu erwarmenden und erhebenden Dasein gerusen, die Anschauung des Dichters vertrugen, ohne seine, immer mehr zu erwarmenden und erhebenden Bilbern sich hinneigenden, wachen und Schlummertraume zu qualen und zu storen, wahrend sie dennoch zur Anbringung satvrischer Scenen und Aussalle gegen ihren Stand Beranlassung gaben. Ein solcher war ihm Spangenderg. — Zugleich aber führte ihn auch die Verdindung mit diesem nicht nur ein für die ganze Folgezeit bedeutendes Lerrain vor, auf welchem er nicht allein seine bobern Stanbe auftreten laffen tonnte, fonbern bas zugleich auch seiner Phantalie durch Naturschönheit als eine gleich auch seiner Phantalie durch Naturschönheit als eine liebliche Dase in seinen rauben Naturumgebungen sich tief einpragte. In der Nahe von Venzta lag namlich das reizende und durch nahe Felsen romantisch gelegene Bad Untersteben bei Hirschberg, welches um so offer uns fer verschiebenen Ramen in seinen Romanen vorkommt,

als es nicht; bloß von dem umwohnenden Abel, sondem auch von den in der Rabe wohnenden Fürflich Reußisschen Familien besucht wurde.

Diese Reihe von Stoffen botte, sich gang besonders und. getrennt von bem vorigen fin ihm abnelagert, als feine: Berfetung . nach Gewarzenbach: und bie bert weitlauftig besehriebenen Werhaltwissen ihn auf bennaken esabaquaischen Blan, und mas bass ifich fpreiell porbereitet, jurudführten. Denn ichon bie woetischen Etinnerungen aus feiner Rindheit , und : aus : feinen : Anabenjahren. Bie hier mit ber größten Lebendigkeit wieder enwachten, mußten ihm einen Borwurf um fo naber an's berg zieben, welcher bie Darftellung einer isolchen nothwendig verforberte. 2m8 bem hoffnungwollen und mit Liebe inn ihm bangenben Boalingen trat ichnell einer bervor. Georg Cloter, ber ihm ben unangenehmen Eindruck best innaffen Derthel, verbrangen und feinem Ideale ein bestimmtes, mit inbividuellen Bugen und Berhaltniffen verfebenes, Urbitd vor bie Geele fubren tonnte, ale ein Rnabe mit anbern außern: Gigenfchaften, in. anderte außern Berhaltmiffen und mit einer andern außeren Geftalt als ber feimigen .. ber .. ihm. unfibulbig, talentnoli und, liebenswiedig genug erschien , :um. ihn :ale: bun Reprafentanten feiner Empfindungen und Gedanken, welche er in die Atubeit und Jugendzeit feine Belden: verlente "gern erblichen au mogen. Denn naturlich mufte Richter aus fich bem Bel ben biefes Romanes, für obnehm aus bem Gange und der Entwidelung feines Lebens abstrahirtes Bilbungelip: ftem voetisch darstellen wollte, feine eigne Rindheit leiben, schon weil bie innere Kindheitsgeschichte eines außer. bem

Dichter liegenden Charefters phochologisch gar nicht barauftellen ift. Denn bod Debr ober Beniger in ben Kindbeitsanlagen giebt keinen individuellen Charafter und ein solcher bilbet, sich jo ertft spater burch ban Ausammenfluß der bom. Leben jaugeführten, Einbride auch Umftanbe als ein: besonderen beratten: bie "Lindheit ibes Dichters unterfebeidetissich wan anderns man ibadurch ibas barfelbe frater bie früheren, ben allen illensehen in ihren Zügen gemeinfamen füntwichtungeinhre mit Clarbeit, Bellimmtheit und Bewußsteinschenruszustelleremermag, und batum bat tein Dichters und amehr mitfühlende und ihn verstehende Lefer, mithin, auf eine aligemeine und erschütternbe Wirkung zu rechnen, als ber, welcher bie Emminbungen, Gebanken und Boeftellungen feiner eignen: früheften Deutschenjabre barmuftellen im Stande ift, Benn er bebt bamit gemiffermagen von jedes Menfchemarfter Bebendzeit bie Dede ab; melthe bas spatere handwertsleben mit allem verhullenden Schmun in ben Rampfen gur Befriedigung ber Lebensbedurfniffer und iber, Beibenschaften über baffelbe gegogen hat. ---: Da mun. Sean Paul's eigene Kinbheit: fo rein-ibplifcher Matur gewefen bag fie unter gar teiner andern . Form, falbft in ber Eplbftlebensbefchreibung nicht, subgefaßbuund bangeftells weeden Counte: fo mufte fie, felbft. Naringenooben z wo ber tromantische Dichter auf ben "Authurn fich ju halter brackficktigte, ftets ein ibyllisches Sevulge mit hineintragen at time is the second

Rachdem er fich burch die Hinzuthaten aus seinem eigenen Beben in feinen Gelben selbst hineingebacht und hinzinverseht und gewissermaßen mit einem sehr wesentlichen Theile seines Ich's aus demfelben herausschaute: fo

gal.

war nathrlich, bag er bemfelben für ben Berfolg von bef fen Lebenszeit auch noch febr wieles Andere aus feinen eigenen fpateren Lebensverbaltwiffen anwihrt, mungl ba et benfelben mit jenen anbern beschriebenen eus feinem mannichfachen Lebensevochen abstrabiaten Chamblecon nub Scenerieen in Berbindung feben multe. Abmublichaft bes Belben, besonders eines jugendlichen, war im gin foft eben fo mefentliches Moment, bag er som folde ger ich nen boben Menfchen benten tonnte. Die allen biben Romanen obne Ausnahme: Besvenst. Wiebental. Milan. Flegeljahre, Komet - in allen fdritt fie neben ber Biebe ber, ober ging ibr aupor : wie wir fichon fruber im bein Banbe ausgeführt. Dem Bogling mar um fo eber ein, Abam von Derthel nachaubilbenbes. Beien sinn Arminde gegeben worden, als beffen weibliche Weinhheit einer an Liebe granzenden Freundschaft zum Matto bienen konnts.

Alle biese Elemente waren aber immen noch nur einzelne Baumaterialien, benen kein besenchtender Gauch inwohnte; um sie zu einer organischen Welt zusenmenzen fügen. Es ist immer doch nur die Liebe, welche ned tische Schöpfungen zu beieben und einen Somralpunget zu erschaffen im Stande ist, nach welchem dus sie der flatten entweder streben; oder von welchem aus sie dwed die zu berselben sie verdindende Fäden in Bewegung gefeht werden können, und welche, wag die von dem Dichter in die Hauptperson zu legende Empsindung höhener ober niederer Gattung sein, der Foeus wird, der, wie von der Wiege des Christuskindes, die Strahlen in das duntel gebliebene Land des Dichters wirft, mage der Schein, den sie auf die von ihm erreichten Gestalten und Genen-

litelle watefen, und fo viele verbette zeigen. Web iest Stante as mit Areundedliebe ober bie gewöhntlichere ober feine duine Rindhelfminnerumg; eber mit ber lettern war sone Der Greib im Mintheitafter wind in ibulifichen Umge Simastes this bar antimen feine beberei Ratur, mit ber er-Ben Bebe baufanliter Giernfter in fammenbe Empfin-Burg fer Rheite Bad feinen bieberigen Erfahrungen aber, udbin walle mad wine bobe welltiche Geffalt, - gefett, eine tinde wie obie eine warme und begeiffernde Empfin-State file dine Buline in ber Gegenwart ober in ber Erimorana iti selidlen, - in welches von ben vorbanbenen Bematten Wite eine folde ju verfeben gewefen? Bis bebeit batte et eine feiche nur in ben hochften Stanben, in Rollee ber nett bort von ibm gefuchten reinften Erxiehung, vormathete aber er tannte weber biefe Umgebingen, noch the individuellen aufern Charafterzeichen, bie de winde Bofen aus einem Cuftgebilbe zu einem wirk-Made nich Werfichlichen machten, feinem Abeale menfattdes Siber und wirflich: Boben, gaben. Gine foliche tonta te ton atfo bis babin weber in bie Spangenberg's Billier, gefcomeige in bie Derthel'ichen Umgebungen; und beite er fich für bie lebteren entscheiden wollen, fo war es iten nicht moglich, unter einem Buter, wie ber alte Derthel, faintle Belben eine fotibe Rindheit, wie bie feinige agusten, pieleben, iben einen folden Ergieber, wie bagu ubthig mun, verfchaffen und bem Anaben, als einen fiet: tenisfen Stoff, in die Sanbe beffelben gelangen ju laffen. Denn nur burch bas Hingutreten ber von uns als bie Spangenberg fchen bezeichneten Lobenstreife mar nach einer bedfallfigen Mobification bes erften Planes bie III. Theil.

Erziehungsibee überhaupt undgeichundwiedenum Der Willef gu Bemlein zeigt, bag er bisher won feinen Solfen Bekanntinnen eine woetische Anficht nicht gehabtwittbember im Gegentheil über bie ... Gommerfleiteight ficher bekingt, die :er: mun. au dem Franen immelten Getibeefchanig allb erbeb bie Empfindung fginermittlicher lutme Gegtrift: Nich leicht, warum jener Liebeftaufflie ante alles bind, mad mir eileringed matiberaftena ofeirenmund: nechtiseen med noch bentung und beffen Folgemofinitien ibitgenblich entwickelten, fo electrifth ploglish felbfingelte worden unten udbauftoffe und Gestalten beleben konnden Donn rinbemdeurfich jest gu einer tiefen und heiligen Serzendempfindithmobiindelte weibliches Wefen angeregt fahrenmiste manibicon axiskmen Merthe, von beren mernlichen Rrinbeit und word beren tiefen Empfänglichkrit firer bas, maßnihmund groß ethe ben und begehrenstwertheterschiente keine Mountafterfichauss jeben Kall menigstens inin mingenbed : Milbioge ontuchen Beranlaffung gefunden haben timbe bied weibliche Befen war bennoch sin wiches gerstrbens und geblieben unter nichrigeren bingeriicher anne mornifch wielleicht miese weniger als ageistige forbernten sellefhattniffen garbiner ausgeb fuchter, im Begentiteit: mit: machgelhafter unti verteintet Erziehung, und twe bubberabgiehenbaniteiteliftibifderarme lichen Umgebungen; und michtiffineniger und Erhebende Weis friele por Augenthabends Gozenfannte: er; buffi ber weibte then Ratur, unfpekngischmit Soelermeinteit ansgewiftet eines allen. Schmuz fo. zurückfingunde, gregative Wolatitaistvaft einwohnen konnte, daß Sie wenigsbens bis in den Das ihres Lebens die weißen Minthen ihrer Geele unbeflectt mitten auf moralisch schmungem Boben zu erhalten wußte-

ing od Somitawar iber: Cyolind feiner spoeisichen Geftalten mit beurp Einreihtungain bie veifchieben antwickelten und aufammengusingenden: Lebenffreife, vollendet. Wir bragaben und mohl them musquelgrechen, bag ber Commerzienmitent Roemmunnbissonel Front Louisebem Derthelischen Manandus feinem Bertein bei Amandus feinem Serengebei Abden von Deuthele berinde Botonifer ben Sir-Ant phegleitender: huntoriftifche inweter: Fent bem in Gottingest ishoftenistrunden: Dermann nechgehildet find, jeboch bier beiden Seigienter millerdingen micht: obne bebeutende. Mobifigetienen n Denn dern Enfle batter in feinem paffiven und fdmachlichen Leibensmalen guewenin Inbinibnalität, und tounte mit, benfelben ju merig in die Werwickelung eingreifen, neld ibag, ihm: nicht megent eine: active Gigenschaft, ben aufreibenden Mangeln ber Schwäche nicht ein Rebler ber Reaft hatte. zugelegt: werben muffen : namtich ber ber Eifersucht, bes Freundeguelens burch Digtrauen,

Schmollens, bet gereigten Empfinhtichkeit, herbrugebend aus bem Kampfe bes Stolzes mit bem Selbsigefühle ber Schwäche. Das Bild bagegen, welches er noch Sesmann entworfen, hatte ihm zu viel fidrender Andividuglität, als daß er nicht auf alle Weise hatte parsuchen follen, sie zu milbem und gemissennaßen eine zu treue Copie zu vernichten. Er brauchte zumal fur feinen Arne dunchaus nicht bie wehmutbige ernfte Seite Bermann's, bie ihm beffen außene Beffelt in Die Seele rief. Des halb trug er nicht nur einige Buge von sich auf ihn über, souvern vernichtete auch besten fchoues Neufers, befonbers weil ihm immer noch bie Bereinigung so grell verschiebener Glemente, wie fie in Dermann porhanden maren, unerklärlich fchien und weil er noch eine Zeit lang einen humoriften fich nicht anbers als haftlich porfietten konnte, ja fogar beshalb seine eigne Person, wo er ffe einfahrte, als mit korpertichen Fehlern behaftet bar-Kelkte, gewissermaßen fich seihst seiner poetischen Ansicht gum Opfer bringend und baburch ben Charafter ben Befern wahrer zu machen glaubend. Er schlitze bem Fent ben Mund weit auf, flulpte ihm fein breites Ring wie einen Wiberschmanz ampor und gab ihm kleine funkelnde Augen. Er persebze ihn sugleich in die frühere Tunglingszeit jurud, po bas Arbifp felbft beiterer, lebentiger, eleftischen gewesen; ließ ihm aber ben Conismus bes Teugern. - Go glaubte er, ber Gestalt frei die bithyrambifden bis jum Extravaganten Beigenben Geburten bes Wißes, der Satyre und der Laune, welche fich nur mit ber vollständigsten saturnalischen Freiheit in dem Gebrauche

fetbft ber iftebrigffen Bilber und Sprachformen Luft macht, gulegen ju tonnen. Denn biefe von fich felbft ausgeben au laffen, batte bamats ber Bichter noch ben Deuth nicht, Befürchtenb, bas Blib feines Berfonlichfeit in ber Ginbilbung bes Befers baburd git febr berabzubruden, und bae burch zugleich auch ben Elinbruet ber pon ihm ausgeben-Den' ethebenben, rubrenben und beitigenben Ausguffe feiner Seele ju fanbachen. - Wie fegen barum ble Musbruche bes Romifchen immer farter werben, feft er ein ne pertretendes Wefen barguftellen und ein wirkliches Urbito baffelbe vertreten gefeben hatte. Man begreift, wie freudig er barum ben Stand bes bier befprochenen Borbilbes als Argt für ben Bent beibehalten mochte, indem bie Befchaftigung eines folden bas Conifde und Riebris ge, wie im Leben fo in bet Poeffe, am meiften entschulbigen und erklaren tann; benn Jeber tann bie Erfahrung machen, bag unter ben Mergten am meiften wigige Dannet gefutiben werben : theils weil fie bas Große in feiner Bechelwirtung mit bem Rieinften und feine Bebingung biften baffelbe, und in biefem Betreff gewiffermaßen ben Big ver Ratur felbft, taglich anguichmen Gelegenheit haben, theite well eben nath bein im Migemeinen Bei ihneit gellenben Gruftbfate. Naturalia non sunt turpla, fie fich in ber Ausbrucksweise biejenige Freiheit mit ber allgemeinen Buftilimung nehmen, welche bie erfte Bebin, gung bes Biges und bas Glement, in welchem nur berfelbe gebeiben tann, ift. Dies glebt jugfeich ben Grund von Gothe's Bemertung an: warum bie Debiciner fich am meiften und fast nur allein von ihrer Biffenschaft unterhalten; fo wie auf ber andern Seite es Richter's

ermahnten medicinifden Dilettuntismus auch auf eine bobere Beife, ale burch ben allgenfeinen Biffensourft, ettlart.

Bas ben Amanous aber beteifft, fo fugen wir noth bingu, daß ben oben beruhrten Rreundesfthwachen beffel ben die fruter bereits befprochenen alltilliefe boit Geiten" Ditto's ale Borbito fagen; bein biefer fitaubte gerabe Damals fich auf biefe Weife noch gegen bie bon ibin hoch durchaus nicht anerkannte und eingeftanone mbrallitte und geiftige Gewalt und Ueberlegenheit Michters," ifth fuchte fogar mit Richter in literatifchen "Ribeiten "nicht blog feiner, fondern auch Richter's eigener att, un wett eifern. Go nahm er unter Andrein eines bet folh bon Richter überschickten fathrischen Ehemata! "bie Schilberung der offentlichen und Privatbibliotheten in Dof "für fich felbft heraus, um es zu bearbetten. Den außefit Be weis, bag zu jenen Bugen im Umanbus Ditto gefeffen, finden wir nicht nur in dem gebruckten Briefwechfet, in welchem Richter fich zu jeher Beit über bas Schiffellen und Gefichterschneiben Dito's betlagt! fonvert befonbeis auch in bem Schredt, mit welchem berfelbe bel Durchte fung bes Manuscriptes sich getroffen führte ).

<sup>\*) &</sup>quot;Bie wate es möglich." suge Otto in ben senten Briefe über das ihm mitgetheilte Manuscript, über welches er ein Urtheit sällen sollte, "wir ware is möglich, daß sch mein eines Gestigt der intigesten Freude, der Expancis seit, den berglichsen Liebe, und der Wedenuth überwinden und alles mein Edd unter Adoet verdergen Vonnte Auch die Eringerung, das hie denehesen Pstate der Verdergen Vonnte Auch die Eringerung, das hie denehesen Pstate die Kaarung eines ungegründeten Verdachts bei mir waren, kann mich zu einem so höhen Stad des Anvillens gegen mich feldst wicht weinem; und mich überz haupt zu einer solchen Harte gegen mich selbst nicht geneigt machen. Du mißt seden Verdacht ganz auf meine Nedhinks belügen und bespegen von Kehlern frei alten, weit sie einen Indern nicht und ung lich bespegen von Kehlern fein daten, weit sie einen Indern nich und unzufrieden machen könten, ohne dessen Uchtung wir siehen das unsver Selbstachtung nicht bestehr kann?"—

Der Plan also, mit bem Richter sich an bie Ausarbeitung, ber unfichtbaren, Loge machte, bafirte ursprünglich gang auf Die Dorffellung feines Erziehungspftems. Dies beffand, mie mir hereits faben, hauptsächlich barin: in Enghen und Junglingen, nicht frubzeitig bie Barme ber Eppfindung, bu; westen, fondern burch mathematische und. philosophische Bisbung ben Berftond in dieser Zeit selbstthatignaum beschäftigen und die Einbildungafraft in ben Big, abzuleitene 119 theils um, die Phantasse bis zu dem reiferen geftoltenden, Alfer, bamit fie nicht verrauche, verfchaffen ju bolten ; ; ; theils und hauptfachlich, bamit ber aussifenpf umb Bersenenge, bas Rieine neben bas Große stellende jund jugleich bas Rleine neben dem Großen stets exhidenbe, Bit und Schorffinn vor den moralischen Berirrungen schute welchen eine zu frub geweckte und genahrie Phantesie ausgesett, ift; ba diese burch bas übermattigende, Gepräge, bas fie Allem aufdrudt, bas Licht des Bertiendes verlischt und in biesem eine weit kraftigere Stuge gegen bie Berlochungen bes Lebens, als jebe auf Gefühl bafirte, megmirft. Suftav also, auf eine phontaffereiche Beife erzogen, follte, barum erft fpater in die Sande bes Lehrers gebracht werben, bamit Diefer gwar sein: Gossemassolgreich: an sibm entwickele, jedoch immer nachmut mate all bag nicht in einem morallichen Fall bie Folgen ber efffen Ginbrude gum Borfcbein tommen follten. Diefe Iveen bewahren fich aben nach bes Dichters Anficht inwallen Batmen nund in allen Stanben, mabrend ihre Mirtungen jedoch und bie dagegen anzuwendenben Mittet fich nach fenen Berschiedenheiten ber Anlage, Bilbung und Umgebung verschieden mobificiren.

Rach picker Mahificationes offind fearth this Eparatters in ber gunfachthagen Boge perfecieben, migniren is vur eit Darum führen big Eroffwurtungenen best Romanitatier ben Aropalter, Buffen & fon groef die genten Buffen bert beite genter bert beite ber beite beite ber beite beite bei beite beite bei beite bei ruprafentirende, und bemisseman feinn dauptheint mentatiete da., Personen nin. ... Dere Abersten alben nach End Chat. ber Mutter, Suffnyld in giner newadowi ich on; wai bibich on Naturia hembigerniericht and eineinemiste mathemat tifche, Wenflendesfenziehung inegebens und diefelbe iffinadund aflen, gelegentlich geschildeten :: Bachfirlinmen bait i Beiteit abeliger Beden, in benn Schlinbitt ione Raftiten bine Rahrung: ihrer Dhanfasse und Empfablamkinispeführt hatte eintgangen in Die Butter beinegen in Sine Bimmisidft eine herrnhutberin, auch hateben fonberharm Geille ibers Mannes, big Nochter ventibin dingeben liber die sint delirein Schachfpiele, bestentin fichumur unter fbet Bebingung gefügt, baff auch ber ibrigen genallfahrett unbiber von Diefer Bachtep, gue ermartenda, Sohn. won. eftrem berentun thifden Bungking: gebre fighre funterliber für bes freihogen member ...... Erneffine nift batum paid beite feitige Sthiche stelleren jorgeffallt, med ihr Gdathebrriet, mitrovekter der Romanikanium ifterim then facgluckicht aletheberei fungspolle: Introduction & Diensibiell wich dieffe blet bie Biberftanbofraft, einebarmit icholden i Gigenfchaften : Musam riffteten Weibes "peranschausicht, fondem Buch in dem Eith fall mit ber Rage, burch welche fie fanf: fois fininceithe Meife bas ausihrem Bortheil fich hinneigende Sichuchspiel, turg por Ablanf: ber enticheibenben Brift; gerftaren lagt, ibre Ueberlegenheit hargelegt nunh mier über gembhuliche Manner nicht bloß, fonbern auch ider ben febr geschickt babei vingefichten Grat, etite Meberlegenfeit; bie fich fetbft bis jur Beberrichung ihres eigenem von wiellicher Liebe gurd wird Ruffill bach impelffeinent Bergend fleigeth: "Birgleich pflicht mieb meidje Buley eitheit 3 bes Dichtere felniteffahrmelte pfacionifche Benn hiffei deine weitlichen Bergen vorzufühventan Der Brimtigain Elitteffinen & meuß. Hich Wie bie erfte for duiche bien greite i Rieb frigung gefallen fuffen, unbi Giefame wicht wiedlich auf Die bingeführte Weife gehre Sabre anerad ifir Borristingen fellen in der baren febre Tatlotiche puff Bei Bater, ber, ein: Golbat, mit Unwillem biefo Bemeichtichulit Teines, ebenfaffe jum Goldatentipaftininium] Gopnes ettrigt, inut Ablauf ber unterfrbiftemi@niedungszeit erft nuch einem heiteren ind fedf tigeti Bebier futhtis the miben Goon in ein, jener Beninibobie in prillingegerniberfiebenbest Aubettenhaus bringen fliffe & Guffan itnige much bad Biptage beiber Erfehungkatteten Sarfiffi bie berfte Molge- von Seiner fritberen guingroßen in Dhaistafferivegung vir buff et beit frantlichen, meichlichen under fich nuflofenben Antanbus gum Refunbe mabli ber feine Michfing bubie unterhalt, u. f. w. Unb mitteverning ihrefpfter ble Biebeim Beafen, ber Belbin, dennade micheliebeitent Kull in bein Dragtblide; wo ein Sufetted Mich, dier Minifterier Boule) ile verführen will, get wettemen indem predit michelogoie gen des Bothanden fein won Phintafie sund : Empfindentes litterer eine leicht ewegbare Ginninffeib | gur Roige bilden .... 1115

maintiding ann fleunist intel Gree en Beaten beranfichanticht firmeilen ber in Moman beben abbeicht, wo fie nichunbanheind auftweisimfolle Bolinaus der Dichter ine Wegeg unt bie den Plans führen gewollt, ver-

rath beutliche bie in einem Briefe Fat's bangelegte Schilberung berfelben, Beite 166 bis 168 bes 1ffen Banbes. Die Lebre namlich, welche an ihr poetisch bangelegt wenben folle ifte bad bei boberen Deiberngoft beracheift. au aart, au wallend, au fein; undrauffeurig füngafflige-Andrengungen fei, und bab ihiefelben menigen annihner Dint, als an ihren excentriften Empfindungen jerkamftenge bie "ihre Rerven wie ben Gilberbraht burch immer ene gete Licher trieben :" daß, wenn bie Geele megnichen Mens. fcen zu gart und rein für biefer Morafterbe fein bies auch mit bem Larper oft bertfall mant und ein Santer Sare per und ein garter Geift Edureinatiben schfrieben ; dand bag; endlich, wenn man bienerweiblichen Naturer auseben Die: telftanben baburch, daß mann burch bie Mieffe ibrer Einbildungekraft erbabenen Bilder amb Bibert vorführe, eine Mirbe aabe, welche oban mibe Aengfilichkeit bier weithlithe Zugend ficherter jauf beriegnbern Geite bie boberenweiblichen Wesen auft ben bochften Stinden, beren Phane taffe burch Uebermige ninna: Munftfurud. ben; bin; vielent mußigen Stunden iderst ben fausfülltigiften ichen genabet werbe. burder eine iSteigereifft oberfelben igematuntangliche wurden, ben Affatter, Stummen mubimmen iffchen unt geie. fligen Widrigsteiten: bed Rebenschlange gut miderfteben. "Eine Fran Malift; em barum iffenfafenner fagen, sieine; Frau, wenn fit Schiller's Kenenfette botte :: ftoube, wenn fie bamit eines feiner Stude machte guim funften Acte felber mit nach;" : clobbbasi Seilmittel, bagenen läfft er ihn angeben, daß "folde Wefen fich nur burch bie immermahrende Berffreuung und burch binetliche Arbeiten exhiels ten." — Ein neuer, Contraft zwischen Moaten und Guftav

liegt zugleich in ber Wee: bag bie zu frich erwedte Whantaffe felbft in boberen manntidon Befen: welche biefelbe nicht burch poetifche Etzenaniffe auf geiftige Meife an befichaftigen bermogen, fondern in's practifche Leben übertrefen Willen | beren Doralltat in die bochke Gefahr bringe : wantends bei hoheren weiblich en bie Phantafie ihre Rorattiti abornfede pafetbft bie gtamenbfte, Anfechtung. binteustebel bagegen faber theen Borper gang zerrutte ober fie für ihre Bufthamung auf Der Erbe vollige undauglich made. Da lient uffenbar vor: bag, nach bem Plane, Benk bem Dobe geweicht war. Und, um die leibenschaft. liden ind flumithen Beenend berbeitnfihren, an benen Beatle wilegen follte, Dagu war nuch bem erfren Diane chen bas Berhaltnig bes Umandus und bie Berwickenna, au twelchem us Antag gub, bestimmt; wie fich bies aus mehrenn Unbentungen ammenticht in iber Introduction, ertennen läft. Etr war namitch ber unebeliche Sobn von Suffar's Bater und Beaten's Mutter, bie früber ein Liebedverflältnif gehabt; frühreitig aus bem Saufe entfernt, frater geraust, erftheint er auf ber Bubne, ohne bag er fein Beihaltniffifemerund eine daffied bie Endern reiffen. Spater follte muchtich einsich ben i beiben Biebenben: das zwischen ihren Webbern feuber weftandene Werhaltnif befannen verben und die Meinung im ihnewentstehen, buf fie Geschweister feien. Dereim wied in ben Gieleitengfrewen auch nur gefant: baff Kalkenberg und bie Roper ein Rind gehabt, bas Ges schlecht beffelben aber wicht bezeichnet. Moglith aber auch, baff ber Ditter anfangs bas, fpater im Bespecus aufgenomment, Berbaltniff von eines Liebe eines Brubers 211 einer fom inwelannten Schwefter im Auge batte, baf-

felbe mafrend ber Arbeit aufgab, bie Sturme auf Beate nach bem gweifen hobern Plane burch ben Furften erregen laffen wollte. Beate erfcheint nun zwar in ber unfichte baren Boge in ftiller und gleichmäßiger fanfter Rube ber Serle: aber eingeleitet ift bas berbedte lobernbe und verzehrende Beuer in ihrem Innern, welches fie aufreiben foll, wenn bie inneren Sturme burch die Leiden wegen ber bermutheten Bluteverwandtichaft zwifthen ihr und bem Getiebten und bie außeren Qualereien burch bie Rachftellungen Des Fürften eintreten, Durch gwei in ihrer Ginfamteit fich tundgebenbe Erguffe threr Geele: im Brief an Guffav und im Gebet fur ben Geliebten, Seite 26, Bamb 2. und Seite 72 bes 3. Banbes. Es bezeichnet bie Rurglichtigkeit von Otto's in bem gebrudien Briefwechfel enthaltenen Rritifen, bag er bie Motive bagu nicht erblictte, und ben Dichter gur Unterbrudung biefer beiben fo wichtigen Documente gu bewegen suchte: weil fie mit bem ruhigen Charaffer ber Beate nicht im Gintlang frunden; wie benn fammtliche Briefe ber Art von ihm nur an Gingefnheiten flebten und nur gelegentlich gur Aufhellung ber Dotive, bes Bufams menhangs und ber Tenbeng von Jean Paul's Schriften beitragen. Aber ging es boch ben größten Krititern nicht anders, welche den Dichter gerade wegen ber, biefer Beate nachgebildeten, weiblichen Charaftere am meiften verbamm= ten; freilich erging er fich mit aller Gluth feiner Geele in ber Ausmahlung folcher weiblichen Wefen, boch und rein an Geele, gerfliegend und burchfichtigen Rorpers, leife hinhauchend wie Elfen, nach bem Jenseits wiesen, und barum so unendlich schone Stoffe fur bie

Poesse waren. Aber man wurde ibn im bochsten Grade verkennen, wenn man meinte, daß er sie als weibliche Ideale ausstellen gewollt. — Doch wir werden, da Beate in der "unsichtbaren Loge" nur wie ein Schatten kurz vorübergleitet, bei einem späteren Romane ausstührlich auf diese wiederausgenommene und ganz durchgesührte Figur zurucksommen. Nur dier noch: daß der Dichter äußerst klar den angegebenen Contrast zwischen Gustav und Beate dinstellt, indem er die beiden Versührungscenen, in denen Gustav der Residentin erliegt, Beate aber über den Fünsten abssech in ihrer Scene an Migrane und Kopsschwarzen leiden läst, und dadurch ein besto hellezes Schlaglicht auf die ebensalls in höheren und müßigen Ständen erzogene, aber mit ihrem kalten Schachverstande munter und frisch über alle Klippen sich hinwegspielende Ernestine sallen läst.

Eben so vorüberschwebend als Mann, jedoch bas, mas Beate als Madchen ist, ist der Capitain Ottomar. Wir find überzeugt, daß derselbe erst nach Beaten's Gestalt und mahrend des Schaffens des Romans, und zwar els der Gang des Werkes den Dichter auf die zweite große Intrigue oder Berwicklung, die durch seine höheren Womane geht, auf die sursilichen Intriguen gedracht hatte, binzugetreten und, wie wir oben sagten, von dem "Grassenhofmeister" hereingezogen ist. Ein auf der höchsten Höhe des Lebens gehorener, als unehelicher Sohn eines Fürsten aber aus dem Bereich des verderbenden Hoses seitsernter, mit den edelsten Anlagen des Herzens und des Geistes ausgerüsteter Jüngling, der die ihm eigentlich ge-

biffmenbe bichfiet Ginlimet: im Leben, auf welcher allein er bas Unifernat Bebabenen bast feine Bede, erfüllt, in's Dafein tufen berin, fich worenthallten, und bunde bus volbeige Gefchick feiner-illegitimas Gebart fich in fein mußiaes Begetiren bitromsgewiesen: fiebt 👊 sin ifolder tomite bie britte Siatteme eines bmob ubies Phaintaffeelbebrobten Befens barftellen ! eines burch: bie Rithtbesikebinnter berfelben in: ber blichenberen und gemifteren : Blinglingibit semiliteten "burch ib a 8 : 28 i benforeliffen 20 Mich mung mit leinen Dittebnoutfannie ben ene Mannes, -- Gs ift ber Dichternselbiftein ienen buffrett Domenten, bie wir früher beschriebengewordige in ihme tobenba, aber keinen Grafeffungsweg, vor fichefebenbempoetische Enipfindung faluth : ben inmern. Reim: des Bebens janfuftt. und einen aum Leben werzweifelindens und dichnicerzehrenden. mit bem Lobe und ber Bernichtung buisenben, Schwinmer aus ibm au machen brobt: - ...eine Seele in poller Blinthe miler Brafte, bie mie eine iberfüllten Relfes wine Sbenmaß ausbricht: !! :-- inin: Mulban, bet, fich felbeisger fierend, ben gehemmten Angauhusfuchten Ihm Conntenen alle jene bithpramolifchen: Ausbeniche bestragischen Behrung ges ibertragen : beffen Duelle micht ein poribergebenbiek Leiben; Sondenne melden indien liebergenamme wan ibete Ume mbalideleit bern Befriedigung ber Sebnfuthe unach unach reichbaren Bintern: auf dieser Bebeilgebind und welche Sehnsucht bei Ottomar auf eine bestimmte Beife an bie Borenthaltungesfeiner :fürstlichets Stellung, mie bei Dermann auf die Borenthaltung eines bebeuen webicinischen Birfungefreifes, fich bezieht, bei bem Dichter felbft aber auf die Borenthaltung von Stoffen, Eveigniffen, Bil-

thing anditiein i. welche Beiner maffilde Bhantaffe ... werholls Beinutifiens und Geinein Boefig gewit, wellet betes gund gant be-Friedigender in fich leibli abgewentiefe Konntemetelt aufdraffemminusben Gitanhaseleus abatteit -- be unifities, ift such minradis Mamshead dem fistisch ninn felden clumcke mordiebenden bei bei bei bei beiteben bei beiteben bie be de nbugid Benirdiffende ichind Am Ditimion over feiter BignbeniMermeiffinn glungebena ... Cat ifte in aibm: bes Dichtell fragifderleichnerge berfüllen, ibagriben, vorenthalten wall! was nerd birren Disonian that genial begeichnen lüßt: allirds find Gehirnftigelburchtstife Den burch lirgend ich wire warmiafti: Murgeinbest bulb Bint: abzuverbienen, bas Welkolibete cumbi maibitebif bamit, feinshungeiger ! Stolz fatte Demtiftet moudes dain de hier miedrigen Badbe, für ihm groß geringritalisten G. doginit errfilde frank michte Stroffen mohr. affreinen benfu Mibbe, a feinen ibidifted' om Diefe Clemente rolloen moetter Suffan -einzuwerleibent unber: eben: ale. eble. mefembeil Weftalt ifr Aplan ber Bistungen bes nachtenglich ang effetibeten eititigent Sichiefungfoftenburgm, Bielen mu Sommero folites, noti fenftichem lestiftingelungen war; ben leviert Sabebern bees Lobens ballundin biaguer feine Mhain toffer wieder beim all win enthant fällter Qurubontauben, und i.ben, atel bie beiten Gantemarphäntnftifchen lichteme weren eine bat late renty plomusftillestich und aben vie muchwerdige Privite bendes fortgeführte Absoldung iber Phantoficien iben nur zeidenbenbeit IBienpouls imehtenitieilenfuh; abet guminuffe tivett Mirbon, fen idbifin Bebeni ober in: ber. Duefie, untauetide and ningative burch. Spott, niglich machte. Bobiriculs wiem bemibuntel vor ihnt flebenben fornern Plane mit! Ditowar wollte-- ift mar. aus. bet fpåtern

wirklichen Ausfahrung und Erweiterung ber in ber unfichtbaren Loge werft nach und nach fich auseinander gebabrenben, von ber Schule ausgebenben und in die Belt, bie im Dichter mit jener eins war, überswringenden Ibeen zu folgern. - Dief ergreifen muß es uns, wenn wir Dttomar absichtlich an sich ben grauenbaften Moment ber wirklichen Zobesanschauung, ben ber Dichter an fich erleht, burch bie Anordnung feines eigenen Begradbniffes berbeiführen, und mit schauerlicher Luft von Jean Daul biesen Moment beschrieben feben. - Aber offenber sollte Ottomar burch bas hineinfturgen und Bergegenwärtigen bes fo lange gefürchteten Momentes, - weshalb er frus ber bas Begraben fogar nach feinem wirklichen Tobe verboten, - beilen, und, wie ber Dichter aus jener Mabesidee felbft wirklich in's schaffende poetische Leben bin. eingeführt worden, auf bieselbe Beife frisch und grun bas Leben wiedergewinnen und in ihm wirfen.

Man sieht hier nun wiederum deutlich, wie Erziehungsspstem, Lebenkanschauung, mit den Berhaltnissen
keiner portischen Araste, wie sich dieselben in ihm gestaltet,
im Dichter vollsammen als identisch sich durchdrangen
und sich einender darstellten: daß er lebte, wie er erzog,
und erzog, wie er dichtete; und daß er zweitens nicht nure
mannliche Figuren und Seelenzustände erdachte: sondern
unter die mannlichen Hauptssuren nicht nur seine eignen
Gedanken und Ideen, sondern sein Leben, seine Ersahrungen, seine Erinnerungen und die verschiedenen Spochen
seiner Seelengeschichte vertheilte; daß er meist zwar wirkliche Urbilder aus dem Leben dazu nahm, jedoch nur in
soweit, als diese ihm wie Träger der verschiedenen Abzile

feines 36's und wie Reprofensanten berfelden tonglich erfchienen waren, das heißt, für tauglich; ibm felbit ats Berkfrierungen ber Theile feiner Beele aufer fich vormschweben, die durch individuelle Buge verschiebenen wirk lichen Bebens jene Seetenguftanben in bofonbere und verschiedene Gestatten von einander trennten und benfelben burch Buthaten von bem geifligen und außeren Beipr ber Urbilder gewissemigen so viel Leben binzufflaten, als ben perschiedenen Abeiten, in die er feine Geele gespalten. wer Bernollfienvigung und Befeilung außer ihm beirch fich fablit bestebender Beien gemangett haben toute te - Die Riguren, benen er die Ebeile feines Ichs und feinel Bebend einhautebte, wanen alfo im oberften Grabe Dit ome ar, im niedrinem Rent, - und zwifchen Beiben inne follte er Guffan, in bem bie beiben erftern nach bern aufänglichen Plane nich zu verfchmelten und zu verschnen fuchen follten, und in dem er gewiffermagen fich, wie er sigentlich ohne die ftorenden Clomente in feinem Leben und feinem Schickfol hatte werben konnen, barauftellen vornahm. Er gab Ottomat'n feine Braume, Goffnungen, feine Gebufucht und die wenigen vom Leben ibm augefichten ericutternben Empfindungen, und ben ichneibenben Born über Die Bermeigerungen bes Schickale; an Rent die fatorifibe Epocke und beren Troftwagen ; und an Suftan ben ebieren Theil seiner Kindheiterinnerungen, beren Menier'icher Theil an Bu, bereits fo eben noch vertheilt mar. - Co bat Guffav aus ihr bie Glodenfpiele feiner Augusting in Jodis, ben erften Rug und bas Thendmahl in Schwarzenbach, die kleine Thierarche u. f. w., alles bies in bem ibplischen Abeile bes Romans fo aus: III. Theil. 8

führlich geschildert magnibie Datslellung aller biefer Momente in feiner Gewildlographie jene Romanscenen faßt mit allen einzelnen Umftanden, nur in einem einfacher poetischen Gewande, wiedergab.

Beil er aber ben Suftan in feine poetischece unb phantafiereichere Rimbbeit futven tonnte als in feine fintel liche, aus ber mur jene brei Momente als hohe Borge berauskagten, und weil barum in benfelben nicht Motive genug lagen, um bie zu große und erweithetibe Phantaffe aufregung an berselben barauftellen und von ihr verant laft : ku merben: fo mußte er burch irgend ein außeros bentliches Mittel bem Seelenauge bes Anaben ben bobern prophetischen Reffer einflößen, in welchem er bice Rindbeitsanen in ber fie fconer wiedergebarenben Exinnerungs, phantaffe erblickte; um bemfelben ferner baburch bent ende gen. bas Berg und die Einbitbungefraft mattitig aufes genden Sebel ju geben, ben er felbft entbehrt, und welcher ben Guffav zu bem boberen Liele. bas er ihm bei kimmt, durch die machtige Rachwirkung in der Exinnes rung fortichnellen konntes - barum erfann er jenes Beben vor bem Baginn feiner Lindheit, jenes Beben in ber nachtlichen Sohle. - Aus berfelben zu jener Reit beraustretend, wo bem Knaben ber unenbliche Contraft amifchen bem vergengenen einfamen nachtlichen Gein mit ber fonnerhellten Erbe auf bleibende Beife fuhlbar mar, follte ibm die im Blutbenbmutschmud baliegende irdische Belt ge rade fo erfebeinen, wit wir uns eine jenfeitige bobere benten. Das dem im Leben felbft nach und nach ben dugeren Erfcheinungen fich jugewohnenden Knaben mabrend ber gangen erften Lebenszeit bedeutunglos feiende

Ratur und Menschenseben sollte dem Stehtwelt schon unsehbliche Gereinbrechen einer solchen Bichtwelt schon unsehblich viel höher sich darstellen, und durch die Bergleichung, die anzustellen er bereits im Stande war, seine Phantosis mächtig erschüttern und emporreißen. Und er schuss ihm nicht nur so unsere Welt zu einer höheren um, sandern warf ihm auch die Sehnsucht, die unserst im zweiten Iahrzehend des Lebens erfast und die ein Kind sonst nicht kennt, durch vordereitende Andeutungen des ihn dort erziehenden eremitischen Ianglings in die unteriedische Welt, und hüllte dieselbe ihm sogar in lokstenden Wumendust und in lockende Tone ein.

Soon aus ber gegebenen Geschichte ber Entftehung und Bebentung ber Charaftere geht bentlicher bervor : warum die unfichtbare Loge eine "geborene Ruine" werben misse Go unendich groß und bewundernswerth ben innere Reichthum eines Dichters erscheint ber mit feinem annlichen Boben und aus feiner eigenen, nur von Außen niedergebrudten, fetten erhobnen Geele breien erhabenen Menfchen zugleich Beben und inbividuelle Geftale tung einhaucht: so war es boch ummöglich; Alle burch eine langere Reihe von Ereigniffen, wie fie ber'Plan gebot, ihrer einmal ihnen vom Anfang herein verliehenen Bebeutung gemaß, ich mochte fagen: bei'm Beben gu erbalten. - Das bemerkt Otto fcon gang richtig! bag Ottomar, Rent und Guftav, je langer befto mehr, in einander übergufliegen begonnen, - und fie wurden auch, namentlich wenn in Suftav die gereifte Epoche vorüber war, hochstens brei, nur in der Sprechweise verschiedene, Musgaben eines und beffelben Charafters geworben fein; wie

fie benn wirklich auch nur von den verschiebenen Epochen eines im Gangen fo kurzen Lebens gehrten, bas benn am Ende auf einen Punct zusammenführte, wollte ber Dichter nicht in einen gang gewöhnlichen Erzählungsroman übergeben. Denn so viel Ueberfluff an Leben konnte in und um Richter nicht vorhanden fein, um solche Charafterbiograghien - benn febr richtig nannte er fo feine Romane - weiter in ein Leben hingus zu begleiten, das er selbst noch nicht kannte. — Nach bem Zall Guftan's und beffen moralischem Bieberauffteben mar biefer Roman für ihn ju Ende, und Gustay hatte für die neuen Berwickelungen, die fich vorbergiteten, feiner Anlage nach gar teine Rolle übernehmen konnen, und eben so in ben hintergrund treten muffen, wie auch Beaten auf biefe neue Bubne ju gieben teine in ihrem Charafter und in ihren früheren Berhaltniffen motivirte Beranlaffung vorlag; wenn ihm auch nicht schon die Borftellung bes von ber Tenbeng gebotenen moralischen Falles Guffan's biefen Belben, mit bem er fich fo fehr identificirt, miberlich gemacht batte. — Denn bie neuen Bermidelungen follten offenbar in einem Rampfe bes Schichfals zwischen jenem illegitimen geniglen Ottomar und bem legitimen, aber physisch wie moralisch verberbten Fürsten, seinem Bruder. bestehen. - Wir verweifen vorläufig in Betreff biefer Ibee nur auf bas, mas wir von ben erloschenden Danns: ftamm ber frantischen Sobenzollern fagten, und fügen nur bier hingu: bag, gerabe mabrend ber Dichter bie unfichtbare Loge fcrieb, bas Schicffal biefes ganbes und feiner Furften fich entschieben, und bie Surftenthamer Infpach und Baireuth an bie Krone Preußen gefallen ma-

rett. Db ber Glaube an ein abfiditliches Betbefffibren diefes Erloschens burch Berbeibung ber letten Sproffen von Seiten bes erbenben anderen Bweiges ber Bollern, ber bamals wegen ber bekannten Maitreffenherrichaft ber Graffin Bichtenau unter Friedrich Wilhelm bem Dicken nicht boch th ber Boltsmeinung fant - ob vielleicht auch bas Gerucht von dem Borbandenfein eines den bei ber Geburt fcon phiffic und moralifc verberbenden Nachstellungen entzogenen Sprofflings bes jum Bertofchen fich neigenden Baufes verbreitet mar - ober ob Richter fich bies febr Rabeliegende und allerdings jur Behandlung poetischer Bwede außerft Gunflige erfunden hat: barüber hatte Otto genaue Ausfunft geben konnen. Baf feboch ber Dichter biefe Bee aus ben Berhalttiffen jener martgeuflichen Ramilie gelchopft, wird gar feinem Zweifel unterfieden, felbst wenn er nicht fur biefe Borgange bie augenbiidlich wieber zu erkennenben Cocalitaten ber Balleuther markgraffichen Schloffer und Parts ze. beibehalten und fcon in ber unfichtbaren Loge gu befchreiben angefangen fatte"). Den fich hieran knupfenden Gebanken, butch gegeime Machinationen ber Anhanger bes aussterbenden Saufes ben fraftigen Erben verbergen, baburch bie Intriguen bes

<sup>\*)</sup> Auf Seite 16 Band 1 bes herausgegeb. Briefwechsels zwischen Jean Paul und Otto ersehen wir, daß Richter in dem Sommer 1791 mit seinen Zöglingen die fürst. Ansagen der Eremitage und Fantaste dei Baireuth zu bestucht sich bestützt, aben von schlechter Witterung abgehalten wurde; und wir haben aus den sehr undestimmten Beschreibungen in der unsichtbaren Loge zu solgen gegründete Utsache, daß er damals diese Orte, von denen er doch nur sechs Stunden entsent wohnte, wirstich noch nicht gesehen, vielmehr sie damals, wie spater Italien, nach mundlichen und gedruckten Beschreibungen geschildert hat.

andern vereiteln, und einen eblen Jungling wirklich auf ben bochften Genfel ber Gefellichaft ftellen zu laffen - biefen Gebanten', beffen Kruchtbarkeit sowohl fur bie Tenbeng feiner Poeffe wie fur ben Bereich ber ihm zu Bebote fiehenden Stoffe fo angenscheinlich vorlag, tonnte ihm die damals kurz vor der franzosischen Revolution fo Mobe geworbene Ibee gebeimer Bunbe und verborgen banbelnber Gefellschaften, die fich von Cagliaftro's Erscheinen batirten, eben so aut wie Gothen, ber abniche Maschinerieen ebenfalls nicht verschmabete, eingefießt baben. Und ein, nach Abentheuern und fonberbaren Ereig. niffen und nach Motiven fur die phantaftischeften Scenen uud Ginfalle, wie fie bie Ginfamkeit gebiert, lechgender Dichter, wie batte biefer nicht mit Begier nach Borgangen greifen follen, Die das fo fehnlichft begehrte Wunberbare in feine Schopfungen führte? Borgange, bie Schiller in feinem "Armenier" und fogar Bothe in feinem "Deiffer" benutte. - Bir erinnern bier namentlich an eine im erften Bande ichon angeführte Leußerung bes Dichters: bag Schillers Armenier im Stande gewesen fei, die Entzudungen im Manne zu wiederholen, die der Robinson Arusoe in bem Knaben Paul erwedt; - ber Grund davon ift jest wohl flar. Bir werden aber fpater feben: baf Richter ben Gebanken, fo viel fchwerer ihm die Beherrichung und Ausführung eines folden Stoffes werben mußte, fowohl in Sinficht ber Gestaltung ber barin handelnden Personen, als in Beschreibung der dafür pafsenden Berrains, ber Drapericen, und ber Lebensweise ber auf benfelben fich herumtummelnben Stanbe und ber von tenselben aus erblicken Erd : und Weltabschnitte,-

daß, sage ich, Nichter biefen, Gebanken für seine Zwecke und Mittel verhätzismäßig bei weitem geschicker und argiebiger zu benuhen verftand, als jene in der Ausbildung ihrer Aupstkäste in sonneller Beziehung und an sumerer Merschenkenntniß ihn überragenden und Mittels reicheren Geister für die ihrigen

120 Iher bienutsorungliche Anlage ber unsichtbaren Loge fonnte nur bis an Die Schranten biefes boben metischen Sebietes führen, nur ber Borbof zu bemfelben werben, m dem bie Begeifferung ben Dichter miber feine Absicht fo fonell binauf geriffen. Zuf jenem Gebiet mar Ottomar der Belb. Diefer aber batte beweits nicht nur fein gan-306: Anaben . und Sungling Bleben, fondern auch feine Liebe an Guffat abgetreten. - Roch toufent andere Rud. fichten gehoten bem Dichter an der erreichten Stelle Salt. ---Er fonnte, nicht nur mit ben vorhandenen Riguren nicht weiter, fonbern es fehlten ibm auch bamals noch eine Menge anderer Charaftere, die auf einer folden erweiterten Bubne erforberlich maren. Hatte bach felbft Wu, fich in bie unfichtbare Loge aur Zusfüllung ber Lucken bineingieben laffen und noch mahr Sonlifches bineinführen muffen, Alles. ferner, was fonft im Roman abel mar, gehrte von bem Dichter und geborte einer niedrigern burgerlichen Sphare an; - bie übrigen maren Geburten ber Ironie, Sature oder ber Laune. - Geden, Beuchler, Marren, Egoiften, bietet als Norbilder und Copieen bas Leben überall bar, und das Ungeregelte, Unorganische und Principlose solcher Raturen macht es unendlich leicht, neue Figuren aus ben überall verhandenen aufammenzustellen. Das Regellose und Anomalische berselben stellt ber Schopfungstraft gar

teine Brangen. Es eiebt, psochologisch fast nichts Unwahrscheinliches, beffen ein Ged, ein Geiginer, ein Raur, ein: Furchtlamer, ein Geviff in. bal. magnitht fühige worten. und für fie ift bas gunge Gebint ber Moglichfeit geoffint: Mus einer Dienge femmmer Liefen lieffen fich sber worte. ungeübteften Auge Figuren mfammmeftellen, als endige: raben. - Enf ben anbern Geite find bie Ibernafinge folder Beute icherall fo gleich, weil fie alle unfest die Busbeil. moralischer und geistiger Westerankung zu feilen finde Sie faffen bie Gegenftanbe auf anniche Beife auf, und die Einwirfung berfelben auf fie ift inberall biefelbe, fo bag man einen unmmalifchen, eitein aber egeiftischen hofmann nach einem mit abetichen Gigenschaften brants ten Actum: des. kloinften Stadtfpons fublien fant unb biefen nur in bie dufere, aus Dadern france gu ternande Sphare bus erftenen ju penfeten bequett. Es fint nege. tive Charaftere, die felbst unter dem mit gewichnlichen Geiftes ... und Bergenseigenschaften bogabten Menfchen stehen, und benen Borizont man nicht allein überfeben. fondem auch beliebig verffirzer und abstellen benn. ---Unendlich bagggen und underechenbar find positive und schaffende Raturen, sei es in moratifcher ober geiftiger Beriebung, indem fie van dem Bunrte, wobin fie bas-Schicffal geftellt, fortid reiten; buber ber mit noch fe großer Dhantalio begebte Bichter, ber fie philosopisch und pfochologisch in biefer Begiebung barftellen, und bie Art, wie biefe bie Welt und Menfchen aufchauen, entwitteln will, auf jeden Sall wenigsbend auf bemfelben Terraingeftanden haben muß, um die Ginbrude ber Umgebung diefes Standpungtes 38 erfahren. Ein Baffe, ber eben-

falls an bas bibactifibe Gebiet ber Buefie flreift, war nur bin einem Dichter im vertrauten Umgange mit einem eblen Birfeit und feiner Randtie zu fereibert. - Chen fo tonnte Michier feine leitht bie Schindathen von lachertichen und gu werteitenten Beloen und Gharafteren ber Sofe fdeilberne eben for nete anbeite Dichter in ben Eragobien bir überall in eblen Naturen gleichen Beiden fich a fren an Theorem, in Edingsfen mit einem ihr Annered gewortfig auftogend emauferen Exhadiate. Aber felbe ber große Shofefpeare mifte, um einen ermit über bas bochfe int Ber ben reffectivenben guefen barguftellen, die Jugends geit des Samlet vom Throne berabziehen und fie untek Die Profesioren und Stubenten von Bittenberg verlegen ; - be keifeine Boen, die er ihm bieb, burch jene burs geriche Pugendzeit bes Pürften motiviren. - 26 barum Richter an ben Punct gekommen war, wo Ottomar, ein gereifter: Rustenjungling, aufweten follit, legte er beit Guffel mieber, bis er, was er noch hoffte, fpater ein folichet Urbith muebe baben anschauen konnen. Eben fo fehltere ibm: bobere und andere Arauen, ale die aleictfam aus Luft und gewiffermaßen nach einem Schema gewos bene Bente. Es mar baber ein febr gludicher Einfall, nach den beibem Beckhrungsfornen die Unterbrechung des Gangen mit ber: Danftellung feiner eigenen Zopener Sis pochenbrie berbeignführen, mit feiner Seitung bireb Fent und ben wieberemachten Frühling, unter Busammenfüle runn aller feiner tieben Perfonen in Bilienbab ober Une terfieben in bet Btithenmit, ju schfießen, gewiffermaßen bas : Gebartsfest feines in ber unfühtbaren Boge geborenen Obefie aufammen mit ben von beckelben erzeugken ind zu

Aragem berfelben noch ferner bestimmten Sharakteren in ber Festzeit ihnes wirklichen Erscheinens auf bieser Welt zu feiern, und durch den erwähnten Brief non Fenk eine fruchebare schwangere Gewitterwolke am Honizonte anzuzzeigen, deven Ergüsse bie bereits emporgestiegenen Finnen seiner Welten inknken und deven eleatrisches Feuerisse zu leuchten sollte.

Wir haben mur wenig noch über das Deteil der umsichebaren Loge himzuzusügen. Daß in Amanbus Aade ber Adams von Detthel geschildert wird, — daß der Les gationsrath Defel des Dichters biographisch spädagogische Berhältnisse äronisch persistiren soll, haben wir bereits gessagt; daß Neuscheerau: Baireuth, Altscheerau: Hof seizund daß er wegen der hier so viel erlittenen Unbillen selbst durch den Ramen: Sich eer-Au, seinem Unmuth Lauf lassen wollte — (und er komte das um so eher, als er sicher war, von den Hoken nicht gelesen, am allerwenigssten verstanden zu werden); daß Auenthal: Jodis; Maussenthal: Töpen; und das stille Land Ottomar's: die Baiseuther Fantasse ist — brauchen wir ausmerksamen Lessen kaum noch auszusprechen. —

Was die Behandlung felbst betrifft, so haben wir bereits früher angeführt, daß der Roman unter des Dichters Händen etwas ganz anderes wurde, als wezu er ursprünglich bestimmt war. Er trat wit dem Helden zugleich aus der Erziehungs = und Kinderstude in die Welt, das wein Didactische und Philosophische als Lehre hinter sich zurücklassend, und sich nur mit der Ausbildung seiner Gestalten, der Erschassung eines Terrains für sie beschäftigend — mit ein em Wort: es wuchs aus dem Leh-

rer nur ber fchaffenbe Dichter, und aus bem Bogling ber Beld empor. Doch, wie wir bereits ausführten, fehite es an Sveigniffen, an Tetrain, Rraften und Mitteln , um die so schnell unter seinen Sanden emporgeschoffenen Belen bem Untheile gemäß, welchen fie forberten, bang bein zu laffen. Wenn ber Dichter ben Roman begonnen hatte, auf ber Stufe stehend, wie die Poefie felbft in ben altesten Beiten ber Boller, wo fie Wes in fich enthielte Geschichte, Religion, Moral, das vorbandene Biffen, und wo der Dichter allein in feiner Beise Alles bies ben Menschen vortrug: so war Nean Daul im Berlauf bes Schaffens auf ben Punct gekommen, wo in ber Geschichte burch bie Schrift, durch Beobachtung und Analyse alle jene Stemente fich von einander lostrennten, und jebes fich besonders ausbitdete; wo also ber Dichter aufhörte. ber unmittelbare Lebrer und Rubrer ber Menga gu fein. und er nur vermittelft ber Einwirkung auf die Phantaffe burch Erschaffung boberer Naturen felbst Mufter zur Racheiferung aufzustellen und fich an bie Empfindung und bos Berg mehr als an ben Berftand zu wenden fich bemubte. - Eben fo trennte Jean Paul ebenfalls fpater alle birecten und philosophischen, moralischen und psychologischen Betrachtungen und Behren in ber zweiten gro-Beren Salfte bes Romanes ab, und bebielt nur einige Rapitel von bem Lehrfosteme bei. Dadurch entftauben naturlich große guden im Stoff, die er bei ber Armuth ber Handlung und ber geringen Anzahl ber Charaftere nicht anders auszufullen im Stande mar, als einmal burch die umfangreichere Umschreibung ber Gedanken und Empfindungen durch Metaphern und Gleichniffe, gang

wie es in bem Bau ber Satyren gefchehen mar; er gab barin ber Phantafte einen Stoff in ber Geffaltung und bem Spiel mit ber Sprache. - hier muffen wir übrigens augleich ein Wort über diese Metaphernfprache bes Dichters im Allgemeinen bingufugen: Die Metaphern und Bleichniffe, so wie die plaftische und poetische Lebendigkeit ber gewählten Ausbrude murben auch für feine ernften Darftellungen gang bas, was fur anbere Dichter ber Monthmus, ber Bers, und namentlich ber Reim, welcher befanntlich ebenfalls verrbandte und ihnen fich anreihenbe Bilder und Gebanten etzeugt. Er bermindte barum gunleich auch auf biefe fo eigenthumtiche Profa fast benfelben Meiß, wie andere Dichter auf ihre Berfe, und wie fcon bas besprochene Mittworterbuch bewies, war feint Schreib. art nichts weniger als bas Refulfat ercentrifcher Regellofigfeit; und, for ible ber gewöhnlichen Formein machtigen Dichteen die Gebanken gleich in metrischer Geftalt guftremen, fo ihm in ber feinigen. Ja er fuchte fogar einen de Rhythmus bineinzubringen. Das Auffergewöhnliche biefer Fermen, beren Schwierigkeiten an fich nicht schweret zu überwinden find, und die alebann wegen bes gro! Beren Gedankenreichthums, welchen fie mit fich fuhren, noch mehr Genug gewähren, erfcheint nur barum größer, well wir von Jugend auf in ber Berftanbnig und Conftructionsauflosung ber Berfe und bes Rhythmus genbt worden find. -

Ferner fullte Jean Paul aus durch Einschiebung episobisch ansgeführter und einzelnen Charakteren angepaßter früher erfundener komischer Scenen oder Anecdoten, wie im "Freudel;" (3. B. die Scene, wo von fünf Personent

Reber die vier anderein daburch betrunten machen mill, bag er felbft Baffer trinkt, ben anderen Bein vorgeletet glaubt, und Jeber fich betrunken ftellen zu muffen meints ferner bie, wo Rent die Scheerauer Damen mit Borzeigung und Erklarung eines herbariums argert u. bergl, m.). Aber, bennoch blieben ibm eine große Anzahl meift fatorischer jeboch auch ernfter Auffage (3. 28. über Die menschlichen Leibenschaften, gegen ben Born, aus feinem Andachtsbuchlein) übrig, für die er keinen Charafter als Trager batte und welche er in die Handlung zu vermauern nicht mußte; bie ferner zu aussührlich waren, um fie fich felbst als Erzähler beizulegen: und barum tam er benn auf die Idee jener vielbesprochenen Ertrablatter, mit benen er bie Darffellung unterbrach und modunt err fie an baffenben Stellen einschaltent, eine Menge unebe bangia von bem jedesmaligen Romane entworfener Auffåte los murbe \*). -

So groß uns jest schon bas durch die Schopfung ber unsichtbaren Loge gewonnene Resultat erscheinen muß; so viel mehr Bedeutung und Interesse aber dieselbe noch durch die Geschichte und Zergliederung fast aller seiner folgenden Romane gewinnt: so muffen wir doch noch einmal auf unsere frühere Neußerung zurücksommen: daß sie die Gehurtsgeschichte seiner Poese sei, und wir

<sup>&</sup>quot;) So sinden sich in die unsichtbare Loge theils verwauert, theils als Extrablatter angebracht, gezen funf Satyren, deren Titel er an Otto, um sich dieselben als Pensum zum Ausarbeiten aufgeben zu laszen, geschieft hatte; so: "daß die Weiber unse Pahlte sind" Bd. L. S. 19; "über weibliche Ohnmachten" Bd. 2. S. 100; "Apologie des Chebruchs" Bd. 1. S. 52; "daß wahre Tugend nur im Reden bestehe" 3c. 2c.

meinten bamit nicht bloß bie einerReihe von Charafteren und Bermidelungen fur bie fpateren boberen Romane. fonbern auch bie bes poetischen Bobens fur alle. - Das pur Motivirung ber Beranschaulichung einer pabagogischen Abee erfundene unterirdische Leben por bem auf ber Erbe ward fur ihn von einer weit hoberen Bebeutung. In ibm felbst ging vor, mas er bem Anaben andichten mollte: er felbit gebar fich baburch ben burftigen Boben, auf bem er gestanden, in einem verklarten und poetischen Lichte wieder, bob fich bie Erde felbst und ihre Bemobner auf die Sobe, die er ju finden bisher vergebens gesucht, und bas Auferstehungfest Gustav's warb bas seine: wie benn, wie aus verschiedenen Andeutungen im Briefwechsel mit Otto zu erseben, biese Scene in bem letten Momenten ber Arbeit, wo die andern Resultate berfelben fcon gewonnen waren, geschaffen, und barum mit eis nem fo unendlich schonen Glang und Schmud, und mit fo erhabnen Ibeen ausgeruftet wurde. Seit er mit Gufav fich in eine buntle Welt unter die unfrige hinabverfenkt, und mit ihm bann unter ben blauen Simmel und in die Sonne und in den Duft der Blumen und Grafer und unter bie Sterne ber Macht herausgetreten mar: feit bem mar ihm bie bisher so brudent und armlich erschie nene Ratur feiner Umgebung ein verklartes Reld fur bie bochften Gestalten feiner Sehnsucht und Phantafie, mit einem Bort: es war ihm bie poetische Anschauung ber gangen Belt geboren. Und wie bie abnliche mythologis fche Dichtung ber Alten, Die Menschen zu Gottern erhob und ihnen irdische Wohnplate anwies, die fich badurch in ihren Mugen zu himmlische verklarten, und biefe Bertlärung auf diese ganze Erbe zurückwarfen — wie diese unthologische Dichtung erst später ihre allegorischen Bedeutungen erhielt: so erscheint erst unseren Augen jene Erfindung Jean Paul's als eine so schöne Allegorie der Wedeutung und der Wirtung erhabener Poesie. Dem Dichter war sie es nicht; sie war ihm Wirklichkeit, und erhob ihn als solche. —

In wiesern aber auch die, für Jean Paul so aus berst charakteristische und ihn so wesentlich von allen seinen Borgängern und Zeitgenossen in der Poesse ablössende und der neuen jugendsichen Welt zuweisende, positische Richtung schon in dem ersten Romane gewonnen war — dies auszuführen gehört schicklicher in die Betrachtungen über das große Werk, welches das Ziek aller seiner Umstrengungen wurde, und bessen Beime die unsichtbare Loge alle schon in sich trägt; während die zwischen inne liegenden Arbeiten jene mehr ober weniger noch zu umgehen suchten. —

Und mit der Vollendung dieser ersten dichterischen Welt waren nicht nur die langen muhsamen Vorbereitungjahre vorüber, durch die der Dichter, immer und immer wieder von dem Blüthenwege der empfindenden Phantasie zurückgeworssen, sich durchwinden gemußt, jener peinliche und freudenlose Weg, auf dem wir bisher auch den Leser durchzusühren hatten: sondern auch die verzehrende Armuth und die drückende Dürstigkeit wichen vor dem von heiliger Begeisstrung strahlenden Auge und vor dem Siegel des Erha-

benen und Gottlichen auf feiner Stirne gurud. - Denn feine burch die unfichtbare Loge webende Begeifferung erfaßte und erwarmte gleich bas erfte Berg, vor bem er fie ausbreitete, und bas gutige Gefchick wollte : bag biefes ein Mann in der Bruft trug, ber in ber Lage mer, auf birecte und unmittelbare Beise fich bes einsamen und verlaffenen Dichters im Richtelgebirge ju erbarmen und bie Bluthen, die diefer auf ben Soben feines einsamen Sebirgs und benen feiner einfamen Seele gepfluct, felbft auf den Martt vor bie Denichen ju fubren. Es mar Morit, ber Dichter bes Anton Reifer, bes Santinopf, und ber Werfaffer ber Mythologie und Erfahrungsfeelen: lebre, ber als ein rettenber und schutenber Genius in fein Beben trat, gerade gur rechten Beit, ebe bie jest von ber Satyre und bem Big nicht mehr niebergehaltene "entpervende, empfindende" Phantaffe nach innen wieder 341rudgebrangt und mit ihrem lobernben und nicht nach außen entbundenen Feuer geiftig und physisch ibn felbst aur Mumie gemacht. - Gine außere Beranlaffung, welche ben Dichter bewog, im Juni 1792 bas Manuscript an Morit nach Berlin ju schicken, war nicht vorhanden; benn er wußte nicht, daß Morit fo großen Ginfluß auf einen Buchhandler hatte, um beffen Tochter er fich in bemfelben Augenblide bewarb. - Es leitete ibn hierbei nur jener von ber eigenen fart gewordenen Empfindung großgezo' gene Inftinct: weffen Berg von ben bebeutenberen Dans nern in Deutschland am farkften fur fein Erzeugniß schlagen wurde. - Glud war es freilich, bag ber Mann, an den er fich mandte - im reifern Alter, wie er felbst, erst liebend, und diese Liebe um so ftarter empfindend -

grabe in einer für feine ernften und phantaftifchen Baben fo empfanglichen Stimmung Ech befand. - Richter's Brief an ibn lautete: "Ich wollte, Sie batten biese Seite fcon binuntergelefen, bamit ich nicht errothete über Ihr Erstaunen bei'm Anblick biefes Bolumens. Das fcwarze Bachstuch umwidelt, wie das Leben eines Menfcen, Charafter, Freude, Schmert, einen halbabgebrochenen Plan - turg: einen Roman - ich batte beinabe geichrieben : einen Menichen!" "Es fei ibm fuß, " fant et wieder, "wenn er miffe, er schicke bas Buch zu einem Bergen, bas, feine Superiorisat abgerechnet, bem abnlich sei, unter welchem jenes getragen und genahrt worben, Diefes konne er nicht auf ber Buchhandlerborfe circuliren laffen und es ben gefühllofen Zaften von geiftigen Sclavenhandlern anbieten." "Die Wolfe bes Lebens," fo schloß er, "ziehe langfam und schimmernd und mit fanften Thranen über Ihr Saupt, und entbloge fpat ben Simmel, ber auf ber zweiten Belt liegt, bie so weit im Sintergrunde ift! Indem Gie auf dem fleinigen und bligenden Aetna des Lebens fteben, fei ed Ihr Troft und meis ner auch, daß wir darguf die Sonne schoner kommen feben."....

Morig, von vielen ahnlichen Gesuchen bestehrmt, mochte mehrere Tage den Brief Nichter's nicht erbrechen. Sein großes breites, in's Schwarzliche sallende Gesicht, auf dem sich auch die kleinste Gemuthsbewegung mit den deutlichsten Bügen darstellte, zog sich in die verdriestlichsten Balten und er dehnte ein "Neh!!" hervor. Als man ihn aber endlich Nichter's Brief zu lesen vermochte, hellte sich bei den ersten Zeilen sein Auge auf, und am Ende defratil.

felben war auf bem ganzen Gefichte auch nicht eine Ralte mehr zu feben. Er tonnte jest bas Manufcript von ber Poft taum erwarten. "Das fei fein unbefannter Gelehrter!" "Das fei Gothe, Derber, Bieland, iraend ein folder, ber ihn nur burch eine frembe Sand in Berfuchung führen wolle!" Aber als er einige Blatter bes Manuscripts gelesen, rief er aus: "baß er bas nicht begreife;" "bas fei noch über Gothe;" "es fei gang etwas Neues \*)!" - Es ging sogleich ein Brief nach Sof ab, ber bem Berfasser melbete: "bag er ihm erft mit ber nachften Doft schreiben werde, beute aber aus ber ganzen Rulle der Empfindung ihm fagen muffe, bag bas, mas er in bem Werke gelesen, ibn entzückt babe." — Zwei Tage brachte Morit bierauf über bem Romane zu und tas ang britten. bem erften Pfingftfeiertage, auf einem Observatorio. welches er über feinem Saufe fich hatte anbringen laffen, mit begeisterter und gerührter Stimme bie Auferftebungs scene Guffav's seinen Beubern und feiner Braut vor. -

Wie groß war aber die Wonne des Dichters, als er, von einer kleinen Erholungreise zurucksommend, in Hof nicht nur jenen ersten Brief, sondern auch folgenden Zuruf von Moritz vorfand: "Und wenn Sie am Ende der Erbe wären, und müßte ich hundert Sturme aushalten, um zu Ihnen zu kommen: so sliege ich in Ihre Arme! Wo wohnen Sie? Wie heißen Sie? Wer sind Sie? Ihr Werk ist ein Iuwel; es hastet mir, die sein Urheber sich mir naher offenbart!" — Als nun Richter, dem die zwei Blättechen sein zitterndes Herz mit Freude

<sup>\*)</sup> Nach einer Schilberung biefer Scene von bem jungern Bruber von Morie.

und Blut überfullt, von fich Rechenschaft gegeben; als er ber unsichtbaren Loge feinen "Bux" noch nachgeschickt und um Beifugung beffelben an jene gebeten; als ibm Morit uber Diesen gurudgeschrieben: "bag beffen Berfaffer nicht fterblich fei;" und als er ihm bann hunbert Ducaten für bas Werk anbot und sogleich eine Rolle von breißig überschickte. - ba konnte ber von so vieler auf einmal hereinbrechenber Wonne trunkene Dichter am sechsten Juli mit pochender Bruft bem schönften Abende feines ganzen Lebens entgegeneilen, nach Sof in bas binter einer Rirche verftedte ermliche Stubchen feiner betagten Mutter, und ber erstaunten, Frendentbrauen über ben Sohn, ben sie geboren, und über bie Aussicht auf einen milben Lebensabend nach so viel kummervollen und burch Elend gerrutteten Jahren weinenben, Matrone bas Gold in den Schoof schutten. —

## Zefinteg Kapitel.

Der hesperus: Bom Juli 1792 bis jum Juni 1794. —

Wir fagten, es fei fur bie Rettung bes Dichters bie bochste Beit gewefen, bag Morit auf diefe Beise bem jest in Jean Paul's Innerem nach Durchbruch ber Damme in tobenden Aluthen fich ergieffenben Strome ber Empfindung und der berfelben entsteigenden Phantasie ein Bette grub, wohin er sich unaufhorlich ergießen konnte. Denn wiewohl er sich vor bem Bermann'ichen Schicksal in bem gefährlichen Moment burch feine Phantafie noch einmal felbst gerettet, indem er jest, was ihn qualte, in bem Charakter bes Ottomar aus fich herausgeschrieben: fo war bas Gespenst jeboch noch nicht besiegt, es war nur scharf angefaßt, an bas Tageslicht gezogen, aber noch nicht gang gergliedert, wie die mehr korperliche Sypochondrie, burch die psychologisch : medicinische Darftellung berfelben in ber unfichtbaren Loge. Die einmal erwachte Rlamme ber Empfindung in ber biefelbe immer neu erzeugenden Bruft bes Dichters, Die eine ewig fich wiedergebarenbe, immer riefengroß fich wieber erhebenbe und in ewigem Sunger nach Befriedigung lechzende, und bie, wenn fie

nicht fortwährend nach ber Außenwelt ober nach einer poetischen abgeleitet wird, am Enbe ihren eigenen Gig gur Lava ausbrennt; fie ist wie ein aus einer Flasche, bie ibn verschloffen gehalten, entfesselter Beift, ber, wenn ihn ber Meister nicht fortwahrend nach außen zu beschäftigen weiß, Die Bruft, in ber my herumtobt, gerftort. Go mahnte diefer finftre Beift febr bald wieber nach ber Bollenbung der unfichtbaren Loge, und Richter beschreibt biefen wieder zurudgekehrten Buftand feiner Seele in ben Briefen an Morit, die biefem neuen Freunde jugleich auseinanderfeben, welches Glud er ihm in's Leben geworfen, febr fcon also: Korperschatten floffen ineinander: aber die incruftirte Seele schlänge mit einem vergeblichen Sehnen ben Urm um einen Gebanken! - Er habe Stunden, mo Ottomar's Ideen ihn niederfällten, und in biefer Berfinfterung habe er tein Licht, als bas Angeficht eines Menschen; bas zweite 3ch erft bebe seines, bas frembe Leben wachfe in feines. Morit folle nur ben thonigen, bootifchen Boben tennen, in den bas Schidfal ibn gepflanzt und gebrudt, bie allgemeine Ralte um ibn ber gegen Alles, mas ben Menichen über ben Burger bebe! und von den wenigen Freunden, in benen es bobere Bemegungen, als phyfifche, gegeben batte, ftanben blog bie Graber neben ibm. .

Hiermit fieht, worauf wir hier zuerst von Reuem aufmerkam machen muffen, die Unklarheit in Berbindung, mit welcher er auf feinen eigenen Entwidelungsgang und auf ben Werth und die Einwirkung der Spoche in seinem Leben von der Schulzeit bis an das Jahr 1790 zurucksfah, so wie die Wibersprüche, in welche er beständig in

Bezug auf die Burbigung berfelben verfiel und bie fich felbft in ben Briefen an Movit auf bas auffälligfte kund geben. - Auf ber einen Seite bejanfmette er bier wieber ben "bobtifchen Boben," auf bem er fant; auf ber anbern laugnete er sogar ber Umgebung einen entscheibenben Ginfluß auf bie Grarte ber geftaltenben Empfinbung ab. "Er wiffe recht gut," fegt Win biefer Begiebung, "wie viel ber Runte, ber eine volle Mint berühre, fich vom Neuergfobus anzumaßen habe, ben et auffinge. Die mit allen Saiten ber bobern Melobie befpamate Geele tone nicht blog gleichen Seelen, fortbern auch biffonitenbem Gerausche nach. Rubglotten hatten oft fo harmonisch auf ihn gewirkt wie Barmonikaglocken : aber & fei nicht von bem gefommen, was er babei gehott, fondern von bem, mas er babei gebacht habe." - Auf ber einen Seite ferner fagt er Morth: "bag beffen Phuntaficen, (bie boch alle ernfter und vorzugeweife empfindenber Art waren,) fraftig wiber ben Strom ber außeren Cage angefcommen batten und um befto fcneller mit Semfelben fließen mußten;" utto auf ber andern Geite wunfchte er fich felbft Glud: "bag ihm ber Wit und bei Spaf über bie Sturmmonate bes Gefühls biemengeholfen:" - Er überfah alfo hiebei : baf bie emfte Phantafie in bem Ginen bewirkt habe, was er bei fich ber Unterbruckung ober ber Abmefenheit berfetben guftfielebt er überfahr bag er nicht nur bie tomifche Einbitoungoffeaftebem Grab und ber Starte nach, auch in Betracht ihrer Wiefung, ber em-Pfendenben und ernften unterguordnen Batte ; find baf er fogar in ber Mefthetet ausbrudlich ben-Morig febr glude lich als ein "paffives Genie" bezeithnete, ber mir eine

empfangende, nicht feibfigeugende Phantafie gehabt habe. Wenn nun in Morit bie bloß empfangende Phantafie fo Studliches fur baffen kummervolles Leben gewirkt, fo hatte er felbst nach kichtiger Schluffolge von ber erzeugetben, wenn fie fich frubzeitig hatte entwickeln konnen, noch bei weitem fchneller und flarter über bie außeren Sinderniffe binubergetragen werben muffen. Und war es witht getabe die zu frich bei ihm usthandene und burch åtifere Drangniffe herbeigeführte Rothwentigfeit, Dichtungen zu machen vor bem Worhandensein ber bagu hinvelitienben ausgebilbetern Schopfungstrafte, welche ibn gu bein Spaffe und ber Satger binitothigte? und beminten viese nicht bas Aufkeimen ber Empfindung? und hinderten fie nicht an Erzeugung von Dichtungen, welche ibm Bergen, Freunde, und forderliebe Rurbaltniffe gemonnen haben wuleben? Zeigte fich nicht ferter an ibm felbft: buf bie Empfinbung, ift fie einmal erwacht, leicht aus bem Rieinen Geoges ju geffatten und bamit ju wuchem weiß? bag aber die Satyre und ber Wig gwar leicht bervorgerufen, aber nur bis gu einem gewiffen Punete in barftiger Umgebung ausgebisbet werben tonne bis zu bem, fiber ben binaus Erlebniffe und ein reichbemegtes Breiben und eine Menge verfchiebener Geftalten gu ihrem Elemente nothig find. - Der Sturmmonat bes Gefühls aber ferner ift nur einem gewöhntlichen Manfchen gefähr: fich; bein Dichter infonderheit um fo weniger, als er ihn in die Poeffe ableitet. Davon ift ein Beispiel nicht einmal bentbar: bag ein wirkliches Dichtergenie an ben Sturmmonaten bes Gefühls je untergegangen fei; wohl aber: bag er burd Etbrudung beffetben vatummern tonne.

Und im Gegentheil gerade, wie bie, in einem gereiften Alter bei gewöhnlichen Renfchen erft bervorbrechenbe. Liebe, welche bie Jugend vorenthielt, am gefährlichften, am gerfibrenbften werben und gutbenialleterantrifchiten Rolaen führen tann - well fie mit bent fich nicht mate beanuat; mas ben liebenben Sangting, befeligt umb berubigt: -- eben fo ift es mit ber im gereiftman. Alter erst bervorbrechenden, bis babie unterbrudt ameffenen. empfindenden Phantasie, ba, wo die Reime urweunglich zu einer fo ftarten und glubenden verborgen lagen, wo fie fo lange gefdlummert, und biefelben wie ein Gemamm von ben nach und nach eingesogenen Ginbrucken eines halben Menschenlebens agtrantt wurden; wie Alles bies bei Jean Vaul der Rall war. Kindet der Dichter fich dann in bem Momente bes Hervorbrechens in einer Bage, wie bie Jean Paul's, geoger Gegenstanbe bedurfend, in welche die Phantafie hineinzuseiten, an, benen nie que abforbiren warg, biefelben jeboch meber in ber Bomangenheit noch in ber Gegenwart um fich febend; mur tanbelnbe Bormurfe vor fich habend, beren moetische Wiebergestaltung ben jugenblichen Dichter begnügt und befeligt hatte, wahrend fich beffen. Seele bennoch in fie electrifc entlaben baben wurde, - wie, bie "kaune bes illerlichtent" und die "Mitfduibigen" ben Dichten bes Wenther in ben früheften Rungtingeliebren entlaben fonmten - findet, lich ein Dichter nur mit biefen tanbeinben Bonwurfen in einer Beit, wo die großgewordene Reflexion, am jebe Schopfung unmöglich ju befriedigende Anforderungen macht, und ber aufgelabene Ballaft an Wiffen fich an bie Flib gel des Pegasus hangt, wo "die gewone Auen der Mis-

jenichaft mit Baumen ber Ertenntnif irrende Dufte um ihn ber verbreiten:" ba fann eintreten, bag ber Dichter ein Mary wird, wie ber, welcher mehr Mittel als Amede bat: "berne es faun ibm nicht, wie in frühster Bunend, jebud Mittel mehr Entzwed fein. - Wir erinnermating an Geinnich, von Rleift und beffen Schickfal. Diefo Miberfpruche find nun badurch leicht erklarlich, bog Jem Paul, - und bas war allerdings von einer Seite bie begludende Rudwirfung ber ihm aufgebrunge nen fo tongiabrigen Ausbildung bes Kleinheitfinnes, b. h. ber gerftreuenden Beichaftigung burch die Liebe zu bem Rleinen, als Stoff fur bie Satyre, Romit und Laune; mit jenem Sinn, ber, wie er hermann vorwirft: "Bergnügen an ben erbarmlichften Sagen und an bem Dredloche ber Lerche findet" - baß, sage ich, Jean Paul mit biefem Sinue fich: febr jum Optimismus neigte\*). -Mithin bilbete. ar fich felbst febr leicht theils ba, wo er im: Arbeiten verhaltnismäßig gludlich gewesen, theils wo irgend ein Sonnenschein in fein Leben fiel, theils wenn fich nibm neine beitere Ausficht auf Erfüllung feiner beißen Buniche offnete - er bilbete fich bann febr wicht veinen bag. Miles, wie es gekommen, fo nothwendig und am, beften gewesen. - Dagegen trat bas melancholische und peinigende Bewußtfein von bem Biberfpruehe feiner Bestimmung, mit seinen Mitteln wie eine enpurgente. Riefenichlange um feine. Geele und fein Semuth, in Augenblicken, wo en bem, was in ihm brang-

<sup>\*)</sup> Darum glebt er bemfelben auch bem Fent, zum Unterschieb von hermann, beffen ichmachere Phantafietraft ben Rleinigkeiten einen fo beberen Weth nicht abzugewinnen wußte.

te, feinen Ausbrud ju geben wußte. Go lange Die noch nicht erwedte Empfindung nicht ungeficher nuch deiferen Gestalten und Traumen, barut zu wohnen und in fie fich gu ergieffen, verfangte; fo lange blog bie faterifche Berfebungs - und bie launige Bobyfungefraft leichtlich Daterial aus Buchern ibm in ben befchrantteffen Umge bungen fanden: fo lange war auch teltht biefer Optimis: mus und die Rrendigfeit ju ethalten. Aber nach Entbindung ber erfteren tomite bie Freudigfeit, ofine welche fein Schaffen moglich ift, nur burch von außen guge führte gewiffe und fefte Uebeizengung und Soffnung auf balbige Erreichung bes Bieles bewahrt, und burch immer wieberholte und aufgemeinterte Berfuche ber gluditige Rampf mit bem überwältigenben, entnervenben und berabriehenden Gefühle unzureichenber Rrafte und Mittel geführt werben, - fonft mare Rarrheit ober Bahnfinn bas Loos bes verfummerten Genius gewerben; und gerabe, weil er mit so bedeutend mehr Kraften gegen bab Schidfal anfampfte, als Bermann: wurde er eben in Diesem Rall bas schönere Boos eines frühzeitigen Bobes nicht gehabt haben.

Es war natürlich, daß diese verschiedenen Stimmungen und die aus denselben hervorgehenden, sich wiedersprechenden Anschauungen, die am Ende alle seine Werke durchdringen und ihnen die harmonische Sinhelt rauben, ihn dalb auf diese baid auf jene Seite zogen; — es war natürlich, daß dieselben immer abwechselnd von ihm auch in seinen Briefen und Selbstbekenntnissen sich wiederholten. Darum auch verwirren dieselben, wenn man jenen Punct nicht sest halt, und sie ohne Erklärung vor

tegt, mehr als sie aushellen. — Diese Widersprüche gingen so weit, das er an Moris in demselben Augenblicke seine eigentlichen Freunde als gestorben bezeichnet und über allen Mangel an solchen fast weinend klagt, wo er kury darnach Otto zujäuchzt: daß sie beibe nur ein Wosen ausmachten.

Mir ber beneichneten Alione batte, faben wir; Rean Pant im Rovember 1790 febr biebt geftanden. Durch feinen Roman, in welchem er in Betracht diefer Berhaltniffe mit einer ungeweinen Gelbftichnellfraft bem Drangen in ibm Buft geschafft, batte er fich bis auf ben Berg. von wo aus er ein gelobtes gand liegen fab, binaufgebbben. Satte er nun hiermit abnlithe Schickfale erfahren, wie thit feinen Gatoren, was erm fo leichter hatte ber Rall fein konnen, als er biefen Roman und beffen weiche mib erufte Gefühle andern Dannern, als folchen, beren fost weibliche Empfindfamkeit ihm bekannt mar, auch nur att zeigen fich fchamte, - batte er berfelben ben er gewiß nicht auf die Martte umberauschicken fich je entschlie-Ben Bonnen, wieber gurudnehmen muffen : fo mare gar balb bie geschaffene postische Welt untergesunken, und Ditionae's Ibeen batten ibn wirkfich, und auf immer, niebergefüllt."

Denn was das Wichtigfte: es war ihm dadurch nun ber Muth und die Kruft gegeben, sich einen in der wirts lichen Biebe concentrirenden und von jener unbestimmten und zehrenden Sehnsucht abziehenden organischen Schopfungsgeist zu fuchen und zu sich herart zu heben. Wir sahen, wie die blose Borftellung, unter seinen Bekanstimmen ein Welen sinden zu können, das bieses fiese Ge-

jubl in ihm ju weden im Stanbe fei, die Ahnung ber Liebefeligkeit, welche ihm baburch aufging, gewissermaßen das punctum saliens für die unsichtbare Loge zuführte; baß er aber hauptfachlich barum auch bie Schopfung unvollendet laffen mußte, ale er nicht blog bas Geborenwerden, fondern das Glud und bas Webe der Liebe ju schildern hatte. - Diefe Leere brang mabrend ber Urbeit selbst ftorend auf ihn ein, und wir finden merkwurdigerweise neben einer Arbeit, welche fast nur ber Musbrud feines Lebens und feiner Seelenzuftande mar und alles Drudende von ibm lostofen follte, noch ein Zagebuch, und barin folgende Stelle (vom 21. Juli 1791): "Benn ich in ber Jugend - ober jest in ben Minuten aus ben Jahren jener - auf einem Sugel mit bem Blid uber Landschaften und Dorfer und Schloffer schwamm und in die glanzende Bolke flog; bie ben Simmel an bie Erde wolbte, und wenn ich burch bie Wolke brach: ach! was sehnte ich mich nicht, zu finden! - Du, Gehnsucht, versprachst und mahltest mir, was ich nicht fah! — Wenn das Bolfenbach ber Erbe abgehoben, wenn die Sonne durch blaue himmelmogen zieht, ober Rachts ineinander schwimmende Sonnen jede mit einem Strahl ben himmel fturmt und meine Seele groß wird mit der Belt vor mir; ober wenn ich auf meiner Erde ein Menschenberg fuche und finde, bas fur meines nicht ju groß ift, und wenn wir, in unfre Korper eingemauert, in unfre Blide zerfliegen: - warum fommft bu benn ba wieber, Sehnsucht? Warum gablest bu mir benn ba Guter vor, die ich nicht kenne und die du nicht nennst? Und warum machft bu mein Berg so weich und so hungrig? Bielleicht

hieß ber, ber mir die Freude schickt, auch bir ihr nachgehen, weil bloß auf einer anbern Sonne, auf einer anbern Erbe ber Lon Hingt, ber bie Seele verschlingt, bie Freude blubt, bie beraufcht, bas Berg fcblagt, an bem meines ben himmel vergiffet: indes bu, Gehnfucht, auf ber Erbe awischen ben Gebeinen meiner Bruber gerftiebeft!" - Aber noch bei weitem mehr führt uns bie Be fahr, welcher er fo nabe ftand, feine Befuhle und Em. pfindungen in bas Allgemeine zu verstieben und jeden belebenden Schwerpunct berfekben zu verlieren, eine bald barauffolgenbe Stelle vor Augen, in welcher er nabe baran ift, fogar von bem Beffty nur eines liebenden Befens feine Befriedigung feiner Liebesfehnsucht mehr ju erwarten. - "Armer Menfch! ftelle bein burftenbes Berg mit ber einen Bruft gufrieben, Die fich mit bem abnlich burftenben an beine legt! Uch, bier giebt es nur eine Geliebte, Die Mes fur bich vergiffet, und Die bir jebe Minute, jeben Blid, jebe Freude, jeben Pulsichlag giebt, und die zu dir fagt: wir haben uns erwählt aus ben Menschen! - Aber über ben Bolten ber Erde und ber Graber wird eine Beit fein, wo wir uns Alle lieben, wo wir und nicht farg aus den beften Menschen einen Beffen heraussuchen, mo es nur einen Geliebten giebt, bas ift: Gott, und Millionen Liebende, namlich: Denschen!" - Rur burch die vollige Befriedigung und Bernichtung biefer Sehnsucht burch eine bie gange Seele ausfullende Liebe erschafft ber Dichter abgerundete und vollkommene, bie gange Welt babinein versenkende, allen 3wiefpalt ber beheren und ber irbifchen Ratur auflosenbe und ben himmel auf ber Erbe vergeffen machenbe Scho: pfungen. Salbst die Berfibrung folder Welten in ben Traedbien fest bie Moglichkeit und bas. Borbanbengemefensein einer folden Melt auf ber Erbe voraus, und verfeb net und beruhigt baburch felbit in ber Ermedung bes Schmerzes, ber Mehmuth und ber Trauer: und mur ber Dichter welcher nur einmal, wenn auch noch fo furz, in eine solche Liebe sich bat versenken konnen, mur ber vermag felbft eine folche Tragodie zu schaffen. Rur wer bas Glud von Berther's Liebe genoffen, vermochte beren Deb zu schilbern; und an bem tiefen Ginbrud, ben Berther gemabrt, bat bas Mitgefühl, ober gemiffermagen bie Beneibung ber Empfindung, bie er genog, fast mehr Untheil. als die erschütternde Behmuth über feinen Untergang- Und wie Bielen ichiene ber Genug einer Berther'schen Liebe mit einem frühzeitigen. Junglingstobe nicht zu theuer erkauft! - Jean Paul fand nun zwar nie mehr eine gang fein Wefen in fich versenkende und beglückende Liebe, undem: fich fpater feine Phantaffe zwar schnell, aus bem gewöhnlicheren Wiesen selbst ein Ideal erheben konnte, es jedoch febr bald burch ben breifig : und vierzigiabrigen. Werstand wieder gerftorte; - und baber ber Riff, bent bei aller Erhebung, im Ginzelnen bennoch fait alle feine Werte in ber Bruft apricalaffen. Rene unbefiegte Sehnsucht und jenes unzubefriedigenbe Streben nach Miliebe, bas Leine hienieben mehr vollkommen befeligt, enbigt alle feine Schopfungen, felbft bie bem Mane nach bis an's Biel geführten. - Aber bag er, vermige ber gludtichen Wendung in Folge ber unsichtbaren Loge noch: als es Beit war fo viel Liebe kennen, lernte, um fich ben gegrundeten Soffnungen und Laufdungen: bag ibm

viese beseligende Westiedigung gefunden seis und daß er mit dem Entschwinden derseihen ein wirkliches Gut der Auf werloren zu haben und betwauern zu mussen eine Zeit lang glaubter: — das rettete den reichen, wenn auch nicht genz endgeprägten, Schah, den er und hinterließ. —

Aber wolch' ein sonnenbeller und blübender Sommer war ihm jest beschieben! Zuerst noch die Frühlingsmonate voll nachflingender Empfindungen aus feinem Buch in ber von ber Bollendung beffelben noch freudig gitternben Bruft! Es trieb ibn binaus, im Mai und im Juni, in bie grunende blauumzogene, von ihm selbst verklarte, Natur und, nach ihrer poetischen Erhebung, Die Orte felbft wieder zu besuchen, die er mit feinen Gestalten bevolkert: Steben, sogar Baireuth und die Fantafie. Gin eben fo beiteres als empfindungvolles Leben spricht aus den wie ber aufgenommenen Briefen an feine Sofer Freundinnen, und fein gewonnenes Selbstpertrauen und namentlich bie burch bas Aussprechen im Roman übermundene Scheu bes Offenberens feiner Empfindung in Brief und Gefprach, felbft genen folche, an benen bas Berg keinen befonderen Untheil nahm: gab dem Werhaltniß zu ihnen eine gane neme Benbung. In feinen Briefen an fie, wehte von jest an durchaus ein fast : und blathenreicher, rein biebterifder Duft, ber balb mit bem Bolkben jum Abendreth figttert, bald die grune Erbe, bald eine frische reffice Dabebenwange fußt. Bar er ihnen fruber nur ben beitere und theilnehmende Freund, so war er ibnen jest auch der Dichter, und er genoß zum ersten Mal bie Bonne jener eigenthumlichen und nicht zu beschreibenben, pflegenden und mobitbuenden, auszeichnenden, zutraulichen

Aufmerkfamkeit, welche Rrauen immer fo gern bem Dichter ichenken, vermoge welcher fie ihm geftatten, was teinem Andern, was Sothe vielleicht von Allen am meiften erfahren, und darum im "Zaffa" am tieblichften gefahl bert hat. - Beiche Lillenketten mob ba eine Stunde nade ber anbern um bas Leben und um bie-Eraume bes Dichter8! Wie fanft streichelte bas Geschief wit ben fammetnen Banden ber Krauen sein in bem Stillleben biefer Monate von teiner Beibenschaft bewegtes und von den Bibrationen mahrend bes angestrengten Schaffens am Roman fich erholendes herz! Wie viel werther ward ibm aber bies Werhaltnif baburch, bag bie Mabchen ihn gu einzelnen, fur fie bestimmte, Dichtungen veranlagten, mit benen er feine Sabbathwochen, Die er jum erften Male erlebte und fo icon in bem nachffolgenden, Dicht werte fchilberte, unterbrach. Gine folche Aufforberung war ihm bas schonfte Gefchenk. Go wie er fie erhalten, fledete wenige Minuten banach ber Kaffee, bamit er fogleich begonne. Satte er both, wonach er fich fo Lange gesehnt: Leferinnen, und aufmertsame, Die Thranen ber Ruhrung, Erhebung von ihm begehrten! Go fdrieb er in den Monaten Mai und Juni für Amane Beroto ein "Sochzeitgedicht fur eine Freundin" (fiebe Berbftblumine Bb. 1. S. 96.); fur Belena "ber Mond, eine phantafirende Geschichte" (fiebe Quintus Firlein), und foger in Folge einer Aufforderung "einen Beweis fur bie Unfferblichfeit ber Seele," aus welchem ber Grundrif ju bem "Rampanerthale" und zu "Selina" entftand.

Als nun aber in biefe Sabbathwochen Morig und feine Briefe und feine Berheißungen und fein Gold und

bas Borfwecken feiner Ankunft bineintraten: ba nabm feine Geele, die fich ein weites Parabies ber Buftinft em officete, winen neume trafficeren Auffichioung, und amei Monate Davanf lagier, am 21. Beptember, nicht nur in Bed Bellatt) Sauend en einem neuen Roman, jest fcon auszufferen frebend, was ihm am Schluff ber unficht-Diese Boge in fchwer erfcbien: fonbern er hatte auch jener Cambine, an tie er vor Beginn ber unfichtbaren Loge jenen Jannarbilef gefehrleben und welche mit bem neuen Entschließ ju einer zweiten großeren Schopfung wieder in ftime Geele eingewogen und von ber fraftigeren und fubnern Phantaffe noch glangenber emporgehoben worben wer, gleichfam als ber machtigeren Schungottin bes riefigeren Einternehmens, feine Liebe erklart. - Doch hatte er feible ba noch nur jenen innern Muth und ben der Liebe: ber Welt aber feine tiefen Empfinbungen, welche bie fcaffenbe Dichteraft aus ibm berausgebrangt, unter feinem Rumen vorzuftbren, batte er eben fo viel Schaam, wie früher Schen, burch die Satoren für einen berglofen Mentiden gehalten zu werben und bei ber Mennung feines Ramens nicht eine tiebevolle Erinnerung zu erwecken. er glaubte ichon viel gethan, daß er bie beiben erften, in's Arangoffiche überfetten, Bornamen preifigab, und bie Borrebe "von ber Sobe bes Richtelgebirges" batirte. Barum er übrigens überhaupt auf seinen Titeln ben Riemen Jean Paul beigubehalten befchtog, Deutet a felbft im Unfange feiner Gelbitbiographie an: es fchien ihm ber von Taufenden geführte und fo profaische Name Richter zu wenig in ben Lesern eine angenehme und feiner Eigenthumlichkeit fich anpassende Erinnerung III. Theit.

10

weden, und ibn mit ienen Zaulenben unbebeutenber Dezfonen, die bewielben fillerten, qu vermischen; unter unfer Gefahl: wird bir: volltommene Michtigfeit bed feinen ifchlagend erbennen, wenn man in R. Du Jacobi's fudteten Schriften und felbst derber'n von einem Friedrich Richter forechen bort. Dag ber ebenfalls, oft mur Jean Jacques genannte Rouffrau ibn an jener Krangbfining gamachft verantagte, liegt am Zage, und Bufall und Mbficht vereinigten fich hierin fehr gludlich, indem diefer Rame: fowohl an die tiefe Empfindung, Erbebenheit und bas Streben nach Menfchen: aust Ballereriebung Bouffeault, wie an beffen Gremitenleben; feine wentrifchen Gonber borkeiten und besonders auch an feinen Remblikanismus erinnert, mithin für Richter's eigenthumlicheit Ernft, wie für feinen Scherg, fein, Leben und: feine Weftnebungen, ein abnlicher Rame ein vollkommen voffenber Aviger ichien - ein Rame, mit bem er lich gewiffermafien eine poetifche Jacobinermune auf bad Samut feinte, unter welcher bie beutsche Philistenhaftigtat ber Wellnnung und jebe van bem Conventionellen in ber Kunkt wie im Beben ungenommene Rudficht abzeilegen, bennoch aber nach deutscher Art gewissermaßen die bergerliche und neufonliche Erifteng bed Berfaffers gu verbergen war. -

Bon diesen Puncten aus ging er an die Bearbeitung des Helpenung der unsichtbaren Loge; und mit Hulfe jener außeren Eindrücke und Ermunterungen, so wie der hochsten inneren Anstrengungen, blühte während der einundzwanzigmonatlichen Geburtzeit dieser Schöpfung alles in ihm auf, desen Knospen und Reime nicht unterdrückt waren;

wieroohler felbst — und das gab ihm hauptsächlich dass bena Muth und die Knaft — und nuf ganz andere Cessattungen: seines Seine underauktichnschen hervorschende Weltschöpfungen incher Zufunft hossur. Seine moralischen, dichtstischen und nievellechnellen Lehrjahre vollendeten sich Wensch und Dichter, und wie sich seine Webendweise in dieser Zuit gestulteten so dieb er, troß seiner Bedendund; unabünderlich die an das Ende seiner Laufdahmusten Woch bugbeiten wir ihn sogleich in die Werkstatt vos herberung, weden welcher er seine Schwarzenbacher Andemies hach, wie vereits erwähnt, nicht mehr als Dichten; seindern und Lichtenspielendung, weben welcher er seine Schwarzenbacher

simo Da. im. Milgomeinen bienen ber Beit, bie amifchen ber Bernbigung ber unfichtbaren Loge und bem Beginn vohnhesvertis mitten inne lag, bie ertenfiven Mittel Jean Baule fith micht vermehrt batten und auch mabrend ber Altheingeit wenig Buwachs schielten; so mußte er schon berturn auf itemfelben Boben und mit bemfelben Charafver- und Butignenftoff bas neue Gebaube aufzubauen verfutben Der gange Untersthied zwischen bem Desverus wie ber unfichtbaren Boge ift fomit im Abefentlichen ber: baffiber erftere er mit bem geschichter benubten Material, als ein nicht zu groß Angelegtes und bas Sindernbe für anbere's Bwede, Musicheidenbes, einabis aunter Dach gebrachter Bau ift. Bas. in biefer Begiebung bem Dichter bes hootperns iber bie in ihner spatern Unlage bei weitens tibber fredende unfichtbare Loge eine fo große Ueberlogenheit gab, mar: bag er bis jur, Bollenbung bes Grundriffes in furger Beit gludliche Liebe gewann und wieder verlor, und dag er aus den Miggriffen und Irr-

thumern, bie bei ber unfichthaven Loge begangen worben waren, Behren folgente nigend biefe au bengung werftand. Er wußte fich namlich in Begen auf bie Charaftere, wie auf die Intriguen jund Tauf bag: angerreichende Ziel au. beschränken. Statt wie bont namlich fieb von brei faleiche bedeutenden Shacafteren représentiren au Anssen, schmola er ben Ottomar, ben Bent jund ben Buffangin gine Person zusammen und theilte basienige pon ihrem Befen, was ber Sarmonie und ber Schinheit, eines Belban, ber bas Intereffe und bie Liebe ber Befer an ein glauflie ches Biel mitbringen follte, Gintrag that, theils-Meben perfonen zu, theile bem, eben benbalb gang fubjectio in ben Roman nicht blog eingeführten. Ondere faggr in die Sandlung verwickelten Erzähler, wie ben zu ungeregelten und. gu berben Rent'ichen Spas : Bas bie Butrinue anbetrifft, so flette er, wie es fic auch durch ione Charafter amordmung, both felber, beingte, die der Ainflanbaufen, in ber Ghilberung sirms: boben: Kurftenfunglings in ben hintergrund, fo bag fie ibn ber Schilbernung ebler fürfte licher Gestatten überhoben, und brauchte fie war als eine bas Gange gufattunenhaltende Mafchineria, welche gugleich feine Bubne in bie Rabe eines Thrones radte .. fo. baff er die höheren Stande jur Disposition batte und feines Sature nie bie hervorrugenoften : Muncte au gentziehen brauchte. Dagegen brachte er bie in ber unfichtigren Loge bereits angelegte Liebenderwickelung in fofen fich bie Samptpersonen wegen Mittenntrif und Uniffarheit ihrer verwandtichafflichen Bechaltniffe in leibenschaftliche Ebannung verfeben, gang in ben Borgrund; und benutte nur bie Sofintriguen auch noch bagu, biefe Bewidelung burch

die Berritrung der bürgerichen und gefoligen Berhaltniffe viekseitiger zu machen. — Bu gleicher Beit gab der Play, den Oktomor und Fenk-raumten. Gelegenheit, dem
mißtrausschen und eisersüchsigen Freunde bestelben thätigen
Antheil un der Handlung auf der um sehr Biel herunterzeisogenen Bühner zu geben. Die Bereinigung jener
brei matinklichen Sauptpersonen in eine prang nun auch
ven Oktset, und schnein bereits erwachsenen Selben aufzürelers, und sichtigte ihn zugleich, alles unmittelbar Belehrende zu dass Gepräge eines Behrompendiums an sich Brogende/zu entsunen; — wie der ächte Dichter seinen
Iwed nur durch Handlung und durch Resultate in seinen
positiven ober negativen Characteren verenschaulichen soll.
Statt des Böglings mußte er vorsühren den Erzogenen,
katt der Erziehstude den Lehrer. —

Michallen Weitellen war ihn ber verfiche und padagagffchapfichellesster Weiterled ausgefildere Geld, gewaffnet killiche, der die ine bereits ausgefildere Geld, gewaffnet kill bein Wie und einer bennsch neben dentelben ausgedildeten und nicht underdrücken Empfindung und in bei beteits zu Gennde gesommuner harmania beiber, die Präfungen, welche im Leben die große Welt und die Liebe stellen, dadunch eben besieht — mit einem Wort: et ist in sugendlicher, verklärterer hum artst, der vollkommune Ubbruck des Dichters, der durch die Gestaltung besselben aufe Neue seinen Optimismus bewährte. Auch vie Werhältnisse, welche diese Loppekneuer in Victor motiviren; sind im Wesentlichen gang dieselben, mur erscheinen sie natürlich unter andrer Form, und wenn auch in

ber Scenerie weniger poetifch als in ber unfichtbaren &. ge, boch bramatifch lebenbiger. Bus in ber erften ber Berrnhuth'iche Genius war, iff bet mit bem Bittor, ben ber Dichter vergeblich ais einen Bangfing Bathuffellen fucht, im Besperus berefit jum altern Danne bitange reifte Indier Dahore ober Emanuel. - Berfelbe Yat eff Rabre lang in London ben Rnaben Bictor erwaen einber nicht unter ber Erbe, fonbern auf englifchem, bas beigt für Jean Paul, weichem Sterne, Gwift, Popel-litte Young's Sammen in ber Borftellung England mene ven traten, als bes Lettern "Raditgebanten": auf wittigen und humorifilichem Boben, auf induftriellen und pratific. nübendem ohnehin. - Go wie man baber feben baeum Guffav's Kindheit und Jugendzeit von Bielde Beiffalls burchlebt ansehen muß: fo gehet offenbar zugreich mitt dus bem Desperus hervor, bag ber Bichter ficonifiti ber unfichtbaren Loge bie 3bee hatte, ben "Beienhatt fefen Genius wieber vorzuführen und ihn biefelben Sielle nibit Emanuel im Besperus, einnehmen igh laffen ?? Biber nicht blog ber etfte Abschnitt von Guffabis Mugend if bem Bictor in feiner Gelinherung zugetheitt, fonbern wirth ber, welchen ber Bitbier Jenem aus felner eidenen fcheift te: ja, er machte Bictor's Jugend ber feinigen noch dige 医三量 化基联 医自己 医乳腺 医电影

<sup>\*)</sup> Selbst in der unsichtbaten Boge deuten zwei Stellen barauf bin. Ersten bar im Meninds woch seiner Sungtinggen statt, bereits zweitundbreißig Jahre alt sein zweitens führt er ihn, nachdem er lange verschwunden, ploglich zu Unfange eines Kapitels neben Ottomar, Austau umd Fent unter den hohm oder "Kastagte menschentt in seinem Romans an. Und im Gesperus spiederholt, sich bei der Erzählung von Wictor's Kinderjahren die erste Bezeichnung sie den Dahore wörtlich.

licher, indem er ibn ebenfalls auf einer Pfarre fie verleben ließ, jehoch den nach bem 3med bes Bertes mobificirten Charafter bes. Selden baburch motivirte: baf er ibn menigen an empfindungsvolle Erfebniffe aus berfelben, fondern mehr an tomische sich eninnern ließ und gewissermafien if parffette, als habe derfelbe schon bamale bas Emfte gemuthlich zu parobieren gesucht. Auf biese Weise fallte also von Bictor abliegen eben fo fern eine Alles verflüchtigende und die Emergie aufibsende Schmarmerei, wie ber Muss zerfetende und negierende Satyr; welche beibe jene Sarmonie aufheben, die die Erreichung von thong Großen, fo wie ein ebles gebensglud nur allein miglich macht, - Ginem geiftig gefunden Selden mußte naturlich eine gleiche Seltin jur Seite fteben, die eine falche Dobe behauptete, um dem ersteren Interesse einflogen Bu tonnen, und melde für feine Beife Ginn und Empfang: lichteitzut haben im Stande mar. Sie durfte daber nut mittelbar in bie Rabe bes Erziehungefreises gerathen, beffen Einwirfungen von der einen wie von der andern Beite eben nur ein Mann ju widerfieben Kraft genug gehabt batte. - Damit sie jenen leidenschaftlichen Scemen nicht, wie Begte, unterlage: murben ibr auf ber einen Geite ein weniger feindlicher Baben im alterlichen Baufe, auf ber andern Seite aber in ber Poefie Emanuel's eine die bobern Seelenfrafte ftartende Schutwehr gegeben; indeg fie bennoch fern genug von ibm gehalten warb, um nicht von berfelben aufgeloft ju werben. Go ift fie nicht birect in die Sande Emanuel's gegeben, fonbern ift burch eine Freundin, Giulia, und fpater burch Bictor felbft, nur von Beit ju Beit an ihn gefnupft; und

hier tritt benn schon dieser Sebanke hinsichtlich bas Berhaltnisses und der Wirkung der Poeffe auf dasenwihlliche Geschlecht naher heran. — wie Gester in der in errore

Auf Diefe Beife batte, beridichten von wurt berdit aus ben beiben Hauptcharaktenen pfpchotoglich: allisbentifernt, was ihrem Romanisben auf iment eine Beife ban Reim ber Berftorung batte mit ficht führen fonnen ginnie in ber unfichtbaren Loge bei allen -funf Samtfiguren. wohin wir auffer Beate auch noch ben Geniuft vechnen. Aber er sorgte auch burch bie außeren Werhaltnisse baffir. ben Belben immer von Lebendereifen und geben und ifin in fie gurudführen gu laffen, bie ber Dichter vollfommen kannte und barum zu bebereichen im Stanbe mar. "Dat gegen mußte er auf ben andern Geite, burch bie Bemite kelung ibn mit ben Soochsten wie mit bem Riebrigken. in Berührung zu beingen. Den psychologisthen Motthen bes Charafters und den angerfieben ber Werwickeltunguifd: wie ben Bebingungen, welche bie bofebrankten Erfahrungen bes Dichters im Betreff ber gureichenben Aussilleung des Raumes burch Ausmahlung ihm bekannite Buftande und bie nothwendig ju befdrantenben Goentreife bes: Delban: forberten: wurde barum auf gleiche Beife burch bie Bisbehaltung bes genfichen Standes entiprichen: Die Um abhängigkeit, melde ber humpr forbert, ift einem Argt gegeben, bem aber bennoch Auflenvalafte wie Suttelle offen fteben.

Nachdem biefe hauptpersonen, als bie leitenden Achsen, um welche fich alles übnige brebet, baburch ber Grundibee gerettet waren, bag alles Regative von ihnen ausgeschieden worden, konnten bie moralischen und intelLectaillen Swifftener auf bie einbrucksvollfte Beife, felbft bist gu ihrem vernichtenben Grabe, an Enbern barneftellt wetben; und ber große Rortschritt von bes Dichters poetifder Intellectuellteft beftest hauptfachtich barin: bag er bisineefficentiem Rolgen Biefee Reethamer fiicht mehr an bunen balltelles bie iberen: Einflug burch Anfall anheim faiten, fondern an benen felbft, von welchen fie ausgebewerteit und bafferer 'im Gegentheil auf poetische Weise bam Mufall ibunen , Wie bon ben Urhebern ber Brithumer balten werfchroben werben tonnen, ju Spitfe tommen last. Gin verzehet:feine berentuth'fche, bis gum Babufinn berneichwiemeret Beigende, einefindende Phantaffie ben Geflins gober den Dabore Meligu einem foldem Grabe: beffiner In bent Montent feinet hochfien Beigudung, wo en Bud Abinauffleigen fit bie Unthathig etsehnte zweite Mattivelle aust; vont bim 'Einbriff' eines' auffpringenben Dittwentbeitens: vernichtet wied. Gben fo wird ber falte, obne Wichben an bin Benfette fanblinde Bord, nach ber Gewichittell eines großen Bweits, Die ihn ohne eine weis tweisgerfe Beftelffigung laßt, ohne welche aber bie Erde immiget leer und gu matt, und duf ihrigar nichts mehr bes Sinebens und bes Bunfchens wurdig erficient aus Mungel an a let Phantafie ein Gelbfie morben; bet fich auf einer buitelin Chpreffeninsel erschießt.-Matin Behmm bag Web Dittomais til Biefel Beiben Charaftere gespalten bat, und bag ber Dichter ebenfalls in Berlauf ber Biebeit ber unfichtbaren Boge Diefen Charafter auch fcon warten aufgeben mußte, weil bie bloffe Bereinigung einer nach bem Benfelts ftrebenben Phantafie und einer Seele, Die wegen innerer Beere verzweifelt an ber Erbe und mit dem Bunfch ber Auferstehung den ber Bernichtung theitt. eine Unmöglichkeit ift. -

Die Rothwendigkeit, bem Freunde: bes Gelben einen thatigen Antheil an ber Sandlung einzuraumen, und durch deffen fraftig fich außernde Elfensucht und mistrouis fche Gefinnung bas Glud ber, Liebenben von außen, nicht blog burch die Bermirrung und Underheit ihrer burt gerlichen Berbaltniffe, ftoren au laffen : erzeugte ben Charatter bes Alamin. - Ein folder, wie Amanbus, mit paffiven Tugenden und Kehlern, bie nur qualen, aber nicht handeln konnten, war hier nicht mehr zu brauchen: Es war ein boweltes Problem in ihm zu lefen: ihmife viel Rrafte zu geben. bag er ichaben; boch jeuch fo viel kraftige Augenden, bas er ber Freund Bieter's fein fanntes Der Dichter benutte febr gefchicft biefe Forberungmung ibn auf eine andere Beile, als den fiechenden Amanbus zu ber Hauntides in ärgend eine Berbindung zu:beingen. Man konnte ibn ben jungern Bord Sorian neumen. Wit dieser, ift er ursprainglich ohne Phantoffe, fchattibas Dichterfeuer nicht, empartet baber, Albes von birfem Leben, fowohl bas Biel und ben Rugen alles Strebens, wie alles Glud's es fehlt ihm harum eine höhere: Iben, melcha: ibn über die Arhlichkammaen irdischer Muniche, bie feine Seele gang einnehmen, ju erheben vermochte. Darunt beheufchen ihn alle Reibenschafteng ber Born macht ibn blind, die Begier zu bandeln und zu nimen follführt; er ift jeden Augenblick in Gefahr, fich und Andere gu verderben; feine Rrundfchaft wie feine Liebe find beber mir ace storend. Dennoch aber ift er ebenfalls der Schüler Da bore's und ber Freund Bictor's. Daber baben feine Beibenfchaften en fich eblen Amed. Go wie er felbft mit Ungeftum fich ein Glud auf ber Erbe fucht, weil er tein weitbig ibobeces kinnt; und er barum, fo lange er Clotilben fiebt, fur michte, anderes Simm bat, als für ibren Befin: fo benert ied auch für Anbere kein boberes Glud, als bas udifche. Das er ihnen verschaffen will. Reind alles Eraumets, ift er Buck, Politiker, Jacobiner, und will Inflie tationen einzeiffen und aufbauen, aber nur immer in ber Beidenschaft, welche, nur bie Gegenwart und ben Augenblit vor Augen, nicht für die Butanft fchaffen will, fonderen brateich beim erften Ginfall -- und wenn es ibn felbit mit hinabriffe. -- Er kann baber eben fo menig Bebenshindenniffe ertragen, wie Dabore; aber er fpiest fich an bett Statbeln i beg: Lebens, mahrend Jener unter einfame Blunknufich norgihnen verbirgt. Es ift vorauszusehen, bath vernichtwoselst, wenn the ein großes Semweh trifft, obenimennte epifeinen großen weiten Wirfungsfreis ohne Beitbewide erhalt. Derem wird er vor bem erkern gerettell weil bie Liebe zu Clotibe an ber Entbedung, fie fei feine Schwefter, flerben muß, und weil gugleich biefelbe Gritbedimage bie ihm an einem ber natintichen Sobne bes Aurften macht fin aus bem Reiber, wohin ihm fein Ungeftum geführt, in einem wohm Wirkingelteis erhebt. Maneill ist darum nicht nur ein sehr bedeutender, sondern auch beritebenafrischefte innib im Chiffletischer Sinficht gefina suffe i Chavelter bes : Momans :: und with darum von uisgemeiner Wobernung, als es ber einwae eble mannbliche Charufter it allen Schofungen Rean Banit iff, mi bem er aus fich felbft nar nichts gethan bat und ber vollig obilette auser ihm ficht. Et bat zugleich nicht nur ben

bestimmteffen Umrif, fonbern auch nichts von ber Beichlichteit und Berriffenheit, wie alle ernfte aus bes Dichters Seele allein hervorgegangene Charaftere. Er ftebt als bas fraftigffe Beugnif bafur ba, mas Bean Daul in funftlerifcher Begiebung batte leiften tonnen, wenn et Mehrere im Leben in ber Bifoungsepoche neben fich hatte fteben feben. Ber war aber bas Borbeto? - Ebrifftan Dito - ergriffen von bem ju gleicher Beit mit bem Beginn bes Sesperus erfolgten Ausbruch ber bie frangoffiche Revolution bekampfenben Kriege, und woch nicht vollig burch ben Freund in feiner Gelbftfundigfeit vernichtet, im Gegentheil burch benfetben auf eine Zeit lang in feiner eigenen Sphare emporgehoben. So ift benn auch Rlas min felbft burch bie Berührung mit bem plaftichen Das hore warmer geworben, als er es eigentlich ber Rattie nach fein kunn, indem burch biefen, -- und bied knupft ibn namentlich an bes Dichters pfochotogifches Soften, zwar nicht feine Bhantaffe erweckt', wohl aber feine Leb benfchaften farter und warmer geworden find; "wastelit bas mathematifch-praktische Lalent fir ihm unausgebitbet blieb. Darum nun nimmt er gerabe von ben Englanbern, mit welchen er umgeht, nur beien ernfle Zollheiten illi. Much ibm Bommet alfo fomit ber Bufall zu Bulfe, fb' wie bem Barbilbe Dito, bas groar burch bie foltere Berlift: rung mit bem erettitrifchen Freunde aus ben Rugen bes burgerlichen Lebens Herausgebracht und mit untergeordne ten Thatfateltetreifen nicht mehr zu befriedigen ift, bem bas Beben aber burch die gewährte flete Unschauung und Beschäftigung mit bem Freunde ausgefüllt wirb.

Doch es ift nun enblich Beit, bie Intrigue und Ber-

wiselung des Hesperus, an denen diese Ideen zur Amschanung gebracht werden und welche die dazu nothigen Scenen herheistühren, klar vorzulegen. Es ist dies bei keinem Rymane so nothig. Sie sind verwickelt, und dem Dichter wurde stets die Anschanlichmachung der Intrigue durch die Handlung oder in dem Mund der Charaktere duszust hie Handlung oder in dem Mund der Charaktere duszust sie Handlung oder in dem Mund der Charaktere duszust schwerze sie erzählt dieseldes arum kast episodischgelegentlich, und vermochte selbst dabei nicht seine Metapherusprache zu vergessen. Endlich wollte er sonderbaren weise die Leser gern durch die Berwickelung spannen und überraschen, und das ohnshin etwas Unklare noch niehr versteden. — Hunderte haden vielleicht den Hesperusruszuselsen und sind von ihm entzückt worden, ohne sich je von dem Gange und von den Motiven klare Rachenschaftsgeben zu können.

stand Der Fürst Januar, der letzte Sproß eines Fürstene. standures, dat sich durch frühere Ausschweisung zur ehelischen Sorwstanzung seines Geschlechtes untauglich gemacht, den Sorwstanzung seines Geschlechtes untauglich gemacht, des Sord Horion, ein Engländer, der nach dem Rerlust seiner Lord Horion, ein Engländer, der nach dem Rerlust seiner gestehten Gattin nach einer Thätigkeit dürstet, welche ihm die Spere des Herzens mit dem Getriebe weit eingreifender Steatsplane ausfülle, bemächtigt sich des Fünstellene Linftige, kräftige und kichtige Regenten zu erdichen. Darum läst er diese Kinder, sur welche er dem Fürsten ein Interesse erweckt, verdergen, um sie ohne allen störenden Einfluß erziehen zu lassen, und um dadurch, daß er sich allein als denjenigen darstellt, der durch seine Geistesüberlegendeit diese Kinder wieder zu verschasseine Einfederlegendeit diese Kinder wieder zu verschasseine

fen miffen wurde, ben Ginfing über ben Fürften fich ju erhalten. Diefer mirb ibm besonbers von bem Minifter Schleunes und beffen Sohne Matthieu zu entziehen gefrebt, und biefe Beibe fuchen besonders bie Linder bes Furften aufzufinden, um fich burch fie emporaufcwingen. Bon ben Gobnen bes Burften greift nur einer birect in bie Sandlung ein: berafreinb bes Belben; und beshalb werden wir auch nur mit den Mitteln, wie dieser verborgen, und mit ber Beife, wie er erzogen worten, naber befannt gemacht. Flamin, ber Bestgeborene, boffen Dus ter, eine Michte bes Lords, ein anderer nach Ginflug: auf den Fursten ftrebender Sofling, der Rammerherr Be Baut, in bem Augenblick belrathet, wo ber Lord nach ben in Arantveich gelaffenen anberen vier Sobnen ausgeschickt wird, foll eben aus England nach Deutschland muldige nommen werben. Go broht bem Lord, bag ber Rürft über dem Besite Flamin's die ührigen Kinder vergeffen und burch bie Frau Le Bunt's und beren Sohn genig in die Sande bes erfteten geruthen werbe. Der Bord konimt jur rechten Beit: hingu, berebet bie: Mutter Biemin's, feine Dichte, fith mit bemfetben von bum in feiner Schlethtigkeit ihr geschilderten Lammethermign trennen, ihm daß Kind: des Fürsten zu überlaffen, mid vertauscht es mit bem quatrich geborenen Gonne bes Prebigers Epmann, ber ben Fürflen auf ber Reife begieitet und rauf berfelben eine Dammetjungfer Be Baut's geehlicht bat Um fich für die Fatte der Abwefenheit von beim fetsign beobachtenben Fürften einen Stellvertreter gu erzichen, nimmt er ben mit bem Subftenlinde vertaufchten Gobn bes Pfarrers, Birter, ben helben ber Gefchichte, un

Sohnes Statt an, ba fein eigener, Julius, blind geboren Berfiebend. Menfchen ber verschiedenften Art als Mittel zu gebrauchen, übergiebt er die Binder Alamin, Bistor und Bulins bem Dabore zu erziehen, und lafet boten Klamin und Bictor nach Deutschland geben, um sie erft im Saufe von Flamin's Aboptivvater, bem Pfarter. bann ben Mamin, feiner Bellimmung gemaß, bie Reibte, ben Dictor, seinen angenommenen Sohn, Debiein findisen an faffen, um ibn fpater ale Leibarat zu bem Autfen ju bringen. Geine eigenen Kinder, Julius und Giulia., bat ier ebenfalls in feine Nabe tommen laffen. jedach an einen andern Ort und ohne Bissen Bictor's, ber bund ben weichen Indier fur bie ihm bestimmte Rolle auf die Bange untquolich batte, gemacht werben konnen-Darune nimmt Dabore in Deutschland ben Namen Emaunel aus Elptilbe, bas zweite Lind von Flamin's Mutter, jeboch mit le Baut noch in Conbon erzeugt, ift ihrem Baten nich Deutschland gefolgt, ber fich nach feiner Senry Dei Sofen auf fein Gut. St. Lune purudgezogen bet, wir wuch Ermaunt, ber Rater Bictor's und Pflegepater Mlamin's. Pfarrer nemorden war. Non da aus ift fie mit Giulia, und durch biefe in beren Bobnorte Maienthat mit Dahone bekannt worden, und wird von Leuterem, als fie erwachfen ift, bem burch Schmorz über ben Berfuft feiner Gattin ollmablig blind geworbenen Lord ann Morteferin feiner Briefe, und fomit que Bertrauten von beffen großen Gebeimniffen, empfohlen. Rattbien aber, ber Sobn bes Ministers Schleutes, ein feblauer therefalle eprentzischer Burich, beffen reiche Phantafie von einem : burchaus verberbten herzen geleitet wirb, und bem

ber Dichter bie fonberbare Fertigkeit zulegt, bie feinften Stimmen, foger bie einer Rachtigell, taufdenb nachzuabmen, wittert bas Borlefen Clotilbens ans, fchleicht fich an ihre Stelle zu bem blinden Borb, lief't ihm einen eingegangenen Brief vor, kommt fo binter bie Geburt Flamin's, und schließt fich barum an biefen an, abwartenb, ob er nicht auch binter bie übrigen Plane bes Lorbs fommen tonne. Lesterer abnet biefen Betrug, und ift bei Eroffnung bes Romans im Begriff, feinen Gegnern burch bie herbeifstrung aller Linder emgegen ju tommen, wird aber burch ben Umftand baran gehindert: daß ber funfte Sohn felbst ihm verfchwunden ift, und er muß fich barum aufmachen, benfelben burch Guropa aufzusuchen. Won biefem Moment an bis zum Auffinden biefes funften gurftenfohnes geht ber Roman, und alle Sandeinde werden burch bie Rolgen in Bewegung gefeht, bag Einigen bas Geheimnig, welches mahrend ber 265wesenheit bes gorbs ferner verschwiegen werben muß, bekannt ift, Anberen aber nicht, mabrent jugleich Bitter feine Stelle als Lelbarnt bes Rurften antreten muß. Das handelnbe bole Princip bes Bemanes ift Matthieu. befordert absichtlich die fich verirrende Biebe Rlamin's gu Clotilben, feiner Schwefter, feine Gifcefucht und fein Diftrumen gegen Bietor, und beimat ben Sittauf; beffen Republikanismus durch die Ankunft breier junger Englander noch mehr entflammt wieb, in die gefährlichften Bagen, um fich nachher ein Barbienft baraus machen gu konnen, bom Fürsten feinen Gogn burd Aufbedung bes Gebeimnifts in Bezug auf Mamin erhalten zu haben, und ben Barb als ben Unftifter biefer Werwirrung burch feine gebeimen

Machinationen, und immenstlich auch als der Manglanzung erwolutionaum Grundlage in die Geele der angebied mur debhald geheine engegenen Regentensproffen, perdachtig zu machen und zu flürzen. Als der fünfte pom Lord verwifte Sohn nun wird der Dichter selbst erkannt, und feine Herbeiführung endigt zur rechten Zeit die Vermirnung. Alle übrigen Rebenperwicklungen laufen natürlich aus diesem Henptfahm.

Dan fiebt auf den erften Blick bei allem Ersentzifchen, außerlich Unwehrscheinlichen, an die erfte Kindbeit ber Doefie enuneruden Erfindung biefes Manes bennoch bie ungemeine Anlege bes Dichters, auch in biefer Deriebung, und mont fie in ber Mitte eines neichenen Lebens fich hatte beraufbilden fonnen. Dit febr großer Geschick: lichkeit ift, bar Plan angelegt, um allen Reichthum und bie Zugenben bes Dichters entfelten au laffen und alle Welegenheiten, mo feine Rrofte nicht ausreichen würden, au entfernen. Buf ben given, Geite trappfe fich biefe Welt jan feine ginfame Greie und an feine burftigen und ibni-Michen Umaehungen en und guf ber anbern fest fie ibn im ben Stand, ibie Bublebben aus feinem Schwedenbaufe micht-mur his ann Bhrone, fondern foger bis. en bie er-"ichuttunben Dalternionille ber Zeit ausmiltreden. Er bat ediamore and goeden, for jett, einen ebeln Zürstensohn au effeithem. where aniifchließt einen fabben barum auf den -Monnaugunicht jande fordere führt von ban fünf Fürftenelibnenienurgungt befonders ein bie anit; Meingeln und Mittalichen, wenn geschreicht fineblen, behaftet fund, last Die begi andern geften jene Manin untenrhebenben Eines lambet, mer verübergleiten, legt ihnen aber glübenbes III. Abeil. M

Freiheitgefühl, Sag gegen Unterbrudung und Berachtung philisterhafter Beschränktheit bei, und giebt fo wenigftens feiner Phantafie freien Spielraum, ben eigentlichen titanischen Sungling, ber in feiner Ginbilbungefraft noch nicht fich entwideln fann, fich unter benfelben verborgen ju benten. - Dagegen aber führt er burch bie frangofische Revolution, beren begeifterter Anhanger er ftets gewesen und beren vorübergehende Ausartung ihn nie irre gemacht; - er führt in ihr bie gange große neue Beit wie eine über ber gangen Menschheit hellleuchtenbe Bolfe an bem Rande des Gefichtefreises vorüber, ben er von der Bobe feines inneren Tabor überblickt. Bahrend er fich ferner mit bem Glude und bem Schicffale ameier Liebenben zu beschäftigen scheint, hat er weber bie pfpchologi= fche Sbee ber unfichtbaren Boge, noch bas bobe Biel: einen kräftigen Menschen auf ben bochften Soben bes außeren und inneren Lebens ju foilbern, aus ben Augen gelassen. — Er ift sich zwar bewußt, bag er von jenen Ibeen nur einen Cheil bier wieber barzuftellen vermogen werbe, zeigt aber bas Sochste in weitenr Fepne. Er will fith nur nicht von einer zu gewaltigen Ibee, welcher er fich noch nicht gewachsen fühlt, überwältigen, an ben Beginn abermaliger Riofenruinen die Rrafte nicht verschwenden, und fich von dem Unbau und der Belebung ber um ihn liegenden Bluthenfelber und Auen nicht abhalten laffen. Dies und fein Seelenzuftand, bie bama: ligen Grade und Berhaltniffe foiner Krafte, wie feine nachsten Umgebungen bestimmten burchaus bie Bufammenstellung gang verschiedener Lebenstreife. hierdurch bebingte fich nothwendig bas Ercentrische bes Planes, weil

jene fowohl verschiebene und entgegengefeste Stoffe, als Manieren ber Darftellung forberten: namlich folche, in welche der Dichter bei einer Gelegenheit die Liebe abtheilt: meberlandische, französische, italianische. — Es brangte fturment in ihm, die reine bobe Liebe barauftellen, die Geligkeit berfelben und ihr Wen, bei beren Borftellung frus ber schon sein ganges Herz gezittert, bie er so eben fogar felbft zu fublen angefangen, und bei beren Berantreten fein ganges Innere fich ergoß! Auf ber andern Seite aber trieb es ihn wieder, jene weichen verschwindenden Schnfuchtflagen laut werben zu laffen nach einem hobern Gein, welches er noch nicht kannte; jener Sehnfucht, bie ihn nie verließ, weil ihm feine wirkliche Liebe bie Seele nicht auszufüllen vermochte, und bie Zauschung schon nach einem halben Jahre geschwunden mar; eine Gehnfucht." bie fich abermals wieder nur an ein Jenfeits zu Mublen wußte. Bunleich aber , - und bies fteht fast als causs movens mit jener burch eine Liebe, wie fie fich ihm Barbot, nicht mehr zu befriedigenden Gebnsucht wech filldirfend im Bufammenhange, - forderte Die Sature. ber Wit und bie Laune ungeftum ein eben fo groffes Reth, wie jener Einft; beide, die ernfte Empfindung wie ber Schert, waren nur burch bas Idyllische, welches ber Emeffenbfamfeit wie bem Romifchen angrangen durfte, au verbinden; bei einem Dichter gumal, ber Ibnflifches nur'im fich iher fah, und ber bie Sauptcharaftere aus feinem 3ch und aus feinem Leben zu beftreiten batte. -Die Bermittelung beruht barum überall rein nur auf biefen inneren Moriven. — Benn Victor die hobere Ratur und bie bobere Stellung haben follte, bie ihm nothig,

fo mußte er ale Cobn eines Lords erzogen fein und icheinen; ber gemithliche und milbe humor bagegen mar nur in ibplischen und untergeordnetern Umgebungen zu motiviren. Um baber ben ichneibenben Contrait zu vermeis ben, mußte er in bes Dichtere Pfarrhaus; und beshalb feine Doppelvertaufdung als Rind. - Mit dem allergröften Unrecht aber bat man bie tomische Weise, mit welcher ber Dichter fich einmischt, und die Bielen wibrige Anordnung, daß ihm ein Spithund die Kapitel bringt, für eine motivlose, rein launenhafte, muthwillige und geschmadlose, gesuchte Sonderbarfeit angeseben. Sie mar ihm unbedingt geboten; - einmal wegen bes oft armahnten, burch Berfummerung feiner plaftifchen Erfin: bungefraft hervorgerufnen, Mangels en Mitteln, ben Reichthum an Gedanken und Anschauungen anders, als subjectio und burch Unterbrechung ber Mufion borgules gen; und beshalb unterbricht er ja auch hier mit philofophischen Auseinandersetzungen, ernften Empfindungen bie Sandlung, und rebet mit folden fagar: feine Charaktere felbst an. Auf welche Weise aber mare zweitens bie, von bem Satortopfe feines Janus geforberte. Darobie ber Beftrebungen ber leitenben hauptperfon, bie nicht mehr er felbst, wie in der unsichtbaren Lage, fondern ein erba: bener Charafter war, und die bort baber bem Legations: rath Defel mgetheilt werben konnte, weil Die Berspottung aus. bem Roman beraus auf ben Dichter felbft, als eie nen Pabagogen und zugleich Lebensbeschreiher bes Boglings, jurudfiel - auf welche genialere Beife, fagen wir, batte biese von ihm angebracht werden konnen, um burch bas Mingeln ber Schellenfappe bie Sarmonie bes Gan:

gen nicht zu fibren, und ben hanbeluben ebleren Perfonen babei nicht, einen Theil ber zu ihrem organischen Leben nothigen Charafterbestanbtheile zu nehmen? - Dit febr richtigem Tact übernahm er baher, außer bem Roman, Diefe Rolle, die ihn als ben nothigen wefentlichen 280 standtheil erscheinen, und ihm babei boch vollte Areiheit ließ, fich nur bineinzumischen, wenn er es fur nothig fand, ohne barum ben Gang ber Sandlung zu erschweren. -Er konnte fo, ohne Beeintrachtigung ber Charaftere, und ohne bei ber Ibentitat vieler Buge im Autor und in der Saudtverfon im Roman felbft zwei Charaftere in einander überfließen zu laffen, fur fich eine Rolle behalten, welche ben Bictor von bem schonen Postamente, auf welches er ihn fiellen wollte, heruntergezogen hatte, und bie bloß im Grabe, nicht aber in ber Art, von jener unterschieben war. Auf biefe Beise faste er mit feiner Perfentiefeit bas Gemabibe in einen fatprifchen Rahmen, verband, ohne bie Mufion zu vernichten, bas Poetifche mit bet Bitflichfeit, und gab bem erfteren, bei aller Ibealistrung, nur um so größere Bahrheit. Ge behielt baburch alle Reibeit ber Sterne'schen Gubjectivitat, inbem er alles Sterende berfelben vernichteto; und wußte setbit aus ber plaftifchen Armuth bes Humors, aus welther jene Subjectivitat geboren wird, weil er aus Dangel an hinreichenden Formen, in die er Alles, was in ibm lebte, ergießen konne, die wenigen, die er gefchaffen, wieder vernichtete, einen neuen Charakter für feine Romane zu etzeugen: einen hanbelnben Autor, welcher, während er die Sandlung beschreibt, ohne es ju wiffen, in fie verwickelt ift; an der Handlung Theil nimmt, und

bennoch ihr zuschaut. Es gehörte hauptsächlich nicht bloß Genfalität ber Exsindung dazu, sich diese Rolle zuzutheisten: sonbern auch, das sie einerlächerliche war, ein gesnialer Muth, seine Persönlichkeit, die gerade in Deutschland am wenigsten von einem Amtorzetrennt wird, auf diese Weise Preis zu geben. Und dieser Muth konnte, zumal bei seiner Sehnsucht nach dem Genus emster Achtung und Liebe; nur aus der Ueberzeugung von der unabänderlichen Rottweendigkeit dieser Anordnung und zugleich aus der heißen Siebe zur Kunst und zu seiner Bestimmung, aus der Entschlossenheit, mit jedem Opfer die Erzeugung einer gewaltig einwirkenden Schöpfung zu erkaufen, hervorges gangen sein.

Richt minder irrig hat man bei bem Charafter bes Da bore und beffen Stechescene Die Absicht und bie Motive des Dichters beurtheilt. Weil er ihn mit alter Gluth bes Bergens und ber Rarbe, mit ber waltelen und tiefften Empfindung und mit bem Aufwand aller Bhans tofie und erhabener Gebanfen, und bas verflarte Sterben eines ans biefer Etbe nach bem Jenseits beständig fich gesehnt habenben Befens als eine unenbliche Geliateit für biefen mit erichutternden garben und entgudter Geele geschildert: glaubte man, Dabere fei ein Bbeat bes Dichters, per Racheiferung bingestellt, und schalt auf Die entnervende Birtung eines folden Borbilbes. - Aus Ab lem , mas wir bisher entwicket, geht bie Mibertedum biefer Deinung binlanglich bervor. Sean Baut Ermitte felbit an diefem Entunuelismus. Aber gorabe weiben diese Krankheit fühlte, stellte er fie dar, theist nur daburth felbst an ihr zu gesunden, theils um Undern sie als Bar-

nung vorzuhelten. Wie er diese Krankbeitmaterie los geworben, so sollten fich Andere baran beiben. Um bie Intention bes Dichters ju migverstehen : muß man gang bie Bebeutung bes in einem Bernidungaugenblide baawischen fahrenden verzerrten Wahnfinnigen mit ber abgehauenen Tobenhand überseben, und den Umftand; daß bieler mehr als einmal nachbrucklich bie Tobesanzeigen auf bem Beficht Emanuels erblidt und ben Lefer baran erinnert, daß er einen formerlich Kranten, ber Berwefung feiner Arafte Entgegengebenden, vor fich bat. Und, gewiff . es toftete bem Dichter viel, mit biefem midrigen Bilde in feine Blumenwelt bineinzufallen! - Das Diffgeschick verfolgte Jean Paul auch bis über fein Grab binaus barin, bag bie Ertrapagangen in ber gorm, ju benen er feine Buffiecht nehmen mußte, um dem Werhaltnich, friner Rrifte gemäß Schopfungen bervorzubringen. in ben Britiken und in ben Lefern die Sbee vollkomme ner Regellofigleit: und launenhafter Billfur bes Dichters erzeugen, und Mamand fich baber die Mube nahm, ihn adna au begreifen, noch weniger, ber großen Denge als Sabrer zur richtigen Auffassung zu bienen und ibn gemiffermaßen, was er por allen nothig hatte, zum Publicum in ein richtiges Berftanonif ju feten, - Dagegen katte ber fondt fo flare, verftandliche und wegen vollkommener Beberrichung feiner Materien bei weitem meniger Dohnteichter bedürftige Gothe eine Masse pon Commentatoren , bie inbevall Bagweiser und Warnungtafein auffectien Big er fich felbst fehr richtig beflagt, fand Sean Maul entweder übertriebenes Lob, oder übertriebenen Dabel, und nirgend ein aufflarendes Urtheil; man belehrte

weber ibn, noch bas Publicum. - Gothe burfte bagegen in ber größten Rube und Bequemlichfeit, ohne bie geringften Winte fallen zu taffen, mit ben glabenbffen Barben geiftig und moralisch fich verierenbes finnfiche, Mistige liche, thorichte, negirende Charaftere ausmählen und bie poetisch schonen Berfthrungsmotive berfetben in allem Glange hinftellen: er war immer gewiß, buf Tubere bie Dube übernehmen wurden, sowohl bie Meralität und wine Abficht bes Dichters ju retten, 418 bem Publicum burch Stlauterungen fo viel Gegenafft, als nothig fcbien; singutraufein. - Allerbings ift bie weichliche Gefühlsfcwelgerei und die poetifche Apotheofe einer nichesthuene ben, fich in Sehnfucht nach einer anderen Bett werzehvenben Braumerei und einer ewig nach Reigungen:ber Phantafie burch Blumenbuft und Betanen wolluftig bafchenben Einbilbungefraft, die ja aller vernünftigen Die tigfeit untauglich macht, burth ihre anftellende Gewalt außerft gefährlich. - Aber warum, ba fie ein allgemeines Beh ber Menschheft ift, foll fie ber Bichter nicht wie alle abrigen jum Gegenftanbe nehmen? um fo mehr, ba fie bas Erhabenfte und Seiligfte berührt, was er benten fann? Barum foll ber Dichter, ber biefe Rrantheitmuts tie ber gangen Menfcheit, Die bei ben meiften fchlummert und in ihrein Wefen barum unergrundet von Beit ju Beit hervorbricht und angfliget und guatt - warum foll ein Dithter, bem bie Schidfale feines Lebend: bilfe "Rrantheit am Irbifchen," die im Geinde bie fraftigfte Gewähr fur bie hobere Ratur und bie bbiete Beflimmung bes Menschen ift, in fo großet Statte juffahren, warum follte er fte nicht in eben biefer Starte aus fich

beraussonbern, electrisch bamit seine Mitmenschen berühven, und fie burch beftiges Reifen an biefer, um fo beftiaet fich fibwingenben, weil im nachten Rero verborgen haftenben, Gaite fur bie Aufnahme bes ebelften Gaamens empeichen? Marum follte er fie nicht, wie fich felbst, von biefpe Krankheit heilen. indem er diefelbe bis in ihr au-Berftes Goften verfeigt und erschöpft, und nicht biefe Leibenschaft burch Mitleid und Aurcht reinigen." wie es nach Ariffetales bie Arngobie foll, und wie es Leffing fo fcon erflatt? - Und muß er nicht, um alle biese 3weste du erreichen, gerade ihr Alles, was sie Werführerisches bat, mitheilen? und wird die beabsichtigte Wirkung nicht um fo größer, je bober ber Glang bafteht, ber ben nagenben Burm in fich tragt? - Allerdings verschlingt ein fai auf E-Licht gezogener und entfeffelter Damon, nachbente ibn ber Dichter bestegt, noch eine Angabl Onfer, bie ben Grampf mit ihm gu besteben baben und erliegen. weit bie Menge .. ju bes Dichters Kraft burch ihn selbst atft besanntnogen werben muß, bamit fie fest jenem Un-Bolbe in's Muge feben und baburch ber Rerirrung bewiefe werben, tonne. - Riefen bem Werther nicht Dufer? --- Aber von Sieg ift bamit bennach mablfeil erfochten, und Alle nehmen nach und nach baran Untheil. Und fo mie Beder, ber die Geschichte ber Entwickelung ber Molfaftimmung und best innern Bolfslebens in ber Mation verfolgt, fich überzeugen kann: bag Gothe's Berthetringt ben erften Werbeerungen, bie er anrichtete, gerate die Munichtung. jener buntel im Ralbe umberschleichenden Liebesischweit berbeigeführt bat, indem er das: babin führt's!" in feiner fcredlichen Trofilofigfeit binstellte: — eben so besiegte Jean Paul jene hohere und weit tieser liegende und darum weit tieser einschweidende Geistesschwammerei, wennerer ihr auch noch mancher Opset lieserte. — Aber, wie zur sethste bereitst frisch, heiterz gos sund, kräftig neben dem Emannel bastehrer so zog er auch die Nation aus diesem Geschlsbampsbade gesund hereuß. Die Resultate seines Wirkens in dieser Weziehung sind vorhanden; wiewohl es eben sein Misseschung sind vorhanden; wiewohl es eben sein Misseschüft war, satt bes Dankes, den er dasür, das er gesund gemacht, dende ten sollen, sür den Besörderer der Kraulheit betrachtet worden zu sein. — Die Folge führt uns noch ost dam auf zurück.

Diefes gesunde Beraustreten aus biefem Swebenborg'ichen, Bacob Bohme'ichen, überhaupt: muftischen, Elemente burch Abichattelung beffelben in ber Steobes ftene bes Emunuel ift ber porzäglichfte Gewinn für Jean Paul burch ben Sesverus; fonft aber ließ ihn biefe Erbeit, fo unenblich wiel burch fie feine Soele fich se ents laben und fich zu ergießen Gelegenheit betommen hatte, unbefriedigt. Er brangte rinmal aus bem engern Birtel, ben er fich bafür gesteckt, beraus, und bamm war alle mablig Emannel und bas, was fich tuf: biefen bezog. als ber Hamptvorwurf in ben Borbergenad getwien. Go wie ber Dichten bie wichtige Stevbescene beffelben, auf welche aulent Mies fich binbezog, ausgeführt, (und amer machte er biefelbe vor bem gangen übrigen vierten Abeile voraus icomiter Webruar: 1794 bei bem Derannaben bes Arublings, wahrend er an bem übrigen nuch bis gum langften Tape beffelben Jahres arbeitete,) verlor er nicht nur bas Intereffe an bem Uebrigen, sonbern es befiel

ihn auch eine Wehmuth und eine Erquer am Schluß der Arbeit, gerade wie er eine abnliche bei dem Abbreden ber umfichtbaren Boge gefühlt. Der Grund war ihm felbft nicht gang time, und er fucht fich jene Gefühle in ben verschiebenen barüber geschriebenen Briefen baburch gu erklaren : bag Reber bei bem Schluß einer Arbeit besbalb traurig werbe, weil er baran benke, mas er Aues ned vollenden muffe. - Dieses mit bem freudigen und feligen Gefühle, bas andere Dichter unter folden Umflanden genießen, wöllig controstirende Befenntnif ift au-Berft bezeichnend, fur Jean Paul's gange poetische Thatigkeit, wie fur bie in Bezug auf ben Besperus insbefondere. Die Betrübtheit, (freilich febr verschieben von bent "tribe fein" por biefer Arbeit,) erfaßte sowohl ben Renschen als ben Lunftler. - War Bictor, in welchem bas Gleichgewicht und bie harmonie ber beiben nach entgegengefesten Polen zu ftrebenden Raturen bergeftellt fein follte, ein gefunder, und namentlich ein knaftiger Mensche Rounte man fich ihn über ben Roman binaus narb, ber Beneinigung mit Clotifben frob, gludtich, befries biat, ale fein Ideal eines feine Bestimmung erfüllenben Menschen benken? - Rimmermehr! - Er konnte burch bie Mifchung ber verschiebenen Clemente efferbings ein Roman leben, ausbatten, und winchologisch bie Bereinis gung mit ber Gieliebten erftreben und befteben, phne an Antereffe und Bimeigung bei ben Erfern zu verlieren : aber ien neprotentirte immer nur eine gewisse Spoche im Roben genitht, eine ganges Memfchenfeinge und gwar jene Enache, bie amischen ber vollendeten Borbereitung szeit bes Sunglings und bericuigen amischen inne liegt, wo ber

Mann einen angemeffenen Wirfungofreis jum Sanbeln, nach welchem er fith eben fo gut wie nach Biebes befriedigung gesehnt, endlich erhalt. - Und beifes Gebnen: nach einem Mirtungefreife, welches bie Gelechwirt nach Liebe überbietet, ift eben bas Charafteriftifthe mahrhaft fraftiger und boberer Menschen in jener Evoche: und bas bauernbe poetifche Antereffe, bas biele in berfelben einflogen, befteht eben in dem Rampfe zwischen der Sebus fucht nach Liebe, die fie zum Genuß von Gefühlen und zu einem besthaulichen Leben, und ber nach Rubm, Ebre und Sandeln, bestebe es nun im Aufbauen ober im Berftoren, die fie in die Weite treibt. Die poetische Ber fohnung biefes Rampfes ift burch wichts anderes zu geben, als baburde: bag mit ber Befriedigung ber Liebe qualeich ber entforechende Birkungsfreis erkampft wird. Der Schmerz in beiben und die Prufungen werden ba fich geltend machen, wo eine Liebe aufgegeben worden muß, weil fie mit jenem mannlichen Biele Ach nicht vor einigen läßt; und felbst wenn ber Rampfende baran uns tergeht, beurkundet ein noch so tragischer Ausgung immer bie gesunde Natur bes Dichters und bie bes Seiben ; fo wie ein Eruftiges wirfiiches Lebensprinch in Beiben ---Wenn alfo ein Dichter eine bobere Ratur zu einer Bereiniaung mit ihrer Liebe führen will, bie fie und ben Buschauer beglücken, exfrenen und erheben foll: fo wird er nicht nur ihr ein boberes Biel für ihr manntiches Streben feten, fonbern auch, fei es felbft in Rehtern, bieses Streben und ihre Sahigkeit, ein foldes Biel zu erreichen, anschaulich machen. Er wird fo biefelbe gewiffermagen mabrend bes Kampfes um Siebe mit noch einem

anbren Stoff ausruften muffen, mit welchem fie ibr Dannedleben nach ber Erreichung bes Liebastieles austufüllen im Stande ift. - Diefes Alles aber fehlt bem Belben bes Deswertif. -- Bas erffrebt er? -- Etnite Geftible, ober Gelegenheit zum Spaßt niegends handelt erg - und wenn er mit bem Fürsten fogar incognito im Lande imberreift, veranlaßt er biefen nur jum Beschanen ber Uebolffanbe und Migbrauche, nicht zu beren Abhalfe; er wartet gebutbig ab, bis ber gorb Mies fur ihn entwickelt bat; wahrend Andere um ihn ber burch Leibenfchaften, bie alle ein Biel und einen 3weit baben, handelnd bie Sache verwirren. 3bm ift ber Ehrgeig, ber Rubm, jebe Briebfeber gum Banbein mithin, verachtlich, und bei allen Rehlern fellt ibn Riamin, ber etwas bat, worüber er fich nicht weich betrübt, sonbern worüber er fich erguent, in Schatten. Ba in biefer Bufummenftellung erfcheint felbft Bietor's Tugend als Schwacher und trot bein. bag er, im Gegenfat gut Guffav in der umfichtbaren Loge, in, Folge ber gluduicheren Mifchung feiner Gigenschaften ben Berführungmoment überfieht: fo rechntt ihm Riemanb für ein Berbienft an, bag er von Rachtmachter erft fich an feine Borfate erinnern läßt, - obschon die Sunde in ber Gaffalt einer Farfin ihm nabet, welche feine dichterische Phantasie ihm seicht w unendlich reizend und: Intereffe verbienend vorgemablt but. - Ein folder Mann wird also in einem mußigen spatem Leben, felbft an ber Seite einer Gotifbe, nach nutwenbigen pfrechologis fichen Gefeten foger bas für jett barch außer ihm fich einander gegentberftebende Contraffe, Die: auf ihn einwirten, bunftlich nach einer Art von Gehema hervorgebrachte

Sleichzewicht seines Inneren wieder verlieren, und nach der Abstreisung des Ideellen, von dem die Geliedte einen großen Theil an die Handstruu abtreten muß, entweder in den Emanuelismus, oder in den Fenkismus zurückfallen. Mit ein em Wort: Victor ist kein Held; und aus dem beschaulichen Leben mitten in ein thatenreiches gestellt, wird er nicht anders als tragisch enden mussen;— und der Humorist Hamlet liegt darum so schon als Ecidie du den Füßen des Ariegers Fortindras, und es fährt dort das bloße Erscheinen einer gepanzenten und krästigen Gestalt in die Phantasie des Hörers eine schon Wosegenröche über ein ganzes Reich herauf. — Eden so wiede die Phantasie des Lesers sich den vom Dichter stiessücketerlich behandelten Flamin an der Seite Clotisden's und auf dem Ehrone gern gefallen lassen.

Wir sahen, daß der Plan des Hedperud gung dem Bedürsniß und den Mitteln des Dichters angemessen war, und nach diesem Plane konnte Wictor freilich eine andere Stelle nicht einnehmen. Daß der Charakter des Bictor auf diese Wiese misglücken mußte, hatte einen doppetten Grund. Einmal konnte Jean Paul in sich seibst Leben und Poesse noch nicht von einander abschieden, und betrachtete auch hier wieder ein Erziehen und Bilden zur Dichtunst ibentisch mit dem zum Leben, den höchsten Dichter auch sier wieder, daß in einem Dichter ihn Totalität aller Gestungen der Poesse und alle Krösse bazu vereiniget und wirksam sein könnten: so dachte er das gleichzeitige Vorhandensein aller verschiedenen Seisserichtungen, Empfindungen, Gedanken und Geisteststellengen, Empfindungen, Gedanken und Geisteststellengen, Empfindungen, Gedanken und Geistest

trafte in einem Menfchen harmonitch verknupft, und fich biefent itt jeder Begiebung ale ben größten. Auf biefe Beifa fellte er wiederum in Bictor einen Dichter bar: und wie ihm ein humeriftischer Dichter ber gröffte schien mieinen folden. - Er ließ ihn nicht nur wieberum felbite im Moman Auffabe wirklich verfaften und ichreiben, sondern theilte, wie feinen Charafter, auch biefe Auffabe ip hamoristische, empfindsame und philosophische ab. Da jedoch bie gesellige Stellung, die Bictor im Roman einmushmen batte, gang im Wiberforuch mit bem Geschäft eines, mirklich Dichtwerte verfassenben Mannes geftanden baben murbe :: fo fehlte bem Bictor fogar ein Streben nach ginem folden Biel - benn fonft tonnte man fich einen Dichter when fo- gut ale benehandelnden und fraf: tigen helben eines Romanes benten, wie jeden Undern. Die Täuschung bes Dichters hierin war: bag er ihm bie Quellen, Die nach feiner Anficht eine harmonische Rraft entmiffelm und hervorbringen , als bie Rreft und Handlung: felbff-anvechnete, ober vielmehr ihm ibie Rtafte gab. welche mach eben bieser Ansicht in einem beschrulichen Leben portig Perweichlichung ber Phantaffe. Melancholie ue berale bewahren, und allein harmonische aus bem beschausichen Beben enur hernorgebenbe Resultate moglich mothen, ohne ihm zugleich bie Eliatinkeit nines beschaulichen Lebens : annumgifent Gobift Rictonialfo mieber ein Menschwiber Krafte und Mittellimitgebilbetinat, ibie: mit feiner Boffimmung im Biberfpruch: fleben nund bie ihn baber 321 einer immerwährenden Domblunglofigkeit in jeber. Besiehung verdammen. - Mit einem Mort: er ift ein Sumorift, und ein folder ift weber im Beben, noch

in ber Poeffe ein helb. — Bictor mar ber Abbrud bes Dichters. Sollte biefer, ber bei aller Berfigung tein ganger Mensch war, ben Bilbner nicht betrüben gub traurig machen? —

Eben fo wenig konnten ibm bie meiblichen: Charaktere im Berte volltommen genigen. Agathe, sine nieberlandische, Joachime, eine frangoffiche Figur, und bie Fürstin mit italianischer Sinnlichkeit waren nur als Reliefs fur Gtotilben ba, und biefe Glotilbe, welche eine Priefterin ber boberen italianifchen Schule fein foulte, hatte fast nur Charakter, in fafern fie weber Agathe, mech Joachime, noch die Fürstin, bas beißt: in fofern fie nicht eine hollanbifche Saushaltungsmafdine mit geben Bugen, nicht kokett, und nicht finnlich war. Und ba shendrein ber Dichter ben andere hoberen Gegenfat, meldem pefitive, geistige und moratische. Bortrefflichkeiten und die Sarmonie Clotilben's fich lebenbig, dur Seite batten Rellen laffen, nur aus ber Bergangenheit unb aus bem Grabe in ben Roman bineinschonen ließ. — benn bie, im Grabe liegende Sinlia ift offenbar bie burch Emanuel's Phantafieen fcon aufgeriebene Beate aus ber unfichtbaren Loge: — so schwebt auch Clotilde, nur wie in anthestimm= ten Umriffen vorüber. Der Dichter wollte in ihr eben so wie an Bictor, in einer Person bie Berfohnung einer au großen Phantafie mit ber Benfanbesfigebeit gent bem Sinn fur weibliche Beltimmung borftellen, 31, gleicher Beit aber bennoch auch biefe verfchiehenen Gemente an ihr anschaulich machen. — Aber, wenn, in Sfotifben biefe Berriffenheit nicht fo Klar bervortritt, als im Bictor, fo liegt ge barant, bag ber Dichter beines biefer Elemente

an haberen Francen so genau kannte, um es genau ausführen zu können. — So muste er sich mit sehr allgemeinen Andeutungen begnügen, und beschränkte sich barauf, Clotisben Beaten's burchsichtigen Körper und zugleich
Sinn für Bictor's Ernst und Humde zu geben.

Wie alles bies Jean Paul jest ichon-fühlte, und toater gang Kar erkannte, bethatigte er, wenn auch erst feche Sahre mach Bollenbung bes Sesperus, vor aller Bett: Jest mar ihm wenigftens fo viel entfibieben: bag einestheils mut Die bobere Stole ber unfichtbaren Loge in ihrer vollsten Ausführung als Stoff: ihn befriedigen tonne; bag mit berfelben fich nicht maitten, und fich nicht bies ein Theil, wie im Besperus, ausführen laffe; bag bie volle Reglifferung biefes Planes ibm als bie Aufgabe and bas Biet feiner hothften Beftrebungen verfcweben muffe; baff, um Die pfpchologifchen und poetischen Ibeen, wellte, weil fie im Roment ber erften und jungftutlichen Befruchtung feiner empfindenden und combinirenden Wantaffe ibm buich fein bieberiges Leben vor bie Geele geführt worden waten und fich fo mit keinem gangen Bent betfichmolten batten, bie Leitwuncte aller feiner bochfen poetifchen Beffrebimgen blieben, uneguführen, er noch einer großeten Deinge von Seftalten unb Charafteren benkife, unter welche er fie zu vertheilen, und bie et nicht aus feinem eigenen Ich und Leben zu befreiten babe ..-Er faste baber moch während ber Arbeit lam Hesperus Den Entichluß : biefes große Thema jurudjulegen, mo mag-Tith gar nicht in bet nachsten Reihe von Berten zu berubren ; bagegen Sahre lang für ben beabsichtigten großen ·Carpinala Romant ben indibigen: Stoff aus bem Beben

und aus feiner Geele gu fammeln, und fich butit atibete Arbeiten bie aufferen Wettet zu werfchaffen, Charaftete und Buhnen bazu im Beben und in bee Witt, To wie bie bafu nothigen Eindrucke aufftechen ju tonnen Aufferbein fühlte er ebenfalls fehr mohle bag ber Plan nur auf einem in bie bochte Bobe gerudten Schauplag und in einer wein erha: benen Manier fowohl in Betreff ber Darftellung ale uller in bemfelben auftretenben Charaftere gu bulten fei : baf mithin er fich bafür von bem Ibullichen wie von bin Satze loszureißen fuchen muffer und bag fcon battin bas Befchaftigen mit einer gang anberen Reihe von Botwurfen eine erfpriefliche Borbereitung fein werbe. Denn er konne fich in benfelben alles Ibulficben. Duklund: Dumorifischen und Samrifchen, fowohl in Beiteff bes Stoffes, als ber ihn felbft ftorenben Sinneigung bagi, entlebigen, und ben humoriftifchen Spottgefft eben fo burch Erichopfung beffelben vernichten, wie er beit Berweichlichenden, Doftischen losgeworben war - genen Spottgelft; ber ihm felbft nicht weniger, att jener triffe, bie Beherrichung eines Stoffes, von bem et feffit faffetlich boch gepeiniget ward, erfchwerte und hindurte. Die lebte ber Entwurf bes Quintus Fiffein' fcon 'faft itt-ber Mitte ber Arbeit am Besperus in feiner Seele; and bas Leben und Arbeiten Jean Paul's vom Arthjabe 1444 bis jum Ende bes Sabres 1802 ift nur bie Gefibichte Ber Borbereitungen und Bestrebungen gur Ausführung Ger großen Ibee ber unfichtbaren Loge.

Aebrigens aber bot bas außere Leben Jean Pant's mabrend ber Arbeit am hesperus manches bar, mas ben Bland, bie Gluth und ben Schwung ber Darffellung im

Einzelnen burch gleichzeitige, abnitiche, wirkliche Gefähle und Erichniffe ungemein beforderte. Won feiner, mit bem Beginn bes Detvenis gleichzeitig erflaten Liebe ju Caroline, fo mie von bem Schmen eines balbigen Berluftes derfeiben, baben wie bereits gesprochen. Die noch vorhandquen au biefe Geliehte gefchriebenen Briefe athmen binfelbe, Gluth ber Gehnfucht und bes Schmerzes, fo wie gurch ger, Sprache, wie bie Schilberungen ber Art im Sodyerus. Aber freilich wußte er barum nur bie Sehnfuchte bas Finden und Trennen ber Liebenben, nicht aber bas Bild bes Befiges zu fcilbern. — Ja fogar bas Bechaltuif Mictor's und Flamin's in Bezug auf Glotilben fpielte, fich im Beben neben bem Romane ab. - Richter liebte nach iener erften mit Otto jugleich eine andere Sofer Dame bie Clotifbenis grunen Sut und fcmargen Schlejer trug quund, miewohl in bem Briefwechsel beiber Fraunde, fo mie in ben andern Materialien, Mes vermilcht ift, mas hierauf : hindeutet : fo tennen wir Dito bereits zur gut, um nicht bie gegnälte Lage Jum Dasi's unter ibiefen Umffanden und voestellen zu konnen. --Much bie Firftin Agnola fab ber Dichter vor fich: und man fann ben Gifer und bie Arende begreifen, mit welchen er beffen Lethan nach bem Unfchauen fo bober Derfonen und beren Umgebungen wir schon bei Gelegen: beit feiner Universitätsjahre besprachen , als Buschauer eimem eigenthumlichen fürftlichen Prunkaftus fich jubrangte, ben ber Bufall in bas theine Stabteben Sof führte, und beffen Ceremonisen feinem fatprifchen Sangruffel, mie ber ernften Empfindung, gleiche Rahrung gaben. Es, fant namlich Anfang bes Jahres: 1798. Die feierliche

Uebergabe ber Brant bes fachifchen Deinsen Marinelian. einer Mrimelfin non Boscana, einen fehr fchonen Dame in Sol, ber Gednuffabt milden bem Baineuthifchen, und Sachsen, an die sächfische Gefandtschaft fratt. Die Be febreibung ber Uebergabe ber Surftin Agnala im Desperus ift baber ein treues Gemablbe nach ber Winktichkeit. selbst mit Einschluß ber beiben. Porteschaisentrager, wolche bas Bilb best fürftlichen Brautigams im einer Sonfte bem. Buge im Anghe vorantragen :--- Der Dichter hemieb hier wiederum, wie fehr er von allem Erlebten und Befebenen mit Begier ben Aribut für feine metischen 3wecke einzufordern verftand, und welche Shabe ihm baber ein reicheres Leben und reichere Umgebungen in ben Jahren ber Quaend und ber Kraft batten überliefen mulfen. Bur Erbobung feiner Stimmung und feines Muthes trag ebenfalls febr viel die Erscheinung. der unfichtharm Bone au Oftern 1793 bei. Das gutige Gefchick batte einen blauen himmel fur ihn aufgethan, ale er in Sof bie erften Ermplare fant. Seine Prembe mar faft Anbacht, und er hatte swei felige Moge bei Durchlefung bod Buche. Die Achtung und Ehrfmicht, welche ihm baffelbe bei feinen Treundinnen erwarb, und bie tiefe Bubrung, mit welcher besonders bie ibn am meiften perfiebende Menata Wirth, beren schoner Brief aufbewahrt blieb gibre non bem Buche erweckten Empfindungen befannte, gaben ibm ben boben Muth, beifen er fur ben Bespezus fo febr beburfte, und die hoffmung und die von feiner Phantaffe lo reizend ausgemablte Borftellung: vielleicht eine große Masse ben gebildetsten weiblichen Wesen auf gleiche Weise jetzt zu beglücken umb zu erquisken. Freundlich tritt auch

ber Marrer Boael in Arxberg wieder hervor, det ihm feit ben erften Bunglingstabren ein Frendiges verfundenber Prophet weivefen," und ber tom auch jest verhieß: bie Deutschen wurden ihn bereinft noch ats bie Coalition viete Chakefpeare, Pope und Rouffeau anbeten. Und gegett bas Enbe ber Arbeit am Besperus hatte er fogar ben Muth, bie unfichtbare loge an Gothe ju fchiden : "mit einer namenlofen Empfindung bas Blatt ju fchreiben, welches bie Lofchentohl'iche Gruppe von Schattengeftalten guin Berfaffet bes Laffo begleite; ba gewiffe Menschen an bie gange Menfchheit erinnerten, wie große Begeben-Beiten un bies gange Leben; weehhalb Gothe baber biefer für ben Dichter fo großen Minte feinen Brief, fo wie feiner minitofprechtichen Liebe fit ben Munn, ber über feni Derg wie ein auter Genlieb walte; Die leberfendung feiner Bleiconfigurationen verzeihen mige. ? - Gothe fand inden weber an ber unfichtbaren Loue, noch an bem Brieffdreiber einen Gefchmad. -

Past ballen idas Sein und die Bebensweise Jean Paul'd in dieser Epoche bewiste; so konnte der Kempel der Ongend, der Liebe und der Naturverehrung, den er im Hespend, dusgerichtet, sich keinen reineren Priester erzogen haben, als den Baumeister desselben, und wir sühren baher die Schildenung besselben als Menschen in dieser Epoche wörtstieb an, wie sie von Angenzeugen aus derselben in der "Wasscheit aus Jean Paul's Leben" gegeben wird, weil wir in ihr durchaus den Dichter wieder erkennen, wie wir sethst ihn in seinem Alter sahen, die individuellen Büge jedoch dieser spätern Jahre uns für die Darstellung dieser Zeit vorbehalten.

"Bohl mußte er," heißt es, "bag felbft bei ber reichsten Rulle bichterischer Gebanten nur gauterkeit bet Gesinnung, Rube ber Seele und Restigkeit bes Charak ters bie untrugliche Richtschnur für jene wurden, und baß nur fie ergreifende Bahrheit fur die Darffellung be bingen. Das Buch ber Lebensregeln und guter Borlate führte er forgfättig fort. Reinen Morgen erwachte et. ohne ben verflossenen Zag fich wieder vorzuzeichnen; und felbft über bie Beinen Anfechtungen bes Lebens suchte et burch flete Gegenwart bes guten Geiffes und burch regen Willen die herrschaft zu erringen. Bas auch sonft noch von Gitelfeit ober ubler gaune fich in ben fleinen Rrieg mischen mochte, unangefochten suchte er fich bie bobett und beiligen Schate feines Lebens: Liebe und Bahrhaftlateit, au erhalten. In Bezug auf lettere konnte er felbst bas nicht über's Berg bringen, im Tagebuche eine schone Bemerfung, die er am 22. Marz gemacht, noch vom 21. Marz ju batiren, und fchrieb es felbft auf: bag er ju biefer Buge versucht worden. Mues Lebendige berührte fein Berg: Rinder und Greife, Bettler und Reiche; und er batte Alles gegeben, wenn er nur gludlich gemacht hatte und frob. Ungetroftet ging fein Bedurftiger von ibm, uit mer mar gludlicher als er, wenn er "zum guten Rath noch etwas geben konnte"! Satte er nun einem artnen Bergmanne, einem reisenden Sandwertsburfchen ober fonft wem ein außergewolinliches Gefchent maden tonnen: fo vergnügte er fich Sage lang an der Lorstellung von Jettes Biude. "Bie oft," fagte er bann zu fich, "wird er ben

<sup>\*)</sup> Seinem Geburtstage. Siehe Band. 1. Kap. 2. S. 44.

Thaley aus ber Tasche gieben und berechnen, welche von ben langst gehogten Bunfchen er querft befriedigen tonne! Wie frob wird er an ben heutigen Sag benten und an ben unerwarteten Geber, und wohl auch ein Ral mehr als gewöhnlich an ben Geber alles Guten!" - Bor Allem aber bing fein Auge "an ber blubenben, grunenben, bim melblauen Ratur." Er verlebte, verschrieb und versaß gange Tage im Freien, auf Bergen und in Balbern, und im Winter fab er jum Fenfter binaus "nach feinen lieben Sternen und Abendrothen und nach bem alten Geifter: und Zaubermeifter, bem Monte." Feber Gang in's Freie aber mar ihm ein Rirchgang. "Du geheft jest," fagte er im Tagebuche, "in bie große, schuldlose Ratur. Rommft bu rein genug in biesen Tempel? Bringst bu teine giftige Leidenschaft an diesen Ort, wo Blumen bluben und Bogel singen? Tragft bu feinen Bag bieber, wo bie Matur fich liebt? Ift beine Seele fo rubig wie ber Strom, ber wie ein Spiegel bes himmels babin gieht? Ach! mare bein Berg boch noch fo unverfalfcht und ungerruttet. wie bie Natur, bie ich febe. wie ber große Schopfer fie pollendete!" Die Stunden bochfter Erhebung fand er aber in ber Nacht, wenn ber Mond am himmel beraufzog. Stunden lang konnte er fich bann in's bethauete Gras legen und hinaufschauen und die lechzende Seele ftillen."-... Auf biese Weise suchte Jean Paul, wie er nach ben Früher beschriebenen Arbeitoftubien in intellectueller Sinficht bie mangelnben Bilbungsmittel zu erfeten fuchte feine Phantafie frifch und rein ju erhalten, bamit fie von bem Rleisten und von bem Gewöhnlichsten fich anregen laffe, und fein Berg und feine Seele empfanglich erhalte;

fo wie er auf ber anbern Seite bund Belienung jeber ju reizbaren Empfindlichteit bie Rargheiten einer fontenig auregenden Umgebung und bie fo fterenden und augetnben .. fleinen Dualereien eines burftigen .. Lebens nem fich . abhielt .- Alles dies nur: damit er in Beim auf feine ibm beilige Beffimmung ... Wies aus fich machen dinne, mas unter ben gegebenen. Bemfaltniffen: nur umbglich fei \*). ... Wie fostematisch, er ber Angenwelt eine anvegende Wirkungskraft auf fich ju geben- versuchte, geigt . bag er bie an ben Rinbom, gemachte Boobachtung; beg bas Geringste fie barum bewegt, weil es ihnen nen erfcheint babin benutte, fich felbst biefe Empfanglichfeit ben Rinberfeele baburch zu geben, das er fich absichtisch gern bem Bechiel ber Eindrucke blosftellte, um bem Umbebeutenblien Werth ju: geben durch beffen unerwartetes Erfcheinen Darum liebte er auch fleine Zuftreifen fo febr, und jerbeitete wieklich, - wie er in der Geschichte ber Boreebe jur zweiten Auflage bes Firlein vielsthe alf auf::einer Aufreise von Sof nach Baireuth verferigtschaffelltz:-auf ben ganbftragen .... Das Leben," fagte er bemen "schneibet sonft zu tiefe Turchen im Sobimpg ber Mitage lichkeit, wenn man nicht zuweilen herauskommt; und bie Erbe murbe felbft nicht fo bei Kraften fein, wenn fie fich nicht täglich Bewegung machte." Mit welcher Sorgfalt er fouft fich irgend einen gehofften eenften Cinbruck gu bewahren und mit welcher Gelbstbeherrschung er alle aus Beren Storungen bavon abguhalten fuchte, bavon giebt auch ein turges Billet an Otto einen mertwurdigen Beieg.

<sup>\*)</sup> Gelbstbetenntniffe. Bahrheit aus 3. P. 's Leben 2. Bichen.

in welchem er jenem melbet: "daß er einen von demselben erhaltenen empfindungvollen Brief in dem Augenblickt weggelegt, wo er dessen Inhalt errathen habe: weil Entweihung sei, im Lesen fortzufahren, da eben ein Geld wechselber Jude aufzähle."

Wi Der erfte Gewinn bes hesperus baber noch im Manufetipt wat bie Betbeifihrung bes Moments, von melchem an Dito ber Trabant Jean Paul's warb, fein Leben in Dast Denn Paul's verfentte, und von mo an er jener oben bofehriebnen angiehenden Gewalt nicht mehr fich ju widerseben vermochte. Seinen Seelenzustand in biesem Augenblicke schifdert Otto auf eine bochft ergreifende Weise fetbft in einem in jener oft erwähnten Brieffammlung mitteltheilten Schreiben, welches man im eigentlichen Sinne ein Stammeln ber Aeberwaltigung und Bewunderung bes Resundes neunen tann, und wo er felbft am Schluffe frat: ", bag er mur im Ramen und in bet Seele bes Rreundes bas bohe Gefühl eines unfterblichen Lebens bente, welches Bener errungen, und bag ihm die Rreunds fchaft felbit mit binaberbobe im Geift zu ihm, ber neben ben großen Mannern unferes und jebes Bettaltere ben Pidig verbiette. Was all a meente in the angle in and programmed the second section of the second

The second of th

## Cilftes Manitel.

Abermelige Rucklehr nach hof bis zur ersten Reile pack Beimar, von Frühjahr 1794 bis Sommer 1796. Quintus Kirtein; biographische Belustigungen; Siebenkle

So große Hoffnungen auf eine glanzende Wendung seiner außeren Berhaltnisse dem Dichter die Bekanntschaft mit Morie gegeben, und mit so viel Planen zu großen Reisen und zu anderen reichen Anregungen ihn diese erfüllt und selbst noch mahrend eines guten Theils der Arbeitzelt am Hesperus ermuthigt und erhoben: so hatte ihm das Schicksal dennoch nur so viel bestimmt gehabt, um ihn nicht ganz untergeben zu lassen. "Es verhing ihm," — in Jean Paul's Weise zu reden — "noch einmal den Bauer, damit er singen lerne;" nicht als Glücklicher von den glanzenden Hohen des Lebens, sondern als Selbstedrängter den Armen und Gedrückten. — Noch lange blieben ihm die glanzenden Auen und die volkbewegten Städte, nach denen er sich sehnte, versperrt! —

Die unsichtbare Loge war, trot ber Patronatschaft von Morig, bem Publicum fremd, geblieben, und hatte hochstens als Borlauferin ber nachfolgenden Romane bei einer Kleineren Gemeinde gewissermaßen Quartier für ben Dichter gemacht. Morig starb leider, während der Dichter am Hesperus schuf; dieser stand so einem Buchhandler Magdorf gegenüber, der sich nur von den Resultaten der Richaelismesse 1793 bestimmen ließ. Derseibe wagte darum für alle vier Bande des Hesperus nicht mehr als dreihundert Thaler zu bieten. Jean Paul sah sich geszwungen, sie anzunehmen, und so zerstossen vorläusig alle Lustschiefer; denn in diese dreihundert Thaler hatte et sich mit einer Mutter und einigen Brüdern zu theilen! —

Mis Richter baber kurz nach Bollenbung bes Hesperus im Rai 1794 seine Lehrerverhaltnisse in Schwarzenbach aufzugeben hatte, weil bie beiben altesten Ich gegenbach aufzugeben hatte, weil bie beiben altesten Zogs
linge auf bas Gymnasium abgingen, so sah er sich genothigt, bei seiner abermaligen Ruckehr nach hof nicht
nur wieder mit seiner Mutter eine und dieselbe Stube
zu beziehen, sondern auch serner einigen Madthen, jungeren Schwestern seiner Freundinnen, Privatunterricht in
ben ersten Elementen zu geben. Indes war er natürlich
von dem früheren Elende nicht mehr gedrückt, und ganz
versunken und beglückt in seine rasch sich hervordrängenben und sast spielend von ihm ausgeführten Romane,
beren beschränkteren Stoff er von der gewonnenen Höhe
herab leicht beherrschte.

Unter biesen Umftanden war es fehr natürlich, bag dem Dichter, der, wie wir bereits auseinandersetten, zur Wordereitung auf den Titan mit den höheren gewonnenen Araften fich auf den Punet wieder zuruchversetzen wollte, von welchem er im Jahre 1790 beim Schaffen von Gestialten und organischen Werten ausgegangen war, der

treinvillig bie Babn sorrade fo nech einmal durchtaufen wollte, wie er fie gu gehon fich frither genottriget geffictt batte, --- el war, fanen mir, bem Dichter unter biefen Umflanden felbit gehoten. bag bie nachfte Arbeit eine Ibylle murbe. .. Denni nicht unn wattsfrin eigenes, before bere bas frühefte geben ibnlifch ber butte auch bei bun neuen Midermartigfeiten es beingenb wonnothen . in fich die Kunft, froh zu sein und aus ben keinsten und beschränkteffen Umftanben Rreitde, Glud und Rube an fanz gen, noch mehr auszubilden und au befeftigen. Dies bie Beranlatiung gum Quintus, Firtein, ber formerftanblich und klar vorliegt, ber mit einer folchen Beberrichens bes Stoffes, mit einem folden Chenmag und einer foliben Durchfichtigkeit ber Sprache geanbeitet ift, baff febe carche führliche Erklarung überfluffig icheint. Es wird biefer Arbeit Bean Paul's ju allen Beiten fo geben, wie jur Reit ihres Erscheinens, wo fie alle Gattungen vom Lefern ergriff und bas erfte Bert bes Dichters wurde mitiches. und zwar bereits nach einem Sabre, eine zweite Auflaile erlebte. - Bir wollen beshalb, mur' auf bastenian aufe metflam machet, mas im: Bomane mit ben Billchubte bes : Lebende unfredt. Dichters .: im aministelbanerit Menitik tung felicies in a lover of a fre Lean entire gaves a struc-

Wir erwähnten bereits, daß fconundahrenteiber Anbeit am Hesperusi der Einkwurf gutnu Firlein ibenda Wicher vorschwebte; und mir können danfeiben duf jene Steilk in seinem Angebuche zunüldekum, welche zugleich unf die schönste Weise das Motto seiner Hauptwidenn und hricht, eine Stelle, welche also lautet ib, Ich ihrbump bem Charino die Anaben flanden, das buschmutzt seine Nofenblatt auf, bas unter ihren Rufen lag. Groffer Com! mas balte, ich ba, anders, als ein geringes Blatt mit ein reseuig Staubebaran, querb aufebicfom geringfügigen Dinge wind meiner Mhantafie fein ganges Parables gereicht! Der garte Gommer, ber in meinem Ropfe mobnet, balt fich auf Diefen: Biette: auf ! Bich: bente at die fconen Sommartage, :: mo : biefe Blatter fielen, mo ber Anabe burch bas Rirchenfenfler ben Theil eines blauen Simmels und bie mmibergiebenben Bolten fat, wo ihn jeber Diak noll Connectichteim fichten Gewolbe an Die Luft auffer bent felben erinnerte, und wo ich auf ber bufchietienen Geelle bie Schalten ber niebenten Bolten fab. - Ach, gutiger Gutt & Dur facht übevall bas Beranugen bin und giebte jehem Befen eine Areube in die Hand! Wicht blog zu großen geftermifchen Reuben lubelt De und ein, an bie Heinften Dinge banbeit Du Ergeben, und gubeft Allem. 

Aber der Dicher kunnt keinen gebrückern Stand; ein den der Alektern Stand; ein den der Gebend in sofern solche nerwöge ihrer haberen Wildungisder Armuthumb die Weltrankungen des Lebend mehrofischen, als. der gemeine Mann. Mirgends ist den Missenthiumb die Bauschung der gedofften Sewartungen vom Leben größer, als dei ihnen, weil nirgends die Sudsprund Anschlung der Austrengungen mit dem dürch sie Sudsprund Anschlung des ihren Missendstriff stehe — Die Undswahlung des ihrelichten Glieben Glieben aber in die Stadt. Darung gehotzschaft der Plan, weieher zum Selben einen Pharung weitenden Gemnasialleiere zum Selben einen Pharung weitenden Gemnasialleiere zum Selben einen Pharung weitenden Gemnasialleiere zu wählen; schon wenn auch nicht auf der Stantalleiere der Dichter das Idvilische

feines eigenem Lebens unter biefen Berbaltniffen geftarent. so wie auf ber anbern bie Qual vines nut unter bep Geffalt eines Gommafiallebrers, wenn nicht Goullebrer und Drivatlebeer aller Urt, ber Tenbeng und ben feiner Poefie ursprünglich an Grund: liegenden Ibeen entsprachen batte: - barum ift feiner feiner Ramane ohne einer folden. - Bu gleicher Beit gaben nur biefe Belegenheit. ben andern großen Bwed au erreichen, melitien er nie and ben Augen fette: für biefe Gebrudten migleich gegen bie Urbeber ihrer Bage, Die Staatsinflitutionen und auffinnige Geburtsprivilegien, anzukämpfen, und fo auf toppelte Beile ber Schuber biefer Mermften ju fein. En reichte fo mit ber einen Sand ihnen ben Avoft und bie, Freude ber Boeffte in's Leben; mit ber anbern fließ er ben Stachel ber Satyre nach ben boswilligen Drangern berfelbemgi-mor ben es nicht Beachtenben aber breitete er bas fie foreib fenbe Semahlbe ber Folgen ibrer Gorglofigfeit aus, unte fuchte diesethen burch eben die Mittel zu rühren und zu ets weithen, mit benen er bie Leibenbewau beglichen und ib erfreuen ifrebte. Und explich tonnte er auf biele Beife wiederum bie gegenwirtigen Umgebringen-nicht, blog am bestenintuten fondern auch in einer neuen Beife bie Ges falten und Amgebungen feinen eigenen Sugend: beraufe beforetration that regard a region was have the engine

So marb ber Duintus Firlein eine Bereinigung bes Buz unb bes Sitbel, bas heißt: Firlein if Wug-an Falbel's Stelle, also in hinficht seiner Umgebung und Bilbung auf einer etwas hoher gehobenen Staffel und bo daß bas Lächeniche und Mangelhafte, alle Beschränd Fungen und alle daraus hervorgehenden menschlichen

Schwiden, mithin bas burch bie Sutyre gw Beifeinbe, auf bie außeren Werhanniffe gurudfiel, magend alles Erfertiende und bus Gerz Bewegenbe aus bein Gemuth und ver Sarmlofficeit bes baburth mit jenen aufgezwungenen Schwächen werschmenven Gelben hervorgehet: - Das Electeritit gang bas wirkliche bes Dichters. Die Schule iffibite Boffer, bas Geburtsborf Firlein's und bas Ritter gut des bie Pflerce ju vergeben habenben Cbelmanns ift aus Bobig und Bebimit jufammengefest, indem bas Bebtwitter Wholes und ber Part, in weichem fich Riplein mit Bienation Gergebt, an Jobit angeschoben ifte wogegen Bedinit wiederum auf bas Filial Schabet relegirt murbe. will bie Berwickenng erforderte, bag bie Patronathern Affaft gettennt und uneinig lebte, bamit von ben beiben Gatten "febes einen anderen Canbibaten gur vacanten Stelle gu beforbern freben tonne. Ber erinners ficonicht Beliber Frau von Aufhammer an bie Frau von Olotho; bie Bontterfin von Benn Paul's Bater ? bet. ver Butter Mirkliff bie ben Gobni ale examinirenben Convector and Maitit, iteib bie alle bet größte Geligfeit betrachfet, "umter Ber Ringel Threw Gohnes: ale andachtiga Bubberin git figini/ welcher beef Sobit bie ihm weemathten Dutalen, wie Bus Bonerar ber unfichtbaren Boge, wingt; nicht au Die eigene Mutter bes Dichters? Wer benet nicht bei bem Meinen Barnerhandten, von bein aus die Mutter Sip-Wind fo fehnflichtig in bas Pfarrhaus fibaut, an bas Mille Billischen in Schwarzenbach, in welches Die Mutter 188 Dichters airs bem flattlichen Pfarrhaufe nach bem Bibbe bes Buters vertrieben war, und von bem ans fie bem Gebne bie Bonfchet bag er bort prebigen mochte,

fchrieb? Ber erinnerd fich nicht bei beitr Wetter Affeicher. ber ben Concerter Beld und Bietunden veridielle, an bie Grofielterm Rubn? u. f. w. -- Und fouth batten, alo es im Bug und bei Guffino gefcheben; trifbbet Dichter mit ber Schifdeming von Seinen auf feiner Minbat auf, beren Geinnetung, wie bie bei bein Aliffichienes aufgehobenen Rofenblattes, ben Freudenfchin Millein tilb bes Connectors Beben werfen folkte. Biell Seite 99 bis 6. 193 findet man bie aussubrliche Bollberung ber Perb. lichen Welbnachtsfreuben in Jodis mit Angabe aller foe ciellen Buges fo wie fich auch Wug mit feinem tomiffen Bucherschen, im bem verftanbigen Convector nur auf eine meniger übertriebene Beife, in einer Gaufmitten bon Deudsehlern, bet Auszählung von Buchfteben in ber Bibel : repreducirte - Lufumiffane würde mitur moch barauf au machen fein, welenen Sean Paul Ed mit ber einfeiden Wennichtiging nicht begrutet, gut mofifier ber Mifteriff und bie Ramenverwechfeleng gebifden Pleife und Andelein ihrt ber Pfeurvocation Enlas gab, und bie ibm fo fchen für fant Bateren liber ben Adutelleiflieflief in bie dande geneinte :--- forberne warmet it fault inich den einen freinebarbar fdeinenbar abliten. Altewitietenlich. munt in Beind auf bas im Cherentidel beiberatte Document welches die Ungewisbelt Birtein's im Wetreff feines Miers aufffart, binguführte. Aber ba ber Ditber bem Memable einen etwas hoberen Schmung geben me als fich eigestlich mit den beschrändten Maturenden Anders charaftens und aller handblinden Personen, die jehr eigens lichen , Affecto: und Leibenschaften , pertong: so mußte er dem Fixlein einen gesche durch biefe Be-

Schninglibeit, matinisten : Webis.r g. lea nach: geneguiseiten, ber, in: Merhindung, mit beffen Machtichuffenheit nind: Gurmlo: fieleit, mehr meile et feine Geriffenhaftigfeit bervorbob. bade rubian-Kerifdreiten aufder ben far fribus. Schluß bet aleichiedenen Berbitmiffe aufbielt, ju bewegteren Giceren Anies and, und suf han Convenier felbstrewas puviet. mark... mas in immerant vine. Leit ibnig eine phantaflereis chere...und :: denglindrengifen l'ene: Atinumun qui burrordiracire. Albes. bies warte aus beften, bent eine. Mrt Downer, veveichtigen leicht an bas: Bicht, genigene und befeitigt werben konnte... medbem . migtbechamtt einem full Erafistien Ende ju broben machtig genug gewefen wan :- Go barmanild. aber. ber Mirtein im Gungen gearbeitet ift: fo litt ber Baten in bem. Biebter buch nicht, baff er nicht durch ingend eine Muthwilligfeit bie Illuffen bane floren. und bem Enift. .... ist meldem er mehlfeinem eigenen Gefindeniffe, in feinen: Beiefen and hiefer Gooden fo vorguptweife fich bingezogen fublie, bag ibm bie Gature feibil, mitten in ben Encofinfrage mitterfent ()., ..... nicht ein Sidnipuden hatte folgen follen. Es mang ibn . wieberum, worth auch tur in einem Aeinen Umftanbe, burd traged singen Ginnung, beund irgend eine Unebahrlibeinlich-Brit bis Animbung, falbit au manobirun. Allie maines bis gradigd affregreeter greiten beiter alle bereiten begenacht bei bei bei ber bei ber bei ber bei bei bei bei bei

gien, und mis Inneres ist oft so jammerlich wich als lag' es in beit Briffe thies Madiciens von 173 Jahren. Ich bin von nichts so gestigt trackent, tils com Paire Iran Paul. Der hat fach hüge fat, und durch seine Buller mich asspherben, und gerlaffen. Itst bin ich ein Selbstründer und brauche keine Geliebte, um warm, keine Brausbele, um wirdt zu wetven: Statter all Werntein, 19. August 1794.

mit hin ilehenfehaten sobed Afficheles udfichrentone interfena Schulunterhofenishaben; webdie ben : Mignauff ziebbruch bie Bocation in die Jamba bes Legistn famts augeblich ingere fcheinlich machae follten im Grende : eber wen erfenden war, Samit, Count's Durffeationsfullen untostet weter tonnte. Diefei lleberfenne machten nathriiche bien Macht noch gemabricheinlicher gittenmingenn einmalichen Schreiber des Edelmennes im ibei Bornas freungen des Michigannes berd genreint, fein: fonben: ald, ber Muther bes inatronali beren : Die ichnischen : Momentelgenmächtigt breiten fitte iffo konnte der jede ebenfullsurand idensfellen: Gaundonnit, ver Witeln thung ---Der Dichten batte en nut war im Migemainen pludlich über fiche vermocht, ein ine fich abgegundetes und von frembertigen Glementen nicht atfinites Berthich gu arbeiten einbeg. Kontete: er fich micht antichliffen, imzisem Berte nachden Gefterus won fiem Dublienin gu erscheinen; welches nicht Erguffe aller feiner Andite ihndwieder and enfler, whilefold pieter, fettrifder and fomblier, enter and enter a complete and a complete bielte, infligenderen barum auch, worft ein elnfilde iporgemommens int des madellen : Urbeit: mit: felnem gengon gengon genge ventillanden port beite Perbitudeites arfcheinen fin Er angert in Matte einen beimer, anie en alle felblit im Kinleit gefeben ju Otto die Besorgnif: "bag er jeben Augenblich bei ber Arbeit befriechtet habejomatt geworden geresein ausge-Riedfcbritte gemacht ju haben," und giebt dies jugleich als ben Grund an, marum er bem Tirlein jene boberes moflische Ingredienz beigemifcht habe. Er fleg alfo eben

Firlein von verschiedenen fleineren Wertchen gewiffermafen in die Mitte nehmen, schickte, unter bem Titel :

erstein Aufenstate in Badreunh unterbrochen, der für Sean Panil iniber Musumit seinen wuchtig wurde. Dahin gezogen wiede der iniber Musumit seinem bie Wesamtschaft mit einem wiedeliststen Habinatischen hauch die Wesamtschaft mit einem Beileiteihen Handelsmann, Namens Emmenet), deffen genistennstraußersebenniche Katur ihn unf das freudigste überraftitel Emannel wan und vlieboder zweite unige Breinden Allichende, wiewehl keindsweges in dem Sinne, als es Diebenvar Dann Endantell, der von einem herrnegsehleinden, auf benandeligen Gigen verritmgegend mit Waaren einsprechenden Handelseisenstiten sich zu einem weitersteinben Bahquier und Gutarverklasse honnigsschivungebeiten Bahquier und Gutarverklasse honnigsschipen bei den

<sup>183</sup> Die Befchettinig beffelbeit so wie ber Umfland, daß ber Dichter nich bissenz eblen Mappe erst nach ber Ablendung bes hesperus bekannt worden, mirb jede Bermuthung, zu welcher die Namenahnlichkeit verantaffen konnte, entfernen, als ob Emanuel im hesperus mit bent neuen Freinitze irgenbroie in Berührung gestanden.

gen, und nicht nur burd verfienbige Ebitigftit fich Beich. thum, fondem each durch choos Bechtschaffenheit Achtung erworben lietten bebielt feibik Sean Baul gegenüber feine außerft felbftfiendige : Retiet, bervorgegengen- fcongraus ber merfreindigen und priginglien und bennechte einfachen Beranlaffung foines Empontormenbit Geine, bei Gelegenheit, bed . Landels bingeworfnen egeistriften und gemutblichen Bemerkungen; bie Berginigungengn- Renftanb und Gefühl. Ginnendtbeit und Bochrhaftiafeit ... err wechten übereill ein; bohre Ratereffe unberein embognantes Rutrauen, welches eine ebles und fchines Meuferem noch bebeutend Beigerte für biefe: eben: fo, feltene ale angenehme Ericbeinung im Ridtelgebirge : Dan vertrauete iben baber balb eröffere . Gefchafte an und biefe führten auneinem mannichfoltigen Briefmechfel, besonders auch mit gehilbe ben Auswiert, burch ben Emanuel fich noch nubr, bilbete und in welchen er eile Bluthen feines Geiftes und bem gent nichtenlogte. Dund biefen Briefwechfel manbe Mich ter auf ibm aufmertfam; fam ibm antgegen, mib marb wan Emanuel goar mit bober Frende, aben bennoch mit einer inneren iffidirbe und einem Gelbfigefühl aufnenemmen, welche man febr baufig bei ben hoberen Rneuran aus Dielem werleben abien Matte anttifft, beren Stole fich bageage empart, ben Scheit ju tragen, als brengten fie fic bem berablallenden Bollinglien oft felbft ber beften Beformer ber driftlichen Religion, beren engbergige Borutheile ibre Ration niebestruden, auf, und bie gerabe, je baber fie über ben Normenunfinn bes Glaubens ihrer Religions. genoffen fteben, nur fo fester an biefem balten und ibren Ibraelitismus mit eblem Erog überall gur Schau

gil tragent fich beftreben. Sir lieft ficht Emmunel : fo febr er Bich Baut venthere, unbafo febe ihm beffen gorientalie fan Boefle in ber marinen Claus ber Bilberfülle und bes Bartettifelichtetis : fo meie eben in ber beshalb weniger behitfatifder Aosm; venoundt und ehnaktbig erfchien;ienestwelentalifibe: Chavatter Ober - Arbeiten - Jean . Daul's, Ben ficht Bobe ficher werebe im Biberfpruch mit feis tiet betiedintlichen Gabile, in feinem ; wefoftlichen Divan" febrivater aneibertete und beroptebe - Emanuel lief fich beittioden fictinee miebe von Richter aufunchen als er au Blefem fentel Splitte Jahremochten tiefen must einer fo us dien berning und aleiche erengen und einer Bendt au seigeichteie Grieflitbilchfeit: und : qu.: Miftiauen .: namentlich bir Entaniel bas Ungluck betraf, fein Bebor faft, gang gu verfieren; bind er mer vermittelft eines hortrichters fich Antethaltest tonnte. Dies mit ein Grund, wumm, beibe Manfer, fo viel fie gegenfeitig sinunber maren, fich entferniter Wieben, als es fond gefcheisen mare; und bie Art Phres Berhaftniffes mag ber: Umfant bezeichnen : baff. während Jean Paul fo gernifebeminaberen Freunde fein Die fichenten untb. von biefem bas feinige horen mochte, Ablicheit: Ethanuel: und ihm nie biefe vertrauliche Debeform Betifchte. Auf Der anbern Gelte war es auch Richt ter's ininter urehr als ein gurudfichenbes Gewicht fich an Win Wingeribe bauskiche Bequemilibleit und Das Bebun-Walein an feiner Bibreibtifth; mas ibn binberte. ofter bem neuen Preiende jugufflegen und fich Beute aus ben Schaben ber Sette und bes Lebens beffetben beimaufubren. Denn, wie schon erwähnt, Emanuet empfing nicht biof von bem Dichter und gab bemfelben, wie Otto, fein

Bild im Reffer alleint, fonbent er anti-ihm auch noch vole verwandte und aus der velentalikhen Worke und Abilan. druitantente ausedna fund marad dan stidedisp sideol in amberer Form hervotgehelden Abecet-tunb Abifchannungen: und eine Daffe neuer Milder untwittelter Dffentenungen bes Denfchengeiftes, fo auch einen Schatt von infocholen. gifchen und empirifchen Bepbachtengen und Erfabenbame bie er in felnem eigensbamlichen und undmithfaltigem Berfebr in ben vericbiebenften Stanten und beid welchim benartigften Personen mit Buffe feines burchtringanben Bliefes ju machen Gelegenheit gehabt battet im Befone berd in ben Beiten ihrer erften Befanntichtete mar unt bar her fur ben Bichtet ein ungewein paetifihestahnbefteinem Dernen-role i feiner Whattaffe mobilithinenbes. Geführt, im bent mit patriarchalischem und boch momenkintrischem Dufe audleich und Geschrifach eingerichteten Grande Emannelis in Baiteuth eine Woche zugubringen, gum erften Affabin mit einer Art von Eurust ausmenblichen Binmeent amone beiten, vor fich biogandar ine Aleinen Magfinhunder badt donferft elegant, entinliche unde geftimattvill ifgebinetmi Straffen worn Bairenth, einer Stabt, neo markgriffinder Baufurus mit :einer villagrtigen Seitertiet bep Gebaube wechfelter und wer bas Luge balb aufwrächtigen Springbrunnen vor farklichen Gebloffern, balt-tue bem urfinen Inlouffeen, au now iththilbemt Ganufteite gebeutern wie groei Stock boben Baufern, itt geraben, auf bas faubenfle und ebaufte genflufferten Eitenflet abmerkelab fich wefriebetes einer Stadt, gelegen in jener i Sammerchen einenfrickt Subseite bes Gebirgs, rings umgehen von Bergen, burch fchnitten von Pappeln . und Raftenfeitglines . Blas

abern Giefeinfriedligung Mage niber math mebe erholiete .. mar dadifinder Exfineren subiers gamelfe ganger Etunden von Sofinsleine hillieinent: Bemiften : gefanne Jund: ficht geachtet prinimband istoramente, entible affairenthe inn Seantles au Soife munten set Einenen benne feine i Bucher, ichenten: mußte. und onbeseinen Lifer au haben // fich immer mehr au eie neme feibente fiche iber benomineben ..... Währeuth .... febrieb et ancelitichtunieln "and mir Glaubens Soffitungen : Morgestuball: Mobel jambi Entrickmoen! Un frembem Det bekommen mien ieineri Bielg, derigegen: Die alten Biffannten eduftignie chimit deichen im beiteicht eine gehalt der bereite rand und inemitalitie die Berdinenbung mehraf Berthes beingenfret: Restant .... Bine nicht unwichtige Belannte fchaft: man : bart) and bit : eines Cofunti: Schafes. Emic berte eines Shabitas winer Rurfting Bunomaffer :: und ole bielerumantential den Buthbanbler Bittede inu Baireuth munifieringendes Quintus Riclain hewdorn und ber Dichterabie, Andlicht, botte, au; Ofterne bigenefneberten bumbert Athaiers duffindigie erhalten, ailte er fichlennig nach bem benteintender in bist Stabder aurud um innes Wert auunderftunt, int . Finitialier feinen Beluch "wiedenbelen, aus rodlien: vierfinnschand.

paristitus hafisbanten feinnen bafür ein fontrüherte. Spätherbstrunde Windern Kernenlauges, in dem für ihn innner miedwischen Meserndaumonest die Gewisboste ibas das Middhen mit islatilbenis; guinem "hat und schwarzem Schleier, eite feinandhantasse gand zur jener Glotifte seines, Momanest hirangshohen whate sand der bereit wegen, heißer geliebt, ihn nerschmitte. In das dem darübes noch vorhanbenen Schmerzensbeickens des. Dichtersugehichervor, das

biefelbe Watt: genug junte, um sich buf Mulbis Carolis nen's zur Barngung, bienen zur laffen unbigu befonden: wie fie unferm Dichert nur nin Gelebone Rinen Mbandofie fei, welches en eben fa: Chuell wieberngenficherminrestes: Man wirt fich über ben Werftant bigfet, Mitthand nicht. wundern : wenn : wird bemerkeng, baftiffe in geichenblinise Berbrichnig ber Schriftfellerimme Deutschnod in einall Plat fand bent fie. fduieb feiter Romans :: Dadagen. gluubte biefte ichifche Glogitet, an Manie sine fichatte. und beftanbinete Stute au. finben, wie ein jahreim ben poetischen zu bem ibenten Flitchein vormatthetz und iber: Dichter mulite: feine wertlichets Magnetiffening Beine auf ben Bictor unn ber Birblichfeit felbft um tent Magigelind: fehen : Mamin fuhrte, wein und follter, bus jammentibut. Clotilben's, beim : ... unit , wie ber Dichter Cid felbit feine poetischen Arribanier bekontet : fo men en sembleben : Menfch grafmuthig gening, feibft beit Bemebberben far feinen Freund gu maihen, ber im Letten alerdings etwas weniger Muth hatte, als im Romate und miterglieffich war, ein Befen zu beffigen, bas Jean Paulis Misantufee feiner eignen Biebe for muichig gehalten beste. Auserben Briefen Richter's geht zugleich herbor, wie mobei: weitene: am meiften baburth verwuhbet wurden ebag; endfeinen Werth und ibas Glief , meldes er nach feinestr Geficht :: einem waiblichen Mefen bereiten muffen von beneimigen; bas er in, hof am hochften jaffinfte, wertanne fahrennb. es ift zugleich fehr bezeichnend in bag en ber Damer wrophezeiht: "es werbe fie fehr geneuen, wenn fie zu Oftern im Besperus feine Seele gang ertannt haben murbe." -Die Blei brudte bie Stadt bof ihm jest bie Geele,

unbride Billigfeit bes Rrablings 1795 fand ihn wieber im Matteuthpavinan bebyelte Bonne wurde, nicht bloß bereiten Muntt beiberite gelefen zu feben, fonbern befonbacks gunnt Beiten Dent in die Rube einer hochgebilbeten unden betigeteilben Bame ster tommen, bie ibm', fein Mandetthat Buireith gui einem englischen Gurten mit einer Poppinationeffeitie machter .- Es mar bie Butfin Bumerselle Die titallijale eine Gottin in einer großen Bolfe" enfelden; "welcherweit burchfichtigen lieftfarbenen Stricken ins feine Beimeitnater beweinding." - "Da ihr mein Debi wens weht ift," finelbt er von ihr; "lie tieft blog Enga lanben ... weile fie unmal einen beirafben wollte); fo malle fie ale Seinerin ber Selebefainteit einen Gelebrten poer fich ibing baben, bet ben Dedperut in beit Dimmet gent. Get that bem Gelehrten Schaten, buf bie Gaffe bei Abbisantifteller war, duf bein er ihr bingeftillen wurde. Rebinnet: Schiffer: begegneten ihr. Ich feste mich beit ans bern: Morgent bin und verbrachte ibn bimmilit nit ibr; indent: ichr miditer andere erzeutete, ale ein poelifiches gehit Seiten stanges upunction miliens, bas ihr Rachmittags Cabafer: sirm : Benfaen: Biebe auch aberreichte+). Die Bescheibenbeit debiett mie, Dir gu fagen, wie die bobe Derfomt bas mimbtum minabur. Rachmittige eifcfen bet fastentie Panitmucher felberg und wat bis Abeiles mit biefem ihnben ihnupte: unbumit feinem laften untet eis n cien Studenbude : Solliete gittigen ffe. und Shafer und bie nameinalfter und bie Riebe givet Stilleben fpagieren, and the state of the sound for a spirit

<sup>&</sup>quot;) Der "Traum im Traum," - als Blumenftud im Siebentas

und :-- :- Nante war amit mer Sie die at einenengelhemmen schöne Anille, große Margin, wenperteinirterunderfiesterfichen Dan: febroebt: bei ziehn moifchen: ben chaifden Matheilen naffe. war, und, fie ift schon, mitten innen, und es tome blate auf fie an , idaß, manneines ergriffe tudt felbehiele Gie brudt: fich: genau., fein, fur, illeicht studistellimmt wilder kann. Latein siender nichtien- under andere Labrinachente fagite Deutste Cobre Diniegt) ... unter Clavicen with frieder fowar: wie Archenholi in Italien und Englandynund hatamehr: Ruruchattung und weniger Stolenald mancheinthungeriche Der Rutten, mit einer Fürftin sumtigehen , ift ban: man faffet boch ben: Mouth: mit ihren: Mammenungfern , magge geben . Gin Giend ift de baguich nicht basisort baber ibm einige ber beffen, ansgranheiteten affennomischem Ane fisielungen ins bas: Geficht pu fagens pa Burbun Durchs gang ibern Weners, bunde bie Goune proventu Wetwerte ber die. Benubuift andaum. ... Mie ift sindneufdet gualbreweint bas Behickleitement beifem Labemeine, und ihrene ich eine Riasche machiver andern aussiegeleziguisetizinigen nehman und einem fichaefen Weineffig für mich anfehren mirbrit. #50 2. Mir branden nichts weiter hinzugnfegen, sammise greiflich : gar mathen , welcher neuer und cibm Cellefte fortgie bente : (Stangounct: für fein wootifches Beben: mutuneher bie: fes : Maireuth emb. bie babin gethaenen: Bruiking freifen murdenge Seites fumbiblefe itreten in ihmer Babenftente für ihn bereith in ben nachfelolgenbeit Werken unf greinen neuen Glang iber biefelben werbend. Die Sintrobnetion zu bem nachsten in ben beiben Monaten nach feiner zweiten Rudfehr von Baireuth gearbeiteten Werke zeigt ben Dichter, wie er in einem verfchloffenen Wagen aus einer

kalderen: Gegend. in eine sonnigere fahrt, um ben hier ben reits aufgebrechmen: Winthenfrühfung, ber, bort in ber rauhen Alugedung: noch izögert, monnetrunken einzus schibrknumen in ber

naDiefesintette Ment find die biographifden Beluffi-'austann innter bert Gebitäftbale einer Riefte." eine Wert. wellhen fun best allemetertlaringfterffean Paul's ierfchinnen. under fast rating unbeathtete und unberkatschigt gebiseben iftelli Coupat ranch : neur in Beging auf, die: Studien und Borbeieftwigen gene Sitan, und wegen der nuf benichele: peruftigundedarmorfmen : Schlanlichter Bebeutung: Daraus ift est auch nur allein zu erktinen. Es ift:tiameich nichta; alle ein Brefud ... ficht in einer Erfindungs und Darfiele lurgemeife aufer feiner bisherigen Manien gurüben ; naet menttich in niner win-ernften und bon, aller Unterbrechung. fomehle bund giubiorive. Betrachtungen ; ale aufche burdi fatpifiche Musfcmeifungen fernen, neinfachen und ... boch wiedigen Entwicklung pfochologisch: bedeutender: Menscheng unneftirt; durch ihumenikliche aber: komissie Chanafteren Eft. war gewiffermaßen ein: Probefind-fie bie Darftellung bes großengoben. Cardinatromart u Dak: ihne biefer immer im Sinterwrand ben Stelle lan, und Mas, mas, er bachte unb arbeiteten fich mun auf biefen bezoge barüben bie verschien denfiene und beftimmteften; Erflicungen, aus ben Mitiefen und feibft ben namatigen Werken Jean Poul's hier anzuführen, wäre so überflüssig ald: Maum besinträthknand. — Erimablte jum Gegenfiende eines ber Ereigniffe unb pfychologischen Bongange, auf welche im Tusperus als auf etwas bereits in ber Bergangenheit. Liegenbes .. venwiesen wird: die Liebe namitich bes Borbs Garion au fei-

net garten und fo bilb verlorenen Gattin. - Der Gin Lidmore, ein überfraftiger, befliger Wann, ber fur feine Genialität einen großen, thatigen Birfungefreis als Ab. leiter bedurfte, ber, burch die ungludliche Benbung ber frangofifden Revolution, meide "bier ebenfalls wieber ben Dichter gum fraftigften Bobrebner hath nus einem folden verschrucht; fich mit feiner gamen Beftigfeit auf ein gartes Befen wirft, von bem er auf ber einen Seite ein Berg wie bas eines Engels: gart, unfthulbig und milt, und auf ber anbern einen Ropf wie ben felmigen, voll berebten, aufbrennenden, genialifchen Enthe flasmus für alles Grofe und Eble, verlangt. "feine Datfcum allezeit babei bei'm eriben Arlifel 'anfinia', 'mobei fie bei'm iweiten natfielich warb," - biefer Lismore, ber ein fo nartes Welen, wie Abeline, welches eine Liebesers fürung fogat nur burch bie Bermittellung eines Eche verkagt, frubzeitig aufreibt: ift ber jungere Bord Breion, nadi bent famerabaften Epeignis fo enflijeinent, wie wir biefen im Debperus gefeben. - Abeline bagegen ift eine neue Beate, Die, nuch Schottland gefährt, wo bas "aweite Beficht" ber Bewohner bie Beiftetwelt anf bent phantas ftifchen, nebuhaften and Offian Roen Boben berubrugieben meint; dort ihr Anftingen in bie Hurmowitaftele ihreb burchfichtigen Borpers vernehmen und ein anderes biete fches Stiteiblit ju Dahore aufftellen foll Bei Dichter fuchte auf victom Bege eine Liane und eine Geifterge fchichte fur ben Ditan; auf ben wir barum verweifen!

Das Resultat bitser merkwürdigen Probe war nutürlich, bag ber Olchter nach zwei Monaten schon bas Interesse daran verlor. Er fahlte, daß er in Bezug auf Abeline and ihr Geifterfeben aber bas Biel binansazinurt werben wurde, und fo, war, nach ber Schilberung ber beiben Baupmerlonen faum moch Stoff nordanden Auf ber anbern, Seite mertte er, bag er fo gang aus fich bere ausmachen burchaus, noch nicht im Stande war. Bie er bei'm Kirlein, mis matt nu werben befärchtete, fo ange Bigte ibn hier noch, bag, er jest ichen fo gang feine: "Manier", aufgeben follte, in welcher bei Ermangelung reichen Stoffen und vietfacher frember Charaltere er feine Saupte traft pie Beit noch murgeln, fühlte. Darum brach et ab. ebe ber portifche Strom fich in ein gewöhnliches Romanenbe au versanden brotter und that wiederum einen Tomischen Beckhrung in einem "fotwischen Appenbir," welcher faft fo fart murbe, als die biographischen Beluftigungen felbft. - In biefem ift bas Martwurdigfte, bag ber Dichtet, in Form einer angeblich von den Lesennusn gegen ihm gerichteten Rlage uber bie fibrenben Ausschweife von Gatoren in feinen ernften Berten, gerobeju extlart a bogines ihm burchaus. ummonlich fei, bies au unterlaffen. Boider weil't er in der gome einer fcherphaften Allegorie beshalb auf Die wegen ber Ginbrude feines frühern Cebens immer noch unbeffenbar gebliebene. Gewohnbeit bienn. "Abbiffon # fagt, er,..., etzähle von einem Menfchen, ber, wie Stupiter, eine Biege gur Umme gehabt, und ber beshalb noch in feinen reiferen Jahren, wenn Miemand bei ihm in ber Stube gemelen, immer einige Liegensprunge aemacht. .. Auf .. ibn . habe fich ein bergleichen Boctfuß fatt eines Modagras vermbt, und er muffe fich mun innner mit einem ober bem andern Emrunge beifen.". - Emf: haft entschulbigt er fich bann hierauf damit: "bag ber

febnelle Beitifel. grofichen Ernft und Scherg mur vernfter macher und bag; wenn man bas Buth eines Guatine buck, fonein biofer Bechfet berriche, befculiefie, man bente. es fei bas Leben." - Muthrlich seben wir in jener scherz haften Gritarung bas Richtigere. Erläßt:nanibas:Urtheit babin ausfallen : bag ihm erlaubt fein folle, ben ernften 2Berfen eben folche komifche und fatmifche Unbange ungebauen, in welche er alles Storenbe biefer Art aus erfteren ent fernen tonne. - Auf biefe Beile glanbte er far jest durch eine aufere Abtrennung nach und nach bie Bor monie mat beit Frieden mifden ben beiben Domeennin ren herftellen zu tonnen: - Aber aben fo, wie et nochbas Sonfte nicht ohne Einmischung bes Scherzes, fo vermiodie er and wichts Scherzhaftes mehr bine llebergreifen und Austaufen in ben Ernft zu ichreibeng und : eben borfelbe Appenbir, mit weichem er merft ein glackliches Auskunfe mittel getroffen gu haben meinte; endigtor in einen ber rubrendften und gemuthlichften Darftellungen, inmber "Grubrebe für einen alten Bettler," in molder er auf bas ergreifentifte bas trofflofe Leben eines folden fichilbert und bie Genuther hartherzig: gewordner Menfehen gu Littfreichem Mittrib :für Weburftige erweichen magu ---2000 Blackmbielene wieder aufgegebnen. Renfuthe wande Mich ber Dichten von Reuem au fich felbft zumiet und metfunbte duff: eine in ibeen Arts burchand eingigen Beife, fuch an bem moetischen Bichtwurcte burch, die außeinen befchranfenden Sittberniffe im abfiegenden Rainpfe übert bas flibrende meilie Icheburch bie Schilberunge und Arfaffung ber Gegenwart felbst butchzuführen. Er tuatifich felbst noch naber als früher, und werfachte, ifichtigevedezu in

fringn beliblien Bethällniffen) von bei Arit att, woner in ben, Stube feiner Mutter in Sufran ben Deufelspapieren appeiteten gelichmt jundi bedrück von umen und von aus fient, mifchilberne wie er, nathbem er "feinen Werth unter Eriffen Beuten: verschwendet:" miggreifend. unter Maturen ben? Art fich fogar eine ihn nicht verstebende und ihn noch uteller im bie: Beinlichen und gerreibenben Berhalfniffe bing ein flogener Geliebte gewählte ficht nach mancheriei Prais fungen buide Buibe eines ihne zwertahnlichen naber Belle Seven ind Cubneren Recundes infemiffetmaffen einestappeis tena Schaffenvenne auch nicht blutenbem Dochen; vom ber nien bliven Scholle logreift und ift großartigere und ibilibens bore Cebenstraile und aus bie Beite einer ihn erhebenben Geliebten, mit bine m Mott: aus bem Willea lieben in eine wie ebifche B. gelanat . und gillen Schmern und alle Gebricktheit, fo wie jugleich auch bus, womit er fie bes kampfe, abschiltett und hinter sich eldste Womit er vieles Maggeleben und bis "aus vanfelben ihm:geword: Gesmidsheit beftirmes, ift bie Came und bie Laue not mas ibm saber bekansbilft, ift bie fau bem fectellen und Gindfidn : Dumor, gefteigerte : Laung best. Breundes. Da, aberu sehuld ibeed Leburg and bie Poeffe ibm au bie han fan gufungett; baibe mur fidminde Wegleiten und Migeichen eities liettier nech nicht barinenischen und wollen beien. Sois liticalities gewesten miren, so reiff er fin moin mit diutenbung. Avering vom ber Alltageftabt und bum wester bert ebes usuto deliebtinfof mit noch tieferem Schmorg, felbet auch auft bent Ghelbemege mach bem, gelolten Banbe, pomiben: hacereriftifchen Doppelganger tos, mit bem er fo lange Dandimi Sand gegangen, und ber feis in ben tritbffen

Augenbliden, troftenb und enbebend gu ihm getreten, läft benfelben in die weite Welt perfeminden. - und finft bann in ber Sternennacht auf bem Grabe berienigen, bie er aus Difgriff geliebt, ber boberen und ernfteren Geliebten in bom Schmerz ber Bergangenheit geheiligter, Geligkeit an die Bruft. --- Um alfo bie bemmenben Abnormitaten bes profaifden Berfellebens und Die feinblichen Giemente bes auferen Seins endlich ju überwinden, und aus feiner Geele bie von ihnen ber pargerufuen fierenben Bilber und Gebanten auf immer los zu werben: wollte er noch einmal in alle Riefen berfelben bineinsteigen. Dort wollte er burch bie feibfi erichaffene Steigerung ihrer binberniffe fie gang eriche pfend burchtiblen, und bie Rippen und Riffe, en benen bas außere wie bas innere Leben gerfchellt, ju ertlanen und fich poetisch au verklauen ftreben, ben feneibenben Rig noch einmal aufwereiffen, bann aber bie Untiefen ausmifallen fuchen mit bem Bewustfein bes Friebens; Alles mit Albem verfobnen ju tonnen; und nun um bas Bi brige auf immer los ju fein, ju gleicher Beit in eine gang andere ferne Belt fich retten, um burch bir Flucht por bem Bieberauferfteben ber noch etwa ungeloften Bepriffenbeiten, ...eine farknithige Erbalung und eine ruftige Zanferfeit" für einige Frift fich: au erzeugen, burch eine Muche .. in ferne Beit und Dertlichkeit, wo bas Gemuth im Entichlagen feiner felbft und bes entzweiten Dafeins an fremde Raturen und Gefittungen fich anfeblieft, und im entlegene Berhaltniffe, bie ber Reig bet Menbait ume febwebt, sich willig und freudig einsvinnt." - Auf biefene doppelten Wege fuchte er fich hinaufzuschwingen auf ben

won ihm felbft geebaeten und auspefaftien Boben; bamit er nicht mehr gezwungen: fei, feitiblatt und rudwarts feine Biete au wenden und feine Beit und feine Rrafte gu Ausfüllung best ibn beftenbig imficher machenben angabmenben und Schwindel erregenben Abgennbes bet Gegenindet und Bergangenbeit aufzuwihen, fonbern bamit er mit freier und alles Duntes und aller attet Schinergen lebis der Bruft und mit inicht uniffpriene Ause mur vorwarts mib in bie Sobe gu biiden und in bie erhabenen und peetischen Gefide feines Than fich binfiber gu vetten vermoge - Roch einfral folite bie Batore, welche mit ber Materie, über bie fie bie Beifel schwingt, behaftet und befangen bleibt, und biefe an bie Schwingen bes Genfus anhangt, bemelben aber gutudzieht in bie harten Rormen ber undrangenben Wett, bagier nicht fluchtig und glücklich aber fie benroeghufliegen verttag, - noch einmal follte fle fich austoben berefen, indens ihr bie gange brangenbe Bergangenheit noch einmal vollig preisgegeben wurbe, und der Dichter fie burch alle verborane Bintel feiner von bem innern Bwiefpalt und ber Augenvelt gebrucken und verkummerten Geele binfubite. Dann wollte er bie geläuterte und burch bie aufere Darftellung bavon befreite Geele, allmablig immer mehr bad Berg und bie Phantafie burch bie gottliche Liebe und burch Poefie er warment, aus bon neblichten Ebalern gang in bie reine Mipenluft bes Bebend und ber Poeffe hinauffcmingen. Und wie bes Dichters Poeffe immer Sund in Sand mit feinem Beben ging: fo wurde bei Giebenfied in bem Mugenblide gearbeitet, mo Jean Pauf wieflich ben feffen Entlitius gefaßt hatte, fich aus den bisherigen Umgebun-III. Theil. 14

gen um jeben Preis zu vetten und in ferne beffere Länder zu ziehen, um bort dem Titan eine schonere Wiege zu suchen. — Daher wollte er, nachdem er im Siebenkäs das bisherige Gein mit all seinen Schmerzen und Troffungen noch einmal zusammengefaßt, zugleich mit dem Schluß des Romans in die Bluthenebenen jenseits des dufferen und verbauenden Sedirgs ankommen.

Dies ift die bochwoetische und tiefe: Bebeutung bes Siebenkas, in welchem felbik ein Dann, wie ber Dbiloland Solger, ber nach ber Meinung feiner Rreunde ber Lefthetik eine gang neue, geniale Bahn geoffnet, nichts fab, ale ,, ein recht geschickt und .originell ausgeführtes Gemablbe von zwei Cheleuten, die sich, weil sie nicht zu: sammenpaffen, mit Grillen und gaunen angftigen und qualen!" - Und boch ift die Berbeirathung mit Lenetten und bas ganze Werhaltniff zu berfelben nur die unterfie Stufe, von welcher ber Dichter ausgeht; unb, mab: rend diese Che auf ber einen Seite bas anfangs so un: abanderlich scheinende Gebundenfein bes hinaufftrebenden Dichters an tas Werkelleben, welches ihm eine gang troftlofe Bufunft verheißt, barftellt, aus welcher nur burd bie überraschende Genialität bes humors im Leibgeber ein unerwarteter Befreiungsweg gefunden werden tanu: reprofentirt Lenette zugleich burch ihre menschich eber Rotur, bie nur burch bie Erziehung, fleinfiebtische Umgebung und fortbauernde Armuth ju einem durch ihre Beschrantt beit qualenden Gefpenfte wird, basjenige in ben, allem bobern Aufstreben feindseligen, berabziehenden und flein lichen Elementen, mas felbst in biefen bas Berg eines boberen Menschen mit fo festen Banben umschlingen tann.

um ihn in dieselben wider seinen Willen zu versenken, barin fest zu halten, und ihne bas Losveissen von benselben so unendlich schwer zu machen.

Das Bebentfamfte im Siebentas liegt barum in bem Erscheinen, bem Berhattniß und bem Berschwinden Leibgeber's. Er ift ber Bebel und bie Seele bes Gangen, er, ber versonificirte Sumor. Er, ber burchaus an Befalt und Gesichtzugen abnliche Bruber bes weitheren, fentimentalern und empfindungsvolleren Siebentas, batt ben Letteren allein aufrecht, inbem er ihm bas Große im Leben und in ber Welt immer in Augenbliden, mo Sener unter ben kleinen Schlägen bes burftigen Lebens ju erliegen im Begriff ift, als eben fo flein und begehrensunwerth barfiellt, und ibm baburch die Trauer über bas Borenthaltensein bes Größergeglaubten zu nehmen sucht; endlich ihn, ber auf die Dauer damit fich nicht beruhigen tann, in ein thatiges Leben und jum Abstreifen feiner ihn gernagenden Berhaltniffe bringt. Dies tann er aber auf teine andere Beife machen, ale baburch, daß er ihn in seinen Ramen und in feine Berhattniffe einzutreten bewegt; und beshalb muß er naturlich auf immer aus feiner Umgebung verfcwinden. Das Sauptmoment liegt nun barin: bag Giebentas, fobalb er in jene beffe ren Bethaltniffe verfett ift und ber fchneibenbe Humor, in Gestalt Des Leibgeber, von ihm gewichen, fich noch einmal, gang wider bie Absicht Leibgeber's, ber Liebe, aber einer boberen, und ausschließlich ber ernften und empfinbenben Phantafie, in die Urme wirft. - Denn Leibgeber bringt ben Siebentas in poetischere Umgebungen und zu Ratalien nur barum, um ihn von biefen ju jener mutieberen, boberen und kieneren Stimmung anvegen au laffen, in melder nur zu ber kibnen Unternehmung bes Scheinsterbens er fich entschließen tunn. Um alfo bie Abee bes Giebentus in Bezug auf ben Leibgeber gang au verfieben, must man fich einmal an jene: mehrmats erwähnte Anficht bes Dichters erinnern: baf er vor bem Unterfinten unter bie feindlichen Giemente ber Auferwelt neur burch bie Wendung feiner Phantaffe nach bem Wie und ber Sature bin bewahret worben fei; baff er bieb fur ein Glud zu halten habe; bag er beibe aber jest, nachbem biefer Theil feines inneven Ich's in ihm fo groß berangewachsen, um als Doppelganger zu viel von ben für bie boberg, empfindenbe, barftellenbe Posfie beftimmten nothigen Kraften zu zehren und bie harmonische, plaftifche Bilbnerei zu fibren, wieberum lodwerben muffe und tonne burch Abstreifung und bie Riucht aus ben Giementen, welche ben humor, jum Gout gegen bie Ueberwältigung, erzeugt. -

Mir haben schon einmal auf die außerst merkwürdige pfychologische Selbstäuschung Richer's verwiesen: daß er auf der einen Seite seinen verstorbenen, Freund Her mann fün eine ihm ganz fremde, ihm unerklärliche Ratur betrachtete, aus der andern aber sich immer mit domselben hammkrug, und immer von einem inneren Triebe, benselben völlig danzussellen und dies Bild eben so, wie seine übrigen qualenden inneren Sesühle, loszuwerden, gedugsligt murde. In Bezug auf diesen Freund sinden sich in seinen Briesen sonst mit den Werken unerklärlich scheinende Widersprüche; hervorgegangen aber eben aus der, je nach seiner verschiedenen. Stimmung ihm geblie benen und fich ihm barftellenben, Anfchaumng bes Bilbes von dem verftorbenen Rreunde. - Bu offenbar liegen viele Buge, felbft aus Germann's außerem Leben, in ben Arbeiten bis jum Siebenfas bin verftbiebenen Geftalten unter; und bod flagt ber Dichter gegen Ottor "wie es ihm immer noch nicht habe feine Beit erlunben wollen, bem Freunde ein Dentmal in feinen Werken zu feben und feinen Charafter ber Belt ju fchitbern;" - er theilt von Beit ju Beit verschiedene Borfate und Plane mit, in benen bies verwirklicht werben folle, welche aber bis jett immer von feinen eigenen Schöpfungen verschie den waren. Die Lefer werben felbit mit uns über bie unendlich geoffe Aehnlichkeit, fast Abentität, von Hermann's augerem, geiftigem und moralifthem Sein mit einer hervorftechenben Seite unferes Dichters erftmunt gewefen fein, und ben Unterfchieb mifchen Beiben nur in bes Letteren großeren, schaffenben Phantafiefraft gefunden baben. Der Grund von bes Dichters eigenem Zwiefpatt in ber Erkenntniß feines geiftigen und moralifchen Berbaltniffes au Bermann lag barin: bag er fich felbft gern über baffelbe tauschen mochte, weil ibm die Ibee eines Abbildes non einem Theile feines Befens außer fich et= was Grauenhaftes und Unheimliches hatte, befonders in Bezug auf bas unbeimliche Schicfal hermann's; unb namentlich auch, weil, wie er felbft oft gefteht: ein hu= morist im Leben chnisch, unschon, unliebenswürdig er-Scheine, und feine Berriffenheit einen truben Ginbrud mache. Und bennoch hatte er gerabe mahrend bes Schaffens an ber unfichtbaren Loge und am Bent, "bem Mebiciner und . Grafenhofmeister," sich zuerft viel mit hermann's nachgelaffenen Papieren beschäftigt, wiewohl er fie, Otto gegenüber, als etwas Fremdes gurückgesthoben und beren
gebrängte Bearbeitung und Herausgabe auf eine andere Beit verlegt hatte; und gerabe wieberum in bem Monat bes Entwurfes des Siebenkas fchrieb er übendenselben Gegenstand Rolgendes an Otto:

"Eben tomme ich vom Spaziengang, wermte etwas Rubnes burd ben Ropf gefahren ift, wogu ich Dein Be bedurf, beffen Bermeigerung mir ber großte Bird mare! Es betrifft den hermann. - Du weißt', baf fein groß ter Gehalt nicht in ben Paar von ihm abgespringenen Goldglimmern feiner Schriften, fonbern in berchangen Bertur und Croftallisation feines Welens und Chava b bers beftebet. Um ihn alfo banguffellen, muß man' weber blog jene geben, noch biefen blog beschreiben ut Denn fein: Charatter tann in tobten vahen Bugen, fonvern blog in Sandfungen und Reben nachgebilbet meetbenigt frege mit bramatifch. Das Rabne ift affo, basich ibn mit feinem Romen in eine schon entwoofene romandischen nicht fleinlicht; Geschichte einführe, mo er nicht weit von ber Sauptperson, ohne viete Banblung, feinen gangen Charatter uusbreitet. Rreibich ift biefet Geschichte nicht im geringften feiner wieflichen verwandt. Gefoll britin ; in biefein Rauche vor einem Sobifpiegel, lebenbig werben und fich regen , fo weit es meine arme Dand vermag. 3ch werbe mich um fein Urtheil in hof befummem, wenn es Deines nicht ratifieirt. Dann fuge ich, trot bem Schaben, ben ich ber Mufion thue, bem Buche de nen Anhang bei, wo ich bas Bahre feiner Geschichte und einige zusammengebrangte Auffage, indeg ich viele feiner Auffätze in's Buch zerstreue, als eine Frage gebe: ob man mehr welles — Ich mag Dir die Stiche nicht werzählten, die mir disher die Erscheinung seines Baters ober den Wedenke an ihn durch die Seele gab! — Schreib mir noch heuter weil jeht meine ganze ausgerüttelte Phantasse zucht und brüten will. Schreibe mir auch noch einige sandelem und schiefe mir, aber auch dald, einige seiner Briefes wenn Dein: Urtheil-sie nothig sindet. In der idenkischen Geschichte aber bleibt er Doct ar und Graffenhofm Geschichte aber bleibt er Doct ar und Graffenhofm eister. Ich sechge jeht ordentlich nach der wiften Beile, wo sein Name vorkommt." —

Bas Otto ihm gerathen, ift uns nicht bekannt; aber es exfolgte ber Giebentas, und während beffelben, wie nach ber Bollenbung, wird weber in irgend einem Briefe, noch, an einer anbern Stelle, Dermann's mehr gebacht. Bie hatte auch ber Dichter auf bie angegebene Beife fich mit diesem Bilde abfinden, daffelbe in zwei Theile fondern, nur mit einem, bem ibeglifchen, fich in Dermann, mit dem andern, bem wirklichen, zugleich ihn als ein fremdes bezeichnen, und in der mathhaftigen Poeffe lich langer, wie er es im Leben gethan, hinhalten und tauschen konnen aber etwas, was fith mit feinem inneriften Befen boch fo innig verschmolz, und nur, weil es im Leben afo ftorend vor ihn getreten mar, ihn poinigte 3: -- Er mußte fo auch ben außeren Abbruck einer feiner eignen inneren Naturen, als einem Doppelganger, feft und flar in's Muge feben und ihn berausftellen. Rie batte er anders jene qualende Bergangenheit losmerben können, in welcher Jener eine fo wesentliche Hauptrolle gespielt, menn er nicht auch ihn volkkammen als ben for-

verlichen Agurifententen feines, sweiten Wolfen vertiben. nur unter andern Lebensperhaltniffen aufd mit nigentillimte · lichen Bunten, anertennangund Batter dif einen wertschaten Beif pan ifich entlaffen gentoliten inflaten interenten bied Aufgabe ihm gehoftet baben mad, laft fich leicht Denten: fo mienes genigend gerbleite warmet er bas: be Gubeilinte: in tiefer Bruft Bermabnte, bien Ruifte berGnur beibas febloffnen Munbe, von Riemanburneht berichten Haffel mochte. - Run fiftilte er wahrend ber Arbeit bie Dotte menbigfeit, bie bereits enwarfmen. Scenen ber mirklichen geistigen und physischen Memichtung bieles Damtelalo. merd für ben Minen aufpubaben: ba ier ber Anlage mitch fich am Schluß bes Siebentos mur bis auf bie Arenn leten tounte, auf welcher bie füngreichnischaffenbe Woelle bas Refuttat bes Triermobes iber bas Leber bereffellen follte. --- Diefe. wichbent bes Schaffens am Bigbentas dem aufgebrungene Nothwerdigkeit verunachte: nach bem erften Banbe, ber fchnell wam Gentember bis Roneinber 1795: ausgeanbeitet: werthe, withofdwintich bie Baufe ibes Mintere bis gutt Diet, 4796, in welchet er unte fich im Sereit gelegen gu haben fibeint, mas er bem Beibgeber ferner fibe ein Enbe im Diebentos geben folle.

Bulgeber sallte athe baervollkommenfte Gagenkag-von Emanuel sein, und wie bieser bas Entiemidentstich verwirrenden emskinnund empfindenden. Phantasse; so jener bas der die Batwie auslösenden und zursezendenz wie bieser in einen fillen und milden Wahnsinn gerieth; weil er: and Usberglauben won der Erde in zu großer Schafucht nach dem Gönlichen, Ueberstnnlichen sich verzehnt, so sollte jener, wenn auch erst im Liban, endich in einen

talenden andiklien gewieß er aburch bie gerfetende. uns genutigen innbindat i Groffen im: bas Rleinfte binabziehenbe Giabilbungaligafs fith fetbill auflößte und fo zerfette, bag en Gidbeiter rainient nitteiten Giche in bas er fich gefpatten undiebas ifbint won iber Matenie ieregeleitete Phantafie fich erfchiffens fürchten und mondembelben fich vernichten laffen musted min Diefes Erttene führte ibn, im Begenfat vom Emanuel. men Athriamus. Gorabe bie großere innere Broft, mit welcher er ben Geelenbruber aufrecht erhalt, gerftort ihn felbill meit bes Siebentas warmere Mantafie ihn zum Schaffen, wenn auch von Satoren, freibt, mas ibn nicht nur merkreut, fandern auch bwech Concentrieung feiner Rrafte auf einen Bunct umb electniche Aneinanderreibung berfelben ihn zu bemichehem und Empfindungswiller führt Daviegung geinnem, wie Jean Paul felbft gerabe eben batunch auch por ihan Schickale bermannis bewahrt blieb. .... Siebenfas ift ber mit einer ibollischen Rinte heitsnmarbung aufgemachfene Pfamerfehn, Beibgebertber gineb: armays Handwerfers, ber bei'tte Gernfomnen und Rindremanten feine: Schulpensa geleentz nicht zeinmal eine fanfte Righheiteneinnetung hat, jund bamm. auch feine Schonere, Betfunfer ..... Richts .. gicht. mehr vent bein: ungebeurge Muther ber Geifteblraft, und von ber Bewalt, bie den Dichter über fich gewonnen, Beugnifit: ale ibag erres magen tonnte, biefen Doppelganger von fich, bem er fonon die korperliche Mebulichkeit mit ber ibn anväsendirenben Samptperfen im Berte gab, - gleichsam um fich bie Gefahr auf bas Sochste zu treiben und bann ihr in's Unge gu bliden, - meben fich bingufallen, und ihn bann vernichten zu wollen; und aufsider andern Gewalten jeigt dies die Größe der ihn zurückhaltenden. Gewalten auch ihde Stärke der sich machselseitig hirtvernden Woppelnaturen, mit denen der Dichter in seinem Bedon und im seiner Voesse zurügen und zu kampsen hatte. Der Leichzehrische Sich war ihm kilde, wie desonderstätzte, will Gesell seines Ich war ihm kunnunt densestellte, will eben die Satyre im Bunde mit der stäte ihn dangeben den Materie am öftersten ihn anfallen mußte.

Der Giebentis ift alfo recht eigentlich bis Befdichte bes Dichters von feiner Anfunft in Sof nach Bolleubung der Unwerfitathighre, naturlich mit Beifeitlaffung aber Schwarzenbacher Periode, bis zu feinem neu gewonnenen Bairemther Giang. Denn biefer gieht immer, Anfangs leuchtend als bas Zukunftparabies, vorüber, und wirft mon ba bie poetischen Sonnenftrablen über ben buftern Simmel in ber kleinen Stadt, bis er immen naber tritt, und enblich ben Geligen gang in fich aufnimmt. - Der Kruhling. und Baireuth find die Troff . und Glanzworte, bie isbesmal; wenn fie genannt werben. Liebe und Poefie und Berkhrung athmen, wie Bitthenbuft auf einem Be whir hembergetragen durch bie durftige Marterftube bes Memeffabvoenten giebend. - Der Dichten nahm auch gar keinen Anstand, im diesem Romane bie wirklichen Ramen auftreten au laffeng ja, er fubrte biefe Geschichte bis fo nabe en feine Gegenwart beran, dag fogar die funfzig Thaler, welche bem Giebentas Leibgeber gur Reife nach Baireuth fchidt, wirklich von bort als bie zweite Salfte Des Honorares fur ben Firlein an ben Dichter eingetroffen waren, und dieser fie (fiehe Briefwechsel) barum so

feeudig empfing; weil er fie gut Wieberheiung feines Befuchs bufelbft verwenden fonnte, jenes Befuchs, ber ebenfolls' lin ven Frühling 1796 kallen follte; -- daß er mah-Wild' bet Wissarbeitung: bes' zweiten und britten Bandes refektich beribin flog, wohin ihn Beschreibungen und Bulife won einem ber Ratalie binlichen Wefen gelogt; buß et in ben Phunfttagen bort verweilte, wirklich bort fin Gufthofe zur Gonnenabstieg; mit Ratalien bie Eremitage und bas Dorf Johannis befuchte, und; ale er barduf wieber wach hof zurudeilte, um fchnell bas Gange im Buni 1796 ju vollenden, mehrere bebeutente Scenen von dom eben Erlebten getreulich copicte, wiemohl bas Besentlichfie, und besonders auch die Scene mit Data: lien in ber Rantaffe bei Beireuth, bereits vor feiner Artififingsreise ausgeführt mat \*)... Ja, er läßt fogar bie beforen Reunde, als Giebentas ben Beibgeber noch ein Stud-auf feiner Trennungsreife nach ber Cataftwophe begleitet, ihren Beg von Baireuth burch Gof nehmen, und banti bie ergieifenbe fcmergliche Geene bes amigen Abfichfebes: von einanver auf ber Bobe jenes Bopen: vor fich geben, welthes bem Dithter ber Tempel: aller beiligen Ateundschaftserinnerungen, und jugleich ber Riechtof ber am Wefften mit feinem Sinnern vermachfeinen und burch Plithes Hith eifesten (\*\*) Jugendfreunderwar. -- Und biefe lette! Wahl ber Dertlichkeit ift um fo bedeutsamer, als Giebenfas ben Freund, welchen er in ben fublichen Gon: 21.1: 211. C. 211.

Mondnacht vor mir, und ich freue mich, wenn ich einmal in Bais reuth bie Statten besuchen werbe, bie ich gezeichnet." Briefwechsel.

<sup>\*\*)</sup> Wir erinnern in Bezug auf Otto an bie Briefe an Morig.

nenehnen seines neu wiedurgebornen Lebens nicht bei sich behalten kann, dahinauf zurückshift nach dem rauheren Norden, wo er bisher gelitzen und dem Anost des Leibzgeber'schen Humor's als ein Gurrogat für die vorratheltene empfindende Phantasie nottig gehabt hatte. Rut die Nothwendigkeit, die Stadt Hof micht geradezu zu nennen und sie etwas zu maskiren, so wie die, eine passendere Bocalität für seine politischen Angrisse auf das deutsche Reichswesen zu gewinnen, zwang ihn, die Topographie des Romanes in etwas dahin zu stören, daß er den Reichsslecken Auhschnappel nach Schwaben verlegte, und den Siebenkäs so über Bamberg nach Baireuth führen mußte.

Mus bem bisber Gegebenen ergicht fich jur Gemige, baff, wie überall bei Jean Paul, die Berwickelung des Planes immer nur aus ber hoberen Grundidee und ben Sauptcharacteren hervorgeht; fo auch im Giebenfas die beiben Freunde fich nicht so körperlich abnlich find, ber Berwidelung wegen, wie bei ben abnichen guffipie len bes Terens und Shafespeare: fonbern daß bie Berwidelung nur bervorgeht aus ber Ashnlichkeit, welche aur Weranlichung ber boberen Ibee gegeben, und in ber Seele bes Dichters fruber und zuerft vorhanden gewesen ist. - Darum ift auch ber Proces beg Siebentis mit bem Beimlicher von Blafe nur gur größeren Bervorbebung bieser Azhriichkeit, und ber Ramentausch beiber Freunde, in Bezug beffen wir an ben Brief Richter's an Derthel über feine Freundestrauung nach Urt ber Morladen mit hermann verweisen\*), jur hervorhebung ber

<sup>\*)</sup> Siehe Band II. S. 151.

äuseritchen Arhnikhkeiten und ber Seelenverbrüderung der Freunde du: — nicht aber diefe zur Motivirung des Processes als Hauptfache. Frestlich ist vieser Process auf das geschickteste wieder dazur benugt, die zweite Hauptidee, die Qual und Velu siner höheten Natur unter sammerlichen Umgebungen, veranschaulichen, und zu gleicher Zeit die Ersarnlichkeit der politischen Institutionen entwickeln zu kinnen.

Ber Benette, Rubidmanvel, ber Schufter Recht, ber Frifunt, ber Belgftiefel, ber Buchbinber? - Wir muffen bier bie Lefer auf alles bas zurudverweifen, mas mir von bem Beben Jean Paul's und bem Gang feiner Unschauungen und Ibeen, in bem Stubchen neben feiner Muster in ben zwei Sahren nach feiner Rückfunft von Leippig, emablt. Lenette, bie burftenbe, maschenbe, bie Satyrenfchreiberei bes Urmenabvoruten fitt eine nutlofe Beitverlichwendung haltende, ben Schulrath' Stiefel aber in ihrem Augsburg'sthen Religionsglauben und als gesessett foliden Dann anbetend vereirende Lenette, ift Riemait anbers, ale bie verfungte und in Giebentafens Frau verwandelte Mutter bes Dichters, in alleit Glend ihrer bamatigen Sausbaltung und in ihren nachbarfchaftlichen Berhaltniffen. Der Armenabvocat Giebenfas bezeichnet felbft bis auf ben Titel ben Armenbichter Jean Pant, ber bier in biefem Berte fcon bie Aufgabe, bie Meinen Freuden der Stadturmen zu fchlibein, ju lofen Gelegenheit bat. Gelbft Die Phantafiefrantheit bes Giebentas, bie ihnt eben seine auf bas Rleine nut hingezogene Aufmertfambeit zugieht, ift, in Bezug auf feine Qual wegen best unborbaren Rehrens ber Lenette, nur eine treue Coule feines eigenen bamaligen, aus bem gemeinfamen demlichen geben mit ber Mutter hervorgengenen Buftanbes; und es findet fich aus ber Bebwernenbachen, Periode aufbewahrt ein abnlicher Bug Richteris, ber, ihm mit bem Amthvermalter Cloter in Amiespalt zu bringen gefahrbete, weil namlich Richter in der farkgebeigten Stube beständig fich über Ratte beklagte, bis er endlich fand, daß er fich nur zu frieren eingebilbet, weil nicht Holz genug vor ben Ofen bingelegt worben. -- Die fo meisterhofte, bis in's Rleinste ausgeführte, und mit einem reichen Schat phochologischer Aufschiffe ausgerüftete Dan: stellung von Lebensfreisen, in welche fonft noch nie ein folder Genius gebannt gewesen, burchhaucht von ber bie fem fo eigenthamlichen Liebe. war aber in Dontichland eine fo neue Erscheinung, bag man biefen Theit bes Gie bentad meift fur ben wefentlichsten und Sauptibeil bieth: zumal er allerdings, als ber am meiften vom Diebter und faß fpielend beherrschte und in einem bermonischen : Gus gearbeitete, im formeller und fünftlerifcher, Begiebung ben bervorfiechendften Werth hatte. Da num bie Rritiber: melche man mit bem Ramen ber: Gathelfchen Schule, in ber Literargeschichte ju bezeichnen pflegt, und wohin auchzi wenn ichon in verschiebenem Ginne und Grabe, neben ben Schlegeln auch Ried gehorte, biefe nieberlanbifchen Gemablbe, beren lebenbigftom, Die Bofchreibung Des Rubschnappeler Bogelichiegens, etwas Wehnliches in teiner Literatur an bie Seite ju fegen mar, vorzüglich unb di lein hervorhoben und priefen: fo blieb barum bas Side berbedeutsame im Giebentas meift verbett, wiewohl & als Relief, einen poetischen Sonnenschein auf jenes alles

dunidmenfend: und dassielle mit so inniger Bogeisterung bundhringund; den Genußt des Miebetädnbischen nur so angenehmer macht — illnd freilich gehörte ein tieserek Eingehen in das Leben und das Streben des Dichters und im alle seine Werke dassische höhere Bes beutsandscheit in ihnem ganzen Umfange zu empfinden und kins und deutlich vor der Geele zu haben. — Die Fortsschriete in der Weherrschung der Form sind besonders auch im Skebenkas dadurch bemerkar, daß er bei allem Sattneischen doch sehr selten eines Ertrablattes zur Einschaltung vonnöhen: hatte; miewohl Manches schon Auszenden," in den Roman vermanert wurde.

Bugegeben muß bagegen werben, bas nicht bing in funftlerifcher Begiebung allerdings auch Dieles von bem, mas nach ber Catastrophe und nach ber Trennung ber beiben Freunde himmarfunt ward ... wie ein umgehöriger Anhaumant hetrachten ift, ber feinen Befer befriediget. Co mor offenbar ein foaterer Misariff Des Dichters, einem Barte einen Schluf beigufügen, wie of feinet gangen Anlage undiffeiner Entftehung und Sonbeng nach teinen haben konnte und burfte. Niemand kann Untbeil nehmen an der forfdenedt folgenden Che des Siebentas mit ber Rotolies Seber fühlt, boff fie wicht fun einunder paffen. But tief bat Biebentlis in iener, Beinfladeifchen, und niebrigen Melt gestodt, bie ihm auch seinen migtonenden Romen, vermacht - zur febr hat er bei aller, wateren Sehnsucht aus biefelbe wohlgefällig in berfelben fich bemegte als daß er nicht neben einer so boben und fraftigen Natur, wie Ratglien's, geiftig ju franklich upb au-

Berlich ber Phantafie zu unöfthetisch enfebeinen nunfte. Fur ein foiches Ende pagte fcon, wie ber Ranie, auf ben Jean Daul fonft mit Rocht fo vielen Berth legt. auch die an große forwerliche Achnlichfeit mit Beibarbenbnicht; benn, wenn auch biefer felbft nur fein Amferes verfpottet und ihm ber Cynismus vorzäglich jugewiesen ift, fo wieft er boch auch ben Gpott auf Giebentas felbft gurlich Und auf ber andern Seite hat er ja sinen groffen Wheit ber für eine Ratalie erforbetlichen Seelentvaft an Eribaeben ber fur ihn ebenfalls gehanbelt, abtreten muffen. Girbentas hat eben feine Jugend mehr; und fo febo er bas Intereffe und bas Mitfeid ber Leferiumen gur ewer gen im Stanbe ift, fo mochte boch jebe bei bent Gebanten fich ftrauben, in feinen Weinen gut liegen unbiffet ju fuffen. Im Gegentheil aber ift bes Dichters 20ficht, biefe afthetifde Scheit nur auf Beibgeber- abergutragen (webhalb er ihm auch ben Sanfanger giebt, um Benetten ben von diefem Sunde beleckten Mund verabidement m laffen), daburch weit cher verfehlt worben: -- benn von bem fraftigeren Danne ftreift fich bergteichen viel teichter ab, als von einem kunklichen, wie man fich ben Gie bentus benn body vorftellen muß. Und hier zeint fich. wie das Bild von hermann mit bem Beibgeber fich num Nachtheil bes Giebenlas vermifcht bat. Gerabe Bermann hatte trop feiner angenommenen Schen wer Biebesause rungen und trop feines Cynismus Gille bei ben Ragnen, und in einer Randbemertung auf einem Empfehiungs briefe Richter's für Dermann an ben gefarter Boges wirb biefer burch bie Schwarzenbacher Freunde, bie Dermann querft besucht, scherzhaft gemarnt : "feine Frau und Rochter

in 1866t minnelmen 4 mil Boet ; bemaulto, ibet. Der Diche tur Luibacftem die anmuthias Sieffalt Bennann's nimmt. gwingt ihre bachteie Eninverrung, ihr in eingemen Bugen forterfichelinet; ait : laffer; baffeman wicht gang ohne Bobl polation auf finner: Mithe vormeitt. Die berhften Cynismen, bid en Bisbachern fagen läßt, wie in B.: "baß er thet frinen Steife unte fan Den, entblogen wurde" -identicitett nitht ben etwas beimtitben: gebeimnisvollen und ider Albantalie mabitbuenten Ginbruch wenn Giebenfüs Den Arbaeber zwingen mill, bas Mort: Liebe; ausgelbrechen, und biefer ereichenbfich bariber ergurnt; ferner wenn Lettrer bereffrente fogar nur im Dunten verfchamt ju liebtofan mant- Buge, Die gang bem Somann nach gebildet finde Diefe jungfelnliche Beifthamtfeit, vereint ant tur Araft, macht bie Beferin neugierig, ibn lieben ger inen, und fie iffile is nicht ungern; wenn eine Donna Dinner biefen feltfamen Golerio abermanbe. - Dagegen find diet Angeren Mennest mit benen Giabenfas bie Le mete regelchlingte fo febp fe und in feinem Unafück rübrent. unenblicht wiel- unangenehmer in Bezug. auf. Natas fich , .. in betem Mabe minan fie weit weniger! vergifft, als Die Bertrattichkeit: Leibgebere mit feinem Sunde: Diefe gewinnt ihm int Gegentheil unfer Berg. Wie es barum ben Didter felbit au fich thun wollte, fo: batte auch Sie benfes geft muffen feine Bruft ,, unverbeoffen im Morwenneffe ward int folicien Abau eines poetifchen Lebens baben "nand ein Gtablbad nehmen in bem bewegten Le-Sen, unt bie Rienelichfeit ben Bribes und. ber Beele von fich abgufteiten und bie verlorene Gugend wieder zu gewinnten: - Doch : bes Dichters Bunfche eilten feinen

Reaften voraus, und mefeiente. schon in den Mereinigung bes Siebenfäckunft Matalien ein Seft, welches ihm fein ganges Leben: hindruch aufminchen bestimmte fein sollte. ---

Uebridens : finb : wir - auch iber faften. liebergenaung. bag Jean Baul in Berna: auf bie Bereinigung; mit ber Ratalie fonterhim meiter gegangen ift; alb es in feinem urfprunglichen Dlane, gelegen baben mag; und wir find bei biefem : Momane, ber. wie wir fahen, wor Milane, auf feine Verfonischkeit, und fein Gelbft fo wie auf! fein male rend bes Schreibens, beffelben in ber Gegenwart, ablaufendes Beben bafirt ift und fich mit bemfelben ibentiffs eirt, den Grund davon darin gut fuchen berechtigte; baff ibm felbit baberenweihliche Wefen gegen ben Schlief ber Arbeit bin nobet traten, Die, bon feiner Gigensbumlichleit burd und burd ergriffen z ibm enebr als ein literariiches - ein baulichest liebendes Interelle effenbarten. Go en bielt er namenikich in den ersten: Bagen bes - Märzes ifelgenben Bief: aus Weimar von einem: Wefen, bas .meenblich bebentfam in fein Beben und feine Doefie bineintrátt:

"In ben letzen Manaten murben hier Ihre Schrift ten bekannt. Sie erregten Aufmerksamkeit, under Rielen waren sie eine sehr willkommene Ersprinung. Mir gaben sie die angenehmste Unterhaltung, und die siedensten Stunben der Bergangenheit verdanke ich dieser Lecture, bei der ich geen verweiste; und in diesem Sedankentraume schwanden die Missungen Ihrer Phantasie, gleich liedlichen Phantomen and dem Geisterreiche, mitner Greie vorüben. Aft ward ich dunch den Reis und Reichthaus Ihrer Peen so innig begläckt! Dankbar ergriff ich die Feber. Aber wie

unbebleutens ware bies Zeichen von einer Unbekannten gewefen toufforunderftigte ich mit, un' Gienzu fichreiben, bis in einer gludtigenuGennbe ich Shengob won Mannern hieres bie Bie langet tennen und vereiren. in Dann warb bee Worfing von Meunich in mir itsgest Just ift es nicht melles biet einfants. Winnerber Bewichberung bie ich Shnow aborfende: fontern der unverwelkliche Kranz, welchen Beifall-und Achtung von Bieland und icherber ginen wiend wielenduhat Bieles im Hesperus and Stintus ausiehntent gefällen; er nennt Sie unfein Voriffe unfern Radelais: Das reinfte Gemuth; ben bochften Schwung ber Phantafie, bie reichfte Banne, bie oft in ben überrakliendfien, anmuthiaften Wendungen fich-ergieft. bies Alles ertennt er mit inniger Freude im Abren Schriften. 2000 einigen Sagen lafen wir in Gefellichaft bas Programm von Rector Frendel (Freudel's Riaglifinkl). Sonft wirten Gatoren, auf mich wenigftens, befchrantenb. Die faltem Sinn schwingen bie Meiften ihre Geißel willfabrlich, ober ber gereizte Affect bewaffnet ein Bocuntheil aes gegen bas andere — Ihrem Blide hingegen hat fich ein weiter Sorizont eröffnett Ihr Derz achtet jebes Gillich ber Empfinbung, jebe Bime ber Phantaffe. Entiffs eine belle Andel, mit ber Sie bie Therheiten und Ungeten biletühten, und Scherz: Gefühl aus haffmung folgen ficks biefem Lichte Ihres Beiftes - Gie finden bier noch mother Freunde, beren Namen ichn Ihnen auch mennen mus bere von Anebel , ber lieberfeger ber Eligien bes Propers in ben Spren, Herr von Ginfiebelfund wan Ralb. Ihre Schriften gehoren ju ihrer Lieblingslecture, bie noch lange ibr Lefemult zieren. Ba, wie hoffen, bag bei biefer

Empfinglichleit für Weit - und Menschenkenninis und diesem Zelent, seine Individualitäten zu zeichnen. Sie und noch wirte Werkt Ihrer Feder schenken werten. — Leben Sie wohl, beglück durch die Founden der Kätur, urbaht durch die Genüffe der Kunst, und machen Sie west mit Ibealen bekannt, die ihren Michten ehrne nunde dan keiser veredeln werden!" iner bei die ihren Michten ehrne nunde dan keiser veredeln werden!"

.... Unterneichnet mas ber Mame riner abeligen Dame. in. Als witte iber wobulich ein electrificher Schrag berührt, vollendete ber Dichter fogleich nach Empfang biefes Briefes, nachbem er ben gangen Binter über feit ber Musarbeitung bes eufen Theiles wenfirt, ben zweiten und britten Band bis gum: Schlag (bier erfte Auflage hatte nur brei Baiboy: und ifubrte felleft bie Geene amifchen Ratalie und Bigbentas in ber Fantafie aus, fo mie bie auf bem Rirchbofe über Benette's Grabe: eilte bunn im Diei . math Baireuth ; moner in ber when ermabnten als Ratalie bezeichneten Dame die altere Schwester der Brief: ftellerin von Beimar finden follte, eine Generalin Ralb, jung, liebenswirdige geiftreich, die man ihm als eine Glotilbe aefchifbert, und bie ebenfalls mit Briefen an ibn fich gewandt. Wer Richten vernag in Bezug auf feinen Biebenkas, bag jener weibliche Enthufiasmus fur ihn burch ben Wesverus und ahnliche Werke erregt worben mar: -- Bette, Die ber Siebenfas eben fo weuig mogliderweise abnen laffen, ale er fie andeutete, und weiche ber Dichter feibst: in ben neuen Umgebungen unmöglich anders batte schaffen konnen : .- und wirklich war auch ein zweiter Brief jener Dame aus Weimar mit dem er ften Bandchen bes jur Oftermeffe bereits erfcbienenen

Siebentits gerade in bem Ginne ungufrieben, wie wir oben: bezeichneten. - Spater auch, als ber Giebenfas, wie iebe aus bem Stenen bes Dichters bervorgegangene und mitigibm: ihentifch gewefene Beftalt, ihm eine von ibm ébliegende fremde geworden war : fab er fehr wohl bielen: Mifferiff ein: bas, wie Lenette ben Siebentas burch Beschrantung, biefer umgekehrt bie Ratalie burch Schwächen gudlen muffen, und, wie Giebenfas jene nicht batte au fich hinaufheben tonnen, so diese nicht au seinem fleinlichen und ibolisch franklichen Leben wurde baben binabfleigen wollen. - Er ging baber fpater fogar bamit um, ein Seitenfluck jur Ebe bes Siebentas mit ber Benette in ber bestelben mit Ratalie au schildern; aber es bielt ihn immer ein gewisses Etwas bavon zurück; und er wurde, auch, menn er ben Gegenstand wirklich in's Ange gefaßt botte, nur ju fchmerglich bie Gewigheit erlangt haben: bag er felbft ftete ber Siebentat geblieben, und, mit einer boben und glangenben weiblichen Ratur vereinigt, megen feines nie erfetbaren Berluftes an jugentelicher Mannedfraft eine folche nie auf bie Dauer batte neben fich übermaltigt halten, und mit ihr, und fie burch ibn, glucklich baben fein tonnen. - Bir fommen auf biefen Gegenstand bei einer andern Gelegenheit noch einmal zurnd.

Auch in Bezug auf ben Leibgeber war ber Dichter nicht ganz so gludlich gewesen, wie früher in Betreff Emanuel's. Er brachte von seiner andern empfindenden und geistig erzeugenden Natur zu viel in ihn hinüber. — Es erscheint somit als ein psychologischer Widerspruch, daß Leibgeber, ohne Glauben an Gott und eine Zukunft

permode feiner : mer : bie : Matacie serfebenben Dhantafielauche, vor einem Ich fich fürchtenb bem Bahnfinn entaegengeht, und boch is viel fcoorferifche Obuntalis und rührende Empfindung: bebalt: als ihm beidelett mirbu Co ift allerdings ber erfte Theil jener gemialen Hothzeitrebe, bie er Abam an Eva vor ber Erzeugung bes Denschengeschlechts halten laft und wo er, von ber materiellen Anficht des Einschachtelungfolbemes ausgebend; alles Sammerliche ber Weitgeschichte an fich vorüberwandeln läfft und die Emeugung eines folden Schlammes für ber Dube micht werth balt, vollkommen mit wner fich felbft zerfictenben Beltanfchaung im Einklang; eben fo Die Rebe über bie Richtigkeit bes Ruhmes. Micht aber ber meite ben erften aufhebende Abeil jener Rebe, in weldem er bas Menfchengeschlecht in: feiner Große fieht, ibm bas Racht feiner Existenz, weil bas Gute met Geoffe bas Meine und Erbarmliche überwiege, aufpricht, und am Ende in bem unendlich rubrenben Schluffe endigt: baf er bie. Eba zur Erzengung wurde beredet haben, felbst wenn er ihr nur in ber Neine fo vieler Generuktonen seinen Freund Siebentas in einer Brut-Belle hatte zeinen tonnen. - Go mar ber Dichten benntoch mit feinem gans gen Befon in ben Bribgeber übergegangen. Beibe Freunde schmolzen boch ineinander, und ber Dichter hatte nichts vermacht, als bochftens auf eine Beit lang bie beiben Belben in bas Berhaltniß ber Dioskuren zu feben, von benen ber eine: amar allein am Simmel thronen fannaber ber andere tur untergegangen ift, um wieber auf jugeben und bie Stelle bes erftern, ber ibm Das machen mußte, wieber einzunehmen. - Zus bemfelben Grunde,

wie bem Fielein, wurden auch bem Siebentas einige ganz ernstpoetische, und einige mehr psychologische Auffate ans gehängt, von benen ar bie ersten: Wumens, bie andern Fruchtszurden Giebentas aber Dornenftick nannte.

moral car in 1 du las

15 (1945) 17 July 175

Bie: Schon erwähnt, befand fich Fean Paul nach bet Ausführung bes Befentlichften: vom Giebentas in ben Pfingfttagen 1796 in Bairenth, und er verlebte bier Zage, bie er mit Recht "feine Besperuspfingften" nennen fonnte, "sich babend in der ganzen warmen Quelle bes Krublings." - Außer bem Umgang mit ben ermathnten:haben Arguen bekom er hier zuerst einen Borschmad von jenen Trinmeben, mit benen er fpater auf an Biumenkettert gezogenem Magen einbergeführt warb. "Ich fonnte bier," schreibt er an Otto, "wenn ich Beit hatte, hammgezeigt und bezumaeführt werben wir ein Saifisch ober sonftiges Unthier. Gie haben mich alle gelefen, und wollen alfo ben Lupferfich bes Berfaffers auch baben. Hier ift's anders als in Sof: Bort ging's mir wie jenem Pavifer Gelehrten, ber biebifch in ben Buchieben : herumichlich, nicht, in Die Safche au fpielen, fanbern, um feine Berte beftweis baraus zu zieben und fie fo, wenn es Riemand fab, unter andere Novitaten gratia einzuschwärzen. -Die alte Plotho lieft fich vor ihren Krankenvorbangen meinen Sosperus vorlefen, und will mich vor ihrem Ente' noch seben. Es that mir fanft, daß ich noch in ben tiefen Schatten bes Lebens, ber schon um fie liegen muß, einen langen Strabl giebe, von bem fie benten fann, er

komme vom Morgen ihres kriens bund eine Funfter-

"Seute ift fie in Gutmbach," so schwidt er von der Generalin, "und alfo meine goldene Fensterkeite; gerfailt. Aber morgen laufe ich wieder mit dem nachlichlaisenden Stud zu ihr. Bei ihr sind alle Reublen neuer und schöner, als ich sie je gesehen; — sogar ihre zwei Rachtigallen thun, wenn sie selber fingt, Schlage darein, die einen das herz aus der Bruft ziehen wollen! D, wie blühet Alles um mich her!" —

In der Trunkenheit biefer Einbrude ging er nach Hof zurud, und fand bort ein brittes Schreiben ber Beimaranerin vor:

"Bwei Brittheile bes Rrublings find vorüber, wie ich eben im Ralenber febe, die Baume fteben noch unbelaubt im schönen Park, die Rachtigall bat noch nicht gefungen, und - Gie maren noch nicht bier. Alle Beichen des Rollbings bleiben aus! Beldes erwartet bie andern? Er tonnte kommen mit allem Reig, ber Baume Dracht, ber Bluthen Duft, ber Bogel Liebgefang, ber Bufte tinbem Ruchein - fur Ihre Freunde mar er nicht gewefen, wond Sie und nicht erscheinen! - D laffen Sie mich Abnen von Ihren Ferunden fagen, ober von Ihnen! --Bie: find ber Beift unferer Berbindung. Reich find mir allo burch bie Achtung; Bemunderung und Soffnung, Die Ihre Schriften erregen; - an abnlicher Unerkennung Ihres: Werthes erfennen wir, Die unfere Freunderfind, ober werben tonnen. - Reines, als ich, weißer bag mis Sie bier emparten burfen ; boch ift es faft bas Beichen unfres: Grußes: "Ift Richter noch nicht bier?" - Iftand

ist fort, und Wieland reist im einigen Zagen nach der Schweiz, im September will er wieder hier sein. Herder, Knebel, Einstedel sind hier, drei Meson, die einer underfanzeren hohen Frende über die Wollkommenheit eines Underen sähig sind. — Sie sind ein tieser Forscher, ein serner Scher in Beit und Jukunst, ein Phanomen in dieserner Scher in Beit und Jukunst, ein Phanomen in dieser des, kattes Nichts, schale Form, kein Inhalt: in Ihnen erscheint uns aber ein Seist, — Herz und Soele, — der Tausende, die schlasen, aus ihrem Todesschlummer retten könnte. Unsere Erwartungen sind nicht zu kühn — und doch vergess' ich leider immer über dem schönen Genius, der Sie begleitet, den mächtigen, durch den Sie herrschen."

Jest hielt es ihn nicht langer gurud. "Ich komme," schrieb er ihr, "nicht als ein bescheibener, sonbern als ein bemuthiger Mann" - schrieb mit vor Freude und vor Soffnung trunkenem Bergen binnen brei Bochen ben Siebentas ju Enbe, besonders auch jene, fcon von uns im zweiten Banbe als aus feinem Undachtsbuchlein bervorgebend gezeigte, Scene, wo Bictor am Geburtstage bes Dichters Menschenliebe felbst gegen ben Boswilligen predigt und bas Berg felbft im Gehaften auffucht und vorzeigt, und wo auf so herrliche Beise bas Geburtsfest bes Frühlings von allen Charafteren aus bem Sesverus begangen wird, - und am neunten Juni 1796 schritt ber Dichter, ber bereits so viele Herzen in den glangendften Palaften erobert, ber aber bennoch ein Sonorar von fieben Thalern fur ben Bogen bes Siebentas icon als III. Theil. 16

eine ansehnliche Belohnung ansehen mußte, zu Fuß mit einem Boten, ber ihm seine Sachen trug, auf dem Wege über Jena endlich senem Weimar zu, auf welches er seit zwölf Jahren schon von seinem einsamen Fichtelgebirge aus so sehnsächtig geblickt, und von dem er jetzt, im vierunddreißigsten Jahre seines Lebens, die so lange ihm vorenthaltenen Tone und hohen Menschen, zarte Frauen und glanzende Gegenden, Liebe und Ruhm und Alles, was ein Dichter Goldenes träumt, zu finden erwartete.

## Zwölfteg Rapitel.

Carlo State State of

The state of the state of the state of the state of the

ing the second of the second s

The state of the state of the state of

Erfter Besuch in Beimar; — bie Titanide; — letter Aufenthalt in Sof. — August 1796 bis Rovember 1797.

Borrebe zur zweiten Auflage bes Firlein; — Jean Paut's bamalige Stellung zur Kritit; — erste Bersuche zum Titan; — Jubels fenior; — Kampanerthal; — Erklarung ber Holzschnitte.

Mit so heftig klopfender Brust voll Erwartungen und Hoffnungen Jean Paul den Thoren von Weimar entgegengefahren war, — denn da der Wirth in Jena dem bescheidenen Fußgänger ein anständiges Zimmer verweigert, ließ er von Ertrapostpferden dem Ikm Athen sich von da entgegenführen, — so übertraf doch die Aufnahme, die er dort sand, seine kühnsten Träume. Wer möchte den Freudenrausch, in welchem ihm die drei Wochen seines Besuchs dahinstossen, welche den bisher in seiner Wüste sast Verschmachteten gleichsam mit einem Sturzbad von Blüthenregen überschütteten, — wer möchte diese Honigwochen seines Lebens anders schildern mögen, als er es selbst in jener Reihe von Jubelbriesen gethan, durch die er seine freudetrunkene und überquellende Geele an der Brust Christian Otto's auszugießen versuchte?

Doch zuvor muffen wir an die bamaligen Berhaltniffe beutscher Runft und Literatur in biefer Refibeng und beren Filial Jena kurz erinnern. — Bekanntlich berrschte unter ben großen Geiftern ber Nation nicht bie beste Sar. monie, besonders feit ber Begrundung ber "Soren" Anfangs 1795, seit welcher Gothe fich mit ben Jenansern Schiller, humboldt, Richte, Boltmann zc. vereinigt, und besonders Gothe und Schiller, im Gefühl ihrer vereinigten Starte, nicht blog indirect burch Schopfung von Mufterwerken, sondern auch birect burch fritische Abhandlungen als Tonangeber, und nicht gang ohne Polemit, aufzutre: ten fich bewogen gefühlt. Da fie fich ju gleicher Beit ber Schus : Bena'ichen Literaturzeitung bemachtiget, fo konnte es an Parteiungen nicht fehlen, jumal Bieland seinen "beutschen Merkur" ebenfalls fortführte. weren bis jur Erscheinung ber Tenien biefe Spaltungen keine öffentliche, fingen aber bereits an, in die Privatverbaltniffe in Weimar einen gewisteren Son ju bringen; und aus bem Briefwechfel zwischen Schiller und Gothe ergiebt fich, wie beibe Manner mit einer Art Berachtung felbft auf die gebildete Belt in Beimar berabfaben. Die größte Animofitat blickt um biefe Beit gegen Bieland ("bas große Ich von Ofmannflabt") burch, ber meht ber Bergogin Mutter Amglie, wie Gothe mehr bem Ber joge befreundet gemefen ju fein icheint. Um ungludlich ften ftand herber ba, ber, gefesselt von amtlichen Rud fichten, feinem Genius nicht freien gauf faffen Connte, feiner Ratur nach eben fo wenig Gothe'n mochte, als er in seinem hoben Eruft an Wieland's, wenn auch gutmit thigen und in der Absicht reinen, boch materiellen und schalthaften, Frivolität Freude hatte.

Befonbers bervor tritt auch biefes Berhaltnif in

Begug auf bie mehr ober minber große Aufmertsamkeit, welche Richter mit feinen Schriften bei biefen verschiebenen Elementen erregte. Berber somobl als Wieland batten, wenn auch von verschiebenen Standpuncten aus, mit Freude und Empfindung die erften Romane begrüßt; Bietand mehr als Dichter, Berber mehr als Menfch, als Lebrer ber Menfcheit und als Philosoph. Erfterer fühlte fich besonders ergriffen durch bie glubenden Raturschildes rungen und ben schalfhafteren Sterne'ichen Scherk; Betiterer burch bas reine bobe Streben, Die Bahrhaftigkeit ber Empfindung, die Reinheit des Bergens, die tiefe Raturreligion bes Dichters, und von ber andern Seite burch ben eblen Born, ber hinter feiner Satyre und Fronie bas Rampfichwert hervorftrecte, und burch ben Dannerftola und Freiheitfinn, Die alle Schriften ohne Ausnahme burchathemeten. Die Regellosigkeit ber Form ftorte beide Danner nicht. Wieland, ber nach feinem Bekenntnig ben Triftram Shandy achtzig Mal gelesen, war mit biefer Art und Weise befreundet genug, und am Ende felbft nichts weniger als ein formftrenger Dichter, fogar auch selbst in seinen epischen Dichtungen nicht ohne subjective Einmischung des Erzählers. Berber bagegen, abgesehen baß er in feiner großen Daffenanschauung leicht in jebe Bolfer : und Menfchen : Individualitat mit gleicher Empfanglichkeit einging, trieb vielleicht feine Gleichgultigkeit, ja seinen haß gegen die Form zu weit, und man weiß, bag er ben Reim j. B. fogar gang verbammte.

Und biefen Beiden ftanden Gothe wie Schiller auch in Bezug auf Jean Paul gegenüber. Beiben war unser Dichter gewiß gleicherweise zuwider, nur mit bem Unterfcbiebe, baf Schiller feine Geringladbung und feinen vollkommenen Mangel aller Empfanglichkeit fur biefes poetische Gein offen befannte, mabrend Gothe umfichtig genug mar, fich in feinen Urtheilen einen moglichen Ruds tritt pormbebalten. Gothe mar in Beimar felbft ein naherer Beuge von bem Enthusiasmus, von welchem felbft so gebilbete Leute, wie Knebel, ergriffen murden; ibm konnte nicht unbekannt bleiben, welches Intereffe fo einflugreiche Manner, als Wieland und Berber, an bem neuen Dichter nahmen; er fab die Frauen um fich ber von einem Entzudungstaumel, wie er ihm felbft kaum geworben, erfaßt, und er mußte nur ju gut, welche Bulfemacht zu Erreichung ber glanzenbften Ruhmespalme eis nem Dichter bie Begeisterung ber Frauen barbietet. Schon ben Bund mit Schiller - und diese Anficht ift seit dem erften Unblid bes vielbesprochenen Schiller = Gothe ichen Briefwechfels in uns fest geblieben - fcon ben Bund mit biefem hatte er mehr aus egoistischer Politik, als aus Bergensneigung und im Gefühl gleichen Strebens, geschlossen. Diese Politik lehrte ihn, bem jugenblich krafe tigen Nebenbuhler lieber bie Sand reichen und die Berschaft über die Bolfsgunft mit ihm theilen, ebe berfelbe fie ihm gang ftreitig gemacht. Diefelbe Politiff; gebot:ibing ju versuchen, sich in Bezug auf Jean Paul wenigftent fo zu ftellen, um ben erstrebten Ruhm univerfoller Auffaffungegabe nie compromittiren zu burfen. Bufte er benn nicht geschickter Beise felbft unter Undrem auch gur Philosophie, fur welche er offenbar nie die geringfte Theilnahme gehabt, fo zweideutig fich zu ftellen, bag fogar bie in feinen letten Bebensjahren aufgetauchte feltfame philofopbische Schule ibn zu ihren Champion mablen und wunderbarermeife felbst ben Fauft, die bitterfte Perfiflage auf alle philosophische Softeme, jum Motto fur fich auserfeben tonnte! - Siernach find wohl bie bekannten Stellen aber Sean Paul in bem Schiller: Gothe'ichen Briefwechfel zu benetheilen. Gothe, ber unfern Dichter burch bie Ueberfendung ber unsichtbaren Loge bereits ein Sahr fruber kannte als bas Weimariche Publicum, batte nicht bie mindefte Notig bavon genommen; und, als er abermale von Jean Paul felbft ben Besperus um ein halbes Sabr fruber jugeschickt erhalten, ebe beffen Schriften in Beimar befannt wurden: fandte er benfelben an Schiller mit ben bekannten Borten: "Sier ein Tragelaph (Bods birfch) erfter Gorte!" - nach feiner klugen Weise bas Urtheil Schiller's, ben er durchaus leitete, halb bestimmend, balb erft eines von ihm barüber ermartenb. - Schiller, ber bamals aus feinen philosophischen Studien fich bermittelft ber ernsteren Beschäftigung mit ben Entwurfen jum Ballenftein zu feiner großen Dramenepoche binuber ju arbeiten begann, und jugleich auf ber anberen Seite von Gothe's, bruchftidweise in Manuscript ihm jugeschickten. Milbelm Deifter, für ben er fich pflichtschuldigft begeiftern gie muffen glaubte, influiet wurde: hatte mit einemmale gang aus biefem Rreife beraustreten muffen, um obne Befangenheit eine fo burchaus fremde Belt, wie bie Sean Paul's, anschauen ju fonnen. Bugleich fehlte es ibm mohl auch nicht bloß an der universellen Empfanglichkeit, befonders fur ben humor und bas Romische, fondern auch an einer tiefen und umfaffenden Bilbung, welche benjenigen, die felbstichopferisch in einem andern

Runfifreise thatig find, es leicht macht, in einen ibnen bisher fremd gewesenen einzutreten. Go wie aber Schiller's wahres Gefühl in Rolge ber fortgesetzen Reflerionen über ben Meister bennoch tege murbe, er nicht umbin konnte, julest Gothe'n auf ben Mangel alles hoberen philosophischen Interesses im Meister und bie baraus entstebenbe fühlbare Leere aufmerkfam zu machen, (worauf Sothe bekanntlich klugerweise bie Berhandlungen über diesen Roman abbrach): - eben so wurde er, von einem Boblwollenben auf die Bebeutung Jean Paul's aufmertfam gemacht, fich bennoch in beffen Beise baben bineinarbeiten konnen. In Betracht auf die Urt, wie Jean Paul ihm von bem ihn bominirenben Freunde empfohlen, und wie er fo gang und gar auf beffen Beife unvorbereitet mar, klingt feine Entgegnung burchaus nicht so herabsehend, als fie scheint\*). Gothe erfah felbft aus biesem Urtheil Schiller's, bag fogar eine fo beterogene Natur fich manches von unferm Dichter ju "affimiliren" vermoge, lentte barum ein, verficherte, es fei ihm febr angenehm, daß ihm ber neue Tragelaph nicht gang guwiber mare, es fei wirklich Schade um ihn, bag er fo ifoliet zu leben scheine und beshalb "bei manchen auten Partieen feiner Inbividualitat nicht zur Reinigung feines Geschmads kommen konne." - Das traf er jeboth fobr richtig: baf Jean Paul "leiber felbst die beste Gesellschaft

<sup>\*) &</sup>quot;Das ist ein prächtiger Patron, der Hesperus, den Sie mir newlich schielten. Er gehört ganz zum Tragelaphengeschlecht, ift aber babei gar nicht ohne Imagination und Laune, und hat manchmal einen recht tollen Einfall, so daß er eine lustige Lecture für die langen Rächte ist." Siehe Brieswechsel B. 1. S. 161.

au fein febeine, mit ber er umgebe." - Gothe taufchte fich in feinem Borgefuble nicht. Denn mabrent Schiller biefen Gegenstand biermit auf immer abgethan geglaubt baben mochte, fab fich Gothe genothigt, im December 1795 ju melben: bag bie "Sunbevofftage" jest bas Bert feien, worauf bas feinere Publicum feinen Ueberflug von Beifall ergieße, und er muniche, bag "ber gute Mann in Sof" bei biefen traurigen Bintertagen etwas Angenehmes bavon empfande: - worauf ihm Schiller mit Erftaunen erwiederte : es fei ihm orbentlich psychologisch merkwurdig, bag in Beimar jest bie Sundspofttage graffirten; man follte fich nicht traumen laffen, bag berfelbe Gefchmad fo gang beterogene Raffen vertragen tonne, als ., biefe Production" und - Clara du Pleffis von Lafontaine fei; es mare ibm nicht leicht ein folches Beifviel von Charafterlofigfeit "bei einer gangen Gocietat" poraetommen. -

In solden Wierspruch setten sich biese Ranner bas mals mit ihrer Zeit, ber sie boch so weit vorgeeilt zu sein meinten. Es ist keine Frage, daß Gothe in dieser Epoche durchaus unheitvoll auf Schiller eingewirkt habe, indem er ihn aus Egoismuts in seinen Kreis bannte, lediglich, um von ihm "zu prositiren"; denn während Schiller durch seine Worschlage nicht bloß Kunst.= und ästhetische Mängel aus den Meister entsernte, ihn zu vielen Motiv virungen veranlaßte, und ganz besonders ihn vermochte, auf das rein realistische Werk den Schein einer ideelleren und höheren Eendenz nachträglich zurückzwersen: hatte Göthe süt Schiller's Arbeiten kaum mehr als ein allges mein sobendes oder aufmunterudes Wort. Auf der ans

beren Seite murbe freilich Gothe nicht biefen Ginfluß bamals haben gewinnen tonnen, wenn Schiller fich nicht in jener bereits früher ermabnten philosophischen Quarantaineepoche befunden hatte, in welcher er ganze Abende lang mit Niethhammer über ben Begriff Rechts bebattiren konnte; - mabrend er an ben Revolutionsfriegen feinen anberen Untheil nahm, als Gothe'n aufmerkfam zuzuhoren, wenn biefer ibm bie Truppenaufftellungen barlegte, welche bie Gefahr, von einem frangofischen Streifcorps etwa berührt zu werden, weniger nabe furchten ließen, ober wenn Bege ausfindig gemacht werben follten, um bas Manuscript ju ben Soren nach bem von ben Frangosen 'abgeschnittenen Stuttgart zu bringen. - Freilich brachte Schiller's Genius ihn fpater wieder mit feiner Beit in vollen Ginklang burch Wilhelm Tell, und er wurde an ihrer Spite von ba gewiß ftets . gestanden haben, hatte ihn ber Tod nicht furze Beit barauf fo ichmerglich feinem Bolte entriffen. - Bie fehr Gothe aber berfelben fogar in feiner Beife beftanbig nachhinkte, liegt besonders auch schon in diefer Beit in Bergleich zu bem von ihm so vornehm betrachteten Jean Daul ju Tage. Wer mochte verkennen, bag Wilhelm Meifter aus benfelben Beiteinfluffen hervorgegangen mar, als bie unfichtbare Loge; beibes waren pabagogische Romane, fur beren Borganger Rouffeau's Emil wie Deftalozzi's Leonhard und Gertrud betrachtet werben konnen: und ber Unterschied bestand, außer ber verschiedenen Inbivibualitat beiber Dichter, barin: bag Jean Paul, als er feine unfichtbare Loge ichrieb, Schulmeifter, Gothe aber Theaterdirector war. - Trop ber unendlichen hemmungen

fur Jean Paul erfcbien beffen unfichtbare Loge, beren Ibee schon 1789 entworfen war, funf Sabre früher. als Gothe's Meister; und wenn man bedenkt, mit welden verschiedenen Mitteln beibe Manner an ihr Wert gingen, fo fallt eine folche Bergleichung nichts weniger. als zum Nachtheile Richter's aus. Merkwurdig ift, wie ber 3med und die Tendeng beiber Berke biefelben erscheis nen, und bas eine an bober gebobenen Charafteren erfest, mas bas andere an funftbewegteren Bebensfreifen und an tiefer Berftanblichkeit voraus bat. Roch merkwurdiger aber, bag Gothe um biefelbe Beit fich mit bem Fauft, mabrent Richter fich mit bem Titan trug, beffen Erfcheinen uns noch weiter auf bas Berhaltnig amischen beiben Dichtern fubren wird. - Roch einmal: es ift aus Berft bedeutsam, bag Gothe und Schiller von der machtig electrischen Wirkung, Die Jean Paul ichon damals auf eine Reihe von Sahren in der Nation bervorbrachte. fich wicht warnen ließen, in ihm bie anbrechende neue Beit, welcher er um Sahrzebende vorauseilte, au erblicen, und in Leuten, wie Schlegel u. bal. m., die ber ihrigen gang angehörten, die neue Generation erbliden wollten. -

Denn die große Wirkung und der Enthusiasmus, die Richter damals in allen Stånden erweckt hatte, mit so unendlich fremdartigen und fast zurückstoßenden Mitzteln erweckt hatte, bei den Leuten aus der ättesten Epoche, wie Gleim, Lavater, Wieland, Gerstenbergk, wie bei den Frauen und jungeren Mannern, die gerade an Gothe oder Schiller sich nicht angeschlossen, wie bei Herder, Jacobi, der weit in die Zukunst blickte: — diese Erscheiznungen waren mohl einer näheren Untersuchung werth

gewefen, um fo mehr, je wundersamer biefelben von bem "guten Manne in Sof, ber in feiner Ginfamtett nur mit fich felbit vertehrte," ausgegengen waren. Bas war es anders, mas biefe machtige Erfchutterung bervorbrachte. als der revolutionare Umftury aller bestebenben conventionellen und kunftlerischen Schranten, bie ben ftromenben Erguß aller Gefühle, aller boberen Gebanten gehemmt, und bas laut fich vertundenbe Streben, von ben Erummern bes Umgefturten aus fich nach ben bochften Soben bes religiofen, bichterifchen und burgerlichen Bebens bin-Die gange Nesion frantte ja bamals, aufzuschwingen ? bis Napoleon's Erscheinen auf Jahrzebende, wie er ben Strom ber frangbilichen Revolution mit feinen Riefenfäuften felbst bis an feine Quellen wieber gurudgubrangen im Stanbe war, um fo leichter bie beutiden Gebre fuchten gewaltsom jum Schweigen brachte, - es frantte bie ganze Ration an benfelben Uebeln, wie Sean Baul: an einer ju vollen Geele, gofdwangert mit ben gewaltig jum Ausbruch fich brangenben Ibeen getfliger und geselliger Emantipation, Die von ben im Raden ber Die franzöfische Republit betimpfenben fürftlichen Deere eiech in ihrer alten Starte bestehenden politifchen und conventionellen Inflitutionen gewaltfam purudgebalten wurden. Mure ein fleiner Theil der Ration tonnte ben Monnern folgen, welche in ber Speculation fich Buft machten, und felbst in biefem Schlupfwinkel von ben Spuraugen ber Regierungen aufgefunden und verfolgt wurden; - man bente an Bichte! - Go ergab man fich allgemein einem außerft unbehaglichen, an Allem beimfich nagenden Stepticismus bes Gefühls, vor welchem bie ernfte Empfindung

laut zu werden fich schamte. Unter biefen Umftanben mußte Jebem, ber unter foldem Bergbrude litt, Sean Paul's Beife wie bas Bort eines rettenben Propheten erfcheinen, ber fed mit ber frischesten, reinsten und tiefften Raturempfindung porantrat, feine Bruft und fein ichlagendes Berg entblogte, mabrend er jugleich mit fraftiger Sand die Beifel über die morschen Jammerlichkeiten und Alltäglichkeiten fcmang, vor benen fich bas thranenbe Auge, feine Liebe, feine Sehnsucht, fein boberer Glaube und feine Entzudungen verbargen, und der namentlich die politischen Gebrechen in den hochsten wie in den nie berften Regionen angriff und in ihrer Bloge bem burch ibn laut werdenden Spott und Gelachter preisgab. Die offene Herausstellung seines Ich und die badurch offen veranschaulichte Bebeutfamkeit eines einzelnen, ifolieten Menschen, ber mit folder Kraft aus ber Maffe bes Bolts bervorzutreten magte und einen gangen großen politischen, philosophilchen und poetischen Wirkungsfreis allein an feine Perfonlichkeit ted und tubn zu knupfen magte, ichien jebem Einzelnen im Bolte, ber fich fruber mur als einen Theil einer ununterscheidbaren Daffe gefühlt, feine befonbere Geltung, mit einem Wort: Jedem fein 3ch, wieberaugeben. Da augleich übrigens bie glubenbfte Gefühlsschwarmerei mit bem fubnften Spott in jedem Berfe fich beifammen fanden: fo fonnte Jeber fein Entzuden laut aussprechen, ohne beshalb befürchten zu muffen, für einen empfindsamen Narren ju gelten. -- In biefer verschiedenen Stimmung in Bezug auf Jean Paul mar man in Beimar, als ber Dichter jum erften Ral "ber IV. Abeil.

heiligen Stadt Sottes" zuelste, "nach welcher er von Jugend auf wie nach einer Rebkah seine Augen gerichtet"\*).

Jean Paul an Otto.

Beimar ben 12. Juni 1796, Gonntage, 7 Uhr Morgens.

"Gott fab geftern boch einen überglucklichen Sterblichen auf der Erde, und der war ich — ach! ich war es fo febr, baf ich wieber an bie Nemesis benten mußte. und daß mich Berber mit dem deus averruncus troffete. - 3ch tann mit meinem Schreiben nicht fo lange warten, bis ich Dir einen Brief ichide; ich will nur etwas fagen. - Geftern ging ich um eilf Uhr (weil ihr Ginlabungsbillet mich zweimal verfehlte) zur Ralb (es ift bie Schwefter ber Baireutherin, und ich glaube fast, meine auch). 3ch hatte mir im Billet eine einfame Minute ausbedungen, ein tête & tête. Gie hat zwei große Dinge: große Augen, wie ich noch keine fah, und eine große Seele. Gie fpricht gerabe fo, wie Berber in ben Briefen uber humanitat fcreibt. Gie ift ftart, voll, auch bas Geficht — ich will fie Dir schon schilbern. Drei Biertheil Beit brachte fie mit gachen bin (beffen Salfte aber nur Schwache ift), und ein Biertheil mit Ernft, mobei fie bie großen, faft gang jugefuntenen Mugentieber bimm= lisch in die Sohe bebt, wie wenn Wolken ben Mond wechselsweise verhullen und entblogen. - 3ch fummere mich um feine Richtigfeit bes Musbrude, aus Mangel ber Zeit; ich will Dir blog viel schreiben. - "Sie find ein sonderbarer Densch!" - bas fagte fie mir breifig=

<sup>\*)</sup> Brief Jean Paul's an Wieland.

mal - Achil hier find Beiber! - Auch babe ich fie Mile jum Freunde; ber gange Dof bis jum Gerzog liefet mich. - Ich ag aus Urfachen nicht bei ihr. Sie fchrieb meine Unfunft an Anebel (Kammerherrn bei ber Bergegin). Um 3 Uhr tam ich wieder, und Anebel auch. Er ift ein' hofmann im Meuffern, aber fo viel Barme und Kenntniffe, fo einfach! Alle meine mannlichen Bekanntschaften hier (ich wollte, biefe nicht allein!) fungen fich mit ben warmften Umarmungen an. Du fündeft bier nichts vom jammerlichen Gezierten in Sof, von ber jammerlichen: Sorge um Dobe. 3ch wollte, ich batte ben grunen Talar behalten, ober bloß ben blauen Stusrod noch einmal wenden laffen. - Er wollte mich zu Berder, und beute Mittags jum Effen zu Gothe führen; aber ich blieb bei bem Borfat bes cagur. à-coeur: wenn ich nämlich Jemand zum enken Mal febe. -Beute Mittags allein bei ber Ralb. Segen 5 Uhr gingen wir drei; in Enebel's Sarten ; unterwens fubr und Ginfiebel, entgegen, ber mich nerabern bei bem Ropfynahm und ber nur brei Botte fagen fonnte, weil er bie Deiangin in die Comodie begleiten mußte, nachher aber fogleich wiederkam, Rach einigen : Minuten fagte Anehel: Wie fich bas alles binimlisch fügt! bort kommt Gerber mit feiner Frau und ben zwei Rindern Und wir gingen ibm entgegen, und unter bem freien himmel lag ich endlich an feinem Mund und an feiner Bruft, ich tonnte vor gritickender Freude kaum fprechen - nur weinen. Derber formte mich nicht fatt umarmen. We ich mich umfah, maren bie Augen Knebel's auch : nafe - Mit Gerber bin ich jest fo bekannt, wie mit Dir. ... Er. wollte febor

lanak an mich fcbreiben, und als er mit feiner Rrau, bie mich herzlich liebt, (file ift eine, nur anders modificirte Ratb), durch Sof reifete, wollten fie mich besuchen. - 3ch wollt', es ware moglich fo unverschamt au fein. Dir Alles fagen an tounen. Er lobte faft Mles an meinen Werten - waar die Gronlandischen Processe. Er sieht so ebel, aber boch anders aus, als ich mir ihn bachte: foricht aber fo, wie er fcreibt. Er fagte: fo oft er ben Besverus gelefen, mare er zwei Zage zu Geschäften untauglich gemesen. An ber Abhandlung über bie Phantaffe gefällt ibm Alles. Er brudte mir immerfort bie Band, und ich fagte immer, ba wir Alle mit einanber faffen: Wenn nur mein Dito ba mare und es horte! Rnebel und Berber mollen mir bie berühmteften Bucher und Blatter gum Lefen (3. 23. ben Moniteur) mit mepkantilifcher Gelegenheit fchiden. herber liebt bie Sature unenblich und bat fie, sumal die Fronie, mehr im Munde, als ben Ernft. Er fragte mich bei ben meiften Stellen meiner Bucher um bie Beranlaffung bagu; er gab mir ein erbeudenbes Lob. Das Sprechen von Deinem Paul mag etwa, obwohl in Intervallen, funf Stunden ben gangen Abend gedauert haben. Ich betame Gunbenbegabtung, fagten Mile, ba ber Meifter und bie horen gu funf Eblor ber Bogen abgeben. 3ch murbe jest in Deutschfant am meiften gelefen; in Leipzig hatten alle Buch handler Commissionen auf mich. - Wieland bat mich breimal gelefen; fie bedauerten Alle, bag er aus bem Birkel fehle. Berber erzählte, bas Gleim ben ganzen Tag und die gange Racht fortgelefen. Er will mich beute Briefe von Damann iden laffen. Er fpricht von Rant's

.

Suftem im hochften Grabe migbilligent. Bon feinen eignen Werten fprach Berber mit einer folden Beringschabung, bie Ginem bas Berg burdichnitt, bag man faum bas Berg bat, fie ju loben; er will nicht einmal Die Ibeen fortfeten. Das Befte ift, mas ich ausftreiche - fagt er, weil er namlich nicht frei fcreiben barf. -Abends agen wir alle bei ber Ralb. Gie haben Alle bie liberalfte Denfart. - Dable Dir ben unter Bein, Ernft, Spott, Big und Laune verschwelgten Abend und bie Bormitternacht! 3ch machte fo viele Satpren, wie bei B.; furg ich war fo lebhaft, wie bei Euch - Seute iffet die gange XXger Union bei Berber. - Die Fransofen schicken einen Theil ber italianischen Urmee an ben Rhein und bebeden fo mit vier freunbichaftlichen Flugein bon Urmeen bie ofterreichische Straugenbrut. - Beim Simmel! jest hab' ich Duth - ich getraue mir mit bem vierundvierzigften Beren ju fprechen und noch mehr mit bem Burgermeifter D. R. und ber Gippschaft. - 3ch habe Dir noch nicht ein Dritttbeil ergablt. - Aber ein bitterfter Tropfen schwimmt in meinem Beibelberger Freudenbecher - - mas Jean Paul gewann, bas verliert bie Menschheit in feinen Augen. Ach, meine Ibeale von größeren Menschen! 3ch will Dir's schon erklaren. -Aber alle meine Befanntichaften thun beinabe nichts, als ben Berth meines geliebten Brubers vergrößern, und bleib ich ewig ber Deine."

Den 17. Juni.

"Du haft hoffentlich einen Brief aus Jena und et nen vom Sonnabend. Das fpate Datum bes britten fage Dir mein freubetrunkenes Leben an; mich schnellet

gleichsam ein Blutbengipfel in ben andern binein. habe in Beimar zwanzig Jahre in wenigen Tagen verlebt - meine Menschenkenntniß ift, wie ein Dilg, manneshoch in bie Sohe geschoffen. Ich werbe Dir von Meerwundern, von gang unbegreiflichen, unerhorten Dingen (feinen unangenehmen) ju ergablen haben - aber nur Dir allein. 3ch febe feine Moglichkeit, Dir nur eine Duobezerzählung von meiner Universalhiftorie ju fchenten. 3ch brauche fast fo viele Lage, als fonft Geiten, um Dir, nicht biefen Weg, sonbern biefe Rlur meines Bebens zu mahlen. - Ich bin gang gludlich, Dtto, gang! nicht bloß über alle Erwartung, auch über alle Beschreibung, und Richts fehlet mir mehr in ber weiten Belt, als Du, aber auch nur Du! - Seute eff ich bei Gothe. Gestern fruh mar ich mit ber R. zur Bergogin Mutter nach Tieffurth geladen, und ich werde nachstens bei ihr effen. Die Bergogin ift Wieland's, und ihr fanfe tes Tieffurth (ein Lautenzug unter ben fonft schreienden englischen Anlagen) Beiber murbig. Was ich mit ihr gefprochen habe, bavon mundlich. - Bei Berber hab' ich zwei Abende gegeffen und verlebt, und war faft alle Lage an feiner Seite. Die Ralb fteht fast mit allen 'gro-Ben Deutschen im Briefwechsel und mit allen Beimarern in Berbindung, und ich konnte Alles bei ihr feben, wenn ich wollte, bag fie es invitirte. Aber wir Beibe bleiben jeden Abend gang allein beifammen. Gie ift ein Beib, wie Reines, mit einem allmächtigen Bergen, mit einem Felfen = 3ch, eine Bolbemarin." ---

Den in. Imi, Gennabenbe.,

"Schon am zweiten Sage warf ich hier mein bummes Borurtheil fur große Autoren ab, als maren es anbere Leute; hier weiß Jeber, bag fie wie die Erbe find, bie von weitem im himmel als ein leuchtender Mond babinzieht und die, wenn man die Ferse auf ihr hat, que boue de Paris besteht und einigem Grun, ohne Juwelennimbus. Ein Urtheil, bas ein Berber, ein Wieland, Sothe fallt, wird fo beftritten, wie jedes andere; bas noch abgerechnet: daß die drei Thurmspigen unserer Literatur einander - meiden. Auch werd' ich mich vor keis nem großen Mann mehr angfilich buden, blog vor bem tugendhaftesten. — Gleichwohl kam ich mit Schen zu Sothe. Die Ralb und Jeber mahlte ihn gang falt fur alle Menschen und Sachen auf ber Erde. Die R. fagte: er bewundert Nichts mehr, nicht einmal fich; jedes Wort sei Eis, zumal gegen Frembe, bie er felten vorlaffe; er habe etwas Steifes, reichsstädtisch Stolzen; blog Runftsachen marmen noch feine Bergnerven an: baber ich Anebel bat, mich vorber burch einen Mineralbrunnen zu petrificiren und au incrustiren, damit ich mich ihm etwa im vortheilhaften Lichte einer — Statue zeigen konnte. — Die R. rath mir überall Kalte und Selbstbewußtsein an. - Ich ging obne Barme, blog aus Reugierbe. Gein Saus frappirt; es ift bas einzige Beimars im italianischen Gefchmad, mit folden Treppen - ein Pantheon voll Bilber und Statuen; eine Ruble ber Angst presset bie Bruft. Endlich tritt ber Gott ber, falt, einsplbig, ohne Accent. Sagt Knebel: Die Frangofen giehen in Rom ein - Sm! fagt ber Gott. - Seine Geftalt ift markig

und feurig, fein Ange ein Licht. - Aber endlich fchurete ibn nicht blof ber Champagnet, fonbere Die Gefprache über bie Kunft, Publicum te. fofort an, und im man war bei Gothe. Er fpricht nicht fo blubend und firsmend wie Berber, aber fchatfbeftimmt und rubig. Bulebt las er und - b. h. fpielte er und (fein Borlefen ift ein fieferes Donnern, vermifcht mit bem bifeften Regengelispel; es giebt nichts Aehnliches) ein ungebrucktes berliches Gedicht vor, modurch fein der burch bie Gis trufte die Klammen trieb, fo daß er dem enthufiastis schen Paul (mein Geficht war es, aber meine Bunge nicht; wie ich benn nur bon weitem auf einzelne Berte anspielte, mehr ber Unterrebung und bes Beleges wegen) die Band btudte. Beim Abschiede that er es wieber und hief mich wiederkommen. Er halt feine bichterifche gaufbahn fur beschloffen. - Beim himmel! wir wollen uns boch lieben! - Die Kalb fagt: er giebt nie ein Beichen ber Liebe. Bunberttaufend Gachen bab' ich Dir von ihm zu fagen. - Ich fann bier, wenn ich will, an allen Tafeln effen. 3ch tam noch ju keinem Menfchen, ohne gelaben ju fein. Ale ich am Thore antam, murbe es ber Bergogin Mutter gemelbet, und am andern Lage wußt' es Jeber, - Die Charaftere: Joachime, Matthieu (ber besondere) und Agnola werben fur mabre gehalten und gefielen gerade am meiften. Im Klubb ftritt man, ob Flachsenfingen ein Abrif von Wien ober Mannheim mare, wegen bes Lotalen. Bieland war bes bohnischen Dafürhaltens : Flachsenfingen liege in -Deutschland febr gerftreuet. - 3d febiche Dir biefe Beichnungen bes Beiligenscheins, ben fie bier um meinen tablen Scheitel stehen, darum shre alle Scham nach Hof, bamitiBit is unsern Freunden erzählet. Denn ich werde Alles zusammen nutr Dir erzählen, der Du mich nie verkampt ind bloßizu sehr geachier hast; aber auch aus Nesbenduß der Unitangen Sesthichte Keinem weiter in Hof, wo mir so ost Unitahe widerschipe, daß ich, wenn Du nicht dur wärest, gerabezu jeht schon hier sien vliebe. — Ich schwicke eitig und ohne Ordmung; vergied ed, Bruber! — Weibliche Wesanntschaften habe ich wenige gemacht, wenn ich die Kunzlerin in Rohrbach (ein Landgut, auf das ich mit der A. suhr) ausnehme." —

Sonntage, ben 19. Juni.

fen Schreibsinger und Briefe durch bas ganze gelehrte Deutschland langen, und ber alle französischen und englisschen Journale bei sich liegen hat, um die Auszüge für die Lit. Zeitung daraus zu machen. Auch fertigt er die Uebersicht über die Aernote der Literatur. Wenn man diesen gelehrten Mann (denn gelehrt ist er bis zum Uebermaße) an der Hand hat: so kann man den halben Spielteller voll Bibliotheken erbeuten. Ich könnte z. B. durch ihn, wie durch die Kalb, ganze Kasten Bücher aus der Göttinger Bibliothek bekommen. Er schließet einen Brief von mir an Wieland bei, der ein Compliment an mich gestern durch seinen Secretair abgeben ließ. B. sucht jeden Fremden aus. — Meine gute L. hat für alle meine Bedürfnisse bei Dertel\*) gesorgt. — Ach! Du

<sup>\*)</sup> Friedrich von Dertel, der Schriftfteller, und nicht verwandt mit dem Jugendfreunde; er hatte schon nach hof hin briefliche Freundschaft mit bem Dichter angeknubft.

weißt ja tein Bort, bag ich bei biesem logire, prachti= ger, als noch in meinem Leben! Um Dienstag jog ich in fein von Baumen bewachtes und bem gottlichen Parke nabes Saus (er lebt nicht bei feiner Mutter und Schwefter). 3mei Bimmer, beffer meublirt als eines im Dobepournal, fullet mein 3ch an, und feines floget an fie. Sogar fertige Briefcouverts aus bem Industriecomptoir. (100 gu. 10 Gr.), movon bier eines gur Probe umgeschloffen ift, liegen vor mir. In jebem Bimmer ein Licht, einen tehrenden, wichsenden, tlopfenden Bebienten an ber Stelle eines frère servant - Alles bis auf die fleinfte. Aufmerksamkeit ift erschopft - und ich und er leben wie Bruber. Er lacht fich über mich, und ich mich über ihn todt. Geftern Mittag faß ich bei seiner Mutter und Schwester, die ben zwei Ohren zwei himmel giebt: ben bes Spieles und bes Gefangs. Vorgestern mar ich Nachmittags zum ersten Dal bei ihnen, im bunten Dunftfreise fast lauter schoner Mabchen. - Sogar in Paris foll nicht so viel Freiheit von gene fein, als hier. führst Niemand, Du fuffest teine Sand, (Du mußteft benn babei gar nicht aufhoren wollen), Du machst bloß eine stumme Berbeugung, Du fagst vor und nach bem Effen nichts. Das ist ber Ton ber hiefigen Belt; ber bes Burgers foll wie meine Salsbinde, gefteift und gestärkt sein. - Worüber man hier klagt, ift geschminkter Egoismus und ungeschminkter Unglaube. Dazu thut ihnen eine Seele, Die Beides nicht bat, fo mohl, wie ein warmer Sag. - Binbe Fantaisie und Eremitage in einen Part zusammen - Du haft teine Borftellung von bem einfachen, majefiatischen biefigen. Er ift ein Handel'sches Alexandersest und Tieffurth ein Adagio. — Der Teusel sitt in mir — ich kann gar nicht weg — ich zählte keine Tage mehr — ich lebe auf dem siren undeweglichen Pole der deweglichen Kugel — es wird mir bange, wenn ich an's Beschließen denke! — Ach, ich din so glücklich, daß nur Du verdienen konntest, es so zu seine Frühle Grüße an Alle. Ich denke, daß ich, wenn der lange Tag und der Frühling vorüber sind, auch meine schönsten beschließen werde. — Ach; ich kann mich schon setzt nach meiner seigen Gegenwart innigst sehnen!" —

Beiman, ben 20. Juni.

"Gerabe eine Stunde, ebe ich an Gothe's Mug' und Bisch gelange, schreib ich Dir wieder. Ich mochte Die immerfort ichreiben! Ich batte bier teine Freude, in ber mir nicht Dein Bild vorstand - weiter aber auch feis nes. - Ich fchreibe biefes Blatt, um ein zweites zu mie berrufen und Dich bis nach Schleit ju gaubern, wenn Du magft und fannft. Erft-am Ende biefes Briefe, bas ich nach einigen Tagen, vielleicht in Jena, mache, werd' ich Dir bas Bann fchreiben. - Ich! ich febne mich, Dir Alles zu fagen, und bann zu schweigen! Renata und Amone bekommen bie Balfte. 3ch will meinen kunftigen Athem burch folgendes Gaftwirthprotocoll erwaren: Sonnabend Mittags of ich im Gafthof -Abends bei der Ralb, zwischen Herber, Einsiebel, Anebel -Sonntag Mittags solo bei ber I. Abends auch -Dienstags bat mich Knebel; ich war aber schon bei Dertel; Abends bei der ewig theuren R. - Mittwochs ag ich bei ber Beheimerathin von Koppenfels in Robrbach;

Abends bei Dertel - Donnerftags in Tieffurth bei ber Bergogin - Rreitags bei Gothe: Abends bei Dertel -Sonnabends bei beffen Mutter und Schwester - Sonntags bei Bottiger; Abends bei Berber - Montags bei Dertel, Knebel - Dienstags bei Dertel; Abends bei ber Rrau und Rraulein v. Seebach - Abende af ich bei herber. Uch! ein schoner Abend, ber nicht wieber kommt, und wo ich in die Augen bes bier erkaltenben Berber's Thranen trieb! - Mittwochs bei bem G. R. v. Roppenfels - Donnerftags bei Gothe. - Die Buff wirret bie Tage in einen Flock, in bem alle Raben find, ausgenommen ben ber Ariadne. - Alles, mas ichonere und mehre Saiten und Nachklange in Deiner und meiner Seele findet, fag' ich Dir munblich: weil gerade bas Schlechteste fic am furzeften fagen laffet - alfo mund: lich bas Andere. - Diefes ift boch, von Jena (inclusive) an gerechnet, ber vierte Brief an Dich. Blog bei meinem Dutbruber Dertel konnte ich fo froh, frei und unbefangen leben, als ich lebe." .

Jena, ben 26. Juni.

"Den ersten Brief und ben letten schreib' ich Die aus demselben Hotel. Seit vorgestern bin ich hier und gehe morgen nach Weimar zurud. Künftigen Montag komm' ich in Schleiz an, etwa um 1, 2, 3 Uhr, und da hoff ich Dich, wenn Du willst und kannst, endlich wiesber zu umfassen. — Ich trat gestern vor den setssigten Schiller, an dem, wie an einer Nippe, alle Fremde zurückspringen. Er erwartete mich aber, nach einem Brief von Sothe. — Seine Gestalt ist verworren, hart etraftig, voll Edesseine; voll schafer schneidender Rrüfte — aber

ohne Liebe. Er fpricht beinahe fo vortrefflich, als er fcbreibt. Er war ungewöhnlich gefällig, und feste mich burch feinen Antrag auf ber Stelle zu einem Collaborator ber horen um, und wollte mir eine Raturalisations. acte in Jena einbereden. - Die Kalb, Dertel, eine Rrau v. Zhungen und Dehre fuhren gestern mit nach Trausnis. Um biefen Luftort und um gang Jena lagert fich Die Ratur mit einer boppetten Welt aus Reizen, mit eis nem weiten Garten und mit bineingezogenen weiß = tablen langen Bergen, bie wie Graber von Riefen bafteben. -Lebe mohl, mein Lieber! - Benn ich nur bie Salfte meiner hiefigen Geschichte so lange behielte, bis ich fie in Dein Gebachtniß übergeschuttet hatte! - Diese breimodentliche Stelle in meiner Lebenslaufbabn ift eine Bergftraffe, bie eine neue Bett in mir anfangt. - Boigt bier ließ mir brei Ed'or fur ben Bogen bieten." -

Auf diese Beise hatte fich nun die Trennung zwischen Gothe und Schiller auf der einen, und Jean Paul auf der andern Seite für immer festgestellt; und es war für den letteren, so unendlich viel ihm Herder wurde, und so problematisch es ist, ob je irgend eine Annäherung zwischen ihnen möglich gewesen ware, doch immer ein. Misgeschick zu nennen: daß er zu Gothe'n nicht mit der Waschne treten konnte, mit welcher es sicher geschehen ware, wenn er nicht vorber zu sehr seiner Aussich von großen Wenschen in Bezug auf Gothe durch Herder ware beraubt worden, und wenn er nicht auch in der Folge ver-

moge feiner gangen Art zu fein nothwendig fur Deeber auf die allerenticbiebenfte Beife batte Partei ergreifen muffen. Go falt ihn Gothe aufnahm, fo erfieht man boch aus beffen Briefmechfel mit Schiller, bas es ibm its Gangen nicht unangenehm gewesen mate, wenn Jean Paul fich batte ju bem Ereife benanziehen laffen, ben er um fich und Schiller ju bilben fich fo angelegen fein "Faft hatte ich nergeffen au fagen, bag Richter biet ift;" fcbrieb er nach ber enften oben befchriebenen: Bufams menkunft. "Er wird Sie mit Anebel befuchen, und Ihnen gewiß recht wohl gefallen." Als Schiller barauf, burch bie liebende Ralb noch mehr gespannt, begierig auf ein weiteres Urtheil Gathe's über ibn mar, wich biefer nach feiner gewohnten Beise vorläufig einem folchen ans, und ermiederte nur: "Richter fei ein fo complicirtes Befen, daß er fich bie Beit nicht; nehmen tonne, ihm feine Deinung über benfeiben ju fagen. Schiller muffe und werbe ibn feben, und Beibe murben fich bann gern über ibn unterhalten. In Beimar ichiene es ihm übrigens wie feinen Schriften zu geben, man schatze ihn balb zu boch balb zu tief, und Riemand wiffe bas munderliche Befen recht anzufassen" - Die Busammentunft mit: Schiller fand flatt, und biefer außerte fich im Gangen feine trefe fend, ohne beshalb freilich bie bobere Bebentung feines eigenen Bortes zu ahnen. "Ich babe ihn ziemtich gefunden, wie ich erwartete: fremb, wie einer ber aus bem Monbe gefallen ift, voll guten Billen, und berglich geneigt, die Dinge außer fich ju feben, nur nicht mit bem Organ, womit man fieht. Dad sprach ich ihn nur einmal, und kann also menia von ihm

fagen." - Jean Paul tam aber nicht wieber ju Schiller, und war unterbeffen in Beimar fo entichieben auf = und namentlich ju herber getreten, bag Gothe alle hoffnung aufgegeben hatte, benfelben zu ihnen heranzuziehen, und er endigte einen Sag nach ber Abreise Richter's am 29. Juni bie Berhandlung mit Schiller über ihn mit ber Meugerung: "Es ift mir boch lieb, bag Gie Richtern gefehen haben. Geine Babrheitliebe und fein Bunfch, etwas in fich aufzunehmen, bat mich auch fur ihn eingenommen. Doch ber gefellige Mensch ift eine Art von theoretischem Menschen; und wenn ich es recht bedenke, fo zweifle ich, ob Richter im praktischen Ginne fich jo mals uns nabern wird, ob er gleich im Theoretischen viele Anmuthung zu uns zu haben scheint." - Doch es blieb nicht: bei biefer "Indifferenz. : Richter : kannte. nicht: lange feine Bitterfeit und feindliche Gefinnung gegen Gothe's poetisches Wirken unterbruden und war unvorsichtig genug, in bem erften wach feiner Rudfehr von Sof an Rnebel geschriebenen Brufe in Bezug auf Gothe bie Meußerung fallen zu laffen : "bag man in fo fturmifchen Beiten eher eines Aprtaus als eines Propen beburfe."-Bei ber ungemeinen Theilnahme, Die er burch seine Derfonlichkeit, burch ben fo gang neuen, rudfichtelos an ben Nag gelegten, Enthusiasmus und bie, jebe gewohnliche Convenieng bei Seite fegende, freimuthige Burbe, felbft durchlauchtigsten Personen gegenüber, für sich bei allen Rreunden feiner Poefie, beren Erwartungen von feiner Perfonlichkeit im hoben Grabe übertreffend, erregte - bei Diefer, fagen wir, burch feine Unwesenheit in Weimar gefteigerten Theilnahme ging die Machricht von der Unkunft

eines Briefes von Jean Paul an irgend einen Freund wie ein Lauffeuer burch bie Stadt; - und somit konnte Rnebel mobl nicht gut bie Mittheilung bes erhaltenen verhehlen. Es ift uns aus bem Gothe'ichen Briefwechsel nur zu gut bekannt, mit welcher Begier man fich bamals in Beimar auf bergleichen Aunde warf; und fo tam benn jene Teußerung auch Gothe'n zu Ohren. Es wier unbegreiflich, wie biefer fo feine und sonst so vornehm scharfere und offentliche Angriffe ignorimende Mann fo empfinblich bavon berührt worden ware, und namentlich feine Empfindlichkeit laut werben zu laffen fich entichlie gen tonnen: wenn er nicht die Gefahr, welche von ber burch Jean Paul bem Bolte gegebenen poetischen Richtung feitem Ginfluffe brobte, icon bamals geahnet, alle Soffnung, birecten Ginfluß auf biefelbe zu gewinnen aufgegeben batte, und nicht barum ju einer Befimpfung ber felben burch feine gewichtige Atterität ben erften Anlies batte geben mogen. Und er mar bamit fo fchnell, bag er ichon am 10. August Schiller'n eine Tenie über bie (am 8. August erft gethaene) :,,arrogante Zeugerung bes herrn Richter" für feinen Almanach überschickte und, während er boch sonst die Rennung seines Ramens so viel wie möglich bei biefem literaufchen Unternehmen ju vermeiben bat, ausbrucklich bemerkte: "wie er nichts bagegen habe, daß fein Rame darunter ftehe."\*) - Diefer

<sup>\*)</sup> Rachbem namlich von Manso die Rede gewesen, fahren die Tenien also fort :

Bean Paul Richter.

Dietteft bu beinen Reichthum nur halb fo zu Rathe, wie Sener Beine Armuth: bu warft unfrer Bewunderung werth!

Umftand war fowohl fur Jean Paul von bedeutenben Folgen, als er gleichermagen ein fehr helles Licht auf basjenige, mas Gothe burch feine Berbindung mit Schiller eigentlich gewollt, fallen lagt. Bon biefem Augenbiid an mar Schiller, ber bis zu feinem Tobe burchaus in Gothe's Sanden blieb, für Jean Paul vollkommen unguganglich; wie Gothe benn überhaupt ihn forgfam von aller Aufmerksamkeit auf bas politische und Bolksleben abzog, ja, ihm immer mehr Geringschatung und Berachtung der Nation und ber Gegenwart einzufloßen und mit benfelben ihn zu entzweien suchte, ihm vorstellend: baff man nur-fur einen ausermablten Rreis zu bichken babe; — aber diesen auserwählten Kreis suchte er allein zu bestimmen, und es wurden nur folche als in ihn geborig betrachtet, Die Gothe vergotterten. - Go fehr fich' Schiller in Bezug auf bie Tenien, welche die ihm beffen ungeachtet stets wohlwollende offentliche Meinung beilegte gegen bie miferable Rolle eines Berführten ftraubte: fo beweift boch ber Briefwechsel ju klar, daß ber Sact jene Meinung richtig leitet; - fo wie benn Schiller auch in Bezug auf Jean Paul ber Verführte mar. — Was aber ben Angriff auf biefen Letten betrifft, fo gelang berfelbe, fo weit ein folcher in Bezug auf Dauer gelingen tann, vollstänbig. Von dem Augenblick an ergoffen fich bie Angriffe ber Gothe'schen Schule, ber Schlegel und Uns berer, beren Treiben, felbst als es alle Schranken über-

Un einen gobrebner.

<sup>(</sup>Recensent bes Gesperus in ber Allg. Lit. Zeit.) Meinst du, er werbe großer, wenn du die Schultern ihm leihest? — Er bleibt klein wie zwor, du hast den Pocker bavon.

stieg, Gothe nie offentlich verlaugnete - Angriffe, Die alle gang befonders gegen bas Sochernfte, gegen bas Erhabene, gegen bas Moralifche und Gefühlsreine, gegen bas philosophisch : und gegen bas politisch : Bedeutsame, furg! gegen bie Saiten von Jean Paul's Barfe, gerichtet maren, - Jean Daul immer ben Gothe'ichen Productionen gegenüber ftellend; und es ift nicht zu bezweifeln, daß biefe von begabten, fraftigen und feden Talen: ten geführten Befehdungen bem Ginfluß Jean Paul's und ber Begeifterung bes Publicums fur benfelben nur au balb ein Biel steckten, und eine klare und richtige Anerkennung und Berftandnig beffelben auf Jange Beit binausschoben. Denn fie waren gerichtet gegen einen ftets isolirt baftebenben, in feinem frembartigen Sein, unter offenbarer hemmung feiner Runftmittel, vom Publicum nur mit bem Gefühl und einem unklaren Inftinct aufgefaßten, in seiner Totalität außerst schwer zu construirenben, baber felbft von ben glubenbften Freunden nie umfaffend beurtheilten, und ftets, felbft von Gorres, entweber burch entzudte Stoffeufzer, ober wiederum burch ei= nen Bilber = und Metaphernschwall ungeschickt vertheibig= ten Dichter. — Ueber bas eigentliche Berhaltniß Gothe's au ben Schlegel's, "ben Gotterbuben," wie Bieland bas Bort: Dioscuren, in Bezug auf fie überfett, liegt noch viel Duntel. Es muß uns fehr auffallen, daß jene Bei: ben von Gothe, ber ebenfalls von ihnen, wenn nicht offen ngegriffen, boch gefliffentlich in ihren mannichfachen Ueberfichten über bie beutsche Literatur im Museum, im Athenaum, in der Europa ignorirt wurde, verläugnet werben, -- wie wir bagegen in bem von Fichte's Sohne herausgegebenen Briefwechsel bieses Philosophen, mit welchem die Schlegel bekanntlich eine Zeit lang innig befreundet waren, die Berwunderung ausgedrückt sinden: daß Gothe mit Friedrich Schlegel so vertraut sei, um mit demselben gemeinschaftlich seine Gedichte Behufs einer neuen Herausgabe derfelben durchzugehen. —

Muf biefe Beife verfolgte bas Diggeschick unsern Dichter, auf eine ihm freilich erft fpater fuhlbare Beife, bis in biefe, fonft fur ihn und feine poetischen Plane fo ergiebigen, Glanzwochen in Beimar. Bir muffen fein Digverhaltniß zu ben beiben, bamals noch fo fraftigen, Beroen ber Literatur nicht eben barum fur ein Difigefdid halten, weil wir etwa glaubten, bag Jean Paul und Gothe lange neben einander hatten geben tonnen: fondern weil ihre Trennung fo bald eintrat, und weil Gothe'n fo fcnell eine Beranlaffung gur Eroffnung jenes. Befampfungsfostems gegeben murbe; und gwar mar bies von nachtheiligen Folgen hauptfachlich wegen ber geftorten und gehemmten Birkfamkeit von Jean Paul's Poefie auf die Nation, ehe sie eigentlich noch feste Wurzeln in berfelben geschlagen hatte. Wir bebauern, bag Jean Paul nicht in Berkehr mit beiben Mannern, wenigstens auf eine Beit lang, treten fonnen, um von ihnen, fei es burch Schiller ober burch Gothe felbft, ju lernen: "bas Organ mehr auszubilben, womit ber Dichter bie Dinge außer fich in fich aufzunehmen vermag." Warum batte er nicht follen burch ein freundschaftliches, aufmunternbes, anerkennendes Benehmen fich bewegen laffen, feine literarischen Plane mit ihnen zu besprechen, vielleicht sogar Die Manuscripte ihnen mitzutheilen? Wie viel hatte ihm

ber in seine Beise gewiß eben so gut, als in Gothe's, fich bineinarbeitenbe, und bann mit feinem Scharfblick bie feinsten Raben einer ibm frembesten Production ans schauende Schiller nugen konnen, mabrend ihm Gothe fo unendlich viel Runft = und Raturanschauungen vorgeführt haben murbe! Beibe hatten in ihrer Liebe zu ben Naturmiffenschaften so viele Berührungspuncte! - Bu bemerten ift übrigens noch: bag bie außere Schuld, abgefeben von bem Ginfluffe Berber's, auf beiben Seiten lag. Gothe und Schiller glaubten Jean Paul Anfangs talt und vornehm behandeln ju muffen; während es nicht ju laugnen ift und auch aus jenen gemachten Schilderungen an Otto hervorgebet, bag Jean Paul, ber mit feinem Packben ju Auß aus hof fortging und in Beimar am Thore ben Befehl ber Herzogin fand, ihr seine Ankunft fofort zu melben, in Beimar von einer Art Schwindel ergriffen worben, ber ihn vielleicht mit zu großen Unspruden auf eine gleich enthusiastische Aufnahme, und vielleicht mit einem zu großen Gelbstgefühl zu Jene führte. -

Aber freilich trug wohl zu bem trunkenen Selbstgefühl, in welches ihn jene drei Wochen versetzt, das Meiste
bei: daß ihm, dem bisher Darbenden, die bennoch verhåltnißmäßig geringe Ausbeute an Menschen und Erlebnissen, welche eine so kurze Zeit, wenn auch unter den
glücklichsten Umständen, einem Dichter zusühren konnte,
weil sie ihn überraschte, so unerhört und so unermeßlich
schien, um, im Bergleich zu dem früheren kärglichen
Stoff, eine Ewigkeit ihm für seine poetischen Bedürfnisse
auszureichen. Er glaubte gar nichts mehr in der Welt
nothig zu haben, als wieder in seine Einsamkeit zu flüch-

ten und bas Gewonnene bort zu verbauen. Es litt ihn barum nicht langer in Beimar, und trieb ihn mit Gewalt nach Sof in sein Stubchen wieder gurud. Tene unerhörten, jene unbegreiflichen Dinge, die er Otto zu erzählen verspricht, waren für ibn und für seine poetischen Plane allerdings ein bochft bedeutender Geminn, wenn fie auch nichts anderes waren, als die perfonliche Bekanntschaft mit der Charlotte von Kalb und das Berbaltnig, welches biefe fturmische glubende Frau von bem ersten Augenblick, als sie Jean Paul von Ungeficht zu Angesicht gesehen, sich zu ihm gebildet hatte. Er glaubte in ihr bie Titanibe, bas heißt: bas bobe und fraftige weibliche Wefen, daß er fur feinen Titan gefucht, gefunben zu baben. - Freilich war ihr eine gewaltige Rolle in biefem Romane vorbehalten, jedoch eine andere, als ihr in biesem Augenblick von dem durch sie ergriffenen Dichter zugedacht murte. - Diefes außerorbentliche Befen griff so schon und einflugvoll in bes Dichters Leben, baß wir ihr eine ausführlichere Schilberung schon beshalt widmen muffen; auch wenn nicht bei biefer Belegenheit fich zugleich Jean Paul's perfonliche Stellung zu gebilbeten Krauen berausbeben ließe. Es mogen barum vorerft die Briefe folgen, die in biefer Beit zwischen Beiben gewechselt murben.

Die Litanibe begann ben Billetwechsel in Weimar nach ben ersten Zusammenkunften.

Charlotte v. Kalb an Jean Paul.

Beimar , ben 16. Junius 1796.

"Sie haben doch wohl geschlafen? Die Freundschaft hat Ihnen ja biese Wohnstätte bereitet! Mir ist's wirklich lieb, bag ich Sie nicht mehr im Gafthof weiß. -Ach! find wir nicht immer in Gaft : und Reilschhausern, wo Alles nur aus Intereffe gethan wird? Das morbet bas Berg! - Sie haben mir auch gefagt, daß Sie gar nicht leben konnten, wo man nicht als Befen an Ihnen Untheil nabme. 3ch verftebe es. Unter Guten wird man gut, unter Liebenden - gludlich. - Rommen Sie beute ja balb zu mir! Sagen, schreiben Sie mir aber ben Augenblick, bamit ich nicht warte. Alles Warten gerftort mich. Ich babe lieber Schmerz bes Rorpers und ber Seele, als Warten. 3ch babe Ihnen febr viel ju ergablen, und von ber Bergogin; zweitens, bag ich ben Brief an Otto, ben neuesten ben Gie schreiben, lefen muß; brittens, bag ich eine Schrift von Saman haben will; viertens, bag ich eifersuchtig bin zc. - Ich glaube, man wird Sie bier nicht fortlaffen. Ich laffe Sie fort — bei mir muß Alles so nothwendig fein, wie die Gesetze ber Natur — Leben und Zob — Leben und Ihre

Charlotte."

Jean Paul an Charlotte v. Ralb. (Rach feinem Befuch bei ihr.)

Beimar, ben 16. Junius 1796.

"Die Nacht zog durch Alleen hoher und riesenhafter empor, und lag wie eine zusammengerollte Ewigkeitschlange in der Kluft. Die Sehnsucht regte sich, wie ein lebendes Kind in meiner Bruft. Ich hore Ihre Gedanken und Ihr lautes Herz. — Wenn es schon ift, im drückenden Zimmer jede Empfindung aus dem fremden Auge zu trinken, und dann gefüllt an das Angesicht zu sinken, das in der Liebe glänzt: so ist es viel schoner, mitten im

bonnernden Zauberkreise der Natur zwischen Bergen und Strömen an's geliebte Herz zu fallen und leise zu sagen: Du bist das Universum um mich, und ich gebe Deinem nahen Herzen Alles, was der große Geist um uns in meinem erschafft! — Die Sehnsucht ist die seine, das herz auseinanderlegende aqua toffana. — Der Mensch bezahlt jede Freude mit einem doppelten Schmerz, dem der Sehnsucht und der Sättigung; nur mitten inne zwisschen der Stunde, wo man das Sehnen sühlt, und der zweiten, wo man es befriedigt hat, liegt das Paradies, nämlich die dritte: wo man es befriedigt." — R.

## Charlotte an Jean Paul.

Beimar, ben 17. Suni.

"Diefen Morgen erwachte ich - es bammerte noch; aber ich konnte die Karben um mich unterscheiden. Ich bin auf Ihr Billet sehr verlangend, und ich schreibe, ebe ich es bekomme, bamit ich, so viel ich kann, nuchtern fcbreibe. - Ach mein Gott, ba ift bas Billet! - aber um Gottes Billen, zeige bich keinem andern, als mir! Me bie bich faffen, werben fur bich fterben wollen! -Nein um Gottes Billen nicht. Wie in einem Spiegelsimmer flehft Du ba, und wirfft uber Alle Deine Geftalt, blidft aus ihr mit Deinem Beift - Gemuth. Aber wir, wir find feine Spiegel, fo glatt und falt! Rein, nein, nein! Gine ibealische Schilderung liebt bie Seele; einen ibealischen Menschen liebt bas Berg, und will ihn. -Lieber! rebe mit ber G.; fie hatte fich gestern Dube gegeben und ichon gefungen - fie gieht mich berab - ich gehe nie allein mit ihr; aber fie ift mir gut. - Rnebel

hat Sie sehr lieb — er war gestern ordentsich schöner, das heißt: es war so ein Wiederschein auf seinem Gesicht von seinem Gesühl für Sie. — Morgen gehen Sie mit Bottiger in's Schauspiel, zu Herber, Einsiedel. Alle Welt will ihn haben, bei Gott, alle Welt! Aber nein! Alle sollen ihn nicht haben, oder ich vergehe! — Ich will varnichtet sein, dann können sie ihn haben! — Wie oft war ich nicht schon vernichtet, wie oft! — Ach Nichts, als die allerseinste Diat der Seele, die reinsten, warmsten Genüsse, können mich wieder bessern und erquicken!" —

## Charlotte an Jean Paul.

Zena, ben 19. Junius.

"Ich ging zu Schiller. In einem Monat erwartet seine Frau ihre Entbindung; sie leidet durch Rrampfe, er auch. Wohl sind fie Beibe nicht. Man fragte mich nach Beimar - ich fagte: Richter fei ba. - Er bat Sie in Ihren Schriften nicht erkannt, und fie kann es nicht - bas wußt' ich schon, im Son merkt' ich's wieder. - 3ch fagte mit einem herausfordernden Blid und einem gepreften Zon: er ift febr, febr intereffant! Ja, sagte Schiller, ich verlange auch, ihn kennen zu lernen. Ueberdies mundlich. - Sobalt muffen Sie ibn nicht besuchen - er muß Gie erwarten, und ber Ginbrud, ben Sie auf die Menge machen, muß ihn von bem Beift und begluckten Sein Ihres Befens überzeugen. -Sie erwarteten Bog, ben Dichter. — Run mar ich allein im Gartenhaufe! Sier fühlte mein Berg biefelbe Gehnfucht, baffelbe ftille Undenken. Ich habe zum Glauben an biefe Seligkeit noch nicht Kraft genug - bie Erfah

rung, und mein Unwerth! — Ernstlich so ist's. Guter, Du bist zu gut! — Was soll ich über Ihren Brief sagen? Die Sehnsucht fühlte ich auch, als ich ihn las — o hätte ich sie noch gewaltiger empfunden! — Ich weiß gewiß, daß Sie gestern einmal sehr lebhaft an mich dachten; vielleicht war es im Schauspiel. Es war mir oft so, und ich war nicht hier. — Wie unendlich schön! — nut durch ein ganzes Leben! Nur eine ganze Ewigkeit hindurch kann man solche Gesinnungen verstehen und für sie bankbar sein! Ich bin so gar nichts, daß auch nur in diesem ganz mich durchdringenden Bewußtsein ich mein Dasein bemerken kann, und in diesem sidren mich die Worte: Beste, Gewaltige, und können mich demuthig machen." —

Muf Otto, ber mit falterem Blid bie Schreiben bies fer Frau burchlas, machten biefelben einen mehr fchredhaften Eindruck, und er ward fast um ben Freund beforat. - "Deine R.," schrieb er Richter'n, als biefer fich schon auf ber Rudreise nach hof befand, "Deine R. fleht burch bie Bedbel, bie Du mir von ihr geschickt haft, gang vor mir ba, und boch konnte ich fie mir, ihrer Person nach, nicht vorstellen. Gie tommt mir jest gang anders als nach ihrem erften ober zweiten Briefe vor: eigener, flarter, fraftiger, fester, als ein finnliches und geiftiges harmonisches Ganzes, als etwas großes Beibliches, und ich mochte gittern und mich furchten, wenn biefe uberschwengliche Rraft sich ausschließend auf die eine ober bie andere, auf bie irbifche ober himmlifche Seite, auf bie sinnliche ober geistige, auch nur auf Augenblide, hinlenkt. Es ist eine entschiedene Neigung in ihr, ihre Starte, wo fie sie auch hinwendet, durch Grundsätze geltend und rechtmäßig zu machen. Sie ist, wie Du sagst, Woldemarisch; aber Gnade Gott ihrem Manne, wenn er kein Wolde mar ist! nicht um seines Glück, sondern um der Fortdauer ihrer Achtung willen." —

Jean Paul ließ sich jedoch für jest noch nicht irre machen; und nachdem er nach seiner Ruckehr in hof acht Tage lang während der absichtlich verlängerten Dammerungöstunden über das in Weimar Erlebte nachgesonnen, meldete er der Freundin am 9. Juli 1796: daß der Titan "seine Raupenhülse zerrissen habe," — und begleitete diese Meldung noch mit folgendem glühenden Schreiben:

## Jean Paul an Charlotte.

Bof, ben 9. Auli 1796.

"Ueber die acht Tage kroch die Zeit mit kalten nassen Kügelbeden ohne Schwungsebern. Ich kann meine Freundin nicht vergessen, das heißt: entbehren. Ich kann es nicht ertragen, ein Herz, das ich gern an meines fassen mochte, ohne körperliche Form in die ganz transparente Masse des Publicums zerslossen zu wissen. Ich kann keine anonyme Liebe ertragen. — Die Ferne heiliget die Seele und wärmet das Herz. Wenn mein Auge wieder in Deines sinken, wenn ich wieder aus dem meinigen die Thrane über Dein Gesicht ergießen darf, die aus dem Deinigen nicht rinnt — ruben Herz und Seele in Klarheit. — Ich werde an Deinem Geburtstag vor Sonnen untergang auf einen Berg treten und nach der Sonne, die gerade in Deinen Gesilben niedersinkt, mit vollen Augen blicken und an Dein Leben denken. Schaue ber

fallenben glubenben Belt bann auch nach, und wiffe fest, baß ich an Dich benke, baß ich bie Wolken ber beschatteten Zage werbe gablen und vorüberfliegen laffen, und baß ich alle Deine heißen Schmerzen von Reuem beweine! Dich werde benten, wenn ich Dein mundgeschaltes Berg in ber Bergangenheit von einen Relfen auf ben andern geworfen erblice: D gutes Geschick! gieb biefer lieben Seele nur jett einmal eine lichte grune Seite! Greife nur jest nicht mehr hart zwischen dieses nur lose wieder zusammengeknupfte Bellgewebe! Befcheere ihr Rube in ihrer Bruft, einen fanften Lebensweg, ben bie fchimmernben Gletscher ber zweiten Welt magifch befrangen, und lauter Menschen, die fie lieben, und - Rube! und Rube! 3ch murbe berebt fein (am Geburtstag), und meine Bunge wurde ftromen wie mein Auge und von Bunfchen überfließen, - und wenn ich verftummenb und beklommen auf die geliebte Sand binfante: fo murbe boch burch alles bies Ergießen meine Bruft nur voller geworben fein, nicht leichter." -

Bur vollständigen Berftandniß biefes Briefes ift zu bemerken, daß die R. in einer truben Ghe lebte, da fie an einen zwar fehr vornehmen, aber flachen Mann, einen Praffbenten, verheirathet war.

Wie weit Jean Paul in dem Monat Juli mit dem Litan gekommen, läßt sich nicht wohl angeben. Daß der Quintus Firlein sich vergriffen hatte, zwang ihn, sich mit der Ausarbeitung der zweiten Ausgabe desselben zu beschäftigen; und im August 1796 war es, wo er die schon so vielfach besprochene Geschichte der Vorrede zur zweiten Auslage dieses Werkes schrieb. Wir verweisen in

Bezug auf biefelbe auf alles bas, mas wir über bie Bebeutfamfeit biefer Arbeit im 8. Kapitel bes 3. Banbes bieses Bertes bereits bemerkt; zumal ben Lefern aus allem fo eben erft Borgeführten bie Beranlaffung binreichend klar sein muß: warum er gerabe biese Borrebe gur Darlegung ber Tenbeng und bes 3wedes feiner poetischen Beffrebung benutte; bie bamals geltend gemachten Inforberungen griechischer Formenrundung, als bes Befent lichsten in ber Poefie, persissirte; und bie Urbeber iener falten Theorie als feineerbitterten Gegner barftellte; - fo wie auf ber anbern Seite: warum er jene, vor bem Be ginn ber unfichtbaren Loge in bem ebenfalls besprochenen Briefe an Caroline entworfene, Mythe: Die Mondfinfter niß, hier aufnahm, und mit berselben bie merkwurdige Arbeit fronte. — Wer erinnert sich nicht bei ben Theorieen bes Kunftrathes Fraigborffer an bie kalten Matmorstatuen in Gothe's Saufe, Die unfere Dichters beife Bruft mit einer Gisluft angeweht und fie beangftigt und beklemmt? und wiewohl Richter keinen birecten Ungriff auf Gothe baburch bezweckte, im Gegentheil fich nur geaen die Bormurfe vertheibigen mochte, welche die Uebertreibung ber von Jenem ausgehenben, in ber Erscheinung feines "Meister" bereits bargelegten, Kunftprincipien gegen ibn porbrachte: so bereitete er boch baburch auch von feiner Seite ben volligen Bruch vor. XIS nåmlich im Berbft, gewiß fur beide Theile gleich überraschend, bie im Sommer vorbereiteten offenen Angriffe ber Zenien, und bie verdeckteren in ber neuen Auflage bes Firlein augleich erschienen, und bie mit ben Borgangen in ber Literatur Bertrauteren von bem burch bie Unwesenheit Jean Daul's

in Beimar hervorgerufenen Zwiespalt in Renntniß fetten: war bas feinbfelige Gegenüberfteben beiber Schulen, von benen die ibeelle Jean Paul bei weitem eher, als ber in Sothe's Banben liegenbe und barin gegen feine eigene beffere Ratur anstrebende Schiller, reprafentirte, volltom= men entschieden. Bahrend bie erftere berfelben in bie Bufunft, in bas Unermegliche hinausstrebte und jede Reffel von fich marf, um allen Gebanten, Bunfchen, Empfindungen und jeder Sehnsucht in allen Kreisen bes menschlichen und geselligen Lebens einen Ausbruch und Geltendmachung zu verschaffen: suchte die andere burchaus ben Horizont der Menschheit noch enger zusammenzuzies ben, und brang, weil biefe am beften bagu forberliche Keffeln anlegten, auf die strenge Beibehaltung jener alten Formen, in benen bie an Gebanken, geistigen Bedurfniffen und Strebniffen fo viel armere heidnische Griechenwelt icon und bequem fich ausstreden gekonnt; - jener Formen, bie, ichon einmal in die warme Romantit bes Dits telalters geworfen, biefelbe in ben großen Bauten gu verfleinern gezwungen; fo wie benn jene munberlichen Baden und in die Bobe ftrebenben Pfeiler an den mittelalterli= -chen Gebauden uns wie eine gleichsam burch ein Dberonshorn mitten in der ftrebenden Bewegung angehaltene und festgezauberte Maffe, und uns barum so wehmuthig und ruhrend, erscheinen. Und bie aus fleinen Platen und engen Gaffen himmelanftrebenden Gebaube, bie ben vor ihnen Stehenden, mit zurudgebogenem haupt an ihnen Sinaufblidenden, erdruden, mablen genugfam eine Belt, bie gewaltsam angehalten murbe, als fie eben nach der Beite bes offentlichen Bolkslebens fich ausbreiten wollte

und fich Markte und Dlate suchen, um die erhabenen, in ben himmelanstrebenben Domen zuerst verkorperten, Ibeen in's Leben gurudguführen. - Es galt, biefe alte versteinerte Bewegung erft wieber lebenbig zu machen, ibre Erstarrungen aufzulosen, ftatt sie nachzuahmen! Babrend barum Gothe und feine Unbanger fich an ben Bilbern biefer Berfteinerungen und Riefenwerte ergotten, war es fur Berber und Jean Paul ber von ihren Spiten berabtonende Glodenton, ber, mit Rlagen und Schmerz von bem, mas in jener Beit untergegangen, erzählend, ibre Bergen auf bas machtigfte ergriff; - und einer ber bierbei merkwurdigsten Briefe in Jean Daul's Rachlaffe ist berjenige, in welchem Caroline von herber von ber Art feiner Arbeiten fpricht. "Es geht uns eben munberbat bamit. Das gange Gebäude ift mit lauter fleinen einzelnen Beiligenbilbern erfüllt. Das Gemuth und bet Beift verweilen babei gerührt, gestärft, beluftigt, erboben. wir mochten bas Gange erfaffen, und find unwillig, bag wir unter ben taufend Empfindungen nicht weiter tom-Wenn Sie bas Munfter in Stragburg geseben batten, fo murben Sie mich verfteben, und mir biefes Gleichniß nicht migbeuten. - Bielleicht ift ber Geift ienes Baumeisters in Ihnen wiedergekommen, und weil wir ber fteinernen Bilber nicht so nothig haben als ber geis ftigen, fo baut er nun aus Materialien ber jetigen Beit. mas fie bedarf im Geschmad ber vorigen." - Bie icon! - Ift nicht fo oft ber Geift in jenen Bauten als Dumor bezeichnet worden? und hatte nicht der humor bes Mittelalters, - fich ebenfalls fund gebend in jenen Berftudelungen, bie fich als ein Ganges nicht auffaffen laffen.

wohl weil sie auch in der Idee des Meisters als ein Ganzes nicht haben vorhanden sein können, — hatte dieser Humor nicht dieselbe Quelle, wie in der Brust unsercs Dichters: den Schmerz über den Widerspruch der Bestimmung mit den vorhandenen Mitteln, und das Streben, die Sehnsucht durch Spiel mit dem Großen zu übertäuben? —

Diefelbe Festhaltung alfo follte fich noch einmal wieberholen. Gegen biefe Entbindung des aufftrebenden Bolksgeiftes tampfte bie Gothe'sche Schule an, weil er bem Deifter berfelben ju gewaltig mar, als bag er ibm batte folgen, geschweige seiner fich batte bemachtigen tonnen, - und gwar gang mit benselben Mitteln, wie beute noch, und auf bieselbe schlaue Beise, wie beute noch bas aristocratische Princip bas bemocratische bekampft; namlich theils mit feinblichen Mitteln, theils burch Bemachtigung und Leitung bes Gegners felbft. - Doch fur jest nur so viel: feit ber Beit bes Erscheinens biefer beiben besprochenen Gattungen von Producten theilte fich, ohne in ben meiften Fallen es fich felbst klar bewußt zu fein, ber gebilbete Theil ber Nation. Wer Jean Paul liebte und verehrte, mar Gothe'n abgeneigt, und umgekehrt; wiewohl auch Mancher nach ben verschiedenen Epochen und Stimmungen im Leben balb zu biefem, balb zu jenem fich neigen, aber gerade alsbann über Jean Paul in's Alare kommen mochte. Manches bedeutende Talent ift wider feine Natur und feinen Willen zu einem Bertzeug jener Partei bes Alten gemacht, und babei felbft aus ben eigenen Standpunct für immer gerudt worben. Bir rechnen hieher vorzüglich Ludwig Tied, von welchem Gothe recht gut wußte, baß er eigentlich auf seine Segensseite gehörte; wie er benn auch beshalb Lied's Kampsen auf seiner Seite nie anders als mit Mißtrauen, wenn nicht mit Undank aufgenommen hat; — Tieck, sagen wir, ber in große Verlegenheit kommen wurde, wenn er die Widersprüche auflösen sollte zwischen seinen trefflichsten, seinen Jugend Werken, und seinen Theorieen.

Bas aber die Titanibe betrifft, fur beren Eroftung hauptfächlich bie "Monbfinfterniß" ber Borrebe einverleibt mar, welche berfelben auch im Manuscript schon überschickt marb: so ruckte biefelbe jene Arbeit ibm gerabe eine lange Beit aus ben Augen. Es erwies fich bier wie berum, wie er nur liebte fur feine Poefie, in Reuer und Rlammen aufging vor jeber ungewöhnlichen weiblichen Erscheinung, bie aber sogleich perblich, sobalb er bas in ibm aufgeregte Reuer auf irgend eine Beise in eine feiner Arbeiten abgeleitet. Den Titan hatte er naturlich, bas Unzureichenbe bes neuen Stoffes bazu augenblicklich erfennend, fogleich aufgegeben; und Charlotte batte ber neuen Geschichte ber Borrebe hinlanglich gebient. Dazu fam porguglich, bag er fich in Sinficht ber gehofften Birfung auf fie getäuscht fab; wiewohl biefe Zauschung erft einige Monate fpåter burch ihre ausbrudliche Erklarung beftatigt marb, vorläufig aber burch ihr Schweigen fcon fich tund aab. Alles namlich emporte fich in ihr bagegen, bag ae femibrige Liebe fur ein Berbrechen, fur eine Beffedung meiblicher Tugend erklart ward. "Das Kobern mit bem Berführen!" rief fie ihm im October endlich ju; "Ich, ich bitte, verschonen Sie die armen Dinger, und angfligen Sie ihr Berg und ihr Gewissen nicht noch mehr! Die

Ratur ift ichon genug gesteinigt. Ich andere mich nie in meiner Denkart über biefen Gegenstand. Ich verftehe biefe Tugend nicht, und tann um ihretwillen Reinen felig fprechen. Die Religion hier auf Erben ift nichts anberes, als die Entwidelung und Erhaltung ber Rrafte und Anlagen, bie unfer Wefen erhalten hat. Reinen Bwang foll bas Geschopf bulben, aber auch feine ungerechte Resignation. Immer laffe ber fuhnen, fraftigen, reifen, ihrer Kraft fich bewußten und ihre Rraft brauchenden Menschheit ihren Billen; aber die Menschheit und unfer Geschlecht ift elend und jammerlich! Alle unfere Gefete find Folgen ber elenbeften Armfeligfeit und Bedurfniffe, und felten ber Rlugheit. Liebe bedurfte tei= nes Gefetes. Die Natur will, bag wir Mutter werben follen; - vielleicht nur, bamit wir, wie einige meinen, Euer Geschlecht fortpflanzen! Dazu burfen wir nicht marten, bis ein Seraph fommt - fonft ginge bie Belt unter. Und mas find unfere ftillen, armen, gottesfürchtigen Eben? — Ich sage mit Gothe, und mehr als Gothe: unter Millionen ift nicht Giner, ber nicht in ber Umarmung die Braut bestiehlt." — Richter erschraf; - uns aber ift diefes barum befonders mertwurdig, weil ber Dichter mit ber Titanibe, b. h. ber Selbin jum Titan, damale burchans, noch eine andere Idee und noch nicht ben Plan gehabt haben muß, bas fraftigfte, reinfte und erhabenfte weibliche Befen an ber Ueberfraft feiner Ges nialität und Phantasie ber mannlichen, berechnenden Rraft unterliegen und von diefer es in ben Staub treten ju taffen; und weil fur jest eine folche Erscheinung ihn noch zu fehr befremdete, als daß er, wie die berühmte Krude: IV. Theil.

ner zu berselben Zeit so schon zu ihm fagte: "bie Gebanten eines solchen Sch's aus ihrer Wiege hatte nehmen mogen." —

Denn biefe Lettere - und auch bies mochte jum Berbrangen Charlotten's beigetragen baben - 20g Enbe August's, damals noch in voller Jugendbluthe in seinem einsamen Orte ihn aufsuchend, wie ein leuchtender Komet an ihm vorüber. Auch hier übertraf ber Ginbruck feiner Perfonlichkeit bei weitem ben feiner Berke, welche boch biese Frauen eigentlich ju ihm geführt. Wiewohl - ober vielleicht gerade weil fie nur eine Stunde beifammen waren, war ber gegenseitige Einbrud um fo machtiger. Bab rend die Rrubener, in bem Gelbstaefubl: "bag fie ben Berg erklommen habe, ben kleinere Geifter nicht bie Rraft hatten zu ersteigen, und wo fogar ber Schall ihrer Stimme ibrem Obre nicht mehr Disbarmonie fei," Sean Daul "eine trunkene Freude und Rubrung gab, wie er noch bei keiner Arau gehabt, weil sie sei wie keine:" schien et ihr "unvergefilich mehr noch aus bem, was fie fab, aus bem, mas fie fuhlte, ba fie ihn fah, als aus bem, was fie las, wenn fie in feinen Werken fo oft mit tiefer Rub rung ihn bewundert; - unvergeflich ihr die Stunde, mo fein Auge, ber Ton feiner Stimme, bas unbefdreib liche Gange feiner Empfindungen, in Ausbrud und Mo cent übertragen, ihr die iconfte ber Sarmonieen barftell te: Gefühl mit Erkenntnig verbunden." - \*) Und mab

<sup>\*)</sup> Das wahrhaft hinreißende seiner Personlickeit für Frauen schildert auch Charlotte ihm selbst in einem ihrer Briefe: "Sei wie Winerva klug, und glücklich wie Apoll! — kächle nicht — Du Läckelk zu schon! — Die Tone, die Dein Gemuth ohne Worte giebt, sind süber wie harmonitaklang. — Ich will still sein, — still." —

rend die Krüdener werige Tage nach dieser Zusammenkunft den Dichter von Leipzig aus dahin bat: "um ihm
ihr Herz aufzuschließen, ohne Stolz und ohne Furcht Die
Tugenden wie die Fehler ihm desselben zu zeigen, hoffend,
durch seine Freundschaft glücklicher und besser zu werden,
und daß auch ihm, dessen Beobachtungen einer eden
Seele der Menschheit Segen brächten, sie nicht gleichz gültig sein könne" — bat er sie wiederum, zu ihm nach
Hof zurückzusehren: "um die glückliche Insel, welche sie in den Strom seines kleinen Lebens geworsen, nicht sertschwimmen zu lassen und sie wenigstens einen Abend anzuhalten, um, wie Milton der Welt, ihm außer dem verlornen Paradiese noch das wiedererwordene zu gebon."—
Sie fanden sich sedoch nach Jahren erst in Berlin wieder
zusammen.

Auf biese Weise hatten sich zwei Kometen auf ihrer Bahn begegnet und sich einander aufgehoben. — Richter sah sich auch, nachdem er das Weimar'sche Soen gesostet, ohne die nothige Seelenruhe, die zur Schöpfung eines großen Werkes gehörte, indem es ihn bald dorthin zog, bald an die jeht nun so tief schon mit ihm verwachsene beimische Gegend, an seine krankelnde Mutter und seine Juzendbekannten sesselte. Wiewohl er daher, nach dem, was er erseht, und im Gesühl, wie die Kräste seiner mannlichsten Jahre für das Größte, was er leisten wollte, durchaus concentrirt werden müßten, keine andere große Schöpfung, als den Titan, anzugehen sich vornahm: so gab er denselben doch für jest wiederum gänzlich auf und griff, wie nach der Vollendung des Hesperus und aus benselben Gründen, wiederum zu einer Idville. Mit der

Tag: und Nachtgleiche bes Herbstek 1796 begann er ben Inbetsenior, und ba im October zugleich der Schiller'sche Musenalmanach, der die bisher nur im Stillen fortgeschichene Parteianfeindung in Weimar zur hellen Flamme anfachte und das gesellige Leben daselbst vergistete, so daß auch Herder und Wieland, besonders aber der erstere, sich ganz in sich zurückzogen, — da dieser Schiller'sche Musenalmanach zugleich mit dem oben besprochenen Briefe Charlotten's zu ihm kam: so gab er jeden Gedanken an Wiederholung seines Besuchs, welche er für den Winter seinen Weimarer Freunden verheißen hatte, auf, und volls endete während desselben Winters, ungestört von weiteren Besuchen, den Jubelsenior. —

Doch find noch zwei merkwurdige Umftande nachzutragen, welche die weit ausgreisende Einwirkung des Dickters zu jener Zeit beurkunden. Als er namkich von Beimar zurücktam, fand er ein Paquet von sunszig preußischen Thalern vor, jenes Geldgeschenk, für das er dem ihm unbekannten "Septimus Firlein" am Schluß des bisten Bandes vom Siebenkäs so rührend dankt, welchen er etst in dessen zweiten Ausgabe 1817 als den alten Gleim offenbart"). — Ein anderes Zeichen von aus gerordentlicher Theilnahme kam aus einem fast ganz ent gegengeseten Kreise. Die Fürstin von Hohenlohe ließ ihm

<sup>\*)</sup> Der Brief aber, womit ber Geber seine Spende begleitete, lautete so: "Sie sollen arm sein, lieber herr Richter. Sie? der Millsbuder an Berstande! — Beil diese Millionars gemeiniglich arm sind, und dieses auch recht gut ist: denn die andern schreiben keine Bucher — so glaub' ich's; und weil Ihre Bucher mir Vergnügen machen, sehr viel Vergnügen, nichts als Vergnügen: so halt' ich für meine

verben, von benen der Knabe später jener Bunderthater wurde. Naturlich wieß der Dichter den Antrag zuruck, so lockend berselbe auch in Betreff eines in den Rheingezgenden unabhängig zu verbringenden Lebens zu sein schick, erwiedernd: "daß er nach der Manumission des Schicksals nunmehr in seiner inneren Reichsunmittelbarzteit leben und sterben wolle. Er habe so viel zu schreiben, daß er, wenn auch der Tod am Schreibtisch im achtzigsten Jahre erst ihn ereilte, er über eine solche Berztürzung seiner Schreibstunden noch erbittert sein werde." Endlich schried um diese Zeit die erste Fürstin an ihn, die von Unhalt Zerbst, welche ihm mit einem enthusiastischen Schreiben einen selbstversertigten Geldbeutel zum Andenken überschiedte.

Der Jubelsenior war die erste jener ganz besondern Gattung von Arbeiten unseres Dichters, welche vom Herbst 1796 an dis zum Frühjahre 1799 geschrieben wurden, während der eigentlichen und unmittelbaren Zurüstungen zum Titan, — Borbereitungen, durch sein Leben sowohl als in seinen Entwurfsbuchern. Jene Arbeiten, wahin, außer dem Jubelsenior, das Kampanerthal, die Erktärung der Holzschnitte, die Palingenesseen und Jean Paul's

Schulbigkeit, Ihnen, lieber herr Richter, auch ein kleines Bergnügen baburch zu machen, baß Sie sehen, baß Ihre Leser bankbar sind, alle bankbar sind. Die meisten können's aber nicht beweisen, und bas ist auch recht gut — Sie, lieber herr Richter, würden sonst teich, und schrieben keine Bücher mehr! — Grüßen Sie, lieber herr Richter, Jhren Christian und Ihre Clotisben vom Dankbaren, und sein Sie so großmuthig, als er bankbar ist. Ihr ergebenster Diener Scheerau.

Briefwechfel gehoren, unterscheiben fich febr wefentlich von allen fruberen, wie von ben nach Bollenbung bes Titan erschienenen Arbeiten. Man fann fie am beften bamit bezeichnen, wenn man fie: "Ludenbufer" nennt, burch welche ber Dichter fowohl fich, und feinem Beburfniß, beständig ju produciren, Genuge thun, fo wie bas Publicum in steter Aufmerksamkeit auf fich bis zur Ausarbeitung und Erscheinung bes Titan gespannt halten mochte. Bon ben früheren Arbeiten unterscheidet fie; bag fie burchaus weder vollfiandige Charaftergemablbe fein, noch eine bobere poe tische, psychologische ober philosophische Ibee durch ihr Ganzes anschaulich machen, überhaupt weber ein Beben noch einen Charakter, erschöpfen sollen: - fondern bag fie nur einzelne Lebenssegmente barftellen, an welche verschiebene, balb hierhin balb borthin eingreifende, Gebanten und Sbeen bes Dichters angereibt und von ihnen zusammengehalten werben konnten, und zwar mit so wenig Aufwand von Erfindung, optischer und plastischer Darftellung und von Leibenschaft, als moglich. sollten ben Dichter nirgends zwingen, Rrafte zu verschwenben, bie er fur ben Titan aufzusparen fur nothig bielt; dagegen fo mehr Gelegenheit geben, einer Menge bereits vorhandenen und beschwerenden Gutes an wigigen, phi losophischen und afthetisch=fritischen Fragmenten fich ju entledigen. - Ferner und hauptfachlich follten fie auch durch ihre Unlage beständig in die literarischen und politischen Vorgange ber Gegenwart eingreifen. — Bon ben spateren Urbeiten ahnlichen 3wedes, nach Erscheinung bes Ditan, unterscheiden fie fich burch ihre Romanform, bas beißt baburch, bag eine minder geringe Anzahl von Charakteren in einer spannenben, wenn auch weber sie noch ben Lefer leibenschaftlich aufregenben, Berwickelung banbelnd und leibend begriffen ift. Wahrscheinlich konnte ber Dichter in ber bamaligen Durchbruchperiobe aller feiner Rrafte nicht anders, als aus jeder philosophischen ober bibaktischen Aufgabe eine Geschichte machen; ober er mochte wenigstens dem Publicum in keiner andern Form eber erscheinen, als bis er nicht burch ben Titan ben Namen eines großen Dichters ohne allen möglichen Wiberspruch erworben. Bu biefem 3wede brauchte er nun nicht nur bie allereinfachsten Plane, etwa eine verwidelte Unetbote, oder eine Reise: sondern es tam ihm im bochften Grade babei ju ftatten, bag eben alle feine fruberen Romane in der Ausmahlung und Darftellung ber meiften ihrer Charaftere unvollendet geblieben maren, fo bag er biefe, sogar zur großen Freude des Lesers, in einem solchen neuen Lebensfegment wieder auftreten, und fo gewiffermagen bie neuen Productionen als eine Art Fortsetzung ber früheren, mit welchen die Lesewelt bereits vertraut mar, porübergeben laffen konnte. Es kam ihm babei noch mehr zu flatten, daß er burch oftere hinweisungen in feinen Werken, wie in ben Briefen an feine jest fo gablreichen Freunde, durch gang Deutschland die Nachricht vom Titan und bie Spannung auf denselben verbreitet wußte. Bebermann nahm fo, mas er vor bemfelben gab, fur ein Spiel und fur ein Nebengeschent an feine Freunde.

Es ift hierbei nichts bezeichnenber fur ben Dichter, als bie eigne Zeußerung, mit welcher er ben letten Band bes Siebentas an Charlotte von Kalb überschickte: "baß feine Truppe im Titan erft wieber auf bem Montblanc bes vornehmen Lebens fpiele' Man fann fich wirklich beinabe alle feine Romane als Borftellungen einer und berfelben Schaufpielertruppe benfen, wo von den vorhandenen Mitgliedern bald nur einige auftreten, balb neue bazu tommen, und wo ber Director die Stude nicht nur felbst macht, fonbern in ben meisten auch mitsvielt. Er theilte mit allen anbern arpgen Sumoriften bie Beidrantung ber Ungabl feiner Charaftere\*), aber mar ihnen barin fo unenblich überlegen, baß bei aller Individualität berfelben fie boch zugleich fo allgemein menschliche Ibeale waren, um, unter feets um erschöpflichen Modificationen, auf allen Soben, in allen Diefen und in allen Berhaltniffen bes Lebens fich als immer neue und immer befonbere Dasten bewegen gu konnen, und bag er mit feinem ungeheuren Reichthume fie mit bem nothigen Stoff fur alle verschiebene Rollen auszuruften mußte, ohne bag er, zumal wie ber bramatische Dichter, von ber Geschichte bie besonderen Rasten bereits vorgeschrieben und geliefert betam.

Da der Jubelsenior wegen der Ausmahlung der idmilischen Clemente noch am meisten einem Romane ahnlich sah, so glaubte der Dichter, allen Borwurfen der Aritiker auf die scherzhafte Weise begegnen zu muffen, daß er die Arbeit nicht einmal: "Biographie," wie die früheren Romane

<sup>\*)</sup> Darum hat ber humor fast immer und so gern stehende Kiguren. Man benke an die italianischen Masken, den deutschen Hanswurft, den wiener Stadert, selbst den Raupach'schen Till; — bei Jean Paut sind diese stehenden Figuren nur so viel hoher gestellt, und sogar auf den Ernst übertragen; er brauchte eben eine ganze Truppe.

(auch schon baburch batte er bie Runftforberungen an einen Roman für feine poetischen Arbeiten gewiffermaßen abzuweisen versucht): fondern daß er fie einen "Appendir" nannte, und in ber Borrebe bies für eine von ihm neu erfundene poetifche Gattung erflarte; - Die Lefer mogen bort die weitlauftig gegebene Definition berselben nachlefen. - Auf biefen Bitel führte ihn bie Aehnlichkeit, ober vielmehr die vollkommene Gleicheit ber die Handlung ber = und entwickelnden Erfindung im Jubelfenior mit einer im Betreff ber Galatfirchweih von Dberfag, Die er als Unhang zu ben biographischen Beluftigungen bingugefügt hatte. Dort hatte er ichon, ohne weiteren 3med. als um zu Scherzen Gelegenheit zu geben, bie falfche Rolle eines schwedischen Kammerherrn, ber als Avantus rier mit Stedbriefen verfolgt wurde, angenommen; und hier benutte er biefen Ginfall wiedetum, um in ber angenommenen Rolle bes ehemaligen Liebhabers eines nunmehr verblübten, unverheirathet gebliebenen Frauleins fich unter die im Berte auftretenden Charaftere ju mifchen, und die Sandlung verwirren und wieder auflosen zu hels fen; - fo wie er ebenfalls eine, bereits im Besperus bortommenbe, Ibee eines fein Amt zu Taufchungen miß: brauchenben Confistorialbothen, der hier der Sporteln megen einen auf ein Umt harrenben Pfarrersfohn burch ein falsches Bocationsfebreiben in eine kurze Beit bauernbe Mufion versett, benutt, um in ein stilles Pfarrhaus abwechselnd Freude und Liebe, Trauer und Schmers, furs die nothigen Bewegungen, ju bringen. Er felbst erscheint barin in seiner im Besperus sich zugelegten Gigenschaft als Kurstensohn, und auch ber Aurft Januar ist ber auf feine Berwendung ben Knoten lofende Deus. Das Gange, gewiffermagen nur eine poetische Umbullung ber philosophischen und fatprifchen Auffate, welche theils in die angereihten Birkelbriefe, theils in bas Bert felbft verwebt find, ift ein einfaches Gemablbe ber Liebe in porher noch nicht gezeichneten verschiedenen Lebenefreisen. Es ift bie Ausführung jener fo oft wiederholten, von Lubwig Borne fo fcon als ein vom Dichter fich felbft geleisteter Schwur bezeichneten, und bier fich findenben Stelle: "Großer Genius ber Liebe! ich achte Dein beiliges Berg, in welcher tobten ober lebenbigen Sprache, mit welcher Bunge, mit ber feurigen Engelszunge ober mit einer ichweren, es auch fpreche; und ich will Dich nie verkennen. Du magft wohnen im engen Alpenthal ober in ber Schottenbutte ober mitten im Glanze ber Belt, und Du magft ben Menfchen Frublinge ichenken obn bobe Errthumer ober einen kleinen Bunfch, ober ihnen Alles, Alles nehmen!" - Die brei neuen Seiten, Die er Diesem so oft besungenen und ausgeschopften Thema ab gewann, maren in Ingenuin und Mithea bie Liebe "mit ber schweren Bunge" zweier rubrend bloder und unbehok fener junger Leute; in bem ftrengen Genior Schwers unb feiner Sattin Theodofia bie Erinnerungen und Freuden und Schmerzen eines flummen Paares, bas, gebudt un ter ber niedrigen Tobespforte zur anbern Belt, an ber talten langen Ratakombe bie Sande nicht auseinander laffet. - bas ferner bei'm goldnen Jubelfest, mit bem aufgewarmten Brautkuchen in ber Band und vor bem Abhub bes gehaltenen Liebesmales, bas weite nie bracht liegende Buderfeld feiner alten Liebe um fich bluben und wallen fieht: - und zwar, bamit ber Dichter erfreue eis nen Greis ober eine Matrone, Die ihn lafen, mit ber innigen Theilnahme an ihrem verkannten Gefühle und mit ber Sochachtung für verftummende Menschen, bie bas junge laute Jahrhundert vergift. Endlich bielt er in ber Umanda von Sadenbach ber Ruhrung und bem Mitleib der Menschen eine um die Freuden ihres Lebens betrogene alte Jungfrau vor, bie am meiften ber Werkennung, ber Migachtung und bem Spotte ausgesett ift. Er ermablte bazu auf fo meifterhafte Beife gerabe eine jener untergeordneten, in Folge ber verfehlten Bestimmung mit als len gewöhnlichen lacherlichen und mangelhaften Eigen: schaften begabten Raturen; er ftellte fogar eine Beit lang fie und fich felbft ihr gegenüber in ein tomisches, spottenbes Licht, um bann, wenn er ploglich in ben ernften Mollton ber Rubrung und bes Bebauerns ausweiche, nur fo tiefer zu ergreifen. Alle Ereignisse und Bermidelungen gehen nur bahin, biefe Gestalten und Sbeen fich an ihnen aussprechen zu laffen. - Uebrigens findet fich ju biefer 3bee, namlich ber ber Darftellung bes Contraftes zwischen einem betagten Chepaare und einer alten Jungfrau, die Beranlaffung ebenfalls in feinen fruberen Bofer Berhaltniffen. Eben fo wie die Gefchichte ber Borrebe jum Firlein die Ausführung bes vielbesprochnen Briefes an Caroline, eben so ift ber eben besprochene wich: tige Theil des Jubelsenior die eines folden an beren Schwefter Belene, im Beginn ber Musarbeitung bes Besperus gefdrieben, in welchem er faft mit benfelben Mitteln ben weib= lichen jungfraulichen Stolz gegen Das Beirathen befampft \*).

<sup>\*)</sup> Siehe "Wahrheit que J. P . 8 Leben," 4. Deft.

Bei biefer allgemein menschlichen Tenbeng war mitbin individuelle Charafteriftik nicht vonnothen; ber Ergabler, ber fich als handelnte Person mit in die Borgange permidelte, brauchte meift nur feine eigenen Empfindungen bei bem Unblid ber Lagen, in welchen fich bie übrigen Personen befanden, mitzutheilen und bie Sauptaufaabe bes Dichters nur auf bas breitere und bis in bas Einzelnste gebende Ausmahlen feines Genrebildes fich ju erftreden. Bielleicht bat er bas auch nirgends mit größrer Meisterschaft gethan; und wir verweisen nur auf die Scene, wo ber falsche Efenbet wahrend bes langen Kirchenliebes bei Alitheen im Pfarrhause ift, und die Beit nach ben in's geoffnete Renfter berübertonenben einzelnen Berfen berechnet. Die individuellen Buge aber, welche er bennoch einzelnen Versonen gab, leiteten fich ber von ben Bemegungen ber Beit, mahrend welcher ber Jubelfenior ge schrieben wurde, und find fast nicht weniger polemisch, als es die Borrede jum Firlein gewesen. - Es hatte namentlich bamals ber revolutionare Ginflug ber Rant's schen Philosophie auf die Theologie begonnen. So ift ber Senior Schwers, ber bei aller Ginfalt feines Befens gar oft an Berber in feiner amtlichen theologischen Stell lung erinnert, zwar eine freie, farte Seele, Die fich jeboch in die anerzogene Rirchentactif eingefügt, wie ein fraftiger Rrieger in bas militarifche Ceremonialgeset, und bie in ber Philosophie Flügel und in ber Theologie Fesseln hat. Dagegen bat sein Gohn eine Kritik ber kirchlichen Liturgie nach Kant'ichen Principien herausgegeben, in ber er fich fuhn gegen - bie Perude, bas Chorhemb und bas Communicantentuchlein erklart, biefe Rectheit aber

bem Bater verbergen muß. (Ja, ber Dichter konnte fogar nicht anders, als bie Recension, die über ben Besperus in ber Jena'schen Literaturzeitung erschienen, und auf welche die oben angeführte Xenie gemacht worben war, mit bem Berke bes Ingenuin in Berbindung bringen und in der Person bieses feine eigenen Empfindungen bei bem fteten Erwarten bes unterbrochenen Auflates ichilbern.) - Noch bei weitem mehr aber greifen bie Birkel = ober hirtenbriefe in ben philosophisch strittschen Streit ber bamaligen Beit ein. Besonders beweif't aber ber erfte, daß ber Dichter ichon bamals es für wothwendig erachtete, in einer Art von afthetischen Lehrbuch bie, seinen Arbeiten zu Grunde liegenden, Principien und Gefete barjulegen; — auf biese Beise biejenige richtige Berftanbniß feiner felbft bem Publicum ju verschaffen, bie burch feine Schöpfungen zu erreichen ihm etwa nicht gelungen sein burfte. Er verheißt gerabezu bort bereits fritische Briefe über ben humor, ben Wit, ben Roman und bie Satyre. Bir machen aus jener Abhandlung nur auf bie fur uns ' fo besonders wichtige Meugerung aufmerksam : "bag man, um ben Autor ju faffen, ben Menfchen begreifen muffe; und bag, um einen Menschen vollkommen zu verfteben, man feine Doublette, ihn felbst und noch bagu fein Leben, gelebt haben muffe; bag man fogar fich felber, namlich fein eigenes Buch, wenn uns eine Reihe unahnlicher Buflande umgegebeitet babe, bloß burch bas Erinnern an bas faffe, worin man es gemacht." - Roch entschiebener afibetisch fritisch ift ber zweite Birkelbrief: "Gravamina ber beutschen Schauspielergesellschaften, bie morberischen Nachstellungen ber beutschen Tragifer betreffenb." Es ift

bas erste Mal, daß Jean Paul sich über dramatische Possie ausspricht, und trägt auch dieser Aufsatz die Frucht seines Ausenthalts in Weimar, wo er zum erstenmale vor einer Bühne gestanden. — Uebrigens ist auch in so weit in diesen Arbeiten die Nachwirtung jener Reise bemerkbar, als sie alle nur eine äußere satyrische Einkleidung und Umfassung haben, in der Mitte aber ploglich in ganz ernste Untersuchungen ausweichen. —

Beschließen muffen wir aber unsere Betrachtungen über ben Jubelsenior mit ber Anführung des Schlusses ber Borrede dazu: "Das Schickal schenke dem Leser, wie der ruffische Kaiser dem Kodeiuszko und den 14052 verwiesenen Polen, Freiheit, ferner Freiheit, endlich Freiheit!!" —

Da biefe so leichte Arbeit in ben ersten Tagen bes Rebruars 1797 bereits vollendet, und bis zu bem, ibn aus feinem Arbeitstübchen immer heraustreibenben, Frublingsanfang noch einige Monate übrig waren, so machte fich. Jean. Paul noch an bie Ueberarbeitung eines anbern Auffabes, ber feit mehreren Sahren ichon in feinen Davieren lag, und beffen Berausgabe ihm ebenfalls bie nabere Bekanntschaft mit ber vornehmen Welt an's ber gelegt hafte. Es war ber "Beweis fur bie Unfterblichkeit ber Seele," welchen er im Sommer 1792 in Schwarzen bach fur feine Freundin Belena gearbeitet. Bei feinem engern Berkehr mit gebildeten Frauen batte er fo oft bie Erfcheinung fich wiederholen feben, daß diefelben um fo mehr, je benkenbere und gebilbetere Wefen fie maren, von 3weifeln über biefen großen Troft ber Menschheit gepeiniget wurden. Die bis jest vorbanbenen philosophischen

Beweise dafür schienen ihnen theils zu abstract, theils in fo unverftandlicher Terminologie abgefaßt, theils, wo fie verstanden werden konnten, gegen fo feine und aus ber finntichen Umgebung geschopfte Ginwurfe, wie fie gerade Frauen zu machen geeignet find, nicht geschützt. Er fatte biese Urt von 3weifeln bei jener Freundin kennen lernen und fie bereits und mit ben fruber gearbeiteten Ditteln fiegreich bestritten; mußte es baber fur bie ichonfte Aufaabe ber Poefie erkennen, im Gegenfat zu ben Philosophen, welche bie Seele, todgeriffen von ber Ron permelt, ju biefem 3mede zerglieberten, bie Beweise fur bie Fortbauer berfelben gerabe in ihrem Bufammens hang mit ber finnlichen Belt aufzusuchen, und biefe Fortbauer nicht als einen Woft bloß fur Ungludliche, sondern als eine auch im hochsten Erbenglud unabweisbar fich barftellenbe Nothwendigteit vorzuführen. Benn baber in ber erften Beziehung bie Abbangigkeit ber Geele von ben außeren Ginbruden bes Sorpers in Stimmung, Ge banten und Entschluß als ein Beweis angeführt mard, baß bie Geele an ben Rorper gebunden fei: fo zeigte unfer Dichter im Gegentheil, wie ber innere Mensch nicht nur burch fein Wollen die Einwirkungen bes Rorpers zu besiegen, fondern auch durch eine fich jugeführte frappante Idee bie vom Korper geftorte Thatigkeit bes Geiftes, gang unabhangig vom Sorper, wieder herzustellen vermoge. In ber zweiten Begiebung führte er aus, bas gerabe bas Dafein geiftig freier und ausgebitbeterer Befen bie Thee einer Bernichtung bei Weitem unfinniger und widerlicher machte, als der Anblick leidender und beschränkter, wegen welcher man am meiften sonft Die Be-

rechtigkeit bes leitenben Befens für bie Rortbauer in Anwruch nabme; benn ohne eine folde ware für geiflige Anlagen fonft gar fein 3wed gegeben, ba biefe jur Er baltung und jum Genug burchaus überfluffig maren : im Genentheil bann erft Die Sehnsucht nach einem boberen Leben rege wurde, wenn bie thierischen Beburfniffe befriedigt Teien; weshalb benn eben auch in ben bochften Stanben die Sattigung ber Ginne und die Berbunge rung ber Psyche fich mit einem wibrigen Etel am Leben und mit einer niebrigen Bermifcung boberer Bunfche und fleischlicher Bufte beschließe. - Bu ber Ausführung bes erftern Theiles tamen unferem Dichter feine beben tenben physiologischen Runtniffe, für bie bes zweiten aber bie bei ibm fo groß anwordene Spaltung ber boberen umb ber irbischeren Ratur außerordentlich ju flatten. Diefe waren ja zu gleicher Zeit beibe so groß und so ausgebil bet, um fich gegenseitig begreifen und erkennen zu tonnen; und gerabe er konnte es barum wagen, bie barftellende Poefie und die Reflerion in Bezug auf die abftractefte Untersuchung fo. gludlich zu verbinden - gerade bas Arbische um so schoner und feuriger auszumahlen, als er an fich erfahren, bag baffelbe, flatt bem Ueberfinnlichen Eintrag zu thun, so oft als bet Trager bes felben erscheinet. Die icone poetische Beranschaulichung biefer Ibee geschieht baburch: bag ber Dichter, indem er die falsche Nachricht von dem Tode, einer forperlich fche nen und geistig eblen Jungfrau vorausschickt, nachber aber biefelbe auf bie Buhne fubrt, es bem Lefer gerabe um so gräßlicher und abscheulicher erscheinen läßt, fich eine folche Gestalt vernichtet zu benten; bann aber, nach:

bem er sich selbst und die austretenden Personen durch ben schönsten Tag und das reizendste und erhabenste Thal ber Erde, das er mit aller Gluth beschreibender Naturpoesse ausschmuckt, hindurchgeführt: er am Abend dadurch eben die Nichtbefriedigung der Seele zu einem solchen Grade steigen läßt, daß die Heldin, wie der Dichter selbst, bei hereingesunkener Sternennacht, durstend nach einem schoneren Droben, eine Mongolsiere besteigen, um den Sternen näher zu kommen, welche die Sipsel der Pyrendengebirge umkränzen. —

Aber bei biefem bochften und erhabenften Gegenstande nahm die feit ber Rudfehr von Weimar begonnene Dolemit einen noch weiteren Raummein, als es in ben beis ben bisherigen Arbeiten gefcheben mar. Nirgenbs mar ibm bie Kant'sche fritische Philosophie, welche Probleme der Art durch Bertauschung ber fruberen Terminologie und Begriffsbefinitionen gegen neue ju lofen, und, mehr wie eine andere gethan, Bahrheiten nur in Bortbegriffen, fatt in Gefühlen, bem Menschen zu übertragen suchte, und die ihm wegen Redheit ber Postulate, wie wegen noch vermehrter Dunkelheit gleich widerlich war, fo verberblich erschienen, als bei diesem hochwichtigen Bormurf. Er nahm baber einen Kantianer als feinblichen Gegenfas in die Sandlung mit auf, und ftellte, um bas Berwirrende, das Anmagliche und bas Berberbliche biefer Philosophie an's Licht zu ziehen, biefen Rant'schen Bertheibiger ber Unfterblichkeit ber Seele, fast nicht ohne Bitterfeit, unter bie mit Gefühl und Bahrheit ber Gefinnung Zweifelnben felbft, ließ Jenes Definition von diefen spielend wiberlegen, und führte ben Kantianer burch

bie Handlung so burch, als ob berselbe mit Reib und Erbitterung die bessere und stegendere Darlegung mit anhore und dem Dichter mit einer Widerlegung drohe. — Dies war ein so bitterer als gerechter Hieb auf das damals bereits schon in dieser Beise hervortretende Treiben der Kautianer und auf die stillschweigende Billigung des selben von Seiten ihres Meisters, welcher, wie ihm so oft vorgeworfen worden, lieber die Ausschweifungen seiner Jünger dulden, als die Bildung einer Schule entbehren mochte. —

Dies rein ernfte Rampanerthal, eine ber vollenbetften und poetifch fconften Arbeiten bes Dichters, erschien indeg in ber Begleitung einer ber allersonderbarften Productionen beffelben; in welcher ihn jener angeerbte Bockfuß im Gangen bennoch etwas irrgeführt hatte, und bie wir als eine mißlungene zu bezeichnen keinen Anftand Bir meinen bie fatprifche Erklarung ber Solgichnitte aus bem Anspacher und Baireuther Ratechismus. Der Dichter mag fich bagegen geftraubt haben, fo ohne allen Scherz und ohne alle Befriedigung fur die Berehrer seiner komischen Duse in einer Groche ju erschemen, wo ihm alles baran lag, bas moglichft größte Publicum fur fich ju intereffiren, und ichien bamals ber irrigen Meinung ju fein, bag, je großer bie Eprit bes Ernstes, besto ausschweifenber bie bes, ihm gur Seite febenben, Scherzes fein muffe. Dan fieht ichon baraus, wie unmoglich es ihm bamals war, einen Titan ju fereis ben. Es ift hier bas einzige Dal, wo er uns fcheint, fich bes Strebens nach einer forcirten Driginalitat fculbig gemacht zu haben. Wahrscheinlich ift, bag bie furz

vorher erstbienene, und in bem Bertchen auch erwähnte; Ertärung ber Sogarth'ichen Rupfer burch Lichtenberg ibn auf biefen Gebanten gebracht, und bag er es fün: eine seiner Ueberlegenheit murbige und beshalb anlodenbe Gelegenheit betrachtete, vollkonfinen werthlofen und nichtebedeutenben Beichnungen burch eine willfieliche und gerabe bas Gegentheil bineintragenbe auslegenbe Erflarung nicht blog. Stoff zu fatprifchen Betraegtungen, fenbern sogar auch sine zusammenhängenbe Erzählung abzuge winnen. Die Katechismusbilder hierzu fich auszumahlen, barauf konnte ibn febr leicht ber religible Stoff bringen. welchen er so eben im Rampanerthat bearbeitet, indem ibm baburd febr ergiebige Belegenheit murbe, ban Unfinnige bes Boltbreligionsunterrichts auf bas icharffte zu geißeln, ber, bier in feiner größten Berirrung, vor ben gehn Geboten bie Berbrechen abmahlen ließ, gegen welche jene eben gerichtet maren, bie Rinderfeele aber geradeburch bie bilbliche Borführung biefer Berbrechen mit ib= nen vertraut machte und fie burch bieselbe vergiftete. Bugleich und vorzüglich war burch bie Wahl fo elenber Bilber ibm eine neue und tief einschneibenbe Baffe gegeben, um fich burch bie Berfpottung feiner gegnerischen Runftund Bilberdiener auf biefelbe Weise an ihnen polemisch auszulaffen, wie es in ber Borrebe zum Kirlein, theilweis and im Jubelfenior, gefcheben war. Go erscheint auch hier wieder ber Kunftrath Fraigdorffer; und wiewohl des Dichters tiefe Gerechtigkeitsliebe ihm in jedem Berte eine lobende Ermahnung bes ihn iguorirenden Gothe abforberte, so freifte er bach biesmal nach weit naber in feiner Sature an ibm vorüber: inbem er bie Erflarung feiner

Ratechismusbilber in Weimar erhalten ju baben vorgab. - Dennoch aber mar bie Armuth ber Bilber zu groß. und auch die Idee an sich zu aunt, um fur sich immer wiederholende Erklarungen von zwolf, jedesmal auf die: felbe Beife umgekehrt ausfulegenden, Bilbern einen un= gezwungenen, natürlich flieffenden Stoff berzugeben; und ber Dichter, ber "bies Moguirspiel" in ben vierzehn Tagen bes Monat Dart, mabrend welcher er baran arbeis tete, beralich fatt bekam, schickte "ben flüchtigen Spaß und bas Bebitel von Ginfallen, biefe Bettelhifterie," fo fchnell als moglich in bie Druckerei. - Bir glauben nicht gu irren, wenn wir der Erscheinung der Holzschnitte beson= bers es juschreiben, bag man spater wagte, ben allerab. geschmadteften Productionen, mit benen Speculationssucht bas Publicum zu täuschen suchte, feinen Namen vorzus feten. - Bei allen Dangeln im Ganzen jeboch, welche man biefer flüchtigen Arbeit zuerkennen muß, finden fich unter ben eingestreuten und gelegentlichen Satyren bie köftlichsten Juwelen, welche bas an vielen Stellen etwas peinliche Durchlesen gar schr belohnen. Borzüglich ift er bier am fuhnften in ber auf Politif bingiclenben Satore, wozu ber Gegenstand auch leicht Beranlaffung gab.

Mit bem ersten April war Jean Paul aller biefer Arbeiten ledig, und verlebte hierauf einen gludlichen Frühling in Baireuth, beschäftigt mit ber Revision bes Hestperus, welcher nunmehr auch eine zweite Auflage erlebte. Er hatte die Freude, mahrend bieser Arbeit mehrere Beweise von der außerordentlichen Wirtung des Romans, ben er eben überarbeitete, zu erhalten. Während er in Emanuel's Stüdchen saß und an seinem Abendstern feilte,

tam eine Botichaft von Sof mit ber Melbung ber Untunft eines Conrector Fischer mit feiner Familie, ber bloß borthin gewallfahret, um unfern Dichter zu feben, und ber ihn bringend um feine Dabintunft bitten ließ, ba iben, ju bem Dichter ju tommen, die Rranklichkeit feiner Gattin verwehre. Da Richter es ihm abschlagen ließ, melbete Jener gurud: wie er ihm ein gerlefenes Eremplar bes Besperus überbringen wolle, welches breien preußischen Stantsgefangenen auf ben Festungen Glaz, Spandau und Magbeburg, Namens Leipziger, Contessa und Gerboni, jur Troftung gebient habe. - Bon einer andern Seite verlangten bis von Konigsberg in Preugen her zwei Gatten, welche ihr Kind burch ben Tob verloren, von bem Dichter ein Wort bes Troffes, erklarenb, baß fie mahrend bes Schreibens eines Briefes an ihn und in ber Musficht auf ben Empfang eines Blattchens von feiner Sand fich unendlich schon beruhiget fühlten.

Ueber zwei Monate brachte der Dichter mit der Beisbefferung des Hedperus zu; und es ist ein Beweis, wie oberflächlich fast alle seine Werke gelesen worden und wie sehr selbst seine Verehrer dieselben für ein Resultat regelloser Willskur, so wie seine Segner ihn aller Besserung für unfähig gehalten: daß man niemals auf den Unterschied der späteren Austagen von den früheren ausmerksam geworden ist. Denn er besserte nicht nur allein am Ausdruck, sondern gab auch den Charakteren und Vorgängen neue Motive, brachte überall sogenannte Drucker an, und fügte ganze Seenen hinzu, welche die Intention des Dichters noch in ein helleres Licht stellen sollten. Großentheils war es aber auch wohl der unendliche Reichthum Jean Paul's,

welcher bie neuen Einzelnheiten unbemerkt vorübergeben ließ. Leider aber mothte feiner feiner Areunde fich bas Berbienft erwerben, hierauf aufmertfam gemacht au baben. um bas Planvolle an ben Berten baburch bervorzubeben und burth Entfernung vorgefagter nachtheiliger Deinungen ibm por ben Runftrichtern bie Achtung ju verfchaffen, welche ihm gebührte. Er wurde jedoch endlich pon felbst bamit burchgebrungen fein, wenn nicht bie Sabsucht ber Buchbandler und feine auch bamals noch. was unglaublich scheint! stattfindende Arglosigkeit und Untunde bes Gefchafteverhaltniffes bas Ericheinen ofterer Auflagen verhindert hatten. Bei der ungeheuren Theilnahme, welche bas taufende Publicum bamals für ibn beate, batte jedes feiner Berke jabrlich eine neue Auflage erleben muffen; aber es fiel ihm nie ein, bem Buchbandler die Ungahl ber au brudenben Eremplare gu bestimmen; und es wurde bamals gewiß keine Auflage unter drei bis vier Tausend gemacht. So vergriff fich bet Siebentas, nachft bem Besperus fein popularftes Buch, boch erft im Jahre 1817, und ber Besperus jum britten Dale erft 1819.

Am längsten Tage nun bes Jahrs 1797 glaubte ber Dichter sich vorbereitet genug, ober konnte vielmehr ber Sehnsucht nach ber hochsten Arbeit seines Lebens nicht mehr widerstehen: — er begann wirklich die Ausarbeitung bes ersten Banbes vom Titan, jedoch in einer andern Gestalt und von einem andern Anfangspuncte ausgehend. Er begann eben nach einer kurzen Einleitung, welche den Helden bereits erwachsen vorsührt, wiederum die Jugendgeschichte besselben auszuarbeiten — als wer

nige Tage barauf eine britte glanzenbe meibliche Erscheinung in sein Leben trat, die ihn von neuem und noch beftiger als bie beiben fruberen aus feinem fillen Arbeitofein herausrif. Es war Emilie von Berlepfch, eine junge, schone und geniale Witme, bie aus ber Schweiz nach hof kam, und einige Tage bort blieb. Jean Paul ward durch diefe glubenbe Seele auf bas heftigfte entzundet, indem seine Phantasie an einer jeden folchen neuen Erscheinung alle Tugenben ber fruberen gusammen fand. - Diese neue Freundin traf in ben erften Tagen bes Juli und gerabe gu einer Beit ein, als bes Dichters geliebte Mutter bem Tobe entgegenfrankelte, fo bag bereits Bean Daul nicht mehr fur eine Rrankenbiat, fonbern nur noch fur ben Gaumen ber Rranten forgen zu muffen glaubte. Eros dem aber und trot ber innigen Sohnesliebe, die ihn hauptsächlich ber Mutter wegen noch fo lange in Sof zurud gehalten hatte, vermochte Emilie von Berlepsch fo viel über ihn, und ber fur feinen Titan aus biefer neuen Bekanntschaft ihm fich versprechende Gewinn erschien ihm so bedeutend : daß er die franke Mutter auf mehrere Tage ju verlaffen, und ber neuen Freundin nach Eger in's Frangensbad ju folgen magte. Doch eben im bochften Rausche bes Genuffes poetischer Gefühlsschwelgerei an ber Seite biefer schonen und geiftreichen Frau, bie ihn übrigens mehr mit ber Phantafie als bem Bergen liebte, und barum feinen Geift um fo mehr gefesselt hielt, weil fie ihm von Sinnlichkeit burchaus rein erschien; - fie fur ihn in diefem poetischen Rausche fo reigenber, als er fich mit ihr an einem Babeort unter ber glanzend= ften und vornehmsten Welt befand: — schrecke ihn plots-

lich ber noch nicht fo nabe geahnete Donnerschlag von dem unterdeß erfolgten Tode feiner Mutter auf. Dit blutendem Bergen, in welchem die Wehmuth über die Entbebrung bes letten Scheibeblices weinte, fturate er nach Bof jurud, begrub bie Dabingeschiebene; und mitten in ber tiefen Arquer baraber, baf bie Arme wie Lenette geftorben fei, ebe fie noch fo recht bes Gludes ber Ge genwart theilbaftig geworben, ja nach Sahrzehenden bes brudenbften und tiefften Glenbes an beffen Entfernung, bei'm fortbauernden Gefühl bes Druckes, bas bie vor turgem erft abgenommenen Fesseln boch immer noch jurudgelaffen, taum zu glauben gewagt, - mitten in biefer Trauer faßte es mit eifigen Sanden an fein Berg, als er in bem Nachlag ber Mutter ein Buchlein fant, in welchem fie aufgezeichnet, mas fie fich in ihren Nachten burch Spinnen verbienet. Mehrere Bochen mar er nicht im Stande, über feinen Buftand fich mitzutheilen, und fluchtete bann fpater zu Emilien zurud, um in bie Bruft eines hoben weiblichen Befens "feine Rlage ohne Eroft" auszuschütten. Ueber jenes Buchlein ber Mutter aber, bas er wie bas koftbarfte Beiligthum aufbewahrte, fcrieb er in bem ersten Briefe an Otto um die Mitte bes Auauft: "Benn ich alle Briefe ber Erbe wegwerfe, fo lefe ich boch, aute Mutter, Deines fort, worin alle Qualen Deiner Rachte fteben, und worin ich Dich in ber Dit ternacht mit ber keuchenben niechenden Bruft ben Raben Deines fargen Lebens giehen febe!" Ueberall, und wem er nach Sahren noch naber bekannt ward, erzählte er von biefer Mutter und von biefem Buch; und wir finden felbft einen Brief bes Bergogs Georg von Meklenburg an den

Your

Dichter, in welchem bleser Furst von jenem Umftande als von bem rubrendsten Zuge in bem Charafter Jean Paul's rebet \*).

Durch biefen Tob ber Mutter war nun ber lette gaben gerriffen, welcher ihn an Sof gehalten. Schon in bem letten Jahre mar bie Unruhe feiner Geele immer größer geworben. Balb batte es ihn binaus in die Welt gezogen, mobin ibn fo viele glangenbe Geftalten locten; bald hatte ihn bie Scholle feines heimathlichen Jugendlanbes, bas nun bereits zu tief mit allen Ribern feines Befens verwachsen war, burch bas zu lange Berweilen auf berfelben gefeffelt. Bon ber einen Seite fich febnenb. seinem Titan eine reichere und glanzendere Wiege zu fuden, hatte er boch wieber ju Beiten es fur moglich geglaubt, benfelben in feinem Geburtlande fcbreiben zu tonnen, - und beshalb bie fo oft wiederholten Berfuche. So mar er überall nur mit halber Seele; im Leben, wie in jenen breien zulett besprochenen Berken. Bielleicht hatte er aber boch, trot bes Tobes ber Mutter, eine noch langere Beit über bem Sin : und Berichwanken in feinen Entschluffen verloren, hatten nicht bie Sofer und seine eigenen Freunde bafur gesorgt, den langeren bortigen

<sup>\*)</sup> Das Büchlein hatte ben Aitel: "Was ich ersponnen;" und sührte das Verzeichniß vom Marz 1793 bis zum September 1794. Darin ist die Einnahme vom Marz des ersten Jahres mit 2 Fl. 51 Ar. 3 Ps., die vom April mit 4 Fl. 3 Ar., die vom Mai mit 4 Fl. 3 Ar., die vom Mai mit 4 Fl. 3 Ar., die vom Geptember desselben Jahres mit 2 Fl. 1 Ar. aufgeführt, und noch auf der letzten Seite des Büchleins bemerkt: daß Samuel (der jüngste Sohn) am 9. des nämlichen Monats neue Stiefeln betommen, die 3 Ahr. gekostet.

Aufenthalt ihm gang unmöglich gu machen. Es fonnte auch nur ein Mann, wie Jean Paul, fich in ber taufchenben hoffnung wiegen, bag bie Leute in seiner zweiten Bater = und Jugendfladt, bie ibn empormachsen geseben, als Jungling verspottet, und in seinen reiferen Sahren als einen kluger fein wollenben Det mit Neid gehaft, fich je wurden entschließen konnen, irgend einem Impuls von außen nachzugeben und fich zu bestreben, ihr Benehmen gegen ihn irgendwie ber Berehrung und Achtung Frember anzupaffen. Der Abstand zwischen diesen Berhaltniffen war mit jedem Tage brudenber geworben; ja man wollte ibn felbst zu anspruchsvoll und vom Rubm und von den Auszeichnungen der Großen angegriffen finben, wenn er über eine Beleidigung empfindlich murde. Sogar bas Berhaltniß mit Otto erforderte eine Entfernung, ba beffen Gifersucht überall fich gurudgefest fühlte, und weil er, ba es bem Dichter unmöglich wurde, bei bem immer großeren Reichthum von Erlebnissen und Bekanntschaften ihm Mues noch so ausführlich mitzutheilen als fruber, aus Stolz biefelben fich vorenthalten glaubte. Es mar somit bie allerhochste Beit, bag Richter ging, wenn ber Titan, bie Alegeljahre und bas gange fpatere, machtig in die Gegenwart eingreifende Birten noch gerettet werben follte. - Die noch vorhandenen Unfange bes Titan aus biefer Beit zeigen gang ben alten und bei biesem Gegenstand so unpassenden Firlein'schen und Siebentas'ichen Ton und, bei bem überall fichtbaren Beftreben, fich aus bemfelben berauszuarbeiten, eine gezwungene und gabe Manierirtheit, bie, wenn ber Dichter am Enbe ben Borwurf überhaupt nicht aufgegeben haben murbe,

Den letten Ausschlag gab die Berlepsch und das Interesse für sie. Da dieselbe nun bei Altenburg ein Gut besaß, Richter in dem jetigen neuen Berhältniß Weimar wegen der unangenehmen Collision der Berlepsch mit der Kalb um so eher vermeiden mußte: erwachten um so stärker die alten Jünglingsträume von Leipzig, wohin ihm Emilie zu folgen versprach; und nach einem schweren Abschiede von allen ihm lieben Pläten seiner Heimen Ausschlagen würfen sir immer aus den Thoren von Hos und, wie er damals glaubte, auch für immer aus dem Lande seiner Jungend. Ihn begleitete sein jüngster Bruder, weicher in Beipzig unter seiner Aussicht fludiren sollte.

## Dierzehntes Bapitel.

3weiter Aufenthalt in Leipzig; — die Dresdner Reise; — Emilie. Werke; Die Palingenesien.

Bei ber Bahl Leipzigs zum nachsten Titanorte hatte Jean Paul bas fo mahre wie trofflose Spruchwort vergeffen: "Bas man in ber Jugend wunscht, hat man im Alter in Rulle," bas boch mohl hauptfachlich fagen will: wie bie meiften Freuden uns erft bann tommen, wenn fie bas Meifte von ihrem Berth fur uns bereits verloren haben. Dies fing benn fur unfern Dichter bereits bei feiner biesmaligen Wiebertunft nach Leipzig an in Erfullung zu geben. -Unfangs bot fich ihm freilich ein Contraft bar, welcher ibm außerst wohl that. Wenn er fruber mit Schmerz unbemerkt aus ben Ferien burch bas Petersthor bereinkam und fehnfüchtig in bie Baufer und in bas Menfchengetummel hineinschaute: so brangte fich ihm biesmal Mles entgegen, und alle Leipziger empfingen ibn, "als fei er wieder in Beimar." Man führte ihn wieder in die Detereftrage, aber in ein Logis mit hohen Bimmern, weiten Fenstern und prunkenden Defen und mit einem neuen Amoblement, "unter welchem die Commode beffer war

als alles, was er hineinlegte." Statt bag er fruber mit scheuem Eritt gur borgenben und scheltenben Traiteuröfrau ging, liefen Buchbandler umber, um den besten Speise wirth ausfindig zu machen, der ihm Die Berichte in's Daus schicke. Mabrent er fruber febnsuchtig an ben Gartenconcerten hatte vorbeigeben muffen, mart er feierlich in ben Gewandhaussaal bes großen Abonnementsconcertes eingeführt, wo "über hundert Buborer - Pauten, ein vergamentner Donner — Orgel — Sängerin" tung! wo er "bas erfte Mal in feinem geben Dufik borte!" "Bie bem Abam bie Thiere, murben bort ihm Leute prasentirt - aber bloß weil er einen Namen hatte" - "Noch um acht Uhr Abends" - fahrt er in ber bestallfigen Beschreibung an Otto fort - "tam gu mir ein Menfch ohne Sut, mit ftruppigem Saar, aphorifischer Stimme und Rebe, frei und sonderbar: Thies riot, ein Biolinist und Philolog, und fchien ein Sonderling, weil er mich fur einen hielt. Sein zweites Wort war: er bitte mich, bas Logis ju verlaffen, weil er mit mir unter einem Dache wohnen und ofter wieberfommen wolle, und fragte: wie ich au einen Ort gieben konne, ber mich nachstens laugweilen wurde. — Gestern war ich mit Dertel in ber Oper, Die ich mit gehn Weimarer Buhnen erkaufte. Die Truppe tangt Ballete, wie geflügelte Engel. Heut morgen reichte die Bouteille im italianischen Keller ber Deinigen bas Baffer."

Auch hier find seine Briefe an Otto fehr malerisch : 3.23,

Bom 19. December 1797.

<sup>&</sup>quot;Beiße, ber zweimal bei mir war, liebt mich und meine Bucher über mein Erwarten. Es ift ein himmli-

sine Dankabresse für bas vorige Leben und ein Billetdoux an die ganze Menschheit zu sehen. Ich habe einmal bei ihm soupiren muffen. Ein Leipziger Souper ist
stels ein Gastmal. Weißen seine Tochter ist sehr schon
und sehr gebildet; sein Tisch, seine Wibliothek, im Sommer sein Landgut, Alles steht mir offen. — Ich war bei Platner, bin in einer Familie, wo eine vollendet geditdete Frau und zwei ungewöhntich schone Tochter sind, wo ich
ben Prosessor Hermann, Mag. Kodius, Platner's Tochter und viele ausgezeichnete junge Leute sinde." —

. Bom 12. Januar 1798.

"Kohebue hat mich besucht und zu feiner Frau und Effen eingeladen. Wiber meine Erwartung ift seine Rebe schlaff, geistlos, ohne Umfassen, wie sein Auge; auf der andern Seite scheint er weniger boshaft zu sein, als fürchterlich schwach; das Gewissen sindet in seinem Breiherzen keinen massen Grund, um einzuhaken. — Eben unterbrach mich Kohedue, um mich auf morgen zu Frege zu laden. — Um vier Uhr gehe ich mit einigen Nädchen (DUS. Feind) zu einer Mad. Hähnel, und Abends zum Souper bei Weise, den ich und der mich immer herzlicher liebt." —

Bom 17. Januar 1798.

"Es überfleigt meine Febertraft, Dir ein raisonnipen bes Berzeichniß meiner übrigen Bekanntschaften zu geben. Eber die feinen, nicht überfüllten, etwas koftbaren und lederhaften Soupees mocht' ich Dir mahlen. Erspart wird dabei nichts, benn man muß den Bedienten Tranksteuer geben. Bei Kummer leuchtete und die Magd bei

hellem Lage hinab, damit man in ben Opferfied (ber Leuchter ift's gewöhnlich) einlegte. Größere Spihbuben, als das hiefige gemeine Bolt, giebt es, ben Galgen ausgenommen, nirgend." —

Wom 21. Februar.

"Es ist seit der Neujahrmesse, daß ich eine geräucherte Wurst kochen lassen, (die nur in der Messe zu hae ben ist), um Abends, wenn ich einmal zu Hause soule etwas zu haben. Noch liegt von der Wurst das volle Endchen und der Bindsaden auf dem Lager — nun schließe! — Neulich bei einem Geburtstage, der für fünszig Mann ein Trink und Tanztag war, lernt' ich Kütner, einen seinen, gelehrten Mann, und — England kennen. Wahrlich! ich hatte in Hof Necht: Nichts ist darin schlecht, als der Minister! — Einen edlen Schotten, Machonald, berühmt in der Geschichte und im Ossian, sah ich an fremden Estischen und an seinem, und fand an ihm den Zwilingsgeist von Blair;" u. s. w. u. s. w. —

Aber nur zu balb bemetkte er, baß alles dies, was ihn als Jüngling so unendlich glüdlich gemacht und begeistert haben wurde, jest zu spat kam, als baß er diesen geselligen Verhältnissen trot aller Mühe eine poetische Bebeutung hatte abgewinnen konnen. Bu glanzend waren die Träume und Erwartungen vom Leben durch die, so lange in der Einsamkeit ideell an benselben schaffende, Eindikdungskraft geworden; zu sehr hatte sich die Phantasie, welche die Verhältnisse und Vorgänge außer und verklart und die wir nur in der Jugend besigen, bereits in der poetischen Wiedergeburt der durstigen heimischen Umgebungen erschöpft und ausgehöhlt; zu viele ideale Gestalten,

Berhaltniffe und Gegenben fur ben Titan, ju große Plane lebten in feiner Seele: als bag ihm nicht alles bas, was ihm Leipzig bieten konnte, jest zu leer und zu nichtig erfcbienen mare. Bumal traten, fobalb bie erften Beichen ber Liebe und bes Enthusiasmus ber kuhleren Theilnahme ber Gewohnheit Plat gemacht hatten, die so boch gestiegenen Anspruche an Menschen vor feine Seele, Die bei keinem seiner bafigen Bekannten burch angenehme und fcone Erinnerungen gemilbert wurden. Er entbectte an Platner eine ihm außerst unangenehme Gitelfeit; bei aller Freundschaft und Liebe fur unsern Dichter vermochte Beife, biefer Beteran aus ber alteften Beit, fo wenig wie er benselben fruber erkannt, jest in alle feine Ibeen einzu-Ginem Geifte, wie bem Jean Paul's, mar jest Die Art des faufmannischen Runftsinnes und Runftlurus, wie fie in einer folden Stadt gefunden werden, leer und unangenehm, und bas Macenartige Berhaltnig, welches ber Raufmanusftolg gegen Gelehrte und Runftler ohne Zitel und Rang aufrecht ju erhalten fich befleißiget, einem Dichter fehr balb empfindlich, ber bereits von ben allerhochsten Standen, und namentlich von ben fonft fo zangstolzen Frauen in benselben, fich nicht nur ihnen gleich gestellt gesehen hatte, sonbern fogar mubfam aufgesucht und als ein Soberer verehrt worben mar. Schon mußte bamals bie Erfahrung machen, welche bie neueffe Beit auf bas Empfinblichfte gelehrt hat: bag bem bemofcratisch und republicanisch Gefinntesten bie Anmagung burgerlichen Gelbftolzes im öffentlichen, wie befonbers im gesellschaftlichen Leben unendlich viel unerträglicher ift, als die Unspruche ber Abelsaristocratie, welche, vermoge

einer hoheren Bildung sowohl, als ihrer feineren Ehrs und Ruhmsucht, bei weitem mehr vor einem Talent und Genius sich beugt, im Gegentheil gern ausschließlich die Anerkennung, Verständnis desselben und den Berkehr mit ihm als ein Privilegium in Anspruch nehmen mag.

Es ift bier ber Ort, einiges über bas, in unserem Borwort icon ermabnte, Berbaltnif ber Stande zu Jean Paul ben fpatern Schilderungen vorauszuschiden. - Gine allgemeine Erfahrung ift es, bag fich ber Abel ftete vor: jugweise zu ben Dichtern gebrangt bat. Aber, wenn berselbe einige aang verdorben, auf andere einen üblen Ginfluß geubt: fo ift baran von jeher ber Burger Schulb gemes fen, ber bem Zalent ohne Rang felten freiwillig ben oberfien Plat unter sich einraumen und es gebührend ehren und pflegen mochte, und es fo gleichgultig, ja fo grob bebandelte, mie seines Gleichen. Der Dichter aber ift von Ratur ein geborener Ariffocrat. Ueberall nach ben Glanzgipfeln bes Lebens hinauffehend, sucht er um fo leiche ier auf ben gefelligen Soben zugleich die geiftigen, wenn er bort nur bie garte Berudfichtigung und Pflege findet, beren er wie ein Weib bedarf. Er ift wie ein Kanarien: vogel, - um bas von Jean Paul fo oft gebrauchte Gleichnis auch bier anzuwenden, - ber nur mit weichen und warmen Sanden anzufaffen ift. Reinem beutschen Dichter aber ift fo von bem hochsten Abel gehuldiget, feis ner ober von den Burgerlichen fo kalt behandelt worden, als Jean Daul. Bahrend ihm bie letteren fur fein bekandiges Rampfen für sie, in poetischer wie in politischer Beziehung, nicht nur nicht ben minbeften Dant wußten, fondern fogar, in acht philisterhafter Weile, entweber fich IV. Theil.

burch fein ungebundenes Benehmen und Meugeres verlett fuhlten, und ibn als einen Sonberling belachten, wohl gar verlaumbeten, ober vor feinem Freimuth fcheu aurudwichen: erwies ihm ber Abel, erwiesen ihm Aursten. trot bem, bag er fie icharfer und unausgefetter angriff und verspottete, bie allergarteften Aufmertfamteiten. ließen fich nicht nur fein beftanbig ungebeugtes Dafteben vor ihnen gefallen (er behielt felbst feinen Abel bei ben allergewohnlichften conventionellen Geften bei, und batte, um nie ben Ruden zu beugen, eine ganz eigenthumliche Art von Berbeugung. Er verneigte namlich, und bies vor ben Sochsten wie vor ben Niedrigsten, nur ben Ropf, und zwar auf eine eben fo eble als liebliche Beife, bie, ba er fie mit einer grußenben Bewegung ber rechten Sanb verband, eben fo viel bobes Selbstgefühl als autmathige Freundlichkeit ausbrudte): fonbern erlaubten auch, bag er fich Rreiheiten im Ungug, in feinem außern Benehmen. in ber Offenheit und Rudfichtslofigkeit feiner Rebe berausnahm, bie fur bas Privilegium ber "allerhochften" Perfonen gelten. Ja er forberte und erhielt bei ihnen fogar fur feinen hund, - er befag ftets einen folchen Begleis ter, - eine ungewöhnliche Aufmerksamkeit. baß Jean Paul, - ber in feiner kindlichen Arglofigkeit alle jene Auszeichnungen von Individuen nur fur Ergebnif ihrer herzlichen und liberalen Gefinnung und Untheil nahme, nicht fur eine bem gangen Stanbe meift eigen thumliche gefellige Politik bielt, - wohl auch, weil nur die Frauen aus ben bochften Standen bie gefellige Dreis fligfeit hatten, ihm entgegenzukommen, - fo bam es, daß Jean Paul sich vorzüglich wohl in biesen Kreisen

befand. Und weil ihm biese Liebe zu einem so democras
tischen Dichter unendlich überraschend war, und meil er
sich einbildete, daß er Jene durch die Gewalt seiner Darstellungen zu liberalen Gesinnungen bekehrt habe, — nur
deshalb, nicht aus einer gewöhnlichen geselligen Eitelkeit,
sprach er gern, selbst öffentlich, von seinen Verhältnissen
zu in der Gesellschaft hochstehenden Männern und Frauen.
Es geschad nicht, um sich, sondern um diese dadurch zu
ehren. — Allerdings brachte ihn alles dies oft in eine
sehr falsche Stellung zum Bolt, und war seinem Einsluß
und seiner allgemeineren Anerkennung so manchmal hins.
derlich. — Die Leipziger im Allgemeinen nun waren weit
davon entsernt, nach Verlauf der ersten Monate und nach
Stillung der ersten Neugier ihm die erwartete Theilnahme
und Auszeichnung zu bewahren. —

Aus allen biesen Grunden sehnte sich Richter sogar sehr bald, nach seinem Hof und seinem Jugenblande zusruck, und die von Otto in dessen Briefen ihm gethaene Erwähnung des geringsten Hofers bewegte erschütterndsein Herz. Es storte ihn zumal das gesellige leere Treisben, es storten ihn die vielen immer unbedeutender ihm erscheinenden Besuche.

Aber um diesen Winter nicht nur unruhig, sondern sturmisch zu machen, mußte nach ber Ankunft Emiliens von Berlepsch nach das sonderbare Verhältniß hinzutreten, in welches er mit dieser heftigen und leidenschaftlichen, und doch mehr von Ehrgeiz auf seinen Besitz als von wahrer Liebe getriebnen, Frau gerieth. Es sehlte nur sehr wenig, daß ihn dieselbe, in einer Stimmung, in welcher er schon alle Hossmung auf eine beglückende jugendliche

Liebe aufgegeben, in die Banden ber Ghe geschlagen hatte. — Am besten unterrichten barüber wieder die zwischen ihm und Otto gewechselten Briefe.

## Jean Paul an Otto.

Leipzig, ben 24. Bebruat 1798.

"Ich komme jest auf meine wichtigste Epoche und Mera in Leipzig, Die außer Dertel Riemand erfahrt und weiß, wie Du. Barpokrates lege feinen, b. i. Deinen, Ringer barüber auf Deinen Mund! Ich gebe Dir bier nur ben Ertract aus einem funftig munblichen biden Protocoll. — — Bon ber Berlepsch ist bie Rebe, beren Seele bie reinfte, am wenigsten finnliche, ibcalifchfte, festeste weibliche ift, die ich je kannte, die aber eine egoistifche Ralte ber Menschenliebe hat und nichts forbert und liebt, als - Bollenbung. Sie erfüllt alle Pflichten ber Menschenliebe ohne biefe. Ich behandelte fie in Eger mit einer mir ungewöhnlichen Buruchaltung und nahm felten ihre Sand - nur ben weichften Untheil an ihrem harten Gefchid. Sie folug mir ein fcones, reiches, bochft moralisches Mabchen in Burich, ihre Freundin, zur Frau por, fur welche fein Werber bisher rein und gut genug gewesen. - In einem einfamen Abend las ich ihr bas erfte Kapitel bes Titan vor, und sie umarmte mich im Enthusiasmus; ber meinige hatt' es nie gethan. In Sof barauf fagt' ich ihr, baß ich fie wohl in Leipzig oft in acht Tagen wegen meiner Dir zu befannten Unart nicht feben wurde. Sie nahm bas Schnupftuch vor bie Augen voll Schmerz, und mir mar cs, als fab' ich ihre fechenbe, schneibenbe Bergangenheit gewaffnet wieber an ihrem

herzen vorüberziehen. Ich fah aber auch bas Uebermaß ihrer Forberungen." —

Bom 27. Sebruar.

"Ich! biefe Geschichte braucht Actenfascikel; auch laffet sie bas Schicksal so unvollendet, als ich hier. -Einige Sauptzuge find barin noch: ba fie von Beimar miebertam, wollte fie ihr, ber Buritherin und mein Bermogen ausammenwerfen zu einem gandhaus und ich sollte Die Mittlere heirathen und fie wollte bei uns emig blei-Dann fühlte fie die Widerfpruche biefes feltenen Berhaltniffes, die ich ihr zeigte. Ihre Geele hing an meiner, beißer als ich an ihrer. Sie betam über einige meiner Erflarungen Blutfpeien, Donmachten, fürchterliche Buftanbe; ich erlebte Scenen, Die noch feine geber gemablt. Einmal an einem Morgen (ben 13. Janner), unter bem Machen einer Sature von Leibgeber, ging mein Inneres auseinander: ich tam Abends und fagte ibr bie Che gu. Sie will thun, mas ich will; will mir bas Landaut taufen wo ich will, am Redar, am Rhein, in ber Schweiz, im Boigtland. Go lieben und achten wird mich feine mehr, wie diese; und boch ift mein Schickfal noch nicht entschieben von - mir. Ich habe Dertel Mles erzählt; er mußte mein ganges Betragen billigen. Benn ich aber von Nichtentscheidung rebe, so glaube, baf ich aus Grunden und nach factis handle. Insofern Groffe und Reinheit ber Geele und metallischer Reich: thum begluden tonnen, fo mar' ich's bann; aber ic. ic." -

Otto war aber in allen Fallen nur so ausschließlich bas Echo und ber Rester bes Freundes, daß er bessen Ideengang auch in dieser Angelegenheit sogleich zu bem feinigen

machte; an einen Rath von einem freien Stundvuncte aus war bei ihm nicht zu benten. "Biewohl er ibn bebauere, bag er bas Glud einer reinen Junglingbliebe nicht felbst erleben folle, fo fei bennoch die Che fur ibn eigentlich nichts, und biefe fur ihn bie beste; und er burfe ein geachtetes ihm lebenbes Befen um feinetwillen nicht vergeben laffen. Er fabe überall auf Richter's Seite mehr Aufopferung als Liebe, und er werbe manches leiben muffen burch ausschließenbe Anspruche, und jede Frau, bie fich felbft vergeffend gang bingabe, verlange Etwieberung, wenn es ihr auch felbft in ben Augenbliden ber größten Erhebung vorfomme, als werbe ibr an ber ers langten und befigenden Sewigbeit genugen. Dennoch fchide fich eine folche Berbindung ju feinem Uterarifden und bichterischen Leben am besten, weil fie ohne großen Bechfel fein werbe, weil er fogleich eine felbfiftanbige mobimollende Frau befame, bie er aber nur nach und nach erhalten murbe, wenn er ein Dabden heirathe. Rreitich nenne er bies eben einen Berluft, und es fcmerze ibn, bag feinem Leben biefes Glud feiner Berte entgeben folle, bas er nun jum Erfat iconer und ofter bichten muffe und tonne. Denn wie bas Reale bem Ibealifchen (ob: . mohl am wenigsten bei bem Freunde) etwas nabme, zus mal bei ber Che, die mit biesem anfinge und mit jenem endige, und oft beide widersprechend finde: so ersebe ber blog idealische ben idealisch realen Mastopeibruber, wo man beffen nicht babhaft werden konne." - "Obwohl bie fes, - fahrt er fort, - bei Dir am wenigsten ift und Dein ibealisches Beben auf feinem himmelweg allein fort geht: fo fliehlt fich boch aus bem wirklichen manches in's

Dichterische Beben über, wie umgekehrt die unbefriedigte Liebe prosaische Menschen bichterisch macht; — und barum wird Dir Deine Berbindung ein bichterisches Junglingsthum, Deine Kutti-Liebe, Deine Gehnsucht nach einem umerlangten, unbefriedigten Cheffande, gang rein bleiben."—

Wie in allen Källen, so batte fich ber Dichter balb auch bier allein geholfen. Bei bem berannabenden Rrub= Ling hatte er bereits die mit der neuerwachten Bebenshoff= nung ibm unbeimlich gewordenen Reffeln abgeworfen, und einen neuen Beweis feiner außerorbentlichen Gemalt and bes fo erhebenden Einflusses seines liebevollen moralischen Besens, wie ber unendlichen Berrschaft über fein Benehmen, baburch gegeben: bag er bie leibenschaftlich Korbernbe nicht nur zur Resignation vermocht, sondern auch fie burch Bernunftgrunde babin gebracht, mit ihm und an feiner Seite ein freundschaftliches und vertrauli= ches Berhaltniß einzugeben, ohne irgend weitere Unspruche auf feinen Befit und feine Liebe ju machen. muffen anführen, bag er hiermit bas britte ober vierte Runftsied ber Urt ben Frauen gegenüber vollbracht. Denn schon seit mehreren Jahren war er in einem un: unterbrochnen, freundschaftlichen Berhaltniffe mit Carolinen, Amonen, mit Renaten, Belenen, Sophien von Brumingt und allen Jugenbfreundinnen geblieben, und batte mit ihnen Briefe gewechselt, Die jeder Fremde fur bie alübenoften Liebesbriefe gehalten haben murbe. - Geinen Sieg in Bezug auf die Berlepfch melbet er an Otto alfo:

Leipzig, ben 1a. Mary 1798.

"Bu Ende Mai's gehe ich mit ber Berlepsch nach Dresben, Seifersborf, Tharand und auf ber Elbe nach Morliy. Sie wohnt im Sommer in Gohlis?), und hak für mein dichterisches Seildrehen und Seiltanzen eine untere Stude offen und parat. — Das, was Du über die Berlepsch sagst, ist aus den tiefften Mykerien dieser Lage geholt. Aber schon als mein letter Brief geschrieben was, hatt' ich entschieden, und ihr gesagt, daß ich keine Leidenschaft für sie hatte, und wir nicht zusammengehörten. Ich hatte zwei aus der glübendsten hölle gehodne Lage, und nun schließet sich ihr zerschnittenes Herz sanft wieder zu und blutet weniger. Ich din frei, frei, frei und sellig! geb' ihr aber was ich kann. Meine Rechtsertigungsehe voraus; in hof horst Du sie recht weitläusig. Doch kam' es, sogar nach meinen oonkassions vor ihr, nur auf meinen Willen an, mit ihr ein dürgerliches ewiges Wand zu knüpsen."

Unter diesen Umständen hatte er in diesem Winter sich in Leipzig nicht viel anders befunden, als mahrend der letzten Zeit in Hof, und war daher auch nicht im Stande, mit Arbeiten anderer Art sich zu beschäftigen, als wie sie in den dortigen letzten sunfzehn Monaten, seit. dem Besuche in Weimar, zu Stande gekommen waren. Es waren dies die bereits bei Gelegenheit der Teuselspapiere erwähnten "Palingenessen" dieses alteren Werts.

Bielleicht hat kein Berk bes Dichters einen treffesberen und bezeichnenderen Titel. — Aufgefordert von dem Berleger in Gera, — ber, wie erwähnt, die Teufelopepiere zu Maculatur machen muffen, — eine zweite Auflage berselben zu liefern, so wie er das Buch jest

<sup>&</sup>quot;) Ein angenehmes Dorf bicht bei Beippig.

gefdrieben baben murbe: tam ber Dichter im vollften Bortbegriff, wenn fthon in einer vom Berleger nicht vermutbeten Weife, Diefer Anforderung nach. Denn inbem er alle bie bon uns gerugten Mangel ber Teufelsvaviere abftellen wollte, ichrieb er ein gang neues Buch, in bas er aus bem alteren nut etwa zehn Satyren aufnahm. Denn nur fo viel ließen fich mit einer bramatischen Handlung beitnupfen, und nur fo vielen bireter Benig auf Die Begenwart und auf bas Beben überhamt geben. Die schon früher jum Theil ausgeführt, ift biefe Urbeit eine von benen, welche ben tiefften unwiderlegbarften Auffchluß über bie Wesenheit und Ratur Jean Paul's geben, fo wie bie Pakingenesieen ben Werth und bie Bebeutung bet Beufelspapiere, fo wie ben Geelenzustand, in welchem fie der Dichter fcbrieb, in's bellefte Licht feben. Denn mas er an ben Muszägen bingufügte, bestand nicht bloß in ber ernst-poetischen Umbullung und bramatischen Einfleibung, bie er in feiner reifften Epoche allen Scherzen zu geben gezwungen mar: fonbern in einer bebeutenben Anabl von neuen Saturen, welche er jener bramatiftben Ginkleibung einwebte, und wozu er bie übrigen alteren Sainren aus ben Teufelspapieren eben nicht murbig erachtete. Die Datingenoffeen haben. - abgefeben von bem empfindungevollen und wormen Anfang und Schlug, fo mie bem in ben beiben Frauen Bermine und Ratalte über bus Gange aus ber Entfernung berüberschwebenben :(Befichishauche, ben ber Dichter burch wiederholtes Erinnern an biefe Riguren ju erhalten weiß, - einen rein fatrriften 3med, wie auch bie Teufelspapiere einen folchen gehaht hatten. Aber ber Berfaffer gab ihnen Gin-

beit bes Bieles und ber Tenbeng, er gab ihnen Samptfiguren, bramatifche Lebendigfeit, und individuelle Begiebung. Er geißelte barin bie fpeciellen Ericbeinungen, welche damals die literarische und politische Welt bewegten: bie Kant'sche Philosophie; bie baraus hervorgegangene Schlegel : Gotheiche Aefthetif; und, wie immer, bas beilige beutsche Reich mit feinen baufälligen Inftitutionen, ben Privilegien, Monopolen und bem Geiftesbrucke. Gine Reise über Erlangen nach Nurnberg mar ber einfache Bebel, welcher zu biefen Ausfallen Gelegenbeit gab : Er langen für die philosophischen, Rurnberg für die reichs Stabtifch politischen, und gang befonbers ber Degniger Schaferorben und bas handwertemaßige Deifterfanger geklingel, fur biejenigen auf bie neue poetische Formen-Schule. Die Scenen mit hermina, wiewohl fie zu ben woetisch und wsinchologisch schonken gehoren und bavon zeugen, welchen außerordentlichen Gewinn in Bermehrung feiner tiefen Renntniffe bes weiblichen Bergens ber Dich ter wiederum von bem Umgang mit ben neuen Frauengeftalten gezogen, find jeboch nur Opfer, die ber Dichter auf dem Altar seines Bergens niederlegt, burch bie er fich gur Ausbauer an biefer fatyrifchen Arbeit ermuntert und begeiftert, und die barum bas Gange mit einer fo schonen boberen Inspiration burchziehen. Man fann fie übrigens Bruchflude aus der Cheschilberung bes Siebentas und ber Natalie nennen, wiewohl Beibe als besondere Derso: nen auftreten. Aber mit wie wenigen Mitteln weiß Jean Paul bier wiederum feiner Duppe ein neues Drama aufführen ju laffen! Ein Dispoerftandnig mit feiner Frau, bas ibn ju einer Musflucht treibt; ber Auftrag eines

Baters an feine Sochter, Die er in Nurnberg aufluchen muß; ein verwechselter Dag am Thore, ber Erftern gur -Unnahme bes Ramens jenes Baters zwingt; ber Ginfall, bie Unbefannte, bie bunte Beften flicht, burch Befragung ber Berfertigerinnen ihm vortommenber abnlicher Beften gu erforschen; jenem Dabden einen buntweftigen Geden gum Liebhaber, und jum Sauswirth einen von Meifterfangern abstammenben Drechsler zu geben; endlich von ben berbeitommenben Freunden aus Scherz ben Dichter felbft wegen bes Paffes in Berlegenheit bringen ju laffen, und burch Berbeiführung ber liebevoll nachgereif ten Frauen bes Giebenfas und bes Schulraths Stirfel bie fcharfen fatyrifden Diffonangen in Beiterfeit, Behmufb und Rubrung aufzulosen: - bieß ift bas einfache Getriebe, bas einen neuen Reichthum von empfindungwollen, pfpchotoalfchen, fathrifthen, philosophischen und politischen Gebun-Ben und Schitberungen in naturlich fliegender und fich anbeinander erzeugender Folge in Bewegung fett. Da er die Beufelspapiere felbft mit bem Siebentas fruber in Begiebung gebracht, fo konnte ber Dichterum fo ebernur mit benselben Personen, Die feine neue Charafteriftit brauchten, mablen, und felbst ber Rurnberger Ged brauchte nur eine neue Auflage bes Giebentab'ichen Rofa von Meiern Bu fein; fo wie erfterer benn auch faft alle Scenen, bie biefer mit ber Lenette gehabt, mit bem verarmten Frautein Baraillon aufführt. Ja ber Dichter, ber barum fich vielelbe phyfifche Mehnlichkeit mit Siebentas julegt, Die er bort bem Leibgeber gegeben, spielt absichtlich mehrere ber schönsten Stellen jenes unvergleichlichen Gemablbes wieder burch. Go trifft auch er in ber Gremitage bie

Baireuther vornehme Welt, geht am Abend durch bas Dorf Ishannis nach Baireuth in die Sonne, — immer ausbrücklich babei an den früheren Roman erinnernd, — und doch ist Alles wieder neu! Es ist, als habe er wollen dem Beser spielend zeigen, daß er auf diesem, von ihm so beherrschten, Terrain mit denselben geringen Mitteln unerschöpflich reich sei.

Offen, gerabe und fed ging er biesmal in ben oben bezeichneten brei Beziehungen ben Gegnern zu Leibe; und nicht bloß burch allgemeiner gehaltene Auffabe. - wie 3. 23. bem Staate: menn er fich auf ber Reife im Baireutb': schen zerlumpte Bettelleute an feinen Weg führt, umb nun aus ben Teufelsnapieren Die außerft bittere Satore über bas damals noch überall vom Staat beibebaltene Lotto berbeigieht, welche die unmoralische und nichtsmürdige Babfucht der Rurften, welche die Unterthanen absichtlich burch bie Betrugerei bes Spieles an ben Bettelftab bringen und fich bereichern, auf bas icharffte geißelt; - ober wenn er den Schlendrian bes beutschen Reichs in bem mit boshafter Luft jeben Augenblick aufgeführten und im Drud lang ausgezogenen Titel feines Führers, als eines Reicho-Rammer-Gerichte-Supernumerar: Acceliff-Bothens. . verspottet; - ober wenn er in Erlangen auf bie Philosondie kommt, nun den alten Auffat aus ben Teufets. papieren einzeihet, und, statt früher bloß van Philosophen im Allgemeinen, jetzt von Kantianern fpricht, bie Andere teichter verstehen und bekehren, als sich selbst: - ober wenn er endlich ben Drechsler bas abgeschmadtefte und inhaltlosefte Deifterfanger-Lieb reritiren laßt, und bie afthetische Schule barauf verweif't; daß bier erft bie mabre

griechische Stofflofigfeit zu finden fei. - Es find in bem Werke fetbst viele so kede, individualisite und bittere eingeine Angriffe, bag Mancher jest noch bavor erschrocken auruckfahren mag. Wer mochte 3. B. jest nach ben Bunbestansbeschluffen magen; Konige und ihre Sofe und Minifter auf eine folde Beise zu verspotten, wie Jean Paul burch bas bunte Bret voll bolgerner Konige im 2. Theile page. 48 und 44, die er ben Rurnberger Drechster burch bineingelaffene, bie Seelen berfelben bilblich baeftellenbe, Bogel in Bewegung feben laft? - Die Kantianer aber vergleicht er Seite 98 bes 1. Bandes mit Kellnern, welche : ben Menfchen aus ben gegen bie Gaffe und Menfchenliebe gerichteten Bimmern in eine bunfte Rammer und Dubliette hatten fperren wollen. Er nennt fie "Jenenfer: und Sallenfer" zugleich, weil man fonft die Rennomiften fo nannte. - Doch die mertwurdigfte Stelle finden wir Theil 1. Seite 99., wo er von keitischen Aefthettkern fwricht, bie, wie Auchenbackerinnen, bas Giweis, von benen fich bie Ruchlein bes Genies ernahren, zu abstractem Schaume flatschen, um baraus Opferkuchen fur bie Priefter irgend eines Jupiter Renius ju machen. — Diefe Stelle giebt übrigens febr beutlich ju erkennen, bag Jean Daul Gothe'n fethik nicht fur ben Berfaffer ber ihn bes. leibigenben Zenien hielt, und fich gern überreben mochte, bag berfelbe an biefem gangen Getreibe feinen Untheil babe; wie er benn überhaupt fich eben fo fchwer von ber frieberen Berehrung beffelben, wie von allen übrigen Jugenberinnerungen, losmachen tonnte. Biglieicht auch gerabe barum mar er bei weitem eber geneigt, Schiller'n ben Sauptantheil, wenigstens an ben Zeinbseligkeiten

gegen ihn, zuzuschreiben; wie sich bas bei feinem spateren. Befuche in Weimar noch beutlicher herausstellt. ---

Die Bergegenwärtigung aber feiner geliebten und von feinen idealen Gestalten bewohnten Beimathorte hatte Bean Paul gegen ben Schluß ber Arbeit eine fo beftige Sehnsucht banach eingeflößt, bag, als er mit feinem funfundbreifigften Geburtstage bie Palingeneffeen vollendet, er in ben erften Tagen bes April nach Sof gurudflurgte, vierzehn Tage in Otto's Saufe zubrachte, und bierauf fich wiederum, diesmal aber jum letten Dale felbft für turge Besuche, von Sof lobrif, jeboch immer noch mit bem Erofte, von Beit zu Beit babin wieber guruckenen zu wollen. - Auch biesmal war es wieberum bie Ben lepsch, die ihn heraubriff, um ihn nach Dresben au führ ren, endlich einmal größere, erhabnere und uppigere Gegenben, und erhebenbere Gegenstände in ben bortigen Runftichaben vor fein Auge zu bringen. Er folgte ibr von Leipzig um fo lieber, ba er mabrend ber Deffe fo besucht murbe, "als fland' er außer bem Thore und maffe entweber zwei Schuhe ober acht."

Wenn man nach ben bisherigen Schilberungen vermuthen sollte, daß ihn der außerordentliche Reichthum an Eindruden einer in diesem Glanze noch nie gesehenen Gegend, wie die um Dresden, und der ungemeinen Aunstischafte in die außerste Entzüdung versetzt haben, und eine ganz neue Epoche seines Seins von da an sich dativen wurde: so täuscht man sich in seinen Erwartungen, wie sich Jean Paul selbst getäusicht. — Ganz ohne Folgen blieb diese Reise zwar nicht. Aber für durchgreisende Wiestung war es wiederum zu spat! — Aus Mangel an

fconen Gegenden hatte er fich folche in feiner Phantafie zu erschaffen gesucht, und die fur ben Titan bestimmten lagen feit Jahren fcon in feiner Seele. Bu topifc feft hatten fich bie von feiner Ginbilbungstraft verklarten Boben und Thaler feiner Beimath in ihm festgefest, als baß er jest nicht alles bas, was benfelben unahnlich war, batte von fich forticbieben follen. Ferner gab ihm bie Gewohnheit, jeben Dag an feinem Schreibtisch ju fitzen in ber Mitte feiner Ercerpte, bie Gorge fur feine Plane und Arbeiten, eine beftandige Unruhe, bie ihn über neue außere Gegenstande, bie in jener um ihn her beteits vor handenen Welt nicht augenblicklich einen Anknupfungs. punct fanden, mit ben Mugen hinweggleiten und fie nur im Allgemeinen an fich vorübergeben ließ, - gleichsam als furchte er fich, von neuen Gegenftanden ju fehr in Anspruch genommen und auf einen Boben gelocht zu werben, ben ju beberrichen er neue mubfame Stubien und Sabre, bie er nicht mehr zu verlieren hatte, nothig haben wurde. Endlich mar er gezwungen gewesen, fich fo in fein Inneres zu verfenten, bag ihm ein Denfch, vor bem er fich mit feinen psychologischen Unmerkungen ausschute ten tonnte, mehr als jedes außere Object galt, - fo bag er, von einem folden in ein Gefprach gezogen, alles um fich ber vergaß; und wie oft fah ihn, ben glubenbften Naturanbeter, ber Berfaffer an bem glanzenbften Connentage auf bem Berge einer bithprambisch : lprischen Gegend im engiten Stubchen unter intereffanten Denfchen von Mittag bis an ben fpaten Abend im beftanbig fliegenben Gefprach verweilen, und jum Erstaunen ber Anwesenden jebe Aufforderung, in die Natur hinauszutreten, von fich

suructweisen! Und kand er auf ben, am meisten ibn noch ergreifenben, Bergesboben, fo begeifterten ihn bie Blide; die er von Beit zu Beit in die Umgebung warf, zu einem befto geiftreicher poetischen Gesprach; aber in ber Erinne rung blieb ihm nicht biefes bie auffere Auregung, fonbern ber Menfch, mit welchem er gesprochen. Rur bie Gegenben trant er mit Entzuden, bie er allein burchftrich : und bies waren nur Aluren und Gebirge feiner Jugend. war tein Bunber, daß er auch beshalb fo rathfelbaft sebien, und so oft vertannt wurde. So ward ihm die Dresbner Umgegenb, ber Plauische Grund, Tharand, im Einzelnen nichts, felbst von ber Ausficht auf bem Ronigftein blieb ihm nur eine allgemeine Erhebung - weil er alles bas in großen Gefellichaften genießen mußte; bagegen fand er bas im Berhaltnig an biefem fo gang armliche Seifertsborfer Thal entzudend, weil er bort mobrere Sage allein mit zwei fconen liebenswurdigen Frauen, ber Grafin Runfter und ber Frau von Lebebuhr, verweilte, und vielleicht auch, weil es ihn an bie bescheidenen Thaler feiner Beimath, an bas von Steben und an bie Baireuther Nantafie erinnerte.

Sanz auf dieselbe Weise besah er auch die Dresdner Kunstschätze. Am wenigsten ward ihm die Bildergallerie, die er nur einmal im Fluge mit seinen Freundinnen im Gespräche durchstreifte: da er durchaus keinen Sinn datür mitbringen konnte; die auf ihn mit einem Male hereinstlützende Masse mit den ineinander verschwimmenden Farben und Gestalten ihn eher verscheuchte, als anzog; und selbst darum dem Freunde, wenn er ihm auch im Allgemeinen von neuen Weltsugeln und Sonnen in der-

feiben fwicht, einen Bericht zu geben nicht vermag. -Ertennbarer war ibm bagegen bie Statuenwelt ber Abauß = und Antikenfale, jumal fie ihm theilweis Abends bei Audelichein gezeigt wurden; und hievon giebt er an Dtto am andern Tage eine begeifterte Beschreibung. "Du trittft in einen langen, lichten, boben, gemolbten Saal, burch ben zwei Alleen von Saulen laufen. 3wis schen ben Saulen ruben bie alten Gotter, Die ihre Grabeserbe ober ihre himmelswolfen abgeworfen baben, und Die uns eine beilige, felige, ftille Belt in ihrer Geffalt und in unserer Bruft aufbeden. Du finbest ba ben Unterschied amischen ber Schonheit eines Menschen und ber Schonheit eines Gottes; jene bewegt, obwohl fanft noch. ber Bunfch und bie Scheu; aber biefe ruhet fest und einfach, wie ber blaue Aether vor ber Belt und ber Beit, und bie Rube ber Bollenbung, nicht ber Ermubung, blickt im Auge und offnet bie Lippen. So oft ich kunftig über große ober icone Gegenstande ichreibe, werben biefe Gotter por mich treten und mir bie Gefete ber Schonheit geben. Best tenne ich die Griechen, und vergeffe fie nie mehr!"

Er vergaß sie nicht. Aber im Allgemeinen war es boch mehr ehrsurchtswolle Scheu, welche ihm diese Welt erweckte, — aus bemselben Grunde, warum ihm ein Grauen bei'm Anblick großer Bibliotheken bestel: weil er nämlich die Unmöglichkeit sühlte, diese Schätz noch alle in sich auszunehmen! Er betrat diese Sale nie wieder, und man darf die Worte nicht übersehen, mit denen er jene Beschreibung einleitete: "daß der Abgussaal wie eine neue Welt in ihn gedrängt und die alte halb erdrückt

babe;" fo wie ben eben fo bezeichnenden Schluft "baf er leiber in biefer Belt auch ben Kaun habe bemerken, felbst in dem Gemilberten die Aehnlichkeit mit der Bitt lichkeit, gegen welche bie affectlosen schenen Rormen einnabmen, babe ertennen muffen." - Es war alfo bie Scheu, fich bei langerem Berweilen vor biefen Anfchaumgen feine alte, fo mubfam fich aufgebauete, Belt erbrutten zu laffen, eine neue bennoch aber nicht mehr rein in fich aufnehmen zu konnen, was ihn von hier fortirieb: und es mar nun in Rolge feines funfunbbreifigjabrigen Darbens babin gekommen, bag bas Größte und bas Schönfte in ber Runft von ihm gemieben werben mußte; weil es ihn nunmehr zu überwältigen brobte. Es folk ibn ber Schmert, bie Behmuth und bie Sehnsucht bis an bas Grab begleiten. Dag aber biefe Runfterscheinum gen fo viel gerftorende Gewalt auf ihn ubten, beweift bie unenbliche Empfannglichkeit, die urfprunglich bafur in ibm gelegen, und mas fie, in dem ameiten Sabraebend feines Lebens erblickt, aus ihm gemacht haben mußten. -

"Ich habe," schreibt er zulett noch an Otto, "die fürstliche heilige Familie nebst dem plattgebrücken Hoftroß in der katholischen Kirche an der Himmelsahttagsseier gesehen, wo zugleich das Kind einer Prinzessin hineingertragen wurde, das die Arompeten taub bließen gegen tünstige Witten; ich habe babei meine dem oraztischen Zähne zerknirscht, am meisen über das gestrümmte Schwarzen-Bolk in Oresden, das nicht schön, nicht ebel, nicht lesbegierig, nicht kunstdegierig ist, sondern nur höslich." — Wit dieser Expectorution reifte er von einem Orte ab, um welchen einige Jahre spätter, wegen

seiner damaligen Philisterei und nachdem auf eine Requifition von dort aus der edle Fichte in Iena seines Amtes entsetzt worden, der wackere Seume auf seinem Spaziergange nach Syrakus absichtlich herumging, und eilte in den ersten Tagen des Juni nach Leipzig zuruck, statt nach Dessau, "weil er so viele Freuden fatt hatte."

Das Schicksal ersparte ihm auch biedmal bie Strafe fur die ihm ju Theil gewordene Erhebung nicht. Denn als er gurudtam, fant er feinen jungften Bruber nicht mehr. Derfelbe war, nachdem er ihm hundertundfunfzig Thaler entwendet, entwichen. Schwer marb es ihm, biefen bittern Schmerk "in ber nun bruberlofen Rlaufe" gu überwinden. Doch als er wenigstens über beffen Leben und Sicherheit beruhiget war, traten bie Nachwirfungen ber Dresbener Reise, von ber Phantafie verschonert, aus feinem Inneren hervor, fo bag wenigstens bas, mas von biefen Eindruden noch an ihm wirksam haften konnte, auf feine nachsten Arbeiten überging. Er fühlte fich in eine fo angenehme Stimmung verfett, bag ihm eben folche Sabbathwochen, wie nach ber Beenbigung bes Desperus, wurden, und er ernftlich nach ben erften Band feines Titan griff. Still und in fich friedlich lebend und burch ben Sommer einsam, befuchte er nur Leute auf bem Canbe, arbeitete namentlich in bem von ber Berlepfc in Goblis ihm "parat gehaltenen" Stubchen, flog wie "ein halbfreier Bogel aus in die Garten und Milchinfeln, und ein in die helle ftille Stube, behielt einen fanften Serbiffonnenschein mit rubigen Bunfchen ohne Bolfen in feiner Seele," und glaubte, ba ihm viel Poetisches und Bartes am Titan gelang, in ber Offermeffe 1799 mit

mehrern Banben beffelben erscheinen zu konnen. - Bir werben fpater bei diefem großen Roman hervorheben, mas bavon in die Leipziger Epoche gebort. - Dennoch aber maren es wirklich nur Sabbath : 2Boch en; benn feit bem Borfall mit bem Bruber brudt' es ihn au febr, in Leipzig langer zu bleiben, und er machte fich ichon in ber Mitte bes Juli auf, sich einen Ort zu suchen, wo er Menschen, bie ihn befriedigten, fanbe. Bunachst reifte er über Salle und Giebichenftein, wo er von Reicharb, Lafontaine, Riemeier's, mit bem größten Enthusiasmus aufgenommen wurde, nach Salberftabt zum alten Gleim. Wiewohl ihn biefer so berglich empfing, wie noch kein Gelehrter, wiewohl ihn beffen "Feuer und Offenheit, Reblichkeit und Muth und preußischer Baterlandseifer, beffen Sinn fur jebe erhobte Regung, und namentlich feine eben so große politische, wie literarische Antheilnahme innig erquickte;" wiewohl er fich von ihm, "bem er bas Reuer und bie Blindheit eines Junglings zugelegt, mit unfaglicher Liebe und mit Thranen lobrig:" fo fublte er boch, baß fie auf die gange nicht jusammenpagten. Unter ans bern Binten finden wir in ben Briefen ben: bag er, um ben Greis ju ichonen, nur einige leichte Bemerkungen gegen benselben magen konnen, als , Gleim Ludwig XVI. Leiben gegen bie bes Chriftus gehalten." Mit ber Trauer, baß er keinen Menschen fur fein Berg fanbe, - gmar Menschen, "beren Schuler, aber nicht beren Freund er frin konne," - und bag er "ben Beftrebungen, ibn mi loben, ju lieben und ju errathen nur mit zusehen muffe:" fam er Ende Juli wieder nach Leipzig gurud. Als er nun gar bort, mit einigen feiner Leipziger Bekanntinnen,

mit Dorothee Beig, fpater mit einer Dem. Reinb, von benen fein Berftand ihn jurudzog, mit gurcht fich in ju warme Berhaltniffe gerathen fab: so machte er fich nach einigen Bochen wiederum auf, biesmal um fich Gotha gu befeben, von wo ibn nicht nur Schlichtegroll ichon feit einem Jahre lodte, sonbern besonbers ber geniale Erb: pring und nachmalige Herzog August von Sotha. -Eigentlich zog ihn aber eine unfichtbare Sand trot alles Straubens immer wieder nach Beimar. — Gine innere Stimme fagte ibm, baf nur bort, an Berber's Geite, ihm die befruchtende Sonne fur ben Titan aufgeben werbe. Sein Beg nach Gotha führte ihn über Jena und Beimar; und, als man ihn nun bier mit gleichem Enthusiasmus aufnahm, wie bas erfte Mal, und als Berber, "biefer burchgotterte Menfch, ber ben Auf auf diefer Belt, und Bruft und Kopf in ber anbern hatte," in seiner truben bamaligen Ginsamteit mit thranendem Auge ihm sich an die Bruft legte und ihn zu bleiben bat; als der alte Wieland ihm klagte: "daß ihm zum Unglud gerade feine ichonften Tochter geftorben feien, und bag bie eine, bie ju gart fur's geben gewesen mare, er batte nebmen muffen;" und als er "ihm Palmen gab, um mehrere Boll langer als feine, besonders über feine Eraume und Raturblatter;" als bie Herzogin Amalie ihn noch liebreicher als fruber behandelte, und auch Gothe, fich mehr schident, ihn mit größerer Freundlichkeit als fruber aufnahm: - ba tam er bereits am zweiten September .aus einem schöngemietheten Logis fur funfzig Thaler mit Meubels und Bett, auf bem Martte gelegen, und ging sogleich nach Leipzig nur wieder zurud, um fich zu

feinem Umzug nach Beimar fur ben October vorzubereiten." --

Uebrigens batten fich mabrend bes Sommers 1798 seine Berhaltniffe zur literarischen und übrigen Belt, in Kolge ber von ihm felbst in ber letten Reihe von Berken genommenen birectern Antheilnahme an ben Borgangen ber Gegenwart, feiter berausgestellt, und zwar in guten wie in schlimmem Sinn, Die erfreulichsten Beichen kamen ihm noch fortwährend von ber machtigen Wirkung bes Besperus zu. Go batte er bie ruhrenbe Freude etlebt, bei seiner Amvesenheit in Dresben von bem Buchhander Bartknoch, bem Freunde Herber's und Minger's, zu biren; daß der Hesperus ihn vor einer Transportation nach Sibirien gerettet. Er hatte ihm die Muth und die Er bebung gegeben, kraftig, kubn und erfolgreich für seine Sache zu sprechen. - Auf ber andern Seite melbete ibm ber Graf Moltte: bag bas in biefem Roman fcbergbaft von ihm mitgetheilte Blabungspulver im Solftein'ichen fogar vom Bolfe gebraucht, und Desperuspulver genaunt werbe. Nicht minber bezeichnenb, jeboch weniger ange nehm waren theils bie Buchhandlerspegulationen auf feinen Namen, theils die Machahmungen von Seiten ner schiebener Schriftsteller. Boranftand unter ben letteren Lafontaine selbst; querft in feiner "Julia," bem fogat Schlegel bie Nachahmung offentlich vorwarf. Dann er fcbien eine "Reise burch Sonne, Mond und Sterne," mahrscheinlich von Spangenberg, welche mehr bie witigen Ercentritaten bes Dichters nachaubilden frebte: ferner eine ,himmlische Seelenapotheke" von einem Doctor Sieftinus, ic. Auf ben Titel eines Tofdenbuchs "Bemnine" woate ein Doctor Rifder geradezu Jean Baul's Ramen, ale bes Berausgebers, ju feten; und bie Buchhandler Bennings in Gotha und Grau in Sof liegen in ibren Unfundigungen ber obigen Bucher gang offen unfern Dichter als beren Berfasser bezeichnen, ja Ersterer war Led genug, fich mit Thieriot und Otto, die beibe bagegen auftraten, beshath berumzuganten. Doch fehlte es auf ber andern Seite an bosbaften und verstedten Angriffen nicht; fo batte unter andern Bouterwed in einem Romane einem bummen Rarren ben Ramen unferes Dichters gegeben. - Aber einen gang offenen Angriff von Ariebr. Schlegel batte fich Jean Paul burch feinen rudfictiofen Freimuth jugezogen, als er bei einem Diner in Dresben mit ber Frau Schlegel's febr beftig gegen bie Theorieen ihres Mannes gestritten. Schlegel machte feinem Groll im Athenaum Luft, und fullte hier zuerft ben Avile feitbem fo oft von biefer Schule wiederholten Ausspruch: Bean Paul fei awar ein Dichter, aber nur ein fomischer \*) .-

<sup>\*)</sup> Athenanum I. 2, S. 131. Bir heben einige Stellen beraus: "Der große Saufe liebt Fr. Richter's Romane vielleicht nur wegen ber anscheinenben Abentheuerlichkeit. Bahrend ber gebilbete Deconom eble Abranen in Menge bei ihm weint, und ber ftrenge Kunftler ibn als das blutrothe himmelszeichen ber vollendeten Unpoefie der Nation und bes Zeitalters haßt, tann fich ber Menfch von univerfeller Menbeng an ben grotesten Porzellanfiguren feines wie Reichstruppen ausammengetrommelten Bilberwiges ergogen ober bie Billführlichfeit in ihm vergottern. Wenn feine Berte auch nicht übermäßig viel Bilbung enthalten, fo find fie boch gebilbet; bas Gange ift wie bas Ginzelne und umgekehrt; turg er ift fertig. - Geine Rrauen haben rothe Augen und find Grempel, Glieberfrauen zu pfychologischmoralifden Reflerionen über bie Beiblichkeit ober bie Schwarmerei. Meberhaupt lagt er fich faft nie berab, die Personen barguftellen, genug, baß er fie fich benet und zuweilen eine treffenbe Bemertung

Da' Richter nun obenbrein bei feiner letten Unwesenbeit in Jena ben Redactoren ber bortigen Literaturzeitung. ebenfalls bei einem Dale, erklart: baf jene Zeitung feinem Runftler etwas nuten tonne; ba Ariedr. Schlegel. mit großer Zufriedenheit Gothe's, bie Rebaction bes poe tischen und philologischen Raches dieses Instituts übertragen war: fo war auch biefe frubere Stute fur ibn ver-Diejenigen Rritiken, welche fur ihn fprachen, wie bie Allgem. beutsche Bibliothet, bie Gottinger und bie Gotha'fchen Beitungen, ibm felbft "fanft und bumm" erscheinend, trugen nichts zur tieferen Berftanbnif feines Befens bei. Er war in die schlimme Lage gerathen, Die ieniae fraftige aweite Generation in ber Literatur, welche Gothe fo geschickt in Beschlag genommen, gegen fich au haben; und er fpurte bie nachsten Folgen bavon unter anbern auch barin, bag Bieland feinem Gehulfen an ber Rebaction bes Merkur, bem furchtsamen, fich nach allen Seiten bin schmiegenden Bottiger, mit Strenge bie Aufnahme einer furgen Bertheidigung bes Dichters gegen Schlegel von Kriebr. v. Dertel anbefehlen mußte, und baß

über sie sagt. — Sein Schmud besteht in bielernen Arabesten im Rürnberger Styl. Hier ist die an Armuth gränzende Monotonie seiner Phantasie und seines Geistes am auffallendsten. Seine Madonna ist eine empsindsame Küstersfrau und Christus erscheint wie ein aufgeklärter Candidat. Ie moralischer seine poetischen Rembrandts sind, besto mittelmäßiger und gemeiner; je komischer je näher dem Besseren; je dithyrambischer und je kleinstadtischer, besto göttlicher; denn seine Ansicht des Kleinstädtlichen ist vorzäglich gottesstädtliche Seine humoristische Poesie sondert sich immer mehr von seiner sentimentalen Prosa" u. s. w. — Schlegel ließ dies Urtheil gegen ein stüheres gutes umbrucken, nachdem er Richter's Tischreden in Oresden ersahren.

verfelbe Redacteur den Jubelfenior, die Holzschnitte und das Kampanerthal in eben dieser Beitschrift nur in wenisgen Beilen und mit einem sehr allgemeinen, sauersußen, ja fast zweideutigen Lobe anzuzeigen wagte.

Rean Daul ertannte aber Diefe feinem Birten für bie nachfte Butunft brobenbe Gefahr burchaus nicht. Er vertraute zu fehr auf die Dauer der bei'm Publicum erworbenen Gunft und auf die unfehlbar ichlagende Birtung feines größten Wertes, welches er noch in petto hatte. "Ber will mir," rief er Otto zu, .. jest mit feinem Saulbivieffe nachkommen, ba ich jest nach Bieland's Glauben felber bas größte Publicum habe." Er vergaß hierbei, daß die damalige warme Theilnahme des Publicums fur ibn nur noch eine febr unklare und nur aus bem bunteln Borgefühle einer fpateren Beit hervorgebenbe war, und bag barum biefelbe ohne geiftreiche und ihm wohlwollende Commentatoren balb von felbft ermatten, ja bann außerordentlich gemindert werden mußte, wenn Die geiftreichen Rritifer ber Beit fie absichtlich nach einer andern Seite bin zu leiten fich beffrebte.

Bas ihn jedoch kurz vor seiner Abreise nach Weismar am meisten erhob war das schöne Verhältnis zu dem edeln Friedrich Heinrich Jacobi, das in diesen Tagen begann. Mehrmals war er durch Freunde davon untersrichtet worden, daß der, neben Herder von ihm am tiefssten verehrte, Versasser des Allwil und des Boldemar, dem er wegen dessen Berbindung der Philosophie mit der Poesse sich so nahe verwandt fühlte, mit begeisterter Theilsnahme von seinen Schriften gesprochen habe. Die Tehnslichkeit zwischen beiden Geistern in den Tendenzen ihrer

philosophifch : poetischen bibactif den Berte, ja felbit Die Conftruction berfetben in Borgugen und Mangen ift wirklich auch oft fchlagend auffallend; und Richter konnte mit Aug und Recht auf Sacobi fpatere Arage, mas benn eigentlich fein Ernft fei, antworten; Deiner. Und nicht nur bie, in ihren Werten abgebrudte Perfonlichfeit, welche Die Schlegels in ihrer merkwurdigen Rritif bes Bolbemer (Charafteriftifen L 1.) Friedrich - Beinrich : Jakobibeit nannten, sondern auch der ebendaselbst bezeichnete Um ftand; bag bie allmablich entstandne Gebantenmafe zines fo befchaffenen, mit bem Bergen gleichfam aufammengewachsenen Ropfes burchaus nur bar ft ellend mitgetbeilt werden konnte - trifft bei bei ben merkwurdig ausgemmen. Somit mandte fich Richter im September querft an ibn. Durch Die Palingenefien war er ber Philosophie wieder naber geführt worden, und batte barum ben ibm burch Caroline von Berber mitgetheilten Runfch ibres Dannes: bag er boch lieber eine Rolgereibe kleinerer Sefte in's Publicum werfen moge, ba bie Menge einmal in bem Geschmad fei, eber brei bis feche Bogen ju lefen, als Alphabete, und feine Schriften gerade jest so viel als moglich verbreitet werben mußten, fehr aufagend gefunden. Er bilbete fich aber baraus ben Plan, in Gemeinschaft mit Berber eine Zeitschrift unter bem schönen bezeichnenden Namen: Aurora, berauszuge ben; und F. D. Jacabi bazu einzulaben, mar bie Ber anlaffung feines erften Briefes an benfelben. Achulichkeit, Die binfichtlich ber Maffenanschauungen, bes universellen Strebens, ber geligibergtionellen Unfichten Richter wiederum mit Berber batte, vermoge welchen er als ein Bindeglied zwischen diesen und Jacobi hatte bastehen können, war der Sedanke ein außerst gludlicher. Der Berein dieses Trias wurde eine außerordentliche Wirskung hervorgebracht und manches in der Richtung der Geister geandert haben. Aber Herber und Jacobi waren zu alte Manner, um die Unahnlichkeiten im Einzelnen zunter sich nicht zu grell empfunden und sie als zu alsstoßende Puncte betrachtet zu haben. Jacobi besonders mochte die Abneigung gegen Richter's Humor auf der einen und gegen Herber's Kationalismus auf der andern Seite am allerwenigsten überwinden.

Mit ber Aussicht jedoch auf ben Aufgang biefer Morgenrothe verließ Richter am 21. October seinen bisberigen Aufenthaltsort.

## Funfzehntes Bapitel.

Die Stangepoche Jean Paut's in Weimar und Berlin; — Arbeitzek an den beiden ersten Werken des Titan; — Berheirathung. — October 1798 bis Frühjahr 1801.

Werke: Briefe und bevorstehender Lebenslauf; — Hulbigungpredigt; — Charlotte Corban; — Clavis Fichtiana; — Das heimliche Klaglied der Manner; — Wunderbare Gesellschaft in

ber Reujahrenacht.

Die ersten Monate nach ber volligen Nieberlassung in Beimar waren vielleicht bie gludlichsten im Leben Jean Paul's. Chrung, ber erhabenfte und geiftreichfte, abmechfelnbste Umgang, wenn er ihn wollte, bann Rube, Stubenglud und Ginfamteit fur fein Arbeiten umblubeten ibn. Des einen Mittags fabe er fich von ber Herzogin Amalie an ihre Tafel gezogen, bing begierig an ihrem Munde, wenn fie ihm bie fur feinen Titan fo wichtigen Schilberungen von Isola-Bella, Neapel, Ischia und bem Epomeo gab und ibm bie Ginbrude Italiens malte; ein andermal fag er bis spåt in die Nacht und schwelgte und stromte vor und mit Berber in ben erhabenften Gebanken und Betrachtungen; und ein anbermal wieberum tamen Schauspieler au ibm, ben Neugierigen in die Geheimniffe ihres Treibens bliden zu laffen und "ihm Mles zu zeigen-" immer fester gestaltete Gelbftftanbigfeit und Starte feiner Seele, bas eble Selbstgefühl feines Manneswerthes, und bie unenbliche Chrfurcht vor bem, mas er als ben beiligen 3med feines Lebens betrachtete, fo wie bas feit fo vielen Jahren zur Gewohnheit und zum Bedurfnig gewordene Arbeiten in festgefesten Stunden und in festbeftimmter Folgereihe, hielten ibn in einem felbftftanbigen Mittelpuncte zwischen biefen verschiebenen Elementen. Go fehr ihm baran gelegen fein mußte, mit bem berzoglichen Sofe in Berührung ju bleiben, einmal feines Titans, bann ber geachteteren Stellung wegen, bie ihm ein folches Berhaltnif in einer Stadt gab, wo Alles fich babin brangte: fo erklarte er boch fehr balb bem Oberceremonienmeifter, ber ihm nur unter ber Bedingung ben Butritt zu einer Hofreboute erlauben wollte, bag er einen Degen anlege: "Unbere murben burch Degenabnehmen begrabirt, er murbe es burch's Gegentheil werben." -Man mar in Beimar nichts weniger als barüber hinaus, folche Erflarungen eines großen Menfchen in feinem Geschmade zu finden. — Der Dichter verschloß sich baburch manche Softhur. - Sochst auffallend ift es aber, Jean Paul in Betreff feiner Berhaltniffe jum bortigen Sofe in ben gebruckten Briefen auch nicht mit einer Sylbe bes Herzogs Carl August erwähnen zu seben, und im Begentheil aus einigen Anbeutungen zu bemerken wie er benfelben wegen zu großer Reigung zu Hofbamen und Sangerinnen\*), überhaupt wegen deffen zu engen In-

<sup>\*) &</sup>quot;Und haben wir uns wieder ausgesprochen, So mag der Schwarm dann kommen, daß es lustig In unsren Garten werde, daß auch mir, Wie billig, eine Schönheit in dem Kühlen, Wenn ich sie suche, gern begegnen mag." Alphons in Göthe's Tasso Act 1. Scene 2.

schließens an seines Freundes Sothe Formentiebe, nur in sofern beachtete, als ihm dieser April des Hoses Modelle für seinen Hohenfließer gab. — —

Meufferft rubrend aber bitbete fich fein Bertialtmis au Berber aus. "In ber letten Salfte ber Renngiger Jahre," fagt bavon Caroline von Berber, "tem Jean Paul · Richter nach Weimar, und mit warmem, vollem Gernen au Berber. Berber gewann ibn fogleich lieb, und feine Achtung für Richter's großen und reichen Genius wuchs von Tage ju Tage. Das bobe sittliche Gemuth in feinen Seifteswerten, ein Argt feiner Beit gut fein, verband burch Sympathie beibe Manner jur engften Freundschaft. kam, wie von ber gutigen Borfebung gefandt, gerabe me' ber Beit zu Berber, mo biefer von ben Ginen politischer und philosophischer Grundfabe wegen ganglich vertannt, von Andern übermutbig verlaffen und beinab vergeffen marb. Die gludlichen Abenbftunden, mo Richter bei uns war. ("gewöhnlich komme ich Abends," schrieb Richter barüber an Otto, "vor 7 Uhr nach bem Arbeiten jur Frau; bann geben wir ober ich hinauf zu ihm, und bis aum Effen glubt Auge und Mund u. f. f. bis balb 11 Uhr.") feine immer heitere jugenbliche Scele, fein Feuer, fein humor, die Lebhaftigkeit, womit er fich über alles, was vortam, mit Berber unterhielt, gab ihrem Bufammenfein immer neues Leben. Go fehr verfchieden zuweis len ihre Anfichten über eine Sache maren, so waren fie boch in ben Grundfaben und in ben Empfindungen im mer eines (2. B. in Richter's Urtheil über Die Beiber, wo Herber glaubte, er mache fie ju wehmuthig, ju grib belnd über sich felbft, und vielleicht baburch zu wenig

thatia u. f. w.). Reichhaltige Unterrebungen entfianden hieraber, fo über Richter's bamalige Manier, unbeschabet Berber's Sochachtung fur ibn. Bielmehr bielt er feinen Genius, feinen reichen, überftromenden Dichtergeift weit und hoch über bie gemuthlofen, blog in und fur bie Fore men bargeftellten poetischen Producte ber bamaligen Beit, welche er: Brunnen ohne Wasser, nannte. Richter fieht gegen biefe, - fagte Berber oft, - auf einer boben Stufe; ich gebe alle funftlich metrifche Form bin gegett feine Zugend, feine lebendige Belt, fein fühlendes Berg. feinen immer schaffenben Genius; er bringt wieber neues frifches Leben, Bahrheit, Tugend, Birtlichfeit in die ver-- lebte und migbrauchte Dichtfunft. - Ueber die in Richter's Jugenbichriften oft abspringende humoriftische Das nier fagte er einmal im Scherz zu ihm: Wenn ich auf winer menschenteeren Infel mare und batte bloß Ihre Schriften, fo wollte ich alle allzuschnell abspringenben, oft fich felbft gerftorenben Stellen in benfelben aussonbern. und zwiefach ichonere Berte berausbringen. - Innig verbunden lebten Berber und Richter froh und gludlich aufanmen, wenn letterer bier mar. Unfer fleiner Abendtifch mit ihm, unsern Kindern, zuweilen Gunther und Friedrich Mayer, war ein mahres heiligthum; reine Geelen waren bier frob ausammen. D wie oft half der aute Richter, ba und auf Spaziergangen ober Fahrten nach bem Ettersberg, burch feinen genialischen humor Berber manche bittere Empfindungen vergeffen machen! - Ber ber theilte ihm bie Detafritif in ber Sanbichrift mit; er ebrte feine Bemertungen und Urtheile, und verbefferte manches banach. Er fagte mir in feinem letten Jahr:

She ich die Abrastea schließe, setze ich unserm Richter ein Denkmal, worüber er sich freuen wird. Ich will Deutschland zeigen, was wir an ihm haben\*)." —

In biefer gludlichen Stimmung ber erften fechs Bochen in Beimar Schrieb Jean Paul bas schon in Leinzig entworfene Buchlein: Briefe, und bevorftebenber Lebenslauf, hiervon aber besonders die zweite Balfte, welche er: Conjecturalbiographie, nannte. Es ift dieses die lette von ber oben einmal bezeichneten Art von Arbeiten, bie wir Ausfüllungs : und Berftreuungs : und Ballaftablabungs werke por ber Schopfung bes Titan benannten, und bie jenige, welche noch eine Art von organischer Form batte. Reboch naberte fich biefelbe schon merklich ber anbern Reibe von Wertchen, die gang benfelben 3med hatten, aber wieber mehr in einzelne Scenen, ohne eine bestimmte Handlung, nur als Dialog ober Brief ober Rebe, ober als Unterhaltung einer Gesellschaft u. f. w., bramatifirt murben, ober gar ju ber fruberen Art ber Auffate obne alle Personalität zurudfehrten, - Arbeiten, wie fie mab rend bes Titan und nach bemselben in fo großer Menge geschrieben, in Journale und Taschenbucher gerftreut wurben. Weil ber Dichter nunmehr alle ihm au Gebote fiebenben Rrafte ber geftaltenden und bilbenben Phantafie für ben großen Roman und ben gleich barauf folgenden absorbirte, so bedurfte er bagegen immer bergleichen Eleiner Entwurfe, um in unruhigen Lebensepochen und in ben Paufen, wo bie organischen Puncte in ben größeren

<sup>\*)</sup> Abrastea St. IX. (Werke zur Literatur und Kunst, Theil XI. S. 136) befindet sich Derber's vielsagendes Cob Richter's.

Schopfungen noch nicht gefunden waren und Sinberniffe ibm entgegenstanben, in feiner raftlofen Thatigfeit unaufbaltfam fortfahren zu tonnen. Sonft aber besteben bie Briefe und ber Lebenslauf aus benfelben Glementen, wie bie vier turg vorhergebenden Berte; aus unter einander verknupften, in die Gegenwart eingreifenden Satyren und Betrachtungen, und aus einer Jonlle. Die Briefe behandeln bei bem unerschöpflichen Reichthum feiner Benbunaen in einer neuen Beise psychologische Aufschluffe über die Beiber, bie beutsche Philifterhaftigfeit im gefelligen Leben, die Kant'sche Philosophie und die Schlegel'sche Mesthetit. Sie find zwar nicht mehr, wie in ben Palingenefieen und ben Solaschnitten, burch eine fortlaufenbe Geschichte verbunden; aber ber Dichter richtet fie von Rubschnappel aus an mehrere feiner früheren Romancharactere, und hat barum Gelegenheit, ben ganzen Boben, viele Scenen und viele andere seiner Personen wiederum in einer neuen Borftellung bem Lefer vorübergeben zu laffen. Go find in biefen Briefen mehrere ber schonften Juwelen aus bes Dichters Schate verborgen. Nirgenbs ift ber beutsche Philister als Gesellschafter in seiner Steifheit und Langweiligkeit, und als Reformator und Revolutionar, (ber Alles erreicht zu haben glaubt, wenn er ein Rleidunges ftud anders anlegt oder braucht, als es die Sitte mit fich bringt,) auf eine beißendere und geistreichere Weise persis flirt worden, als in der Beschreibung der Kuhschnappeler Gesellschaft und der Schickfale bes Dichlers in einer Berbruberung, bie fich verbunden, nicht mehr den Sut vor kinander abzunehmen. Nirgends ist ferner auf eine so ergreifende und klare Beise die Kant'sche Philosophie ge= IV. Theil. 8

murbiget, als in bem iconen Briefe an feinen Gobn Bans Paul über die Philosophie, ber mit einer erhebenben Apotheofe Berber's schließt. Und wenn "bas Deffament an feine Tochter" bie überraschenbste Ginficht in bas weibliche Berg verrath, blickt er in bem Briefe über bas Eraumen in die tiefften Gehelmniffe ber Seele und ihres Busammenhanges mit, wie ihrer Unabhangigkeit vom Rie ver. Rugen wir noch hinzu, daß bielefer hier bie fast von jedem beutschen Knaben und Junglinge mit ber tiefften Erschutterung und bem beiligften Schauer gelefene "Rew jahrenacht eines Unglicklichen" finden: - fo boffen wir einem Werkchen bes Dichters Die Aufmerksamkeit wieber auzuwenden, welches so wenig besprochen wurde. - Die Conjecturalbiographie ift mehr bedeutsam in Bezug auf Bean Paul's Perfonlichkeit. Er weißagte barin bie Rich tung, welche fein burgerliches Leben, trop aller bamaligen Mussichten auf eine glanzendere Bendung beffelben, neb men murbe, namlich: bag es in einer Ibylle enden werbe, so wie es in einer solchen angefangen hatte. Er protestint burch dieselbe gewissermaßen gegen bie Bahn, auf web che ihn ercentrische weibliche Naturen, wie bie Berlepfc ju reißen gebroht, und mahlte fich baher an der Seit einer befcheibneren weiblichen guna, einer folchen, bere Rinder die Jodizer Weihnachtsbirke in die Stube pflan gen, und welcher ber schlichte Otto, an welchen auch bie Biographie gerichtet mar, ein paffender und gern gefebe ner Hausfreund fein konnte. hier alfo, wo er fich fi immer in bem glanzenden Weimar niederzulaffen vorge nommen, zeigte fich bereits thatig und arbeitend ber Da net, ber ihn in fein einsames Jugendland wieder gurid

309, — wiewohl er es sich selbst nicht gestehen mochte und darum zu seinem Aufenthaltsorte ein Landgut wähls te, dessen Ankauf er sich damals als möglich dachte. Und unwillkürlich schilderte er, als die ersehnte Gegend desselben, bie Thalebene von Baireuth. —

total

Aber auf sonderbare Weise zog ihm das Schickal während des Schreibens dieser Jonlle von Neuem einen Strich durch dieselbe, und warf ihn noch einmal gerade auf die entgegengesette Bahn, deren Klippen er bereits überstanden zu haben glaubte. — Wir lassen ihn diese weie Episode selbst in seiner so zarten Weise schildern.

## An Otto.

## Beimar, ben 28. December 1798.

"Durch meinen bisherigen Nachsommer weben jebt Die Leibenschaften! Jene Frau, - funftig beiße fie bie Stianide, weil ich dem Zufall nicht traue, — die von Beimar nach Sof zuerst an mich schrieb, Die ich Dir bei meinem erften hierfein als eine Titanibe mahlte, mit ber h, wie Du weißt, einmal eine Scene hatte, wo ich wie M Leivzig im Pulvermagazin Labat rauchte, diese ist feit unigen Wochen vom Canbe zurud und will mich beirahen. — Kurz nach einem Souper bei Herber und einem bei ihr, wo er bei ihr war, — er achtet ste tief, und ber als die Berlepsch, und tugte sie sogar im Feuer heben feiner Frau; und als ber Wieberschein biefer 201. legeflamme auf mich fiel, sagte fie mir es gerabezu. — Im Beng! im Beng! - - Mit brei Worten - o, ich ingte ber hohen beißen Geele einige Tage barauf: Nein! Ind da ich eine Große, Gluth, Beredtsamkeit horte wie

nie: so bestand ich barauf, daß sie keinen Schritt fur, wie ich keinen gegen die Sache thun wolle. Denn fe glaubt, ibre Schwester und beren Dann, ber Drafibent, und ihre Bermandte murben Alles thun. Ach, im Ran ware Mes vorbei, namlich bie Hochzeit! - Sch habe endlich Festigkeit bes Bergens gelernt - ich bin gang schuldlos - ich sehe die bohe genigle Liebe, die ich Dir bier nicht mit diesem schwarzen Wasser mablen kann aber es paffet nicht zu meinen Traumen! - Wild bit ich orbentlich. - Sieh! gerade um biese Beit 97, gerate ba ich Herminen mablte, und jest, ba ich in ben gebruck ten Briefen an Dich im Janner mein kunftiges Leben und Lieben wieber mahlen will: ba tehret biefer Stum zurud! Sonderbar fest sich bas Schickfal an meine Schreibtisch und tunkt ein! Ich machte in Leipzig einigt Briefe an Dich voraus fertig, wo mein gandgutleit Mittelspit ober Spit vortam — fiehl und meine De rath! - Noch sonderbarer werd' ich zu boberen 3medie erzogen, bie langer fteben follen, als mein Glud und mei Grab - - ich meine, ich kann Dir nicht sagen, mi welcher ernften Berechnung auf meinen Titan bas Ge schick mich durch alle diese Feuerproben in und außer mit burch Beimar und burch gewiffe Beiber, fubrt. - 34 kann ich ihn machen, indeg ich fruber manchen Sehl leichter bargeftellt und begangen, als gesehen hatte. Ich ich fuche im ausgeleerten Leben außer ber liebenben d våterlichen, mein Jodis valingenestrenden. Rube auch nicht weiter, als ein Instrument zu sein in der Sand Berhangniffes, es werfe mich bann weg in die ftille Boll wenn es mich gebraucht. - Jene Berlepfch'ichen Bu

palinisse banden meine Augen und Hande zu, und ich versaumte vielleicht ein Herz, das mein gehörte. Soll ich mmer so spielen und hoffen, und ausschlagen, und versihlen? — Solche Weiber, wie Beide, verblenden gegen iebe stillere weibliche Luna."

Beimar, ben 6. Sanuar 1799.

Reimar, ben 2. Nebruar 1799.

"Bweitens hab' ich jest mit ber Titanibe ein Elijum! Alles ist leicht und recht und geloset. Nur etwas! win bas Ganze bleibt bem Leng. — Ich schickte ihr ben Rag nach ber letten Stunde einen Brief. Ich fab fie mauf in ziemlichen Zwischenraumen immer nur vor Bagen. — Nein! es giebt nichts Beiligeres und Erhabeneres als ihre Liebe! Sie ist weniger finnlich als irgend m Mabchen; man halte nur ihre afthetische Philosophie ber bie Unschuld der Sinnlichkeit nicht fur die Neigung pr lettern. Zaufenbmal leichter, als mit ber Berlepfch, ich mit ihr burch alle Saiten ber Geele; fie foll immer Boder burch mich werben: benn ich mauere, hoff ich, mige aus bem Altar ihrer Liebe zu ihrer Familie gefalme Steine wieder ein. Sie hat brei große Guter, und bird, wenn die Processe geendet find, wie sie fagt, reicher steine Herzogin. Im Frühling begleit' ich sie auf bas Monfte, und habe Mes!" -

- "Die Titanibe hat an ihren Schwager geschrieben wegen ber Scheidung. Sie sprach mit einer Gräfin B., ihne ben Mann zu nennen, über eine hiesige reiche Engischerin, Gore, die sie dem Geschiebenen zudenkt. Er und in werden es annehmen. hier sind Sitten im Spiel,

k ich Dir nur munblich mablen kann. 3ch beharre fest

auf meinem Stand. Auch ist ihr die Trennung ohne alles Weitere schon erwäuscht, zumal ba er mit einem neuen Ris die adpula curnalis ganz zerrissen. — Sie nahm, weil ihre Phantasie ihr nichts von der Underunderlichkeit der Berlepsch giebt, ihre Resignation schon oft und heftig zurud. Die glühenden Briese werden Dir einmal unbegreislich machen, wie ich mein Entsagen ohne Orfane wiederholen konnte. Müst ich ihr freilich auf einmal den Ramen einer Geliebten ansagen — leider weiß ich keinen! — so thate sich ein Fegseuer aus." —

Raturlich batte biefe Episobe febr baib ein Ende, be ber ibnulische Siebenkas weber in fo glanzende Berbatt niffe, noch an bie Seite eines ercentrischen weiblichen Befens wefte, feine gange Lebens und Dentweife, welche nur duf bie Mitammomente berechnet mar, beständig in Conflict mit bet ihrigen batte kommen, und nach einer wietlichen Berbindung bei feiner Relfenfeftigfeit eine folde Moche fich wenige Bochen baraus an ben unerschutterlich feften Klippen feines Charafters hatte gerftoffen, und fic fein in diefer Relfenbruft mobnendes weiches Bert über ben Untergang Jener batte verbluten muffen. - Go lofte fich aber bie Episobe noch, vermoge bes Dichters Gewak über fich felbft und Andere, in ein abnliches freundschaft liches Berhaltnig auf, wie bei ber Berlepfch. Den ungemeinen Ginfluß aber, den biefe bier zur Erplofion ge kommene Liebe Charlottens zu ihm auf den Titan hatte beutete ber Dichter felbft an, und wir werben ibn fpate entwickeln. - Das Sauttfachlichfte beg erften Titane Banbes murbe nun bis Anfang April vollendet. - 36 Diese Monate ber Sitanarbeit fallt nun auch ber wirklicht

Beginn bes innigen Freundschaftbundnisses zwischen ihm und Friedr. Heinr. Jacobi, und Jean Paul, der sich den nie gesehenen neuen Freund mit allen Gluthfarben seiner Phantasie ausmahlte, schwelgte von neuem in jener enthusiastischen Freundesliebe, die ein so wesentliches Element seines Seins und seiner Poesie war.

Im Werlauf bes Arubjahrs aber mar ichon ber Glanz, in welchem ihm Weimar zum zweiten Male erschienen, wiederum etwas verblichen, und bie Schattenseiten traten immer ftarker hervor. Er batte zu febr für Berber Partei nehmen muffen, und es war ju ichon fur ihn, fich für biefen geliebten Mann ju opfern; man weiß aber, wie verlaffen und einzeln Berber, und welcher überftarten Partei er gegenüberftand. Das Berhaltnig zwischen Gothe, Jean Paul und Schiller, welcher lettere um biefe Beit bon Jena nach Weimar gezogen mar, mar eber kalter geworben; mit fo manchen hoffnungen auch Richter fich stwa nach einem eifrigen Gesprach mit Schiller, "baß biefer ihn suche und liebe," von Beit zu Beit taufchte. Bas Gothe betrifft, so war biefer zu wenig einen felbfis ftanbigen und freimuthigen Biberfpruch und ein fo vollfommen unabhängiges Benehmen gewohnt, wie bas Jean Paul's, ber in allen größeren Menschen ein rudfichtloses Forschen nach Wahrheit und williges Gingehen in die Deis nung eines Andern voraussette, und barum überall bie marmften Dispute auffuchte, fie gleich jedem andern Gefprach annahm. Und wir finden in Richter's Briefen ermahnt, bag Gothe bei einem Diner auf einige freimus thige Bemerkungen Richter's neine Biertelftunde lang empfindlich ben Teller gebreht." — Wenn auch ber nach

allen Gelten bin fich verbeugenbe Bottiger unseren Dichter ein Compliment barüber machte: "bag er mage, mas Niemand in Beimar, und bag er fich baburch bei Gothe gerade infinuire": fo zeigt uns bagegen eine Stelle in bem Gothe : Schiller'schen Briefwechsel, die einzige, in welcher Jean Paul's wieber gebacht ift, in welchem Lichte beiben Mannern Jean Paul's Benehmen erschien. Schil ler, von ber Bubringlichkeit ber Frau v. Stahl belaftiget, außert: "man follte fich gegen fie benehmen, wie Jean Paul gegen bie Leute, um ihrer los zu werben." - Bas. Richter's Meinung über Schiller jeboch betrifft, fo waren Die ersten Borftellungen bes Lagers und ber Piccolomini in biefe Beit gefallen, und hatten "ihrer fittlichen und afthetischen Kehler balber Berber'n frank und Jean Paul verdruglich und unzufrieden gemacht; Letterer aber mar nicht ber Mann, seine Meußerungen zu verschweigen, und Beimar nicht bie Stabt, in ber fo etwas nicht bem Betheiligten zu Ohren gelangen follte. Roch schlimmer wurde aber bies Mues, als bie Berber'iche Metafrifif gegen bie Kant'iche Schule erschien. Jedermann wußte, bag Jean Paul bas Manufeript unter ben Sanben gehabt und mit Noten verseben; Gothe und Schiller und beren Unhang maren barüber aufgebracht und schrieben ben größten Untheil baran Richter'n ju. Dann emporte biesen immer mehr bie Sittenfreiheit in Beimar in Cheftanbeangelegenheiten. Er fant, bag Schiller fich nicht ihm, fondern der Frau v. Kalb hatte nabern wollen. welcher er eine gemeinschaftliche Reise nach Paris vor-"Dier ift Alles revolutionar fuhn," fchrieb er an Otto, ,,und Gattinnen gelten nichts. Wieland nimmt im : Frühling seine frühere Geliebte, die La Roche, in's Haus, fun aufzuleben, und die Kalb stellte seiner Frau den Rugen vor." — Endlich krankte ihn die Gestissenheit, zu deutstellt den har der ihm jene Partei den Hof vertrat. Aeußerst des In haus den Briefen Nichter's an Otto.

Die Beranlaffung zu benfelben mar bie Bemerkung Otto's über ben ihm in Manuscript mitgetheilten erften Band bes Titan: "bag ber Dichter manchmal mit feinen Renntnissen bofischer Borgange zu prablen scheine." -"Kannst Du benten," rief ihm Richter ju, "bag ich, ber ich Gesundheit ber Runft aufopferte, biese einer kahlen Eitelkeit preisgebe. 3a! ich bin oft eitel, aber frank und frei und spielend, weil ich immer etwas in mir habe, was sich um keinen Beifall schiert. In meinem zehnten Sahre erhob ich mich ohne Mufter und Nachahmer schon über Stand und Kleiber, und war ein Republicaner im achtzehnten, und finde noch jest einen Muth und eine Denkart gegen Fursten in mir, die ich bei ben großen . Mannern hier eben nicht fo finde, Ueberhaupt fteige ich ja in bie Refter ber boberen Stanbe nur eben ber grauen megen hinauf, die ba, wie bei ben Raubvogeln, großer find als bie Mannchen." -"Die Konigin von Preußen," erzählt er ihm fpater, "welche hier war, fah ich aus Mangel an Zubringlich: keit nicht; benn ich hoffte, daß ihr Kammerherr einlabend zu mir tame, ba ihr boch jebe Minute turz zugeschnitten war. Sie fragte nach mir; in ber Comobie foult ich und Bieland ihr vorgestellt werden, und man fuchte mich umfonft, weil ich im Parte fag mit einer liebenswurdigen

Braunschweigerin, die mich besucht hatte mit ber Schwe fter. Am Morgen vor ber Abfahrt - so erzählte mit bie Kurstin von Turn und Taxis, die ich nebst dem lie bevollen Prinzen Georg von Medlenburg besuchte fagte bie Ronigin jum Bergog (Carl August, bem Freunde Gothe's): er folle mich holen laffen. Der Bahrheit lie bende herr fagte mir vorgestern, er hatte es gethan, und ich ware nicht getommen. Inbessen haben mich boch fo viele Gotha'sche und Silbburghaufen'sche bier anwesende Rurstenbande so weit auf meiner Glud : und Gnabenlei: ter hinaufgeschoben, bag mich, als ich am Sonntag im Park vorbeischoff, die regierende Bergogin nicht nur laut und mehrmals zurudrief, sondern auch hochst freundlich aurebete, über ben Titan ausholte u. f. w. Berber glaubt aber, ich schlosse zu viel aus bem Worfall; und bas ift's eben, mas fich der Neid gern bereden mochte. Du haft teine Borftellung, wie bier um ein Edchen Regenfchirm vom Thronhimmel geschoben und gezankt und gestoßen wird. Ich sehe im Regen ber Gruppe zu, und bleibe Philosoph." ---

Welcher erhellende Blid in die von den vielen Lobred: nern jener Weimar'schen Epoche so sorgfältig ftets verschwies genen Rleinlichkeiten und Erbarmlichkeiten berfelben! — —

Darum fluchtete ber Dichter so gern zu ben ihn mit offenen Armen empfangenden fürstlichen Hofen von Gotha und Hilbburghausen, und verlebte besonders an bem lettern, hin und wieder von Weimar dahin eilend, einen herrlichen Sommer. Aus den Maibriefen von Hilbburg-hausen heben wir, seine dortigen Verhaltnisse zu charaft teriffren, Folgendes heraus:

## Un Otto.

Bilbburghaufen, ben 24. ober 26. Dai 1799.

"Dier fite ich nun feit einer Woche, und recht weich. - Erftlich bente Dir, mable Dir bie bimmlische Bergo. gin, mit ichonen findlichen Angen, bas gange Geficht voll Liebe und Reis und Jugend, mit einer Nachtigallenftimmritge und einem Mutterberg - bann bente Dir biefe noch Schonete Schwefter, Die Aurflin von Solms, und eben fo gut - und die britte Schwester, die Rurftin von Zurn und Zaris, welche beibe mit mir an einem Tage mit ben gefunden froben Rindern ankamen. - Erlaffe mir bie Danner! - Mit ber von Golms wollte ich in einem Roblenberamert baufen, burfte ich ihren Galan ba porftellen. - Diese Wefen lieben und lesen mich recht berglich, und wollen nur, bag ich noch acht Tage bleibe, um die erhabene, schone vierte Schwefter, Die Ronigin von Preugen, zu feben; Gott wird es aber verbuten! --3ch bin auf Mittag und Abends immer gebeten. - Der Bergog, außerst gutmuthig, machte Anfangs nicht viel fait von mir; aber jest ift er mir recht gut, und er merkte an, bag ich mir ju wenig Spargel genommen, und gab mir außer biefem noch bie erften Sirfchtalben au effen, die nicht sonderlich find. Gestern habe ich vor bem Sofe auf bem Flugel phantafirt. Du erschricfft; gber ich habe es feit anderthalb Jahren vor Gleim, Beife, Berber, por ber Bergogin Mutter passimque gethan. -Auch hier habe ich eine anftandige Bruber : und Schweftermemeinbe, und kann ber Binsenborf fein. Rein, es ware Undank, wenn ich nicht die Liebe meiner Deutschen fur ben reichsten Lohn meiner Feberfechterei hielte! -

Ich flubire an biesem Höschen boch die Eurialien mehr ein für meine Biographieen. — Uebrigens, was ich mir burch ben Hof an Gasthofessen und Trinken erspare, bas trägt ber Baber wieber fort, weil ich ben verbammten Kinnigel ofter scheeren lassen muß!" —

Diese Berhaltniffe jum Silbburghausen'schen Sofe wurden aber folgenreicher, als Jean Paul geachtet hatte. Erftens mard ihm plotlich von Seiten bes Bergogs bas Diplom eines Silbburghausen'schen Legationsrathes gugestellt;\*) zweitens erhielt er eine neue Geliebte in einer bortigen Sofdame, einer Caroline von R. - biesmal, und amar gum erften Dale seit ben Berhaltniffen gu ben Sofer Freundinnen, ein Dabchen. Diese neue Liebe mar für ihn beglückender, ba ber Gegenstand nicht zu ben ercentrifchen Raturen geborte, und die Sturme nur von außen burch bie abeligen Bermanbten kamen, bie fich einige Beit bem Bundnig wiberfetten. Bon Berber inbeg in Schutz genommen, gebieh bas Berhaltniß so weit, baß mit Einwilligung ber Bermandten bie Beirath formlich beschlossen warb, und biefes beseligende Berbaltniß bauerte anch ein ganges - Jahr.

Außer in Hildburghausen fand er schöne Tage in Sotha bei bem bereits erwähnten Erbprinzen, und in Erfurt bei'm Erzkanzler Dalberg. — hin = und hergeworfen zwischen biesen Städten lebte er zwar eine schöne, boch unruhige Zeit, und war baher nicht im Stanbe, an

<sup>\*)</sup> Auch hierbei ftellt sich die Goserbarmsichkeit in Weimar heraus, "Derbern," erzählt ber Dichter, "freute dies besonders, weil nur der hiesige Gof sich argern werde, daß man ihm die Ehre nicht angerthan, eine von ihm anzunehmen!" —

bem Titan fortzuarbeiten; unterbrach fich baber mit tomis schen, sowie einigen ernsten Auffagen, beschloß aber leiber, mahrscheinlich aus pecuniaren Rudfichten, bie vier Banbe bes Titan einzeln erscheinen, und ben erften jur Oftermeffe 1800 bruden ju laffen. Er fugte baber auch einen fatyrifch : komischen Unbang biefem Banbe bei. Richt zu übergeben ift bie Dedication bes Titans, eben so charakteristisch fur ibn, als alle feine Berbaltniffe zu fürftlichen Personen. Er richtete fie an die vier Tochter bes Ber-2008 von Meklenburg, beren er in bem oben gegebenen Briefe aus Sildburghaufen gebenkt, nannte fie aber nut bie vier Schwestern auf bem Thron und nur ihre Bornamen, b. h. er richtete fie nur an die bobern menschlichen, nicht an die fürflichen Wefen, wiewohl er von Reber bie Erlaubniff bazu erhalten batte. - Die Beforgniffe wegen ber in biefem Berte fo gut wie in jedem andern enthaltenen einzelnen Saturen beseitigte er fich und bem Freunde mit bem Erofte: "bag biefelben ja nur auf bie Rurften, und nicht auf ihre Krauen gingen." -

In welcher Gesinnung aber der Dichter jene hohen gesellschaftlichen Berhaltnisse suchte, und wie so ganz ohne allen Einstuß dieselben auf Stoff und Behandlung seiner Arbeiten blieben, zeige am besten: daß er in diesem glanzenden Sommer außer dem satyrischen Anhange zum Sitan, und zwar im Juni 1799, jene Dichtung schrieb, in welcher er den weiblichen Brutus der französischen Revolution, die Charlotte Corday, verklärte. Ausgesordert, einen Beitrag zu dem von Genz herausgegebenen "historischen Taschenbuch" zu liesern, wählte er sich diese "Königin" aus, von welcher der kriechende Girtanner gerade

bamals gefagt batte: fie fei noch verabschenungswürdiger als Marat, weil biefer nur Meuchelmorbe veranstaltet, fie aber einen begangen babe, und weil ber 3med fein Dittel beilige. - Der Auffat Jean Paul's, ben er ein Salbgesprach nannte, athmet nicht nur in feber Beile bie beiligste Liebe ber Rreiheit und jeber Aufopferung, fonbern batte auch bas Subne, baf er einen regierenben beutschen Grafen als Mitbewunderer einer Belbin, Die nicht far bie Legitimitat einen Republicaner, fonbern fur bie Republit einen Eprannen ermorbete, aufführt, beffen eigenem Regierungsprafibenten gegenüber, ber bie Corban nach Rant's metaphyfischer Sittenlehre verbammt, und ber in ber Mitte bes Gesprachs burch bie Ruhnheit beffelben, wie burch ein großartiges auffteigenbes Gewitter, vertrieben wird. - Wenn Jean Paul bier in bas bamals allgemeine Berbammungburtheil ber Bergpartei mit ein: ftimmte, und nicht erkannte, bag ber Terrorismus bem frangbilichen Bolke burch bie Angriffe ber Allürten, nichts weniger aber burch seine sogenannte eigene Berborbenbeit. aufgebrungen worden war: fo tann von ihm Riemand eine politische Ginficht verlangen, die felbft in Frankreich ein Bierteljahrhundert spater durch Thiers erft in ihrem gangen Umfange geltend gemacht murbe. Aber baburch unterschied er sich wesentlich fast von allen seinen Beitae noffen: bag er im Jahr 1800 noch mit feurigen Bungen eine Republik und eine Freiheit pries, wie fie bie Gironbiften, bie boch fur Ludwig XVI. Dob mitgeftimmt, gur Beit von Marat's Tobe berftellen wollten, mabrent faft Alles von ber ganzen Revolution sich mit Abscheu megwandte. Er nannte Frankreich nach bem Moment, wo

bie Alliirten bereits gegen "bie Konigsmorber" aufgebrochen waren: "eine geistige ober boppelte Schweit, bie bobe Alpen von Aether, Ibpllenleben, und Beimmeh von Rreibeit in ben himmel stellt, ergriffen und erhibt vom Frühlingsmonat ber großen zurudfehrenben Freiheit und Beltwarme; mo bie alten Ibeale bes Bergens lebenbig und ruftig auffleben, und bem Beben bie Fahnen boch portragen" ic. Und bies in einer Beit, mo ber eble und muthige Fichte in feiner Bertheibigungsschrift, welche feine Bertreitung von Jena zur Folge batte, fich hauptfachlich wegen feiner Schrift: Beitrag zur Berichtigung bes Urtheils über bie frangofische Revolution, herausget. 1793, vertheibigen und beren Inhalt mit den damaligen Beit: umftanden und feinem Aufenthaltsort und feiner Jugend hatte entschuldigen muffen. - Aber bies war noch nicht bas Rubnite. Er vertheibigte bie That ber Corban als eine nachahmungswurdige Belbenthat, nicht nach Gefühlen, fonbern nach Principien. Gie habe ben Marat ermorbet, nicht als Burgerin einen Staatsburger, fondern als Rriegerin in einem Burgerfriege einen Staatsfeinb, folglich nicht als Einzelne einen Einzelnen, sonbern als gefundes Parteimitglied ein abtrunniges frebshaftes Glied. - Und bies mar jene von benen politischen Meußerungen bes Dichters, die fast zwanzig Sabre nachher eine fo mertmurbige Bedeutung erhielt; benn ber befannte be Bette in feiner liberalen Epoche berief fich auf dieselbe in einer Bertheibigungschrift fur Rarl Sand i. 3. 1819, und, miemobl Jean Paul brei Jahre nachber in einer neuen Auflage bes altern Auffates fich gegen biefe Unwendung permabite, fo nahm berfelbe boch beffenungeachtet bas

aufgestellte Princip nicht jurud, fondern wies nur ben Unterschied zwischen der Cordan und Sand mit Recht darin nach: daß Letzterer einen Mann wegen Meinungen und unerwiesener Thatsachen getödtet habe, und solche Grundsäte gerade alle Denkfreiheit, alles Recht und alle sittliche Ordnung untergraben mußten. —

Im November batte ber Dichter ben ersten Band bes Titan mit bem Anhange vollendet, und begann ben aweiten: als ibn eine neue noch beterogenere Arbeit wie ber unterbrach. Er betrat in berfelben jum erstenmale bas Reld birecter Polemit und jugleich bas ber rein fpeculativen Philosophie. Es war die berühmte Schrift gegen Richte, welche er Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana nannte. - Um es fich erklarlich ju machen, wie Jean Daul bazu tam, fich fo auffallend in ben bamaligen Streit ber philosophischen Schulen ju mischen, muß man fich in jene Beit gurudverfegen, wo ber speculativen Phis losophie und der Metaphysik eine Wichtigkeit beigelegt wurde, von ber man weber fruber noch fpater irgendmo einen Begriff gehabt. Bon einem Spfteme erwarteten bie bedeutenoften Manner entweder ausschlieflich alles Beil ber Belt, ober befürchteten von ihm die Berberbnig bes ganzen Menschengeschlechts. Wie allgemein bamals bie Antheilnahme bes Publicums an ben abftracteften Untersuchungen mar, barüber giebt unter anbern einen fehr bezeichnenden Wint bie Melbung in einem ber Briefe Richte's an feine Gattin: bag ein Buchhandler ihn fur einen Bogen feiner Borlefungen feche Couisb'ore Donorar bezahlt, - mabrent bie ersten Dichter ber Ration fich bamals noch mit funf begnugen mußten. Die Urfach

bavon war natürlich die kritische Philosophie, welche eine Biffenschaft freilich popular machen konnte; in ber fie gewiffermaßen alles Abstratte und Metaphysische umwarf, bie fie plan und eben machte, an beren Berftorung Seber alsbann Theil nehmen mochte, nachbem Reinhold fie noch glatter und mundgerechter gemacht: bamit burch bie Schemata ber fritischen Schule alles bem großen Saufen bisher Unverständliche verworfen werben, und ber blobefte Tropf, mit einigen technischen Termen ausgerüftet, fich auf bie Schultern ber größten Manner ftellen konnte. Das rum war die kritische Philosophie, ohnehin vom Geifte ber Beit, ber auf andere Beife fich taum aussprechen burfte, genahrt und gehoben, in alle Stanbe und in alle Berbaltniffe gebrungen, und bort zu allen möglichen Zwecken von ben verschiebenften Leuten gemigbraucht worben. Daß ber Dichter wie ber Theolog und Erzieher, ber Politiker wie ber Philosoph gegen biefe Sundfluth zu arbeiten fich bewogen fühlten, verfteht fich von felbft. Zean Paul's Angriffe auf sie waren baber burch ihr hinubergreifen in . bie Aesthetik und bie poetische Moral eben fo geboten, wie Serbern beffen Metafritit, wenn man mit Erftaus nen in beffen Biographie burch feine Frau ließt: bag Jenaer Theologen in ber Prufung vor bem Confistorium in Weimar fich gegen bie Che und andere folche Inftitutionen erhoben; und erklarten wie folches ihnen vom Ratheber herab gelehrt worden fei. Dhne biefe allgemeine Richtung ber Beit, wie hatte fich Friedrich Schlegel, beffen gangliche Unbeholfenheit und Unwissenheit im Philosophiren, Jean Paul in einem Briefe an Jacobi in Folge eines Besuchs treffend schilbert, für einen eifrigen Schus

IV. Theil.

ler und Mitarbeiter Richte's ausgeben und als folcher ericheinen mogen! - Diefer Rampf gegen bie fritifche Phis losophie begreift sich noch bei weitem leichter, als ber meuere gegen die Begel'iche, die nach berfelben Berichaft ftrebt, vom Absolutismus gepflegt, bas Ertrem ber fritischen Schule bezweckt und sich fur ihren Servilismus in ber Poesie Gothen so zuzwingt, wie die Kant'sche Schillern erobern mochte; Jener begreift fich, fagen wir, weit leichter, ba bie Beael'iche Schule in bem Grade gegen ben Geift ber Zeit geht, in welchem bie Kant'sche ursprunglich mit ibm ging. Ein Diggriff war es aber gerade barum, Sichten entgegen zu wirfen, inbem biefer bas Gebiet ber reinsten Abstraction wieder betrat, und seine Speculation bem großen Saufen barum wieber entzog; bafür er, wenn fein Syftem ichablich wirken follte, bei weitem weniger gefahrlich erschien; endlich aus feinem bisberigen Wirken bervoraing, baß er nur bem Ebelsten und bem benften biente; - wie er benn barum auch burchaus feine eigentliche Schule hinterließ, und, wie kein Deutscher je vergessen wird, außerordentlich viel zur Erwedung bes Christes 1813 im Baterlande beitrug. Aber galt Sichte für einen Schuler und Nachfolger Rant's, bie gange Rant'sche Schule, selbst mit Ginschluß ber Mefthetiker, wie Schlegel, hing sich an ihn, und es war bamals anderes noch, als feine Biffenschaftslehre, erschienen, Die. nach der Angabe bes eigenen Sohnes, den Formalismus noch an die Spite stellte. Nun ift bekannt, wie ungludlich F. S. Jacobi durch diese Fichte'sche Philosophie fich fühlte, und wie biefe nebft ber Schelling's ihm bie game übrige Zeit seines Lebens verbitterte. Durch sein Ber-

haltniß nun ju Jacobi ward Jean Paul nunachft me biefer Untbestrabme veranlaft, und bie Debication ber Clavis Fichtiana an benfelben zeigte ihn als ben begeisterten Um hanger Jacobi's, wie er in den Briefen sich als ben Herber's auch in philosophischer Hinsicht offenbaret hatte. — Wir konnen uns bier auf biesen philosophischen Streit nicht weiter einlaffen. Mur war es gewiß, bag Richter, Modealismus bes 3ch, das fich felbst sest, nicht nur mit außerordenflichen Scharffinn in feinem Resultate, zu web dem es nach consequenter Durchführung bes Principes führen müßte, barlegend, sondern auch benselben mit einem schneibenden Spott angreifent, ihm ben allerempfinblich ften Stoff beibrachte. Spater, als bas Buch "über bie Bestimmung bes Menschen" erschien:, Sichte in feinem reichen Beifte ein Mittel gefunden hatte, auf biefen Ibealiomus ein erhabenes praktisches, und selbst religioses, Gebaube aufzuführen; als in Berlin feine Thatigkeit fich fo feegensreich entwickelte; und als bie Schlegel, Tied', Bernharbi und Andere sich wieder von ihm ab und zu seinem Antagonisten Salger wandten, der bis zu Hegel's Auftreten die Interimsrolle eines philosophischen Vriesters in Gothe verwalten mußte; ba that Jean Paul fein fruberer Ungriff herzlich leid; er reichte ihm nicht nur in Berlin perfonlich freiwillig bie Sant, sonbern ergriff besonders in ber Levana Gelegenheit, seine Berehrung fur ihn auszusprechen, und sehte ihm spater bei ber Nachricht von beffen Tobe ein eben fo schones als fraftiges Denkmal. -

Sedoch konnte Jean Paul den Folgen nicht entgehen, welche ber bamalige Angriff für ihn hatte. Er vermehrte nothwendig die Bahl seiner Gegner erbitterte die alteren

noch mehr; und wir muffen noch einmal nachbrucklich barauf aufmerklam machen: wie feine innigen Berbaltniffe mit Herber und Jacobi, ftatt ihn ber literarischen Belt mabrend feiner fechsiahrigen Ausflucht aus feinem isolirten Heimathslande näher zu bringen, ihn nur noch mehr berfelben entfrembeten, wenn nicht mit ihr entzweiten. Bei ihrer Stellung konnten beibe Manner ihm feine auf: opfernben und enthusiaftischen Rampfe für fie kaum mit etwas Anderem erwiedern, als Berder einige Jahre fpater mit einem kurzen Lobe am Schluß ber Abraftea, bie bekanntlich feinen fruberen Ginflug nicht wieber gab, und Jacobi burch ein kurges Citat in seiner Schrift: Ueber bie Offenbarung ber gottlichen Dinge. Balb barauf rif Berbern ber Tod binmeg, und Jacobi ward burch eine fortmabrende Rranklichkeit von aller literarischen Thatigkeit abgehalten. Jean Paul's Gegner magten zwar weniger mehr offene Angriffe, weil er als ein zu furchtbarer Polemiker in ben letten Schriften erschienen, namentlich beständig für fich alle Lacher burch wenige Worte zu gewinnen wußte, und ber ehrfurchtgebietenbe Charafter feiner Versonlichkeit jeder Abwehr an jedem Orte ein donpeltes Gewicht gab; jumal jeber Musfall zu einem leicht zu behaltenden bilberreichen Epigramm fich ausschliff. -Aber man muß sich erinnern, welch ein ununterbrochener Briefwechsel unter allen bedeutenden Personen, Deutschland von allen Puncten ber burchfreugend, in jener merk murbigen Epoche ber beutschen Literatur unterhalten murbe. Schon Wilhelm von humbolb hat in feiner neueften Schrift über Schiller barauf aufmerkfam gemacht, welch ein großer Theil von Wirksamkeit bamals ben bebeutenben

Mannern auf biefes verborgene und unbekannte Terrain gegeben war. Es wurde bamals wenigstens eben fo viel brieflich, als in Drudfchriften gewirkt, und barum find fo reiche Schate in bem Drud jenes Briefwechsels jum Borfchein gekommen. Diese Gigenthumlichkeit jener Epoche ift in ihrer Charafterifirung berfelben noch nicht hervorgeboben worden. Leute, Die, wie Gothe und Schiller, wenige Häuser nur von einander abwohnten und fich taglich faben, correspondirten nichtsbeftoweniger unaufborlich mit einander, ein Faben knupfte fich an ben anbeen, und man kann sich wirklich die damalige literas rische Welt als eine unsichtbare Gelehrtenrepublik benken, beren Saben immer einer und ber andere in ben Sanden bielt. Die Rrititen, Die einem Schriftsteller Gingang verschafften, ober benfelben hemmten, lagen fast mehr in biefem Briefwechsel, als in ben offentlichen Blattern; und es burfte einer 3. B. in Weimar einen Ton angeben, um benfelben von Konigsberg bis Butich erklingen gu machen. - Go manche Erscheinungen jener Beit find biedurch erklart. Darum geben die offentlichen Beitschriften fo wenig Aufschluß über dieselbe, und barum find bie, wenn auch burch Die Berausgeber verftummelten, nach und nach erschienenen und erscheinenden Briefwechsel von fo großem literarisch : historischen Werth. Bebenkt man, baß fpater bie belletriftischen Journale an bie Stelle Diefer aufhörenben Briefwechsel traten, so wird man fich über bie große Ungahl berfelben nicht mehr wundern, am allerwenigsten benselben ben Borwurf ber Bielschreiberei und Berflachung machen tonnen. In biefer Beziehung bleibt bie von Carl Spazier im 3. 1800 gestiftete elegante

Beltung, die biofer genzen Reihe von Beltschriften die Bahn brach, immer ein literarisch : historisches Ereigniß von Bedeutung. Diese Beitsebriften, an benen in ihrem erften Sabraebend offen und anonom die erften Danner der Nation Theil nahmen, trugen febr viel dazer bei, biefen geheimen Miniren ein Ende zu machen, so wie, ein mehr offentliches Fotum zu grunden. Was nun auf jenem brieflichen Bege gegen Bean Paul geschehen ift, laffen die bereits bekannten Brieffammlungen gur Genuge erkennen. — Uebrigens führte zwar Jean Paul selbst einen Briefwechsel, beffen Rulle bei feiner Menge gebruckter Arbeiten fast unbegreiflich erscheint; boch maren es meift Frauen, mit benen er correspondirte. - Eben so viel Schaben thaten ibm bie bereits ermahnten gefiffentlichen Sanorirungen in ben verschiedenen literaturbiftorischen Abriffen, mabrend bie ihm Befreundeten, bei ber Schwierigkeit etwas Erschöpfendes von ihm ju geben. meift in allgemeine Stoffeufzer ausbrachen.

Bis zum Frühjahr 1800 nun lebte Richter in ben beschriebenen Verhältnissen in Weimar; bis Ansangs bes Monats Mai ber neue Bruch mit seiner Geliebten ihm eine Entsernung von Weimar wunschenswerth machte. Eigensinn, Unnachgiebigkeit und Mangel an umfassender Menschenliebe, welche ber von jedem Egoismus bes ausschließlichen Besiches eines weiblichen Herzens freie Mann zur Hauptbedingung an seine Lebensgefährtin machte, werden als die Gründe der Auslösung des Verhältnisses mit einer Dame angegeben, von deren Briesen einst einer mitgetheilt worden, vielleicht gerade, weil sie mit Richter in so innigem Verhältnis gestanden. Gewiss pasten auch

vir Familienverhaltnisse berselben nicht zu ihm. Aber wir durfen von bem Warth dieses Wesens keine zu getinge Meinung hegen, weil es Herber, und besonders bessen Frau war, die sie hoch verehrte, und über den Bruch so unwillig wurden, daß sie von Jean Paul um eine Weise sogar, gegen die sich sein Mannesstolz sträubte, die Knüpfung des Heirathsbundnisses verlangten.

Der Dichter, mehrern seit lange an ihn ergangenen Einsabungen folgend, suchte sich hierauf durch eine Reise nach Berlin zu zerstreuen und biese Stadt ward, wie die Zeit des Aufenthalts bort der hochste Glanzpunck seines Dichterruhmes, so auch endlich der Wendepunck seines bürgerlichen Lebens. Horen wir ihn wiederum selbst.

## An Otto

Berlin, ben 28. April 1800.

"Endlich komme ich zu Dir, voll wie der Weltenbimmel, aber wie er unsähig, meine Wassermasse von mir zu geben. Diese alte Alage ist diesmal die mahrste. Berlin warf mir ein oder ein Paar Universa an den Kops. Seit zwei eindrittel Woche sit ich hier und mußnoch die solgende bleiben, weil Issand meinetwegen den Wallenstein geben will. Noch in keiner Stadt wurde ich mit dieser Idolostrie ausgenommen und von einem solchen Heer, und ich kann nun nach dieser Erhebung kinstig nur auf der Stuse des Throns, nicht auf der Spitze dessehen sien. Bei Washorf logiete ich köstlich; seidene Stuhle, Wachslichter, Ersorscher jedes Wunsches, wier Zimmer zum Gedrauch. Blose Gelehrte meide ich; barum finde ich bier teinen Reid, sondern nur einen zu warmen Entbufiasmus fur mich, ber mich nicht ftolg macht auf mich, sondern auf die Menschheit, die ibn au haben vermag. Bie erquickt es bas Hera, au feben, baß berfelbe Seufzer nach bem Ueberirbischen, ber meines bebt, in taufend Bergen aufsteigt, und dag wir Alle einen gemeinschaftlichen Himmel in uns tragen! Ich wurde angebetet von einem Mabchen, bie ich fruber angebetet hatte - himmel! welche Einfachheit, Bilbung und Schönheit! - Der gelehrte Bollner und achtzig Menschen in ber Portbloge jusammen meinetwegen, Manner, Frauen und Tochter bes Gelehrtenfreises. Biel Saare erbeutete ich, - ein Ubrband von breier Schwestern Saar, und viele gab mein eigner Scheitel ber, fo bag ich ebens sowohl von bem leben wollte, wenn ich's verhandelte, was auf meiner hirnschale wachft, als was unter ibr. Fledt, ein boberer Tragifer als Iffland und die Ungelmann spielten vor mir gottlich. Schrieb nicht mehr bort gle zwei Briefe, Billets und Stammbuchblatter, mehr nicht, weil ich bes Tags nur eine und eine balbe Stunde frei batte. In ber Samburger und Berliner Beitung ftebt, daß ich in Berlin bin. Die berrliche Konigin lub mich brieflich nach Sanssougi ein, ich ag bei ihr, fie zeigte mir alles um baffelbe. Ich war ofters bei bem hochft gebildeten Minister von Alvensleben - endlich überall. Der Ton an ber Hoftafel war leicht und gut, und bei Alvensleben sprach man so frei wie auf biefem Blatt. Nur in Berlin ift Freiheit und Gefet, bei Gott!" -

Und in diefer Stimmung fah und fand Jean Paul feine nachherige Gattin. Die Art und Beife bes Bufam-

mentressens hatte jenes Romantische und jener Schein einer Vorherbestimmung, die bis jest allen seinen Herzensabenteuern gesehlt, die aber alle phantasiereiche Menschen unwiderstehlich dahinreißen. — Iene große Gesellschaft, die in den Splittgerber'schen Garten durch den Kriegsrath Zöllner für unsern Dichter eingeladen war, hatte, da Iean Paul bei dem Minister Alvensleden an demselden Mittag dinirte, mehrere Stunden vergebens auf sein Erscheinen gewartet und sich bereits Abends an einer Tafel unter von Lampen erhellten Bäumen, jede Hossnung auf seine Ankunst ausgedend, niedergelassen: als er dennoch eintrat. Nur ein Platz war noch leer, an dem untersten Ende bes Tisches, an der Seite Karolinens, der zweiten Tochter bes geheimen Tribunalrathes Meyer.

Die Rinder bieses Mannes, ju ben gebilbetften und geachtetsten Beamten bes preußischen Staats gehorenb, batten eine eigenthumliche Erziehung und, feit frubefter Rindheit, eigenthumliche Schickfale gehabt. Ihr Bater war, als ein zu feuriger junger Mann ben oberften Staatsbehorten anftogig, burch ben geheimen Rath von Germershaufen, einem ber einflugreichsten Staatsbeamten unter Friedrich II. und erften Begrunder bes preugischen Gefetbuchs, in ben Staatsbienft empfohlen und angestellt worben, und hatte, felbft ber Sohn nur eines Abvokaten, theils aus Dankbarkeit, theils ben Glang jener Ramilie in die feinige ju ziehen, die jungste Tochter Germere. haufens geheirathet. Die fast in landlicher Ginfamkeit, einfach, in ftrengster und orthodorer Frommigkeit erzogene, mit leibenschaftlicher Liebe an bem alterlichen Saufe bangende Frau mard bald fur einen Mann, wie Mever,

brudent, ber mit einer glangenben Bilbung bie bamaligen Aufflarungsanfichten vereinigte, und mit Boblaefallen in ben affhetischen Birkeln Berlind als einer ber schonften und interessantesten Manner verweilte. Bestärtt barin burch feine Mutter, Die als aufferft fraftige Rrau, jeboch mit haß gegen die einfache Familie Germershaufen erfüllt, geschilbert wird, und bie namentlich barüber emport marb, bag bie Gattin bes Sohnes fich ftraubte, bie vaterliche landliche Befitung zu vertaufen, um ihrem Manne bie binreichenden Mittel gur Bestreitung feiner liberalen Le bensweise zu verschaffen \*). Rach siebenjahrigem Beisammensein trennte bie Gatten bie gerichtliche Scheidung, nachbem brei Zochter biefer Che entsproffen maren. Rammergeschrei ber Kinber, bie an ber liebevollen Dutter um so gartlicher gehangen hatten, je mehr biefe von ben Bermanbten ihres Mannes gequalt worben war; bie Rrantheit, in welche bie altefte ber Tochter verfiel, ba ber Bater fie ganglich von der mutterlichen Ramilie lofreißen wollte, bewirfte in bem Scheibungsvertrage bie

<sup>\*)</sup> Auch diese Familienverhaltnisse sind, wir wissen nicht ob aus Berwechselung, in dem 6. heft der "Wahrheit aus Jean Paul's Leben" abwechselnd und unrichtig angegeben worden; und sogar läßt max in diesen, unter den Augen einer Tochter geschriebenen, Erzählungen die Mutter spater nach Dessau gehen und dort sterben, wahrend sie an diesem Orte nie war und auf dem Kirchhof zu Leipzig begraben liegt. Der Berfasser stückt sich auf die Schilderung der Kindheitzahre seiner Mutter, der altesten der drei Geschwisterung der Kindheitzahre einer Wutter, der altesten der drei Geschwister, die sich als Ansang einer Selbstbiographie im Nachlaß der Berstorbenen fand, und in welcher die Schmerzen dieser Kindheit und die Scharafteristrung aller darin handelnden Personen bargelegt werden, so ergreisend und wahr, daß sie bei einer andern Gelegenheit ausfühlich mitgetheilt zu werden verdenen.

merkwurdige Beftimmung: bag jebes von ben Rinbern acht Tage abwechseind bei ber Mutter zubringen burfte. Dagegen bemühte fich ber Bater, welchem ein Sohn versagt war, ben Tochtern bie allerausgesuchteste, selbst eine gelehrte Bilbung zu geben, und wie er felbst mit allen Bewegungen in allen Theilen ber Literatur fo forts schrift, daß er noch im hohen Alter Richte's philosophische Collegia besuchte, und ber Berfaffer, fein Enkel, die erfte Rabrung fur feine Phantafie in ben poetischen und hiftge rifchen Werken ber außerordentlich reichen Bibliothek feines Groftvaters fand; fo konnte es nicht fehlen, bag bie brei Meier ichen Tochter, Minna, Karoling und Ernestine, ju ben gebilbetften, geiftreichften und intereffanteften Wefen Berlins geborten. Aber wenn der Bater, ber ihnen felbft philosophischen Unterricht burch den Professor Riesewetter geben lieft, ihre Berftandesbildung ju Yeiner Sobe trieb, wie biefe felten bei Frauen gefunden wird, und wenn er, ber gebilbete und charakterfeste Mann, beffen Liberalitat ihnen Alles offnete, was die Stadt an Runft und Gefels ligteit Schones und Musgezeichnetes bot, mit ber tiefften Ehrfurcht betrachtet murde: fo ubte bas, abmechfelnde Wohnen bei ber verstoßenen, in Liebe und Aufopferung für ihre, jeden Augenblick ihr wieder entriffenen, Rinber gerfließenden und bulbenben Mutter, von der fie im vaterlichen Sause nicht einmal viel sprechen burften, burch bas Gebeimnispolle und Doftische Diefes Berhaltniffes, burch bie beständige Abwechselung zwischen idnilischem und glangendem Beltleben, zwischen Berenbuth'icher Religiofitat und imponirender Freigeisterei, zwischen flofterlicher Stille und bem Geräusch vornehmer und aftbetischer Birtel. burch

bas Sehnen aus einem Gegenfat in ben anbern einen munberbaren Ginfluff auf Gemuth und Phantafie. - Herz war ftets voll Ruhrung und Wehmuth über bie ewige Trennung zweier gleich geehrter Befen, von beren Migverhaltnig bie erwachsenben Jungfrauen nicht mehr Beugen maren, und barum ging gerade aus biefem Digverhaltniß ber Meltern, im Gegensag zu ben gewöhnlichen Birfungen, eine unenbliche Fulle alterlicher und Ge schwisterliebe hervor; - ber Liebe ju ben Aeltern, weil bald Bater, balb Mutter entbehrt mar; - zu einander, weil die Kinder ein fo eigenthumliches Nomadenleben amifchen Bater und Mutter ebenfalls alle Augenblicke trennte und wieder zusammenführte. - Die Aufgabe. ben Bater gegen bie Mutter, und bie Mutter vor bem Bater zu vertheidigen, mußte ihnen fruhzeitig eine unge wohnliche Selbstftanbigfeit und Zestigfeit bes Charafters verleihen und einen weiblichen Muth, wie er felten gefunden wird. Auf biefe Beife vereinigten fich in biefen Befen Gigenschaften, Die an einen charakterfeften und geachteten Mann angelehnt, nur bas bochfte Glud zu bereiten und eines solchen felbst theilhaftig zu werben im Stande maren.

Und boch schenkte der himmel nur der mittelsten ber Schwestern bieses Glud, derselben, welcher an jenem Abend ein Platz neben den leeren Stuhl angewiesen war, auf welchen Jean Paul geführt wurde. Die älteste, damals schon seit drei Jahren an Carl Spazier verheirathet, welcher zu der Zeit eben von Dessau nach Leipzig zur Begründung der "eleganten Zeitung" zog, stand wenige Jahre darauf, als nach einer See voll ausen

Drudes der unruhige und immer in die Weite greifende Seist ihres Mannes eben erst in dem glucklichen Gedeihen seiner einslußreichen Unternehmung seine Befriedigung zu sinden angesangen, in der Bluthe ihrer Jahre mit vier unmundigen Kindern am Grade desselben, und sah sich auf die gesahrvolle muhlsame und dornenreiche Bahn der weiblichen Schriftsellerei hinausgewiesen; die Jungste aber, Ernestine, die Charaktergediegenste von allen, welche August Mahlmann saft um dieselbe Zeit heirathete, als Jean Paul Karolinen, stard wenige Wochen nach Spazier an gebrochenem Herzen über Kinderlosigkeit, und nach ihrer Meinung dadurch verursachter Untreue ihres Mannes.

Rach ber gegebenen Beschreibung ber brei Schweftern haben wir kaum nothig, zu bemerken, bag Raroline Deier an jenem Abend Rraft und Muth genug in fich fand, mas Dabden andrer Urt fehr schwer geworben ware, bem gefeierten Manne im Gefprach ihr innerftes Sein zu offenbaren, zumal fie vor allen ihren Schweftern ftets fo viel Herrschaft über die Empfindung behielt, um fie in febr gewählten Ausbruden in Sprache und Schrift an ben Zag ju legen, bie Borguge bes Geiftes und Bergens bervorheben, baber Besonnenheit genug, bie Denichen nach beren Unforberungen zu behandeln. — Bon ber anbern Seite mußte Richter hier auf ben ersten Blick trtennen, mas er bis jest fo fehnlich gefucht: Bilbung, Reinheit ber Gefinnung, grenzenlofe Liebe zu Aeltern und Geschwiftern, Boblwollen fur alle Menschen und unbebingte Verehrung und Hingebung in feinen Willen und in fein Befen, Berehrung alles Schonen und befcheibene Anspruche an bas außere Leben, Schwarmerei bes Be-

fühls und ein burch Prufungen vorzügtich gefchärfter Lebensverstand, die Borguge vornehmer, Erziehung und bennoch Burgerlichkeit, außerft geachtete Ramilienverbaltniffe ohne Reichthum - Gefundheit, Jugendfrifche und Unmuth. Bei feiner Allgewalt über bir Denfchen, bei ber Berklarung, in welcher er bamals uhr ben Augen aller Kranen baftand war er fich bereit. Dag er bei jedem weiblichen Wefen nur zu wo Ten Kauche, um es, mit Auflosung aller bereits etwa besteheider Banben, unauflößlich an fich zu feffein. Der Rauber feines Lachelns und die Gewalt und magnetische Kraft feines Auges, bie Begeisterung und bie Erhabenheit, welche auf feiner Stirn throneten, ber Zon feiner Stimme verbunben mit bem Geheinmisvollen, was fein im Besperus amgenommener Aufenthalt auf ber einsamen Susel um ihn verbreitet, gaben alle Frauen obne Ausnahme in feine Sant. Wie es bei Ginigen bereits der Fall go wefen. Jebe hatte auf feinen Bint Dann ober Geliebten verlaffen, um ihm zu folgen; Keine hatte wohl bem Briumpf, unter fo Bielen bie Auserwählte zu fein, wiber Kanben. Auch bei Karolinen, beren Saus Richter einen Zag nach jenem Abend schon, und von ba an ofter, besuchte. ftanb einigemragen ein abnliches Interesse entgegen. Sie war einem etter, Ramens Relifch, halb und halb verlobt Jean Pon, um bie Trenming nicht zu erzwingen, in ber fidern Ueberzeugung, feine Erfcheimung und bie be merke aufmerkfame Behandlung des Madchens werde bas hinderniß icon felbst zu lofen wiffen, reifte Enbe Juni, ohne fich erklart zu haben, nach Beimar guruck boch mit bem festen Entschluß im Gerbft wieberaufom

men, ben Winter hindurch in Berlin zu verweilen, und bas Berhaltniß zur Entscheibung zu bringen.

Berber empfing ibn bei feiner Rudfehr nach Beimar etwas lauer, weil ihn ein Lob Jacobi's argerte, bas er ihn vorwarf, und weil der edle Mensch glaubte, man verfaume ibn, indem man fo viel vom Titan fprache; weil Berber's phififch franklicher Chrgeis immer empfindlicher hervortrat, - weil er, "wenn in einem französischen ober andern Journale etwas gegen Gothe ober gar Schiller fand, es pries und umberschickte," und alles bies ihm feinen marmften Freund verdecte, ben er und fie fur gu Belg und, wie er glaubte, sogar bald kleiner Makulaturengriffe murbig gehalten murben: "barum ekelte ihn nur auch Weimar an, wiemohl er bennoch oft über Herber's üble Laune obsiegte und spater nichts Trennendes zwischen ihren Bergen zu haben glaubte, "als ihre Beften." Aber er rif fich leichter los als er gebacht, erschien im October wieder in Berlin und im Meier'schen Saufe, veranlagte Rarolinen zum Geständnig ihrer Liebe, und hielt bereits am 9. November 1800 bei bem Bater in einen Schreiben um fie an, bas mobl mittheilenswerth ift.

"Alles, was dieser Brief von Ihnen bittet," schrieb et, "haben meine Handlungen schon schweigend ausges sprochen. Die doppelte Achtung, die ich für Sie und Ihre Karoline habe, und die, welche Ieder für sich tragen muß, erlaubte, jenen keinen Doppelsinn, und das kindliche Herz enthüllte sich dem väterlichen, dem es so viel verdankt, vielleicht früher oder eben so früh, als dem stemben, das seinen Himmel von Beiden nimmt. Meine Reigung, ist keine schnell auf- und eben so schnell vorüber-

flatternbe; fie mar bor einem halben Jahr lebenbig in meiner Seele; aber ich mußte meine Freiheit fo lange bewahren, als ich einer fremben nicht gewiß war-Muge ift jeht fein romantisches. Jahre und Berbaltniffe mit Weibern, von genialischen an bis zu prosaischen, baben mich über ben hohern weiblichen Gehalt belehrt, und mein Urtheil über dies zugleich so feste und so weiche so reine, so garte und so liebende Wesen kann fich vom vaterlichen nur burch bie furzere Erfahrung unterscheiben. Jest, im Augenblid meiner größten Bitte, find alle anbere Dinge zu klein, um von Ihnen ober mir berührt gu werben. 3ch trete jest zu bem Manne, fur welchen die Achtung und Liebe, die ich schon ohne bieses Berbaltniß fuhlen murbe, burch biefes fo findliche fteigt, weil feine augleich so weiblich garte und mannlich philosophische Einwirkung bie Wurzeln biefer holben Sonnenblume fester machte. Bu biesem auten Bater biefer auten Toch ter trete ich und fage meine furze und wichtigfte Bitte: fei ber meinige; fie wird glucklich wie ich!"

So hatte endlich in seinem siebenundbreißigsten Bebensjahre unser Dichter ein Wesen zur Braut, das seine Phantasie ganz aussüllte und das zugleich mit gränzens loser Hingebung an ihm/hing, und er verlebte bis zum Frühjahr 1801, wo die Verbindung stattsinden sollte, seelige Monate in dem mit gleichbleibender Berehrung ihn erfreuenden Berlin, wo diesmal Lieck, Bernhardi (der Bersasser der Bambocciaden,) die Schlegel Fichte, sichte um ihn so freundlich bewegten, daß er damals wirkich biese Schule nun auch für sich gewonnen zu haben glaubte. Aeußerst erfreulich für ihn war auch sein Ver

altnif zu bem Bruber ber Konigin Louise, bem jetigen bergog von Deflenburg Strelit, Georg, beffen innige Berehrung und liebenswurdiges Benehmen mehrere noch mfbehaltene Billets an ben Dichter bezeugen. Die Rotigin Louise jedoch, wiewohl fie ihm durch ihren Bruder Beorg ein Silberservice überreichen ließ, schien bei weitem prudhaltenber gegen ihn als ihre anbern Schwestern, fo wie er benn auch von Seiten ber Regierung und bes Kinigs, zu Aller Erstaunen, Die Berucksichtigung nicht und, welche Gleim und andere Areunde erwartet hatten. Aber es wurde spater erft offenbar, bag bamals, nach ben ersten hoffnungsvollen Jahren nach bem Tobe Kriedwid Bilbelm II., bort jene Engherzigkeit wieber an's Auber kam, welche fo hart burch bie Niederlage bei Jena bestraft wurde, die dennoch nur eine vorübergehende Lehrmeisterin geworden. - In Unkenntnig biefer Berhaltniffe, und getäuscht burch bie freien Gesprache an ben Lifden ber Minister, von augenblicklicher Aengstlichkeit fr bie Bukunft wegen seiner nunmehrigen Familien= Michten ergriffen, hatte Jean Paul bem vielseitigen Dranm nachgegeben: beim Konige bas Gesuch um bie Berthung einer Prabende einzureichen. Wir begegnen nicht ne peinlichem Gefühl in biefer Bittschrift einem Ausbruck, icher, einem Fürften gegenüber, leicht einer Migdeutung terliegen konnte. "Der Berluft meines Baters" hieß barin "wurde nicht mir, sondern durch mich erset ner Ramilie. 3ch war schon Schriftsteller in ben bren, wo man sonft erft Lefer ift. Durch ein langee tarmen und Arbeiten gewann ich bas hohere Publi= n, und erst fpater ein größeres. Da mir mein Biel, V. Theil. 10

ben gesunkenen Glauben an Gott, Tugenb und Unfterb: lichkeit wieder zu erheben, und die in dieser egoistischen revolutionairen Beit erfaltete Menschenliebe zu # marmen, ba mir bieses Ziel lieber fein muß, als jebn andere Bohn und 3med: so opferte ich bem höheren Bid jedes andere, Zeit und Gesundheit auf, und jog gern bie langere Anstrengung bem reicheren Gewinnste vor. indeff, da ich in die Che trete, wo die eigne Aufopferung nicht bis zur fremden geben barf, glaub' ich bei meinem Gewissen entschuldigt zu sein, wenn ich vor ben Thron, ber so Biel zu beglucken und zu erhoren bat, unterthanige Bitte niederlege" u. f. w. Er tonnte freilich unter bem Wort: revolutionair, nichts anderes gemeint haben, als jene auf sophistische Grundfage gestützte Unfittlichkeit und Aufloderung bauslich burgerlicher Bande über welche er fich in Bezug auf Beimar schon fruher beklagte; indeß ist die Bahl bes Bortes immer eine fleine Schmache, bie ihm aus ber Berliner Umgebung angeflogen sein mochte. Gludlicherweise tauschte man fic am hofe über ben Ausbruck nicht, und ber Ronig begnugte fich mit ber allgemeinen Berficherung: "Es freue ibn, bag er unter ben ungunftigften außern Berhaltniffen burch seltene Talente und angestrengten Fleiß bis gur Hohe eines allgemein geschätzten Schriftstellers fich empor geschwungen; er selbst fei nicht gleichgultig gegen litera rische Berdienste, sabe es baber nicht ungern, wenn a fich in feinen Staaten nieberlaffen wolle, fichere ihm be fonbererweise feine Sulb zu, und werbe, wenn eine Prabenbe offen werbe, an ihn benten." - Go entging unfer Dichter einer Fessel, beren Druck er balb barauf auf bat

peinlichste gefühlt haben wurde; und wir sehen mit Bers gnugen nach ber Trauung, die am 27. Mai stattfand, ben Dichter mit seiner jungen Frau die staubige Hauptsstadt verlassen, wo, wie er bereits inne geworden, die poetischen Bluthen und Blumen vertrodnet zur Welt kamen.

In bem letten Jahre ber in biefem Kapitel besprodenen Epoche batte ber Dichter außer bem zweiten Banbe bes Titan und bem mabrend feines Berlobtenftandes in Berlin gearbeiteten "Tagebuch bes Luftschiffers Gianomo" noch brei kleinere humoristische Arbeiten gemacht. Die wichtigste unter ihnen ift "bas heimliche Klagelieb ber jetgigen Manner." Er schrieb es gleich nach feiner Burudfunft von Berlin nach Beimar, und die Tenbeng beffelben geht eben birect gegen bie oben besprochene ("revolutionare") eheliche Sittenlofigfeit, von der befonbers auch einige ber berühmtesten Anfanger ber Gothe- J. Schlegel'schen afthetischen Schule sehr bekannte Beispiele in gegeben. - Der Gang ift fehr einfach ber: bag zwei Befen fich lieben, die fich als Geschwifter erkennen muffen, und zugleich mit bem Bater, beffen ganges Leben burch Qual, Scham u. f. w. vergiftet wird, auf bas entfete lichfte ungludlich werben. Der Dichter ftellt bies als eine Pein in allen Standen bar, und nennt es eben bas rum ein "allgemeines" Rlagelieb. Auf bas finnreichfte fangt er biefe Sache scherzhaft und leichtfertig zu behanbeln an, um gerabe bas am meiften betheiligte Publifum in bie Lecture hineinzuloden, wo er mit poetischen Dornenschlägen auf ihr Gewiffen ploglich hineinbricht, und fie auf bie gemeinste Beise von bem, sonft bie Ginbeit

und Objectivität seiner Schopfungen störenden, Doppels wesen den schönsten Gewinn zieht. Zu übergeben ift übrigens dabei nicht, daß hier die durch Kogedue so berühmt gewordene Stadt Krähwinkel, deren Entdeden nicht dieser, sondern Jean Paul war, zum erstenmalt auftritt. — Die beiden andern Aussäche: "Huldigungspredigt vor und unter dem Regierungantritt der Sonne am Renjahr 1800" und: die wunderdare Gesellschaft in der Neujahrsnacht 1801," eröffneten das Feld für eine neue Reihe kleiner Arbeiten, die man Gelegenheitsdichtungen nermen kann, in denen Jean Paul willkommene Aussorderungen fand, von Zeit zu Zeit Blicke in die nächste Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zutunft, in Bezug auf Leben, Literatur und Politik, zu thun.

## Sechzehnteg Rapitet.

Die erfte Chezeit in Meiningen ; - vom Juni 1801 bis Dechr. 1802, Werte: ber Titan.

Sobald Jean Paul bie Unrube feiner Seele, bie ihn von Sof aus in's Beite getrieben, erft und noch in Beimar durch bas Auffinden ber organischen Puncté fut ben Sitan und ber fehlenden Geftalten, groeitens bann burch: bas Finden einer fur ihn paffenben Gattin befrie bigt fah, mar jeber Beweggrund: weggefallen, ber ibn in großere Stabte geführt, welche allen feinen in fo langee Beit: fefigemurgetten Lebend : und: Arbeitogewohnheiten und Beendreifen fo: febr beterogen' waren. Geint Lebensan: Maumgenemaren zu mubfam ecrungen und zu fest mit feiner wetischen Schopfungefraft verwachsen, als bag er fie mit folden, wie fie aus bem Innern der großeren, bewegteren Menfchenkreise hervorgeben mußten, noch vertauschen und bieselben fruchtreich fur fich zu bearbeiten bie Moglichkeit gesehen hatte, und bag ihn nicht bas hereinbrechen und Umibnhertreugen frembartiger Eriche nungen hatte foren follen. Seiner eben fo mubfam gewonnenen Borarbeiten und Plane waren noch fo Bele, um ben übrigen Theil feines Lebens auszufullen. ber Sinfamfeit, in vollster geselliger Unabhangigkeit, im unmittelbaren Werkehr mit ber landlichen Natur, unter Umgebungen, welche ibn jeber conventionellen Beschränfung enthoben und ihn allen seinen außeren Beburfniffen und Lebensbequemlichkeiten nachzuhangen geftatteten, maren fie geboren worden. Darum eilte er mit biesen Planen und ben erbeuteten Materialien zu beren Aussuhrung nur an einen kleinen und idnuischen Ort und unter Berge wieber gurud. Es jog ihn eigentlich jest schon wieber in seine Beimath, und namentlich nach Baireuth, indem er mohl fublte, bag er anderswo bauernde Rube nicht mehr finden werde. Aber theils, weil er gewiffermagen jungfraulich vor feinen Jugendfreunden in bem Liebedrausche ber ersten Chejahre zu verweilen fich schamte, theils und besonbers, um an einem Drte ju sein, wo ber Glang ber bochften Gefellschaft neben ber Idylle wohnte, so lange er noch am Titan schrieb, und an bem folgenden bobern Roman, ben er bereits in sich trug, beschloß er, noch einige Jahre in ber Frembe feinen "Portativparnaffus" berumzutragen. Er wahlte querft Meiningen, und reifte über Beimar, wo ber alte Berber mit Entzuden bas neuvermablte Paar empfing und ben alten Bund mit Jean Paul von Reuem auf bas innigste schloß, Gotha, Eisenach, in ben Flitterwochen feiner jungen Che, babin.

Mit der Niederlaffung in Meiningen begann Sean Paul jenes Familienstilleben, welches er in derselben Weise bis in seine letten Jahre fortsührte, im glücklichen Bewußtsein der endlichen Erreichung aller der Bunsche, die er nach dem Gange seines Lebens noch an das Schickal zu machen gehabt hatte; und eine lange Reihe von Jahren schwiegen die Schmerzen über das, was ihm

in der Jugend und ber schönsten Manneszeit vorenthalten gewesen und mas nie zu erfeten war. Jeboch unterbrach er in ben erften Sahren sein bausliches Ginerlei ofter noch burch kleine Reisen nach Liebenstein, nach Gotha zu bem genialen Erbpringen August, zu welchem er besonders in biefer Beit bas in Deutschland bisher gewiß umerhorte innige und vertrauliche Verhaltniß burchlebte, welches fpater von ihm, jum allergrößten Erstaunen ber Beitgenoffen, eben als Kurft August gur Regierung gekommen, bei Gelegenheit feines Freiheitbuchteins veröffentlicht wurde; ferner nach Beimar jum akten Berber, fo wie im Berbft mit der Gattin nach Baireuth gu Otto. Berausheben wollen wir aus biesem Meininger Leben nur einige vorbanbene Documente, Die fein Berbaltniß zum Berzog von Meiningen, und ibn felbft als Gatten und Bater fdilbern.

## An Otto.

. Meiningen am 1. Februar 1902.

"Ich glaubte nie, daß ein Fürst mein Freund werden wurde, und das ist beinahe der Herzog; ob ich gleich, so oft ich will, seine häusigen Abendeinladungen verneine, sast sechs in jeder Woche. Er kommt oft zu uns. Neuslich aß er sogar bei uns. Freilich ließ er, weil's schnell ging, sein Essen auch bald herholen. Er will mir ein Haus bauen, was der Himmel verhüte! weil ich hier kein ewiges suche."

Den 27. Darg. .

Meine Reise nach bem Oberlande mit bem Berzog und Mehrern, aber im einstigen Schlitten. — weshalb

ich sie ihm nicht zum zweitenmale abschlug, solltest Du von mir beschrieben lesen! Auch im herrlichen an Bergrücken gelehnten Sonnenberg war ich, wo der Herzog der Stadt einen Ball gab. In Neuhaus gab uns ein Liebhaber. Theater von vier Bauern eine kurze Comödie. Den Tag vorher wurde das Stuck dreimal gegeben, weil man wegen des zu kleinen Dach und Theaterbodens immer die alten Bauern hinaus und frische hineinlassen mußte. Von Zeit zu Zeit wurde dem Heroge, dem Prinzen von Hessen: Phillippsthal und dem fürstlichen vorn mitsugenden Gefolge ein Krug gutes Bier gebracht, das unter uns hinauf und hinablief."

hierher gebort mitfolgendes originelle Aftenftud: Supplit an ben Bergog bon Meiningen.

## P. P.

Durch einige schlechte Wildbiebe und Wildspione unter unserer Gewerkschaft ist es leider bahin gediehen, daß wir alle mit Stadtarrest belegt sind. Da wir wenig Vernunft haben — indem unsere größte darin besteht, daß wir saufen und nicht toll sind —: so kann ich nichts aufsetzen; daher nimmt sich mein treffliche Chef und Brodherr die Muhe, für mich Endesunterschrieden, — mehr als Endesunterschreibenden, — eine Supplik zu machen:

daß ich meinem Chef folgen burfe, wenn er nach Weltershaufen ober nach Grimmathal geht.

Ich fann Attestate von meinem Prinzipal beibringen, bag ich so wenig von ber Jagb verstehe, als er, und bag ich stets hinter seinem Stock ber nachste bin; und bie einzige niedere Jagb und freie Pursch, die ich mir

erlaube, weil mich ber Reichs-Anzeiger bazu ermuntert, ift zu Zeiten eine — Feldmaus.

Da ich nun mein Brod bei meinem Brodherrn verlieren wurde, wenn er mich nicht außerhalb des Thors brauchen durfte, wohin grade seine Geschäfte mit mir stallen — und da ich sein einziger Viehstand bin und seine Poularderie und Fasanerie und sein Wappenthier; und da Sie ihn gemiß halb so lieben als er Sie, und da Sie oft, wenn Sie bei ihm waren, die Inade gehabt, mich armen Hund zu streicheln und sagen: Komm Spit! so versuch' ich mich zu meinem Glucks und Hundsstern: daß mir verstattet werde, früher, als ich zu Schuhen zusgeschnitten bin, und auf andern Füßen als auf fremden, vor das Thor zu kommen.

Spig,

p. t. Bund bei herrn Jean Paul.

Ferner :

Jean Paul an Dtto.

Den 20. Geptember 1802.

"Teine Worte über meine Frau rührten mich innig! Du sollst, wie von einer Fürstin, immer das Diarium ihres Doppellebens haben. Lange dauerts wohl nicht mehr. In dieser Nacht hatte sie bei ihrer fortblühenden Gesundheit fortwährende Schmerzen. Am Morgen erklärte die Hebamme (eine in Iena acht ausgelernte,) daß nach zwei Stunden die Entbindung sein werde. Um eilf Uhr ersolgte letztere mit einem gottlichen Töchterlein. Himmel! Du wirst entzückt aussahren, wie ich, als mir die Hebamme mein zweites Liebstes wie aus der Wolke gehoben vorhielt, die blauen Augen offen, mit schöner

The getter continued in your free work

weiter Stirn, tuglippig, berghaft rufend, mit bem Naschen meiner Frau. - Gott ftebt bei einer Entbindung; wer ihn da nicht findet, bei biesem unbegreislichen Dechanismus bes Schmerzes, bei biefer Erhabenheit feines Maschienenwesens und bei der Riederwerfung unferer Mbbangigkeit, ber findet ibn nie! - 3ch verbehlte, um ju schonen, so weit ich konnte, meiner Frau bie weinenbe Entzudung, wovon fie boch viel bekam und erwiederte. In der einsamen Stube hatte ich, (die kuhne Babrheit zu reben,) - ach wie sehnt' ich mich nach Dir ober Emanuel! — nur meine Entzückung und Gott und ben Wie ein Donnerschlag burchfahrt die erste Er blidung Mark und Bein! Und nun jest, ba meine Raroline fo.gang gefund baliegt, ihre Entzudung! - 68 ist ein großes Kind, herrlich gebildet, und mir (was sie so freut, wofur ich wieber bescheiben mich an's Raschen halte) ganz aus ben Augen geschnitten. Rur meiner Raroline wegen municht' ich einen Jungen; ich aber fagt' ihr, daß mir ein Dabchen lieber mare: weil die Meltern erziehung an einem Knaben (bas Universum und bie Bergangenheit find feine Sofmeifter) wenig vermochte, aber an einem Mabchen Alles, bas an biefer reinen, festen, hellen Mutter nichts werden kann, als ber zweite Diamant. Mun ift's gut und die Wett wieder offen, und ber himmel und ich haben meine Frau wieder! Mitten in ben Behen heute brachte sie mir boch mein Fruhftud von Pflaumenkuchen. Ach wie lernt' ich bie armen Beiber wieder achten und bedauern! Doch, Die besten Leute hab' ich um mich — die Pfarrtochter ohne Gleichen — bie redliche Wartfrau — und bie ftudirte Hebamme. Las mich schwatzen vor Dir und Emanuel und Amone, Ihr seid die ersten schriftlichen Zuhörer. Die Herzogin Mutter in Weimar und der hiesige Herzog baten sich selbst zu Gevatter babei. Heute ging ich zu ihm und bat ihn, daß er mir zum schönsten Werk, das ich je in's Publikum gefandt aus der Presse, den Titel gebe — Georgine. Es kriegt hundert Namen. Wie viele Gevattern, weiß ich kaum; viele sind's. Deswegen stell' ich mich mehr meinetwegen in der ordentlichen Kleibung her, und bitte doch — wiewohl Du Dein eigenes Asolatorium hier verdienst — Dich, Alten Bewährten, Weiebenden dem, der Dir alles das auch ist."

Fast zugleich mit des Dichters ersten Kinde kamen auch die letten Kapitel des Titan zur Welt, jenes Karbinalromanes, bessen Schöpfung zehn Jahre lang das nie aus den Augen verlorne hochste Ziel der Kraftperiode seiner inneren Anstrengungen und aller außeren Schritte und von ihm selbst gesuchter Erlebnisse gewesen war.

Die unsichtbare Loge war seine Wiege, und alle folgenden Werke seine Erzieher. Die Leser, welche uns durch die Entwickelung aller poetischen Schöpfungen unsers Dichters von der unsichtbaren Loge an dis hieher ausmerksam gesolgt sind, haben zur richtigen Würdigung des Titan, wenn sie ihn gelesen, nur wenige Fingerzeige noch nothig. Denn dies Werk ist die endliche, vollkommen in allen ihren einzelnen Lichtbrechungen dis an's Biel verfolgte Aussührung der Idee, aus welcher, als siel verfolgte Aussührung der Idee, aus welcher, als siel verfolgte Aussührung der Idee, aus welcher, als siel verfolgte Aussührung der Innern des Dichters sich hervorarbeitete, die unssichtbare Loge entsprang, und die riesen-

groß im Berlauf ber Arbeit an berfelben in ibm aufat fanden mar, und zu beren Bemaltigung ein Decennium lang bie Mittel und bie Krafte mublam erfampft werben muften: bie Geschichte von frühefter Rindbeit auf bis jum Eintritt in einen, ben bochften Kraften ber Menschbeit entsprechenben, Birtungafreis eines burch Unlage, Er giebung und Leben harmonisch vollenbeten Befens, bat alle hochsten und ebelften Entzudungen und Schmeren ber Belt und bes Lebens burchgeht, und zwar vorbei neben allen Aberrationen, in benen alle nicht gur Sarmonk gelangte und mit einfeitig hervorragenden Rraften aus gebildete Naturen beider Geschlechter physisch wie moralis au Grunde geben. - Woburch fich biefes unendlich große Thema, beffen Musführung vielleicht vorzugemeife ber Ramen bes Mifrotosmus verbient, welcher andern Did sungen so verschwenderisch beigelegt worden, so wesentlich unterscheibet, ift nicht nur bie außerorbentliche Rulle und Breite eines alle Stande, Alter und Geschlechter zugleich aufnehmenden und mit feinen Seitenarmen alle moglichen Berhaltniffe durchgreifenden Stromes: sondern, bag bie Abee nicht nur auf eine negative Weife peranschaulicht wirt, fonbern positiv burch bie Schilberung eines gangen wirklich harmonisch vollenbeten Lebens. Ersteres mar eine Lieblingsidee fast aller ausgezeichneter Dichter jener be Schaulichen und in Phantafieen schwelgenden Epoche, und mar im Gangen bereits von R. S. Jacobi im Wolbemar und im Allwil, und fruber in einzelnen Momenten fcon von Sippel, Klinger, Gothe, Schiller, Mabler, Duller, behandelt worden. Die Ibee ift ebenfalls acht deutsch; und aus bem Mittelalter, und wurde im Rabreben vom

Rauft am schönsten veranschaulicht; sie findet fich bei andern Bolfern nur in einzelnen Logmenten, einzelnen Bebenbrichtungen. Bunachst ward auch Jean Paul bloß auf die bloge Regative geführt, und zwar geradesmegs durch Jacobi. Er fagt bies Letterem felbft : "Die Stelle im Allwil, wo Du von poetischer Auflofung in lauter unmoralische Atonie, Gesetzesfeindschaft, burch lauter Reflerion fprichft, gab mir bie erfte Ibee bes Litan. Du tonnteft nicht nur einen Roquairol bichten, sonbern haft es schon gethan." Drum maren auch bie erften Studienbucher jum Titan mit ber Ueberschrift: Das Genie, be-Bidnet, entworfen im December 1792, gerade in bem Momente, wo, wie wir bereits faben, bet Dichter babjenige an Positiver von ben burch bie unsichtbare Loge gewonnenen Ideen und Planen fur Besperus beschrantend ausschied, beffen Darftellung er sich bereits gewachsen fühlte; aus welchem Proces ber burch Beimischung bes humoristischen harmonisch versohnt werden follende befdrantte Charafter bes Bictor hervorging. - Jene gurud. gelegten Entwurfe follten baber allein bas verirrte feinbliche Genie barfiellen, bas barum auch als "Er-Ottomar bezeichnet wurde, bas heißt: als ber nicht mehr tugendhaft gegen bas Digverhaltnig feiner Beftimmung und feiner Mittel Ankampfende, sondern bereits Erlegene, und sich und andere als Schwächling durch absichtliche Phan= tafieschwelgerei moralisch und physisch Uebertaubende und Berftorende - genug: als Roquairot. - Diefe große schreiende Diffonang tonnte er fich und Andern auf teine undere Beife milbern, als durch hineintragung fo viel launiger, komischer und humoristischer Elemente als moglich, und barum ward auch ber Jenk ber unfichtbaren Loge als "Romikus" in die Entwurfe mit eingetragen, und bas Gange zu einem tragifomischen Roman in burchaus humoristischer Darftellung bestimmt, wovon auch vieles Einzelne vorbereitet wurde. Es ift außerorbentlich merkwurdig, wie viel Aehnlichkeit in ber Ibee biefet Entwurfs mit ber bes Mephistopheles : Rauft Gothe's liegt; wobei man fich immer baran erinnern muß, bag, wie bie unfichtbare Loge por bem Deifter, fo auch biefe Ibee so viele Sabre felbst von ber Mittheilung ber erften Probestude bes Rauft von Gothe icon von unserem Dichter entworfen war. - Der Rame: Titan, ben er biefem Romanentwurfe alebann gab, beweißt biefe Bermandt Schaft ber beiben Schöpfungen noch beutlicher; benn a bezeichnete nicht den Albano, sondern ben ursprunglichen Er=Dttomar als einen Simmelsfturmer, ber unter ben Bergen begraben wird, die er aufzuthurmen sucht; und ber Dichter fchreibt felbst an Jacobi: bag ber Roman in feiner fpateren Gestalt eigentlich Unti-Ditan beißen follen Aber Jean Paul war nicht im Stande, fich mit einem folchen negativen Stoffe zu begnugen und ben Rig in ber Menschenbruft großer zu machen, ohne zugleich beffen Beilung zu versuchen; und schon mahrend bes Arbeitens am Besperus war ber Entschluß in ihm fest: einen wirklich vollendet hohen Menschen neben ben gefallenen binguftellen, und um Beibe eine Daffe ihnen entsprodenben Befen: - worauf auch nach bem Schluf tet ihn nicht befriedigenden Hesperus, wie wir bereits bo mertten, ber Borfag: in biefer Belt alle feine Lebensam schauungen, viele von ihm noch einmal wiedergebabrend

zu concentriren. - In ben Entwurfsbuchern von 1793 bis 1795, bis jum Anfang bes Siebenkas, ift, mas bie beiben mannlichen Sauptcharaktere, Roquairol und Albano, betrifft, bas Stelet bes Titan, wie er nachher erichien, an Scenen und Charakterzugen, meistentheils ausgeführt. Doch hatte er hauptfachlich jest gegen bas Romische, bas fich aus ber erften Ibee in ihm lange festigefett hatte, ju fampfen. Dies haben wir bereits mans nigfach geschildert, und man wird jett noch klarer begreifen, warum er burch ben Siebentas, und besonbers ben Leibgeber, bies Storenbe abzuleiten und zu erschopfen gefucht batte. Wie bas ihm aber nicht gang gelang, und wie er ben Leibgeber namentlich fur ben Titan noch aufheben mußte, fagten wir ebenfalls icon. Die allergrößten Schwierigkeiten aber, bie wir ebenfalls bereits ermahnten, machten ihm bie weiblichen Gestalten, beren er eine große Ungahl bedurfte.

Unter diesen Umständen, und da die gehoffte Wenbung seiner außeren Berhaltnisse, welche ihm die Lösung
ber Rathsel und die Auffindung der Gestalten, so wie
einem plastischeren Ton der Darstellung sinden sollte, sich
immer langer hinausschod: nahm Jean Paul zuerst beim
Titan nach einem ausgedehnteren Maßstade zu seinen
mechanischen Hulfsmitteln Zuslucht, durch Anlegung von
Studienbüchern, die nur auf den Titan Bezug hatten.
Er trug alle Einfälle von zu schildernden Scenen, von
Charakterzügen, von zu befolgenden Regeln in diese Stubienbücher unter verschiedenen Namen ein, stellte dieselben
immer wieder nebeneinander, um durch Bergleichen das
Passenbe stets mehr herauszuarbeiten, und durch die An-

einanderreihung bereits vorhandener einen neuen und dritten Gedanken zu sinden und herauszusolgern. Es sind mehrere von diesen allgemeinen Studien zum Titan ab gedruckt worden; aber da uns die Einsicht über alle darüber vorhandene Papiere nicht offen stand, so werden wir diese in den späteren Romanen am nothigsten gewodene Vorbereitungs-Arbeitsweise der letteren größem Schöpfung, deren Materialien alle im Original uns vorliegen, erst veranschaulichen.

Die Wirkung ber erften Reise nach Weimar in Bezug auf ben Titan gaben wir bereits an. Damals batte er fich immer noch nicht von ber Ibee losgemacht ben erften Band des Titan komischer zu halten und nach und nach in ben Eenft überzugeben. Er mar barum fo ichnell nach Sof zurudgekehrt, in ber Gorge, weil ibm Die fpateren fortgefetten Ginfluffe ber vornehmen Gens ben Geminn bes bisber aus ben Sofeumgebungen Davongette genen vermischen wurde. Und in ber Aussicht, nach Bei mar behufs ber Ausarbeitung ber folgenben erhabenen und edleren Theile wieder gurud zu kehren, hatte er bit Arbeit an bem ersteren begonnen. Er vertraute bierbei barauf, bag er ichon mehrmals, wie g. 28. ichon bei ber unfichtbaren Loge, eine Schopfung begonnen, ohne bos Bante polltommen überfeben, und namentlich bie Lofung ber organischen Puncte gefunden zu haben, in ber Ueber zeugung, daß er fie im Lauf auch biefer Arbeit gewiß finden murbe. Der ungestume Drang, nur endlich einmal in biefer Arbeit vorzuruden, ließ ihn ben Rebler begeben, fich immer tiefer in ben in Sof empfangenen Detaitent, wurfen einzurutteln, wiewohl er boch wußte, baß fur bie

Rolge dieses großen Werkes Die bort zu gewärtigenben Eindrude nicht mehr vaffen wurden. Jeber, ber fich an abulichen Urbeiten versucht, erfuhr wohl an fich, wie ichmer es mirb, fich bon Ibeen loszureißen, bie man einmal für eine beftimmte Schopfung, eine Beitlang feftgehalten, und wie namentlich bas ichon Riebergeschriebene und Ausgearbeitete unfrei macht, felbft wenn man fpater auch die falldie Richtung, die man genommen, erkennt; baß man fich gewiffermaßen in Raden verwickelt, Die man nicht von sich werfen kann, an benen man aber mupft, die man verfitt, je ofter man fie mit bem Spåi tern, in Einklang burch Umarbeitung zu beingen sucht, und die barum im Gewebe bes Gamen immer als etwas Ungehöriges, Bruchftudartiges, erkennbar bleiben - Jean Paul begann vom Juli 1796 bie Ausarbeitung bes Cas pitels am exften Cykel. Damals hatte er gwar auch bie Ibee, in bem Unfang ben Belben ichon erwachsen einzuführen und zwar auch von Isola bella her, jedoch sogleich nach ben erften Seiten bie Jugendgeschichte besselben vorgutragen\*). Er hatte zu biefem Entzwed bamale bie Ibee,

<sup>\*)</sup> hier find von den Gerausgebern der "Wahrbeit aus I. P. kein abermats große Mißgelffe begangen worden. Sie theilen erst kim aussächrtichen Entwurf der ersten Iobelperiode mit, der fast ganz mit der jezigen Abfassung derselben übereinstimmit, und späker die ausgeandeiteten Ansange, mit der Bemertung, "das diese schreichen dabei, das in dem Entwurfe Gaspard auf Isola dells eingeführt ist, während die, dem Aon nach offendar zweite, Ausardeitung, in einem Brüffe albama's an Gaspard von Isola dells mit besteht. — Als das ihnerstet, det aussähnliche Entwurf vorhanden war, war auch der este Akun festig. — Mim hat sich der Iden Schreizigken auf den Brüffe Ekun festig. — Mim hat sich bereicht der Angelegt, wordenducken irven lassen. Es ist 1797 dassenigt angelegt, wo

Albano einen Brief von Isolabella an feinen Pflegevater jur Groffnung des Wertes fchreiben ju laffen, ihn und Schoppe barin zu charakterifiren, die Aufmerksamkeit bes Lefers zu erweden, und bann felbst mit ber Sugendge schichte Albano's zu beginnen. Diefer Brief und ber Anfang des zweiten Kapitels, worin bie Jugenbgeschicht beginnt, liegen vor uns; - berfelbe enthalt zwar viele Gebanken, die spater in ber ersten Jobelperiode bes Titan beibehalten find, besonders bas Deifte, mas Schoppe bort fpricht; aber ber Ton ift ber wißige und antitheische ber gewöhnlichen Manier bes Dichters, etwa ber Bictors und besonders bas, ben edlen Eindruck, ben Albano machen foll, gang aufbebend, bag biefer alle burlesten Ginfalle Schoppes berichtet. Der Dichter warf baber einen Infang, ber einen Uebergang zu einem Schwunge in ben Meugerungen bes Belben fast unmöglich machte, fort,

rinnen ber Entwurf fich befindet, berfelbe aber fpater erft eingetraan morben, was namentlich ber Entwurf zur Borrebe beweift, welche in bie bamaligen Gintleibungsplane bes Gangen gar nicht patt Rerner ift in bem Entwurfe bereits ber Rame Schoppe, in ber erfter Ausarbeitung noch ber Rame Marquard für biefelbe Berfon. — 60 bat man ferner in einem mitgetheiten Personenverzeichniß aus ber früheren Zeit bie bort als Couchen aufgeführte Verson in ber Rott zum nachmaligen Minister Froulay gemacht, an ben bamals nod nicht gebacht wurde, mabrend ausbrucklich Jean Paul in ben Briefen an Otto, Bb. 8. G. 78, erklart: bag er ben beutschen Ritter Bow verot fruber fo genannt habe. Diefem "Brautigam" ber Liane, follt erft nach ben abgebruckten Entwurfen eine bebeutenbere Rolle einge raumt werden, und Albano und Roquairol ihm fogar die Brant entführen. — Wir feben uns gezwungen, aufmerkfam zu machen mit welchem Leichtlinn in ben fpateren beften ber "Bahrheit an Bean Paul's Leben" tros ber Ueberfülle von Materialien Alles behau belt ist, was sich auf die Werke bes Dichters bezieht. --

und begann bann einen zweiten Brief, welchen er Albano an feinen ibm erhaben erfcheinenben vermeintlichen Bater Don Gaspard richten ließ, und in welchem bereits bie reine, eble und blubende Schreibart, in welcher Albano spåter stets gehalten ift, sich vorfindet. Aber auch biefe Erfindung konnte nicht jum Biele fuhren, ba er, um bie Jugenbgeschichte bes Belben von fruber Kindheit an gu geben, von welcher er fich einmal nach mehrmals bereits gegebenen Grunden nicht losreißen konnte, und wozu er in besonderen Buchern, Jugendzeitung genannt, fo febr viel gesammelt hatte, nothwendig eines mit gaune und Sumor versetten Eingangs bedurfte. Denn biefe Bugenbgeschichte mar aus ben ebenfalls schon angegebenen Grunben, Die in bes Dichters Subjectivitat lagen, und aus besondern psychologischen Motiven zum großen Theil ibpllifch, und er glaubte, ben Uebergang aus einem bloß erhabenen Anfang in die Idulle ju grell, fo wie die Ausmeidung zu Schoppe und ben übrigen humoriftischen Riguren bes erften Theils zu schwierig. Er brach also auch biefen Unfang ab, und es trat bie Paufe ein. mabrend welcher die Borrede jum Firlein, ber Jubelfe nior, bas Rampanerthal und bie Solhichnitte gearbeitet murben.

Der Juni 1797 brachte ben in ber vorstehenden Rote erwähnten aussuhrtichen Entwurf der ersten Jobels periode, das Erscheinen Emiliens v. Berlepsch, welche die so vielen Buge zu Liane lieferte, entsesselte die Pfingstaunge des Dichters, und im Juli las berselbe bereits Emilien im Bad zu Eger. Die Einkleidung, auf welche er damals verfallen, war eine hochst eigenthamliche. Um

fich au einer mehr plaftifchen Darfiellung Albano's m awingen als fich bie boch immer nothig geglaubte Gub jectivität bes Darkellens zu bewahren, batte er auf eine an fich fehr gludliche Beise ben befannten Dichter und Mabler, als ersterer unter bem Namen: Mabler Muller, bekannt, übrigens eigentlich Reinhard gebeißen und außenf :originell und fonberbar, ebenfalls aus hof und bem Sich telgebirg stammenb, benutt. Offenbar war biesem mobl eine ahntiche Rolle im Titan bestimmt, wie fie fpater ber Baumeister Dian erhielt, und es bat fich noch ein Fragment vorgefunden, in welchem letterer, eben fo wie fruba Reinbard, als Mabler Modelle und Beichnungen von Me bano bem Dichter mitgetheilt haben foll. Es follte namlich berfelbe ben Albano in Rom gesehen, bezeichnet, beschrieben und ihm die Data zugeschickt haben. Der Anfang bes auf biele Beise behandelten Titans findet fich in ben Date vialien mitgetheilt. hierauf murbe bie Jugendgefchichte Albano's mit ben Beichmungen, von Roquairol und Lione als Kinder größtentheils in Sof noch bis jum October entworfen, hochstwahrscheinlich auch bie Schitberung bes erften Gintritts Albano's nach Politie, mit Ginschluff ber burlesten Scenen im Saufe bes. Doctors. Swhen

Mit diesen Anfängen kam Jean Paul nach. Leipzig in die Pause, während welcher die Palingenefinen geschrieben wurden. Die Ursachen dieses neuen Anhaltens waren doppelter Ark; erstens der noch immer zu geringe plastische und erhabene, noch zu manisirte und zu subsectiv-humoristische Ton der ersten Jobesperiode, in welcher Schoppe noch zu unverhättnismäßig vielen Raum ein nahm. Ramentlich hatte der Dichter aus Mangel an jenen Elementen, so zu sagen aus der italiansischen Schulez Behufs der Raumaussüllung sich noch nicht entschlossen, das Störend-satzeische in die Anhänge zu verweisen. Zweitens aber qualten ihn die Ungewißheiten der weidlichen Hauptsiguren, der Liane und der Linda, in Bezug auf seinen Helben. So sinden wir als zu losende Karten fragend angeführt: wie Albano mit Linda zerfallen? wo er sie sinden? wenn er ausöpfern? wen Liane heirathen wille? — Man sieht besonders, es sehlte ihm noch an dem tragischen Kunstmuthe, den Tod Lianens zu beschließen; wiewohl er damals sich davon schon losgemacht hatte; den Albano seiner Fehler halber: von der Liane zur Lindaund von da nach dem Misgriff mit ihr zu Tener nach der Besserung wieder zurückzusühren. Die Idee zur Prinz zessen Iboine war hier schon vorhanden.

Der Einfluß ber Dresdner Reise im Mai. 1798 mit den beschriebenen Eindrücken führte den Dichter zum drittenmale zu der großen Arbeit. Die erste Folge derr selben war die Umarbeitung der ersten Jobelperiode, und jeder. ausmerksame Leser wird die große Nachwirkung jenes Abends, wo er die Dresdner Statuen erdlickt, schon ans den österen Anspielungen auf dieselben und aus den wiederholten Bergleichen Alband's mit ihnen erkennen. Gewiß gab er hier schon die Einkleidung mit dem Mahler Neinhard auf. Und das Meiste, was in der ersten Hahler bes ersten Bandes an objectiver Darstellung vorhanden ist, datirt sich bereits aus diesem Frühlingsmonate. Wir sehen ferner aus den Briefen an Otto, daß er seht ber reits die Anordnung mit den komischen Anhängen gewass sen hatte. — In den schonen Gommermonaten serner,

wahrend welcher er nach Beseitigung ber Liebesstürme mit ber Berlepsch in bem ihm von biefer in Gohlis bereit gehaltenem Zimmer arbeitete, entstanden die vorzüglichsten Scenen in Lianens Hause.

Der Rebruge 1799 brachte endlich nach Ueberftebung ber letten Pause, welche bie Briefe und ber bevorfiehende Lebensbehuf ausfüllten, in Beimar bie Auflofung ber wichtigften Rathsel, und bie fich einander folgenden Erleb niffe machten ihm nunmebr bie ununterbrochene Ausführung bes großen Planes moglich. Der ploplich bervorbrechenbe Entschluß ber Charlotte v. Ralb, unsern Dichter zu bei rathen, die gange Art, in welcher biefer Charafter bei ben besfallfigen Sturmen por ihm fich entwickelte, und felbft ihre von Beit zu Beit eintretenbe Blindheit, welche auch im Ibiom bie Katastrophe motivirt, gaben ibm ben Charatter und alle ber Linda ober ber Titanibe und faft alle Sch nen, welche fie zum Gegenstande batten. Die eigene Gluth, bie er wiederum eine Beitlang fur fie gefühlt, bie Berbanblungen zwischen ihm und Otto über ihre afthetische Philosophie, über die Unschuld ber Sinnlichkeit. - 2016 bas brauchte fast nur treu von ihm copirt zu werben. -

Einen wenn auch ganz andern, jedoch nicht geringeren Antheil an der Losung hatte die Herzogin Amalia von Weimar. Sie war es, welche ihn durch ihre geistreichen Schilderungen und Mittheilungen den Stoff zu den so treuen und mahlenden, als gluhenden und poetischen Schilderungen aller italianischen Scenen, besonderd der ausfühlichen im vierten Bande von Rom, Neapel und Ischia, die stets ein Gegenstand der Bewunderung gewesen, verlieh. Sie hatten die doppelt bedeutsame Folge,

durch: ihre Unsthauung den Dichter in die hochste wortische Entzüdung zu verleben -: (schon in ben allererften Ent wurfen gab sich Jean Paul ben Rath, italianisch : spanische Gegenben, mit benen er fich immer entzudt, auszumahlen und porzuhalten;) über bas Ganze einen ichonen und buftigen italianischen Hauch zu bringen, und bann auf einem folden Boden manche Entwidelung psychologisch zu motiviren. - Bunachst ward bie erfte Jobelperiobe auf Ifola bella noch einmal revidirt, und erhielt namentlich Die aus bem Munde ber Bergogin vernommenen Details über die Garten und ben Palaft ber Borromger, wie bies Die Nachträge zu ben, besfallsigen Entwurfen beutlich ausweifen. Im Februar mar ber Plan gang vollstänbig war bes Dichters Seele, weshalb er auch bes mechanischen Bulfemittels bes Auffdreibens ber Entwurfe nicht mehr bedurfte. Beibes beweißt, die Stelle eines Briefes an Dtto, in welchen er biesen auffordert, Friedrich von Dertel, ber fich jum beftanbigen Bertheibiger bes Dichters aufgemorfen, jur Beantwortung ber Frage anzuhalten: ob es ihm recht mare, wenn er ihm die ganze durch so viele Banbe bes Titans laufenbe Geschichte schriebe, bamit, wenn er etwa por ber Beendigung fterbe, "feine Recht- . fertigung ba mare." - Diefe Befürchtung zeigt zugleich, mie Jean Paul abnete, daß ber erfte Band bes Titan fo viel heterogenes gegen die fpateren enthalte, um eine gang foliche Ausficht auf biefelbe zu eröffnen. Dies ainea auch, und auf eine herbere Beise, als er befürchtet, in Erfüllung -

Auffallend that sich auch hier wieder der Zwiespatt in ihm kund, zwischen welchem er überhaupt hin und berge-

worfen warb und der es ihm lo ichwer machte, den rochten Zon zu treffen. Auf ber einen Seite ging fein ganges Streben babin, aus ber Manier, bie ibm ber Rampf zwischen Ernst und Sature aufgedrungen, fich berausznatbeiten, und wenn er von ben eblen und groffartigen Ginbruden seiner neuen Umgebung erhoben, ber Schwierige feit diefer Aufgabe fur ihn, so wie ber Grund bersetben, fich bewußt wurde: brach er wohl in gurnenden Schmerz über die Leere ber brudenben Bergangenheit aus. \*) Ein andermal, wo er fcmerghaft fühlte, daß ihn ein belebenbes und erhebendes Erlebnif nicht fo fortrif, als er gehofft, rief er wiederum Otto zu: so gludlich, als ihn sonst ber Reufel gemacht haben murbe, tonne ibn jest fein Gott mehr machen! - Und auf ber andern Geite bennoch fürchtete er fich wieder bavor, bag: (25. April 1799) ber bobe Albano, ordentlich wie eine Rabrung, ibm eine gu ernfte Manier aufdringe, - gerade wie es bei ben bie araphischen Beluftigungen ber Kall gewesen war; - und sehnte sich bemzufolge in jeden Augenblick wieder in Die alten Berhaltniffe, als die einzigen für ihn erfreulichen, surúd! ---

In den Monaten Februar und Marz arbeitete Jean Paul an der sechsten Jobelperiode bis zur achten, welche hauptsächlich das erste Zusammentreffen Albano's mit Lianen angehen, schickte das Manuscript an Otto, und thrieb im April bis Anfang Mal 1800 bis zum 45sten

<sup>\*)</sup> Wie in folgender Stelle an Otto vom 1. Marz 1799: "3upellen ergrimm' ich über meine von allen meinen Berhältniffen er mordete Vergangenheit, über die bewöllte Jugendwelt, die mir die Spishuben um michwerdorben, und bie mir Kin Gott wiedergeben kum."

Giftel; welcher Anfangs ben erften Theil befchließen follte \*). Wenige Lage: barauf begann bas Berhaltniß mit Hildbumbaufen und bem bortigen Sofe, fo wie ju ber erften Berlobten, ber Hofbame Caroline von F. beibes von außerorbentlichen Einfluß auf ben Titan. Ueber bie bortigen Stubien ber Hoffeenen fprach fith ber Dichter in einem ber bereits mitgethellten Briefe aus. Bei weitern mehr aber auf ben innern Inhalt wußte bie' neue Gelichte, welche für Lianen nicht nur das Aeuffere, wie 3 B. die Taille, bas weiße Gewand und ben nebst einer Rofe am haar befestigten und herabwallenden weißen Schleier, fonbern bie Eigenschaften Liamens, welche fich mehr burch Banbeln als burch Leiben entroideten, bergab. Man vergieiche bier bie Schilberung, welche Richter an Bacobi von biefer Caroline giebt: "Ein emfter und ftrenger Beift, bei ber garteffen Beithheit ber Empfindung Die thouse Restigteit bes Entschusses, (Liane, erftens in ber Galatscene, bann in ber Scene mit bem beftigen Albano nach ber burch Spener erzwungenen Entfagung u. f. m. i) legen bie Bermanbten, bie uns gertheilen wollten, fampfte fie, indem fie fich jum Doppelopfer ber Liebe fin jene und mich machte, schonend, fest und siegend an; fie war bie Lieblingin und Schulerin eines vortreffichen Baters, Biene, bie Lieblingin bes alten Fursten und Schulerin Spener's), und boch liebt fie und schont fie, was ich bei

<sup>&</sup>quot;I Wir bemerken, daß in der erften Ausgade der erfte Band mi die Sfte, Ite, Ste, und Die Jobelperiode enthielt, welche in der asgade der sämtl. Werte von uns, um die Theile der Gesammtstgade an Umsang gleichartiger zu machen, dem so viel schwäckeren en Bande, zu dem sie auch dem Love nach mehr passen, zugerheilt urben. Sie geben dort dis G. 116.

folden Madden felten fant, ihre garte Mutter unentlich. - Herber, ben fie ihre von ihr felbst boffirte kleine Bachsbufte gesandt, (Lianens Zeichen,) febnt fich nach ihr wie nach einer Geliebten. Gie treibt jett eben fo eifig bie Saushaltkunde, als fonft Botanit, (Lianens Som auf ben Balton mit ben Gartner unter aufgeblühten coreus serpens,) und Astronomie (bie Scene auf ber Stemwarte). Wie will ich mit lustigen Worten ihre über fromende Liebe, Die Rraft, Bunfde unterausth: nen und Leiben mit gacheln zu bededen, bie außere Beiterkeit biefes von jahrelangen Schmerzen erzogenen Bergens, und bie Gleichall tigfeit gegen Land und ihre Frommigkeit mablen?"-Wir könnten biese Varallele noch viel weiter gieben. -Doch sei bies genug. Aber wie feltsam arbeitete bas ·Schidsal ihm auch barin in bie Banbe, indem es biefes neue Modell ber Liane in eben so bartnactigen Rampf mit ihren Bermandten ihrer Liebe willen gerathen ließ, in welchem Liane nach bem Plane mit ihren Aeltern') stehen sollte, und auf biese Weise gerade ihren Charatte in berjenigen Gemuthebewegung und benjenigen außerm Berbaltniffen wor ihm zu entwickeln hatte, wie bie Belbis bes Romanes.

Wir muffen bei hiefer Gelegenheit einem Einwert begegnen, bem ein oberflächlicher Blick in diefem schein

<sup>\*)</sup> Froulan trägt besonders in seinem Berhättnis zu den Kindern in der barschen spaltenden Manier, mit der er ihre Liebeszeichen wie den Geburtstagen u. s. w. ausnimmt, die Züge des alten Gerold is hof, des Baters von Amoenen, Helenen, Karolinen u. s. w. Während der Arbeit am Litan beschrieb ihm Otto eine ahnliche Scene, wie die wo Liane dem Bater die blumige Weste schenkt.

wahren Nachzeichnen nach ber Wirklichkeit entweder gegen unfre materielle Erklärung des Dichters, welcher sowohl die früher sehr häusige Deutungssucht, als besonders die als Urbeit eines poetischen Hämelings bezeichnete Copirpoetie mannigsach verspottet, oder eben, da diese Uehn-lichkeiten zu klar vorliegen, gegen Jean Paul's höheren Dichterberuf überhaupt sinden.

Bir haben es hierbei bloß mit benen zu thun, bie Beinfe's trefflichen Ausspruch im Arbhingello: bag ein Dichter einen Charakter eben fo wenig erfinden konne, als Golb, nicht verfleben. Seber mabre und wirklich lebenbige poetische Charafter batte bei jebem Dichter noch ein lebenbes Mobell. Denjenigen, die einen zu erfinden b. h. nach einen Rechnungs : Schema einen folden gu bilben versuchten, ging es noch immer wie ben Aldomiften, bie oft gologelbes Metall machten aber tein Golb. Geltfamer Beife hat man, von der Unbebulflichkeit ber dramatischen Darftellung wie von ber geringen Mannigfaltigkeit von Jean Paul's Charakteren getäuscht, ihm gerabe bieses Schematifiren vorgeworfen und, wie in jener angeführten Stelle ber Schlegel, viele feiner Personen wie bas Facit einesansphologischen Rechenerempels betrachtet. Darum ift Prabe nirgenbs nothiger, bie Mobelle nachzuweisen als bei ihm. Gludlicher Beise ift bies auch nirgends leichter; eben weil es ihm fo viel schwerer wurde, feine Studien zu verfteden und er fo viele unverarbeitet berftellen mußte. Alle, bisher entwickelte, Charaftere uns fers Dichters waren entweber, und faft alle mehr nieberlanbische Riguren, treue Naturgemählbe, ober aus feinen Lebens. Unschauungen entsprungen, die ihm bas Beben felbft also

vorgehalten haben muffte, wo er fie außer fich nicht fand, bilbete er fie fich felbst ober einzelnen Richtungen seines Befens nach. Wenn fie fcomer und langfam aus ibm fich entwicketten, wenn ihre Buge nach und nach gufammengetragen wurben, so lag bies barin, bag ihm bit Umgebung zwar abnliche, boch fo fcwach angebeutete, bom außeren fummerlichen Druck eben fo auch beib et brudte Mobelle vorhielt, wie feine aufnehmenbe und Bil bungephantafie unterbrudt vom Leben gehalten murbe. so baß biefe Mobelle eben schwer anzutreffen und ihnen mublame von feiner Phantafie ein fo fraftiges und bet, portretenbes Gein, wie es fur bie Poefie nothig mar, erft gegeben werben mußte; wahrend bie Bermifchung ber unausgebilbeten und ursprunglich fraftigern Buge bei ben, in einem gemeineren Leben, vorkommenen M. guren, ibn fo oft irre machte. Jean Paul war bemnach in beständigen Suchen ju Mobellen fur feine Gebilbe nach folden Befen begriffen, welche fcharf ausgepragt im Leben, bie Buge an fich trugen, bie er verfchieben, und nur eeft aus bem hindergrund feiner mit bem Erinnerungevermogen combinirten ichaffenben Ginbilbungefraft bervortvetenden, und in allgemeine Umriffen von ihm geschaueten, poetischen Charatten geben zu muffen übergeugt war. Er fant baber nur im Leben bis Charaftere, die er vorher bereits gefucht. 36 But hatte ichon lange Zeit bunkel in feiner Seele ge ftanden, obe er fie nur fabe. Daher die Blibesichnelle, mit welcher er nach ber Befanntschaft von einer Stunde mit so vielen Personen mannlichen und weiblichen Ge schlechts in bas glubenbite Liebes: und Freundschaftsver-

haltniß gerieth. Leben und Poefie burchbrangen fo innig fich und fo unauflöstich bei ihm, bag tann man fagen : er habe fich jedesmal nur in die Person verliebt, die bem seinigen seiner poetischen Charaktere entsprach, mit welchem er eben umging. Daber aber auch auf ber andern Seite bie ihm im Leben fo oft vorgeworfene Unbeftanbigkeit in ber Reigung. benn bie Gluth verfor fich, wenn bas Resultat ber Bekanntschaft erreicht mar, und mm wieder ein anderes Mobell gesucht werden mußte. Daber bie vielen Difgriffe namentlich in den Geliebten, die fur ibn nie, wie bei andern Dichtern, bloffe Liebschaften waren: benn feine einfame, unschulbige, unverbrauchte, spater jdesmal in die hochste Gahnung versetze Herzensphantafie umfaßte ausschließlich ein folches Wesen mit allen Aibern feiner Geele. Darum tonnte er erft bann wirklich eine Arau mit richtigem Zact und Gefühl fich herausfuchen, als er alle weiblichen Charaktere, die für ben Bitan nothwendig, im Leben gefunden und burchgeliebt batte. - Dieg Miles hatte Richten mit anberen Dichtern ht größeren ober geringeren Grabe gemein. Gigenthumlich waren ihm jeboch in biefer Beziehung einige Gigenfchaften, bie, wenn fie ihn als Munschen hoch ehren, und auf ber dien Seite bem mah ften Gefühl feiner Darftellungen brberlich, boch auf ber andern fur feine Ansbilbung als Binftler nachtheilig maren. Es mar bies weniger bie. mfi er für bie Personen, welche auf biefe Weise geliebt, frefelbe Theilnahme und benfelben Bertehr beibehalten wochte, in welchen ber Dichter zu ben, in bereitst hinter im liegenben Berten bargeftellten, poetischen Charaftern ebt. : Go wie es Jean Paul's gruffte Seelenbuft mar,

von Beit zu Beit seine alteren Berte burchaulefen und m flubiren, mabrent er mit ber gröften Bermunderung von Gothe borte, bag biefer ber ehemaligen Darfiellungen und Gefühle gewiffermagen fich schamte: - eben fe unterhielt er, wie schon einmal erwähnt, beständig ein Art Liebesbriefwechfel, nachdem die Berbaltniffe mit ihner langst aufgeloft waren, nicht bloß nunmehr feit fast win Sahren mit den Sofer Freundinnen, sonbern auch mit ber Berlepich, ber Ralb und mit Carolinen v. A. Go wie es ihm nun aber wegen jener Gelbftlecture imma schwieriger werben mußte, aus ber früheren Manier beraus gutommen, die ihn burch fo viele entzudenbe Erinnerungen aus ben Beiten ber erften Begeifterung gefangen bielt: eben so hielten ibn die früheren Charaktermobelle burch jenen unterhaltenen innigern Berfehr feft und batten na turlich einen großen Antheil an ber sonderbaren Kamilien abulichkeit feiner poetischen Charaktere. Schon meil fe ibm zu viel Beit nahmen, mit größerer Antheilnahme neue und mannigfaltigere Berbaltniffe zu fuchen und # pflegen. Un Beiben aber mar eben bas fo lang bauernd armliche Leben Schuld. Denn wie er feine armliche Geburtsgegend fich felbft erft poetich hatte erflaren muffen, fo batte er fich gewöhnt, an bie Berklarung in feinen Schriften namentlich im Hesperus über welchen -ber Bo faffer ben Dichter in feinem fpateften Alter manchmal lesend antraf - fich weiter zu erheben. - Die Bequene tichkeit ferner, am die ihn ein fo fehr langes einsame Arbeiten gewöhnt; bas Leben auf ben Papier, bas # mit Allen, und felbft mit feinem Otto, fo lange feinem Hausnachbar, geführt; bie Schwierigkeit ferner und be sonbers, fich bei ber Daffe von nothigen mechanischen Bulfemitteln an Ercerpten und bidtetischen Gewöhnungen. fo zu fagen fchnell mobil zu machen: Alles bas machte ihn die alten Bekanntichaften fo vorzugeweise lieb und werth, wie einen alten bequemen Rock, ben Gothe nicht felbft, sondern febr fein durch den Mund bes Philisters Bagner im Deifter preisen lagt. Die zweite in tunft. letischer Binficht ihm fo nachtheilige Gigenthumlichkeit war jener religiofe Liebebernft, fo fehr verschieben von dem, was wir gewöhnlich verliebt fein nennen; in welchen Liebesernst er fogleich zu ben Charaftermobellen gerieth, und bet bie Rlugel feiner Seele und Phantafie auf eine fo lange Zeit und fo fest an fie band. Denn bie Unfculd feiner Seele und bie Abscheu vor jeder berberen Sinnlichkeit, welche bie Jungfraulichkeit feines Rompers bis in bas Brautbett führten (in feinem 38ften Lebensjahre,) verwischten nie burch Sättigung bas schone Bild ber Phantaffe von biefen Wefen, bas baber in ber Ent fernung ihn immer wieder hinrig, ihm baber bie gangliche Losfagung aus rein phyfifthen und intellectuellen Grunden um fo fcmieriger machten. Die vielen taufchenben Soffe nungen, die feine fromme Innigfeit in jenem Befen erwedte und die zu enttauschen feine Gewissenhaftigfeit fich noch fehr lange ftraubte, wenn er langft icon bie Ent bedung wieder einmal gemacht, daß feine Phantafie bie Roften zur Beftreitung bes herrlichen Bilbes in ber erften Entzudungezeit jur Salfte felbft getragen, und bag er Diejenigen Buge, welche er in feiner Seele und in feinen Entwurfen ber Bekanntichaft ichon mitgebracht, alle in ber neuen Geffalt voraubstette, ober auf fie übergetragen

babe: biefe, verurfachten jebesmal einen langen Rampf amifchen ben eigenflichen Begehrniffen feiner Seele und feinem Pflichtgefühl. Dit ben meiften, wie namentlich mit ber Kalb und auch mit Karolinen v. A., war et ohnehin vorher schon burch Briefe bekannt gewesen, und mit ber letteren batte er wie er fich über ben nachherigen Bruch mit ihr au Jacobi entschulbigt, bag Liebesver flandnig felbft hauptfachlich auf bem Paniere geführt Auf biefe Beise wurde er jedesmal so tief in solche Berheltniffe vermidelt; ja, einigemale war er fo nahe baren folden Wefen fein ganges Leben, und baber auch bie Butunft feiner gangen Doeffe gu opfern! Die Roffen folder poetischen Ausbeute wurden baber fur ibn fo groß; bie nachwebenden Sturme auf fo lange Beit fibr feine Rube vernichtenb, bag er auch in biefer Begiebung # viel Sinderniffe fant, um die mannigfaltigen Studie ber Urt zu machen, bie ihm nothig gewesen maren. Es fehlte ihm ber biehterische Leichtsinn ber Jugend, um bie Milithen bes Lebens obne Sorge und fpielend zu um fliegen, fo wie im reiferen Alter bie Ralte, mit melde & B. Gothe nach Ausschöpfung bes poetifchen Genufie an einem feine Phantafie reizenden Befen fogleich jebe nnangenehme Nachwirtung von sich zu weisen im Stante gewesen fein mag.

Doch tommen wir nach biefer nothwendigen Digrefien auf den Sitan zurud.

Fabel und Kenbenz find die ausgeführten Ibeen der unfichtbaren Loge und des Hedperus. — Wir haben diesmal die beiden Fürstenthümer, welche um die Nach folge: läumfen : Hobenflies und Haarhage. Inden von

biefen, hat einen Beauftragten, der fein Intereffe verficht. haarhaar, ben beutschen herrn von Bouverot, einen Spieler, Bolluftling und - Runfttenner, ber ben angeblichen einzigen Sohn bes Sobenflieger Fürsten, Luigi, nach Italien begleitet, und in Wolluft entnerot. Bum Retter bes Sobenflies'ichen Saufes hat fich aus Rache, weil ihm bie Hand einer Haarbaar'schen Prinzeffin verweigert worben, ber Ritter Don Gaspard be Cafara aufgebrungen, die causa movens des Romans. Er arbeitet Jenem nicht nur baburch entgegen, bas er ben beimlich gebornen zweiten Pringen verbergen hilft, fonbern auch gewiffermaßen bennoch in die Sande badurch, indem er, ehrgeizig feine Tochter Linda mit bem verborgenen Pringen zu vermablen ftrebend, ben alteren Bruber Luigi burch bie Haarhaarschen Giftintriguen langfam morben läßt, bamit seine Tochter mit seinem Schutzlinge ben Thron von Sobenflies besteige. Bu bem 3med macht er fich mit Einwilligung ber Meltern vor ber Belt und por bem Schublinge felbft jum Bater Albano's, bes verborgenen Kurstensohnes; bagegen aber zum angeblichen Bormund seiner eigenen Tochter Linda, die barum, wie Albano ben Namen be Cafara, fo ben einer Grafin von Romeiro, annehmen muß. Das doppelte Biel bes Ritters im Romane ift auf ber einen Seite, ben Albano tuchtig und fraftig erziehen zu laffen, und auf ber andern, ihm und feiner Tochter gegenseitige Liebe einzuflößen, bamit bie Beirath ber Beiben schon vollzogen fei, ehe Albano mit bem Geheimniß seiner Geburt bekannt und Rachfolger auf dem Thron geworben ift. Darum werben Beibe, nachbem. Albano mit einer Zwillingsschwester auf Isola IV. Theil. 12

bella geboren, seine Mutter jeboch fehr balb gestorben ift, getrennt erzogen. Linda be Romeiro in Balenzia und auf eine Beife, um ihr eine fo romantische, burch ihr Meugeres wie ihr Inneres blenbende, glangende, gluthen farbene Erscheinung ju geben, Die wie eine besiegenbe Gottin fogleich bie Bergen phantafiereicher Junglinge in Brand fest. Bu einer Eroberin erzogen, erhalt fie nur genialische Tugenbeigenschaften: Ruhnheit, Stolz, Fri. beitsgefühl, Berachtung gewöhnlicher Manner unter ber Schranken, welche die Sitte bem weiblichen Geifte gezogeni ftatt Religion Philosophie, ftatt Demuth herrschaft; ibn angebornen Gigenschaften find ein spanisches Gluthben und spanische Phantafie, und ein unendlicher Seelenadel, ber nach bem Sochsten ftrebt. Albano bagegen muß nach bes Ritters Plane einem boppelten Biele entgegen erzogen werden: zu einen Fursten, ber korperlich wie geiftig im Stande ift, ber neue Stammhalter einer untergrabenen Onnastie zu werben, und zu einen edlen fur Thaten und alle Zweige bes menschlichen Strebens und Seins übersehenden Mann, und auf der andern zu einen w mantisch sich sehnenben Jungling, ber von einem fo poetischen und heroischen Wesen, wie Linda, ergriffen werden muß. Darum bekommt er einen zweiten angeb lichen Pflegevater, ben Lanbschaftsbirector von Behrfrit, ber ihn bis zu feinem achtzehnten Jahre auf bem gante erziehen zu laffen hat. Während er hier zu einen fraftigen, reinen, unschuldigen, tenntnifreichen, liebevollen Jungling aufwachst, wird ihm eine tiefe Romantit und Sehnsucht daburch eingeflößt, theils, bag ihm fein angeblicher Bater, ber Ritter, beständig fern gehalten und bie Erfcbeinung beffelben ihm erft im Junglingsalter in fernen Gegenden verfprochen wird; theils und besonders auch burch bas fast tagliche Berbot, Die nabe Stadt Peftit, Die Hauptstadt von Hohenflies, zu betreten, in welcher ber Ritter und andere ihm oft geschilberte Personen leben, und in welcher felbst Linda de Romeiro als geniales Madchen einigemal über bie Buhne geführt wird; motivirt ift biefes Berbot baburch, bag Albano eine zu große Aehnlichkeit mit bem bamals noch jugenblichen fürftlichen Bater bat. Genug! er erhalt bie ibyllische Tugenb Bean Paul's felbft und aller feiner Belben und bes Dichters Stadtsehnsucht, welche fich aber bei Albano noch unendlich viel hober fleigert, indem ihm durch bie Schilberungen ber beiben Rinder bes Minifters Froulan, mit benen er einen gemeinschaftlichen Sprach. und Recht. meifter hat, bie bestimmte Sehnsucht nach einem Freunde und einer Freundin erweckt wird. - Der Ritter, ein Mann, ber mit aufrordentlicher Menschenkenntnig und ber tiefften psychologischen Berechnung bie ertremften Gegenfage in ber Menfchennatur als paffenbe Werkzeuge fur benfelben 3med zu benuben weiß, vollbringt jene gewünschte Erziehung bis jum Junglingsalter mit ben einfachsten menfchlichen Mitteln. Ein rober, aber ebler Schulmeiftermann liefet mit ihm ben klutarch; ein luftiger und windiger Tangmeifter bildet ben Korper, und ber Baumeister Dian ben plastischen Schonheitssinn. ling geworden, werden ihm zwei eben so entgegengesette, jeboch eblere und universellere Sofmeifter an bie Seite gegeben in bem als Schoppe aufgefundenem Leibgeber mit feiner bas Rleine vernichtenben und verächtlich machen=

ben Beltanichauung, neben bem bas ftrenge Gefes, bas Maag, bas Schickliche gerabe bis in's Rleinfte veranschaulichenben und beffen Bebeutung ibm bervorbebenben Lector von Augusti welcher ben burch Schoppe frei erhalt tenen Jungling mit Schicklichkeit in ben Fürsten und Ministerfalen geben lebren foll. In biefer Sinficht erreicht ber Ritter feinen 3med vollkommen; iedoch die aufer ordentlichere Aufgabe ber freien Bereinigung mit Linda, und namentlich die Ueberwindung ber Letteren durch 26 bano, forderte außerordentlichere Mittel, die fich auf Beibe jugleich erstrecken mußten. hierzu findet er das verworf: nere Wertzeug in feinem Bruber, einer niehrigen und baflichen Parodie seiner selbst, der eben so viele Freude findet, wie er, an beimlichen Intriguen und an Tauschungen, jeboch ohne 3mede, nur aus schwachtopfiger Kreube an ber nachten Luge. Gin gemeiner Bauchrebner, wie es auch ber Ritter, nur in boberem Sinne und mit Umwendung anderer Mittel, wird er gebraucht, bie Phantaffeen Albano's und Linda's burch Nachaffung geifterhafter Einwirkungen beständig mit einander zu beschäftigen, fo daß, mahrend fie aus Stolz gerade barum einander flieben, bennoch bas fie Beide berührende ibnen unerklarliche Duftische fie bennoch im erften Augenblicke bes Findens mit fturmischer Seftigkeit zu einander reißt; jumal fie Beibe fur ben Ritter, bem fie in verschiebenen Beziehungen angehoren, gleiche Ehrfurcht empfinden. bobe, fraftige und reine Ratur überwaltiget Albano's wirklich Linda's Stolz und Unabhangigkeitsliebe. Ritter steht auf dem Punct, Die Früchte aller feiner langen, edlen wie unedlen, Machinationen durch eine "eirath zwischen Beiben zu arndten. — Doch ba gerbricht bas von ihm über bie Granzen welblicher Beftimmung hinaus gespannte Werkzeug, turz nachdem es mitten in das Getriebe ber Leidenschaften aus seiner bisherigen talten Einsamkeit gebracht worden ift. —

Denn unbeachtet bom Ritter ift neben ginda und Albano ein Wesen aufgewachsen, welches, der Antipode Don Gaspard's, wie biefer aus falter Berftanbesrechnung und in fürchterlicher Gifestälte Die Menschen, alles Sobere wie alles Niedrige ihrer Bestrebungen und Empfindungen, als Bablen und Kaftoren zu ben von ihm angelegten großen Rechnenerempel betrachtet, Alles bies eben fo nur fur Bertzeug und Reizmittel einer ichon im frubeften Rnabenalter überfattigten Phantafie zu brauchen fucht, mit vollftem Bewußtsein, bag er Opium barin genieße, sowohl nach ben ebetften Genuffen sucht, um fich in Freude, als nach ben schlechtesten, um fich in bem Schmerz ber Reue und ber Berknirschung, die fur ihn als Reigmittel gleichen Werth haben mit jenen, zu berauschen, und ben Lebensekel baburch zu ertobten; - ein Menich. ber mit den hochsten Unlagen geboren, fie in Folge fehlerhafter Erziehung, nur gur Erlangung ber bochften irbifchen phofischen und geistigen Genuffe anwendet; - ber noch nicht an bem realen Genuß biefer aufgefuchten Momente genug hat, sondern sie auch nachher noch durch poetische. Darftellung berfelben wieber burchzugenießen versucht, baber in ben Momenten bochfter Entzudung wie bochften Schmerzes biefelben mit vollem Bewußtsein anschaut, und fo ftets ber eigne Daschinenmeifter feiner Seele und feines Bergens ift. Diefer Menich, gerade burch feine Schwäche fürchterlicher als ber fraftige Ritter, weil er an

ben Genuß einer Minute jeden Augenbuck fein Leben au feben bereit ift, mabrend bei jenem Die Dlane in die Bufunft Garantiren gegen ben Berrath und die Bernichtung ber Derfon find, bie er jum Gegenftand feiner Theilnahme gemacht bat. - biefer Mensch erblickt von frubfter Jugend auf ben Genug ber romantischen, ibn ftolg von fich abweisenben Linda als bas bochfte Biel. um welches er biefes Leben bingeben tonne. Wie Sauft alles menschliche Wiffen, so hat er alle irbische Genuffe erschopft. Das Unendliche, Unerreichbare, bas er fich erfturmen will, ift in seinen trunkenen Augen wie eine Gottin erscheinende Linda, um berentwillen er fich schon im zwolften Sahre erschießen wollen, um fie zu erringen wird er felbst ein Teufel. Go lange burch die außerft geschickt für eine so geraume Zeit der Handlung vom Dichter bewerkstelligte Unwesenheit ber Linda und ihres Alleinstebens die Doglichkeit ihres einstmaligen Besites noch nicht burchaus genommen ift, begnügt fich Roquairol, fich ju übertauben in ber Schwelgerei in ber ihm neuen beißen Freundschaft Albano's, in den burch diese ihm jugeführten Erschütterungen in die Berführung von beffen Pflegeschwester Rabette, einer in ihrer naiven, beschrantten, robuften Landlichkeit ebenfalls neuen Erscheinung. Aber als Linda endlich erscheint, als Geliebte Albano's, ibr Berluft auf immer brobt, tocht ber ganze Krater feines Innern auf. Er tann jest ben Genug nur mit feinem Tobe erkaufen, zumal es ber fraftige Albano ift, ber burch seine Rache ihm ohnehin bas ganze übrige Leben genußlos machen wurde. Deifterhaft hat ber kluge Ritter durch seine Erziehung Linda's der Katastrophe vorgear-

beitet. Bare ibe burch biefelbe nicht ein Stolz eingeflößt worden, ber fich eine Beit lang gegen jebes Chebanb ftraubte, fo murbe Linda icon Albano's Gattin vor Eintreten ber Rrifis fein. Go trennt fich Albano, erbittert burch ihr Widerstreben, auf mehrere Sage von ihr; wahrend biefer Beit erliegt Linda's Stoly nach einem richtigen psychologischen Geset ber Liebesleibenschaft um fo tiefer. In Extremen ju fublen und ju benten gewohnt, giebt fie fich bem in ber Dammerung ihrem turglichtigen Muge mit Albano's Stimme por fie bintretenden, von ber Urfache bes Streites unterrichtet scheinenben, mit aller Gluth bes Wahnfinnes fie umfaffenden Roquairol forankenlos bin. - Diefer, nachdem er mit ber Frechheit ber Beraweiflung in einem Trauerfpiel biefe gange Scene noch einmal burchgesvielt hat, erschießt sich, und ber Ritter flurzt mit Einba und feinen Planen in ben von ienem als Schwächling verachteten Roquairol gegrabenen Abgrund. Doch haben bes Ritters Machingtionen auch ben Boben unter Schoppe's Kugen ausgeholt. bie Gattin bes Ritters gefannt, erblickt in Linda ibr - Chenbild; glaubt barum, baf Albano ihr Bruder fei; versucht sich barüber Gewißheit zu verschaffen; wird baruber von Don Gaspard in ein Irrenhaus geschickt, und firbt im ausgebrochenen Bahnfinn, fo bas emige Gefet erfullend: bag jede einseitig ohne Maag fich ausdehnende Rraft, wie bier die des zersetzenden humors, fich felbst vernichtet.

She est jedoch zur Entwicklung kommt, und ehe noch Linda auf den Schauplatz tritt, hat Albane bie Freuden und Schmerzen der ersten Liebe mit Liane, der Schwefter Roquairol's butchwefühlt, fence atherifthen weiblichen Rigur, berent Anklange in Beaten, Abelinen, bereits getonet hatten, die hier aber in bochfter Bluthe und vollenbeter Ausbildung erscheint. Um fie bilbet fich im Romane gewiffermaßen eine gang besondere Welt, bie tur in jene eingreift, in welcher aber Roquairol zu bem ge bilbet wird, als was er in bas großere Getriebe eingreift, Wenn in Gaspard, Linda und Schoppe die einseitig überschäumende Rraft fich vernichtet, fo find Roquairel und Liane die Opfer ber burch die in ben bobern burgerlichen Standen eingeriffene Umnatur ber Erziehnig bervorgebrachten Schwäche, Die ber, im schlimmen Ralle und wo große natutliche Unlagen fint, alles um fich ber und fich felbft vernichtende Teufel, ober im beften und awar bei weiblichen Wefen vorkommenben Kalle, fich in Phantafie und Nervenschwäche verflüchtigende Engel. Bie den Roquairol der von Kindheit auf genoffene Mebereiz ber ihm zu bem boblften quawouften Egoismus ausgehohlt hat, die Geele verdorben, fo ber Liane, feiner Schwefter, ben Korper. Gie ift bie bochfte Bluthe ber Weiblichkeit, hat alle garten, feinen und schonen Gigenschaften ihres Geschlechts, aber in einer gleichsam fat vollig burchsichtigen Korperhulle. Sie ift eine Libelle, bie, nachbem sie aufgewachsen, nur bie Freude eines einzigen Frühlings erlebt, und im Sommer von ben erften hereinbrechenden Sturmen gerknicht wird. - Um biese Sauptfiguren reiht sich nun jene vornehme burget liche Belt, Die ber Dichter fets mit fo icharfen Bahne verfolgt. Der Bater Lianens, ber Minifter Frontan, tener Ertract vom Commerzienrath Roper, vom Minifter

Schleunes, Heimlicher von Blaise; Bouverot und andere vornehme Hallunken, benen der tolerante und feine Lector Augusti und die Mutter Lianens als eine fromme, seine, aber dennoch katte wornehme Frau, die ihren wohlgemeinten Grillen eben so gut das Glück der Tochter opsern, als der Minister Froulay seinen gemeinen Intriguen zur Seite steben.

Rachbem nun Albano, in der Babl feiner Geliebten nach zwei Seiten bin miggreifend, mit eben fo vernich tenbem Schmerz erft an dem phyfischen Tobbette Lianens, bann an bem moratischen ihrer Gegenfüßlerin Linda, feben muffen, findet er zulett die Prinzesfin Idoine, Linnen abnlich an Geift und Gestalt, both in landlichen Umgebungen körperfest und von fruh auf mit ber Antage und Leitung einer landlichen Colonie beschäftigt, Brunben, feften und klaren Geiftes, ein Innbegriff nicht dur weiblicher korperlicher und geistiger Schonheiten, fonban auch innerer und außerer Sabigfeiten gur thatigen Etfüllung ihres weiblichen Berufs, - und an ihrer Seite befteigt er als ein harmonisch erzogener, burch eigene Leiben und Erfahrungen zu mannigfaltiger Met-Mentenntnig geläuterter, Menfchenwurde, Dannerftotz und Freiheitsgefühl achtenber, die Leiben, Empfindungen, Artuben aller Stande kennender, alle außeren, ben Blick verbunfelnbe Erharmlichkeiten vorachtender, jugendlicher Burft, beffen Berftorungefpaftepoche vorüber, und beffen Buf glubend aufbauender Thatigfeit entgegen, schlage den zugleich mit bem Berluff Linda's ledig gewordenen Abron feiner Bater.

Wir haben alfo in biofem großen Weltgemablbe vier

Hauptftrome, die fich in einander, ergießen. Buerft bie Jugendwelt Albano's, worin berfelbe barmonifch fraftig erzogen wird. Auf ber einen Seite ihm gegenüber bie vornehme burgerliche Welt, in welcher Roquairol und Liane zur Seelen : und Korperschmache zerruttet merben; auf ber andern bie fich über bas Leben mit einseitige Rraft emporhebenden und jeder auf andere Beise mit dem felben fpietenben Titanen: Gaspard, Linda und Schoppe, bie gerade burch jene vornehmen Schwächlinge vernichtet werden, die sie boch verachten: und endlich schwebt über allen biefen die große politische Idee von der nothwere digen körperlichen und geistigen Regeneration ber bis in bas innerfte Mark faul gewordenen Kurftendynaftie, bit einen Menschen auf ben Thron führt, ber fur die gal lische Freiheit zu bluten von der Sohe des Romischen Capitols herab beschließt, mabrend feine legitimen Bettern bort nur Bilder beschauen, und ber in dem Augenblid ber bochften Liebesentzuckungen über die erworbene ro mantisch = gewaltige Linda, und als er schon feine Abftammung erfahren, in diesem Entschlusse bebarrt. -Und diese Weltbilber umfassen zu gleicher Beit jedes große, schone und erhabene Gut, wie jeden Errthum. jeben Schmerz bes Menschengeschlechts von ber Biege bis jum Grabe; - Die Liebe in allen Gestalten. Ab Berirvungen; bie abermalige Bergotterung beutscher Freundessehnsucht und Liebe; Die Erhabenbeit und die Wohlluft, so wie den Schmerz und die Ge fahren des humors; die Kunft in ihrer edlen Schone wie in ihren Bergerrungen; die Natur in ber idn Mischen Einfachheit bes gandlichen, in ber funflichen Busammen kellung von Parks und Anlagen, in ber lyrischen und in der dithprambischen Erunkenheit und Erhabenheit bes italianischen Alimas. Jeder von den vier Hauptstromen ber Sandlung und Ibeen tragt nicht nur feine eigenthumlichen Lebenskreise und Charaktere, jeber bat nicht nur seinen Gegensat, sondern auch feine Parodie, und Alles bricht fich in ben mannigfaltigften Strahlen. Go parobirt bes Ritters Gifenkalte mit feinen großartigen Planen ber Minifter Froulan mit feinen fleinlichen, und benhoch morberischen, Hofintriguen; ber bauchrebenbe Oheim ben lugenden Roquairol; die Kurstin mit ihrer frechen und niedrigfinnlichen Mannweiblichkeit, die erft milber in Italien erscheint, wo man bie grellen Farben ihres Meu-Beren überschreit, die romantisch schone Recheit ber Linda; so ber niedrigkomische Spher Schoppe's Humor; Bouberot ben Dian.

Eine solche großartige Conception mit der unendlichen Mannigsaltigkeit, mit der Masse von Verhältnissen
und Charakteren, die durch die Fabel, wie durch psydologische Grunde naturgerecht in einander greisen, ist
nicht nur des größten Dichters wurdig, sondern auch die Ausschhrung des Opfers eines ganzen Lebens; und es
seichnung, kartonirung, Gruppirung, die Anlage, die Umrisse der Scenen, und besonders der Charactere, nennt,
der Größe der Idee sehr wenig nach.

Bergleicht man nämlich zuerst bas Resultat, mit welchem man am Schluß ber im Titan bargestellten Cyropabie ankommt in Bezug auf ben Helben berselben mit bem des Wilhelm Meister, so ist, abgesehen von der

bei weitem beberen Intensivitat ber Naturen und bet größeren Erhabenheit bes Bieles ber Borgug unbebingt auf ber Seite bes Titan. Bilbelm, in beffen empfangliche weiche Wachsfeele eine ganze Gesellschaft ihre Ringer bilbnerisch abgebrucht bat, foll am Schluß nach bet Dichters Billen felbitftanbig bafteben. Aber wir fublen in feiner Seele bas bemuthigenbe Gefühl, bas er in ba Mitte aller biefer Buchtmeifter, von benen jeber alle Am genblicke wieder ben Ringer an bie Rafe balten und in Die frühere Docentenrolle wieber gurudfallen kann, gumal fie burch ben gangen Roman binburch ibn als einen unbedingt folgsamen und geborchenden Schuler gefunden haben. Albano bagegen bringt an ben Schluß ber Laufbahn alle bie Bortheile von bes Ritters Bemuhungen aus ber Schule ber Lebenserniebung, in welche ihn ber selbe geschickt, mabrend alle Werkzeuge, die, nachbem er in's Leben eingetreten, an ihm ihren 3weden nach haben berummeifeln wollen, gerbrochen gu feinen Rugen liegen, und er neben ber, nicht von ben Erziehern ihm beffimmten, sondern von ihm in Kolge der Aehnlichkeit mit feiner auch früher von ihm felbft erwählten Geliebten auserkornen Braut, allein als einziger herr und Gelbftberather boch droben auf den Gipfel des Lebens und der Gefellichaft fleht. In Bergleich mit fich felbst und feinen fruberen Schilberungen fleht Jean Paul im Titan febr viel bober. Albano hat teine ber Mangel, die wir 3. 23. bei Bictor vorfinden; er ift nicht mehr ein Mensch ber Beschauung, sondern der That, und erhalt mit ber bochften Liebe augleich auch ben hochften Wirfungefreis. Es werben ferner in ibm nicht mehr bie Gefete bes Lebens mit benen

voetischer Spielarten vermischt; er ift ein wirklicher Charafter, und nicht mehr eine Art afthetischen Exempele, in welchem Leben und Handlung mit bichterischer Dars Rellung ibentificirt werben. Diefes ift auch ber gall bei ellen Uebrigen. Es wird nicht mehr versucht, in einer und berfelben Verson eine harmonische Mischung von perschiedenen, Anfangs von Beit zu Beit einseitig hervortretenben, Charafterelementen bervorzubringen: sonbern biefe Elemente find vollständig geschieden; jeder Charatter reprasentirt eine und biefelbe Gattung, und beharrt in ber ihm angewiesnen Sphare von Anfang bis zu Ende, es erfahrt baber jeder ein besonberes Schickfal; - mit einem Bort: es find Trager ba fur alle ichon fruber porhandengemesene Ibeen beg Dichters, von benen vorber mehrere und fich einander aufhebende in einer und berfelben Perfon hatten vereinigt werden muffen. In ben Charafteren ift mithin vollständig bie Objectivitat gewonnen und bie Perfonlichkeit Jegn Paul's unterges gangen. Der Sumorift Schoppe hat feinen von ben übrigen Charakteren angesteckt. - Nirgends ift auch wohl bie poetische Gerechtigkeit so icon geubt, als in diesem außerorbentlichen Werke, und einer ber ichonften Buge in biefer Beziehung, ber naturlich bei einem fo vielfach migverstandenen Romane am meiften überfeben murbe, ift: bag bie an ihrer Erziehung, mithin großentheils auch an ihrem Unglud unschuldige Linda im Augenblid bes bochften Schmerzes mit bem troftenben Borgeben in bie Belt binausgestoßen wird, bag Albano ihr Bruder fei.

Dag Schoppe ale der frühere Leibgeber, bag alle bie Rebenchargetere, welche mit einzelnen großen Strichen

zu geben find, meifterhaft gezeichnet wurden, verfleht fich bei Jean Paul von felbft. Es ift berfelbe Rau bei Den Gaspard und Roquairol, bei Liane und Linda. - Um menigsten befriedigt jedoch, trop ber Borguge, Die wir ihm por ben fruberen Belben bes Dichters eingeraumt baben, und nicht etwa, weil er zu ideal gehalten ware, fondern weil diefes Ibeal benn boch nicht Alles umfaßt, mas ein fehr großer Theil ber Menschen unter einem boben Jungling fich benkt. Albano ift gewiffermagen Alles, wonach ein fo reiches Gemuth, wie bas Jean Paul's, sich zu sein und zu leben gesehnt, und nicht mehr wie die fruberen, mas er gewesen und erreicht Es fehlte ihm barum bas eigentlich Ritterliche, jene Buf an Baffenglang und Baffenthat, bie jeder fraftige Jungling benn boch mahrend einer Periobe feines Lebens bat, mas aber, und hier wirkte negativ allerdings Sean Paul's Perfonlichfeit, bier gang aus bes Dichters Be reiche lag. Albano unterscheibet fich barum auch woll von den früheren Helben barin, daß bie Kraft jum Handeln in ihm erscheint, aber im Roman selbft ift fe nur negativ als Wiberftanb thatig, nirgenbs auf ein bestimmtes Biel gerichtet, welches boch alle andere Dannet um ihn, felbst ber Schwächling Roquairol, verfolgen Albano beschließt in den Rrieg zu geben, thut es aber nicht, und wenn Junienne ju ihm fagt: "er moge foger lieber ein muffiger Graf bleiben," - fo fallt uns bes seinetwillen schwer auf's Berg. Wenn ber Dichter bie frühere gludliche Ibee, Liane burch Albano mit Sulfe Roquairol's entführen zu laffen, aufgenommen und in Die Handlung verwebt hatte, fo mare burch einen einzigen

folden Bug bie Paffivitat bes Helben um vieles verstingert worden.

Am schwächsten sieht es aber mit der Beherrschung, harmonischen Gruppirung, der Dramatisirung und dem Berhältnisse der einzelnen Theile unter einander, so wie mit der Einheit der Darstellung in der Sprache — kurz: mit der eigentlich kunstlerischen Aussuhrung im Einzelnen aus. hier hat der Titan bei den Ansprüchen, welche er an ein abgerundetes und plastisches Kunstwert macht, unläugdar große Mängel, welche ihn den größten Kunstwerten, die sich in Idee, Stoff und Form harmonisch durchdringen, an die Seite zu sehen nicht gestatten. An diesem Theil der Aufgabe mußte Sean Paul in Folge seines Lebensganges scheitern.

Benn Jean Paul in einem Briefe an Jacobi. wahrend bes Arbeitens am zweiten Banbe bes Titan, ihm feine Geliebte, Karoline v. F., beschreibt, und bann hinzufügt: "folche französische Abstractionen geben nie das vincalum supstantiale eines Charafters, die Indibibualität, welche brei Reben ober eine Sandlung barffellen. Das bramatische Geheimnig ber Charakteriftik beruht auf jenem vinculum." Um fo mehr mußte man fich mundern, bag ber Dichter gegen biefe ihm fo mohlbefannte Regel fo baufig auch in bem Titan verftoft, wenn wir nicht mit ben Grunden, welche bie Unwendung biefer einfachen Regeln der Runft fur ihn fo fcwierig machten, bereits bekannt maren. Er zeichnet gwar im Titan alle Charaftere auch rebend und handelnd; aber bennoch muht er fich namentlich in ben erften Theilen ab, bem Lefer oft gange Seiten lang befonbere bie am

meiften individuellen Charaftere, wie Gaspard, Roquairel. zu beschreiben. Und fast alle erinnern manchmal an jene alteren Bilder, benen beschreibenbe Bebbel aus bem Munbe geben. Diefer Subjectivitat ber Darftellung ift er auch im Titan erlegen. — 3mar liegt es größteutheils mit an bem Unvermogen, ben großen Gang ber Sand lung burch Einwebung und Berknupfung von Rebenereignissen lebendiger zu machen; fo bag er bie Bwischenzeit von einem eingreifenberen Ereigniß zu bem anbern burch Schilberungen ausfüllen muß; - aber febr oft muß man sich wundern, wie leicht burch einzelne Striche, wie durch bie Einführung eines einfachen Dia logs ober burch bie einer einzelnen Derson in ben Mund gelegte Darftellung, biefem Mangel batte abneholfen werben tonnen. Aber es ift, wie bei allen Romanen Jean Poul's, fo auch bei biefem, eine angfliche Bo forgniß zu bemerten, bag ber Lefer etwa feine Entention migversteben und seine Charaftere nicht recht auffaffer werbe. Es ift bies um fo auffallender, als er jebesmal mit einer außerst mablerischen und lebendigen Introduc tion anfangt, welche uns die fonderbarften Charaftere gemiffermagen als alte Befannte vorführt, bann aber ploblich, sei es im Gefühl, baf er auf biefe Beise nicht fortfahren tonne, wieder gurudfallt, und bie Derfon. melde wir eben in Handlung geseben, beschreibt, fo m fagen feine Studien mittheilt, ben Lefer gemiffermaßen selbst besorgt und zweifelhaft macht, ob er auch richtie verstanden, und so ben ersten Gindruck wieber vermifcht und verwirrt; weshalb benn gerabe tein Dichter in feinen Intentionen fo fehr miffverftanben marben, als er, bet

nd gerade die größte Dube gab, fich verftanblich ju machen. Denn indem et die Charafteriffit ber Personen theils in bie Bandlung, theils in die Befchreibung vertheilt, murbe balb ber eine Theil, bald bet anbere überfeben, und gerabe besonders bie kleinen und am meiften geichnenben Buge, Die in bas Gefprach ober in Die Bandtung eingekleibet maren : weil et ben Lefer ju fehr ge wohnt batte, bie Aufflarung in Beidreibungen gu fuchen, Die ihn ohnehin mit psychologischen Motiven überschutteten. Diefer Uebelftand rachte fich an ihm gang befonders im Bitan, wo biefe beiben Darftellungsarten am meiften mit einander kampfen. Go wurden die beiden Charaktere ber Liane und ber Linda nur nach bem fubjectiven Intereffe, mas er bei ben Befchreibungen berfelben an ihnen nahm, nicht nach ihren Schidfalen, aufgefaßt. In Diefer Begiebung ift ber Borwurf ber Gothe'ichen Tenie: baf er groß fein murbe, wenn er mit feinem Reichthum bauszuhalten verftande, außerft treffend. Auf einer anbern Geite ift auf ihn als Grund biefer Diggriffe bas jum Theil anwendbar, mas Friedr. Schlegel in ber betannten Recension aller Jacobi'schen Romane bemerkt: bag bie allmablig entstandene Gebankenmasse eines fo befchaffenen, mit bem Bergen gleichsam gufammengewachfenen, Ropfes burchaus nur barftellend mitgetheilt werben konnte.

Aber nicht bloß in der Charakteristik der Handelnden, sondern auch in der Drammatifirung der Handlung macht sich diese aus der Unbehülflichkeit und Subjectivität des Dichters hervorgehende Disharmonie: Aufhebung der Einstit, Anhaltung des Stromes der Geschichte und eine IV. Abeil.

überfluffige, ftorende Beitschweifigkeit, geltend. Um auf fälligsten zeigt fich bies in ber Art, wie Albano's Jugendgeschichte eingewebt ift. Un fich ift fie namentlich, ba die ber Liane, bes Roquairol und ber Linda als Gegen: fate außerst geschickt mit eingeflochten sind, meisterhaft angelegt, fie ift auch burch und burch nothwendig, eben so wie es nothwendig ift, bag Albano erft am Ausgange bes Werkes feinen Aurftenstand erfahrt, weil beim Dichter bieselben Umstände noch obwalteten, die ihn verbinderten, fich in ben Ibeenfreis eines, im Bewußtsein feiner furft lichen Geburt sich psychologisch entwickelnden eblen Den ichen zu verfeten. Die Jugenbaeichichte ift nothwendie. weil ber Dichtet, aus ebenfalls fruber fcon angeführten Grunden, in dieser nur ausführlich einen boben um eblen Jungling zu schilbern vermochte. Aber fatt aus berselben bie Schilberung jenes Geburtstages, an welchen er auf die Bogelstange flieg, berauszunehmen, an biefen Tag bas Nothwendige anzureihen, und benselben burd Albano etwa an Schoppe, während fie vor ber Statt Pestis bielten und burch ben Anblick bes Jugenbhorfes an ehemalige Beiten errinnert wurden, bei welcher En zählung Albano nothwendig in bem, burch die Einbrud auf Isola bella in ihm bervorgerufenen, Tone batte fort fahren konnen: nimmt ber Dichter felbft bas Wort, trag bie ganze Jugendgeschichte in seiner Manier vor, wie si bereits in Sof ausgeführt gewesen sein mag, zertheilt fi fogar in mehrere Jobelperioden, und faut auf eine f ungewöhnlich lange Beit gang und gar aus ber Saltung bes Titan heraus.

Diefe Disharmonieen ber Charafterifirung und be

Behandlung bes Stoffes im Berhaltnig zu bem fichtbaren Streben bes Dichters und ben ihm vorschwebenben Ibeen bauften fich nun gang besonbers in bem erften Dritttheil bes Werks, und erscheinen um fo miglicher, als ber Dichter fich fpater großentheils aus benfelben berausarbeitete. Wie er namlich am harmonisch'ften, ungeawungensten und klarften ba mabit, wo er es mit Cha= ratteren zu thun bat, welche er in früheren Romanen bereits beschrieben, und bem Lefer als schon bekannt vorausgesett: fo ergeht er fich, in bem Bewußtfein, bag bas frühere Dritttheil bie Aufgabe bes Bekanntmachens ber Personen hinlanglich gelößt, durchaus ungezwungen und unmanierirt, und in harmonischer Plaftif. Dort ift er bes Stoffes und ber Runftgefete volltommen Berr. Aber biesethe Aenaftlichkeit und Unbehulflichkeit, Die ihn im Anfang zu jenen intensiven Fehlern verleitet, bat fich naturlicherweise auch auf ben Styl und auf die Bebandlung ber Darftellung erftredt. Go giebt ber gange erfte Band, und felbft noch ein Theil bes zweiten, einen großen Theil jener Manier, bie man fast, als bie Rai= vetat, ben Scherz und bas Lacheln ber Berlegenheit, als Bulfsmittel bezeichner kann, unter benen er bie Unbebulflichkeit, in der er fich gewissermaßen als Erzähler felbft erscheint, zu verfteden fucht. Das Sineinziehen feiner Perfonlichkeit, mit ber er immer noch gewiffermaßen ben Unschein, als wolle er ein regelrechtes Runftwerk liefern, burch theilweise Bernichtung ber Regeln von fich abweifen mag; bas Burledte, bas er neben bas Erhabene und ben Ernft ftellt, bamit berfelbe nicht mit su großem Dagitabe gemeffen werbe. Darum hauft

Schoppe am meisten in viesen erften Bande, und soger seinem niedrigen Abbilde, dem Doctor Sphen, ist ein widernaturlich großer Raum angewiesen. Ja, er steigert die Derbheit des Ausdrucks an einigen Stellen dis nahe an das Etelhaste, und es sind noch manche Ueberdeichsel von der allerersten Idee in diesem Romane, wie den Ernst, so das Komische auf den höchsten Punct zu treiben; — eine Anordnung, womit er sich gewissen maßen früher von der einen seiner Doppelnaturen die Erlaubnis zu dem höchsten Ernst hat erkausen meden. Aber, was uns nirgends in seinen Romanen verletzt, verletzt uns hier, nachdem uns die erste Jobelperiode auf einen so reinen Standpunct erhoben hat. Auch diese Mängel schwinden vom zweiten Drittibeil an ganz, machen eber den Ris mit dem ersten nur noch größer.

In bem reinen und wohlthätigen Eindruck, welchen auf den Dichter die Arbeit, noch mehr die Bectüre der späteren Bande, machte,\*) fühlte er selbst den großen Riß zwischen diesen Theilen, und entschuldigt sich gegen Jacobi damit; daß das erste Dritttheil noch in Hof und Leipzig, in einer unpassenden Firlein. Siebenkäsischen Manier entworsen und ausgearbeitet sei. So sehr wir sauch in anderer Hinsicht bedauern mussen, daß Jean Paul den ersten Band drucken ließ, als er den zweiten noch nicht gearbeitet hatte: so glauben wir doch nicht

<sup>\*)</sup> So schrieb er nach ber Erstehnung des vierten Altan an Abseriet d. 4. April 1803: "Der Titan, 36 Aushängebogen start ist schon da, und ohne Frage das Beste meiner Poesse. Sapperment! sage ich — sollte ich ihn denn gemacht haben? Inzwischn glaub! ich's selden halb und halb."

baß er fpåter, wenn auch vielleicht die grobften Auswuchse beschnitten und gemilbert, boch im Befentlichen sehr viel baran geandert haben wurde. Er schickte ja auch biefen erften Band in ben Drud, als er über bie Runftgesehe in Bezug auf ben Titan bereits im fleinen Anne au fein erklarte. Bir bemerkten auch ichon, bag er bie spateren Banbe bes Titan barum fo rein gearbeitet, weil er in bem erften fich jenes Ballaftes entledigt hatte und burch Anwendung jener Sulfsmittel fur fich ein mineres Relb erreicht. Wenn wir ihn bei ben letteren Arbeiten auf ber burch ben Titan gewonnenen Runftftufe beharren und Alles in dieser objectiven und barmonischen Beife behandeln feben, fo ift babei zu bebenten, daß er leichtere, einfachere, in einer weniger boberen Sphare fich bowegende, gewiffermagen einzelne Lebenofegmente bebandelte, in benen Ernft und Sumor gleich gemilbert ericbeinen und fich vertragen.

Aber wie sehr er bennoch selbst in der Epoche, wo er den zweiten Sheil des Titan schon gearbeitet hatte, die Fülle seiner Ideen und des Stoffes in der angegebenen Weise nicht zu beherrschen wußte, zeigt die Anordnung, welche er mit dem Inhalt des zweiten Anhanges zum Aitan tras. Mit großem Recht hatte er in dem ersten sier die sogenannten Pestiger Realblatter die einzelnen hindernden Bruchstude ausgemacht; aber daß er dasselbe mit einem so schonen organisch-einheitlichen und dramastisch-lebandigen Ganzen that, wie das Luftschiffsahrtsduch Gienozzo's, der doch Niemand anderes ist, als der für den Anhang so getauste Leibgeber Schoppe: hat und immer bei der Durchlesung dieser Arbeit, die zu den

genialften, gelungenften, abgerundetften und reinften bes Dichters gebort, mit bem innigsten Schmerz und Bebauern erfullt. Der humor, ber barin ift, ift gang im Beifte bes Titan gearbeitet. Belche koftliche Sbelfteine .- fur ben Roman warf er bei bem Aufbau beffelben weg! welche großartige, die Sandlung befruchtende Ibee, den Schoppe in feiner Enftfugel von Beit zu Beit über Die große und blubenbe Titanwelt hinwegschweben und aus feiner Lufthobe berab bie ironische Berkleinerung aller ber Beftrebungen, Leiben und Entzudungen unter ihm fo naturlich erscheinen, und ju gleicher Beit bem Buftschiffer, bem jeboch am Schluß eine Einmischung in bie Handlung gegeben wird, immer an ber Entwickelung und Berwicketung einen Untheil nehmen laffen! Es ift auch in Bezug auf Schoppe im zweiten, britten, und im Anfang bes vierten Theils bes Titan, wo er gang in ben hintergrund tritt, eine gude fuhlbar, und es finb im Gianozzo mehrere Punkte, welche mit ben Berhaltniffen Schoppe's im Titan coincibiren und beweifen, bas ber früheren Unlage nach ihm biefe ober eine abnliche Rolle bestimmt gewesen sein muffe. So erhalt Gianozzo feine Gelber von einem reichen taufmannischen Dheim. bei bem er absteigt, und von Schoppe wird berichtet, baß er bie seinigen, man wiffe nicht warum, aus einer hollandischen Bank bezogen habe. Ferner und besonders erblickt Gianozzo in Italien eine romantische Schone bie einen ankommenben Reiter, ihren Geliebten, erwartet, und in beren furgen Schilberung man leicht bie auch von Schoppe geliebte Linda erkennen fonnte. Indef ift Mes forgsam verwischt, und in bem schonen Lobe Gias nozzo's burch bas am Rheinfall ihn erreichenbe Gewitter ein anderer Ausgang gegeben: wiewohl auch bieser Sod Gianozzo's an seine Ibentitat mit Schoppe erinnert, und vielleicht auch bas Schwanken bes Dichters zwischen ben beiben gleich poetisch erhabenen Tobesarten seiner bithyrambisch poetischen Person in bem Karbingkromane nicht ohne Antheil an der Doppelbarstellung berfelben gewesen ift. Wie bem auch sei: Gianoppo ift mit dem Titan augleich geboren, in der schönften und bewegteften Epoche Des Dichterlebens unfres Jean Paul, feinem Berlobtenftande in Berlin, gearbeitet, und nur, weil ber Dichter ihn im Gewebe bes Romans nicht unterzubringen vermocht, aus bemfelben berausgewiefen; und bes Lefers Phantafie muß fich während bes Genuffes ber Titanwelt Gianozzo's Luftkugel über berfelben fcmebend benten. Durch feine Aufnahme ware bie harmonie zwischen ben verschiedenen Theilen nicht nur auch bergestellt gewesen, sondern ber Dichter hatte fich wohl auch, wenn biefer plaftische humor hineingewoben worden mare, ju Berausfcneibung ber Spher'ichen und Firlein'ichen Etemente bewegen konnen. Und in biefer Beziehung ift es befonbers, wo wir bas Bermurfnig Jean Paul's mit Gothe, und besonders mit Schiller, schmerzlich zu bedauern haben. Die batte nicht Letterer, ber felbft bem funftgewaltigen Sothe fur ben, ihm ebenfalls fremben, Reifter fo außerft bebeutende und entscheibende Binke gab, bem Titan ein gleicher Lehrmeister werben konnen! Jean Paul batte Niemand fonft zum Berather, als Dtto, beffen Rritit nirgends mehr in ihrer Berthlofigkeit erscheint, als bei biefem Romane. Im Sangen nur bas Echo bes Areundes

au fein gewohnt, paraphrasitt er lobend bas Manuschint. und mar, wenn er etwas ausfette, fogleich wieber bes Dichters Deinung, wenn biefer barauf beharrte, und marb bann wieber in ber neuen ichmankend, wenn ein Mann, wie etwa Jacobi, wieber tabelte; so wie er auch in ben : Lebensverhaltmiffen, wonn Richter ein Liebesverbalt nif aufgeloff, bas Otto tury vorber gepriefen, ibm bebib cirte: bag er jut Che nicht paffe, und wenn berfelbe fic tura barauf wieder verliebte, bie Gbe mit ber neuen Auserwählten gang besonders paffend fand; ferner balb bem Areunde beducirte, wie er blof ein freies Nomadenleben bis an's Ende fuhren, balb, wie er fich in einer ibplie ichen Ginsamteit feftfeben muffe. - Diesmal berührte aber biefes Rritifiren ben Dichter fo unangenehm, bag er benselben bei spateren Banben bie Durchficht bes Manuscriptes entzog; wiewohl seine Einwürfe gegen Eingelnheiten in Scenen, Manier ber Darftellung, treffend maren; und Richter warb bafur baburch bestraft, baf bas Bort "ersoffen" im Munde ber Prinzessin Julienne verblieb, welches Otto gewiß als ein frembes Bilbyret auf gejagt haben murbe.

Unter biefen Umstånden wurde der Titan, auch wenn er in seiner Gesammtheit mit einem Male vor das Publikum getreten ware, den trübsten und schablichsten Misverståndnissen ausgesetzt gewesen senn, da ein größtentheits aus der disherigen Sphare Jean Paul's sowohl, als aller anderen Dichtungsweisen herausgehendes Wert überhaupt hatte überraschen, und erst langsam das Publikum zu sich herandilben muffen. Aber die größte Fatalität, war, daß die vier Wände von Oftern 1800

bis babin 1803 immer nach einem Bwischenraum eines Jahres bem Publifum zugetröpfelt wurben. Als nun baber ber erfte und schlimmfte Band allein erschien, in ibm so viel von der alten Manier mit dem so weit auseinandergezogenen Erziehungespflem, mit ber Spher'ichen niedrigen Romit, mit ber umschreibenben Charafteriftif, mit ben geringen erften Unbeutungen über bie eigentliche Bedeutung Roquairol's und der Liane: fabe fich fast überall die auf biefen Roman feit fo lange erregte Spannung auf bas unangenehmfte getäuscht. Die Runftgegner, Die ibn ichon lange fur unverbefferlich erklart. fanden über Erwarten bier ihre Meinung bestätiget; Die enthufiaftifch'ften hoberen Freunde murben auf bas ents schiedenste an ibm irre, und Jacobi und Baggefen schrieben bem Dichter gerabezu: daß fie ihn fur immer aufgaben und nunmehr nie etwas Sacularisches und Immerbauerndes mehr von ihm erwarteten. - Das größere Publicum jauchate ihm allerdings ju; aber eben weil es nur den Alten wieberfand in ber neuen Gestalt, meit es von ibm felbft gelehrt worben mar, biefes Werk fur fein größtes ichon im Boraus zu betrachten; - und biefer ungemeffene Beifall ber Maffe, und befondere ber Frauen, im Gegensat zu ben boberen Geistern ber Nationen, batte ben Dichter weniger freuen follen! Denn gerade, als bas Große und wirklich Gewaltige bes Titan erschien, verstummten jene, und machten jenem talten Erftaunen Plat, womit eben bas mabrhaft Außergewöhnliche gleich im Anfang aufgenommen werben foll. - Als bierauf ein Sabr fpater ber zweite Band erichien, und allein nur bie mit fo entzudter Liebe weit ausgesponnene Ueber-IV. Theil. 14

nanasperiobe ober Episobe ber Liebe Albano's und Lianens, ohne fie jeboch mit bem Tobe ber Bestern ju Enbe ju führen: - fo ergrimmten bie Schlegelianer und Runfteitter noch mehr, weil fie nunmehr nur eine alte weinerliche Gentimentalitatogeschichte, in welcher eine bie gefunde Beiblichkeit verläugnenbe, burchfichtige und bofto tifche Dame, welche alle Beferinnen zu entnerben brobte, angeblich bie Selbin fei. Die Entfernung bes Sumors miffiel bier nun gerabe um fo mehr, ale ber Dichter, ber, gewiffermagen als Gegenfat, ben Gianozzo als Um bang bier gab, biefe große Leuchtkugel fast zwecklos und vor der Beit gang abpuffte, und ben Gedanten an ben Bufammenhang in bem Werke faft gang erbruckte. war es, wo Died gegen Solger ben merfwurdigen Ausfpruch that, bag ber Titan ein verbickter Cramer fei. -Go war dem Werke im Boraus der Stab gebrochen! -Die übrigen Bande gingen bei'm Publifum auch talter vorüber, fo bag felbst ein großer Unterschied zwischen bem erften, bald vergriffenen, und ben nachfolgenben Banden fich ergab; und als ber vierte Band mit ber fo viel besprochenen, wie durch einen Donnerschlag fief' erftarren machenben, Doferungsscene bet mit fo überteichet Momantit und Poeffe ausgeffatteten Linda erfcbien, und von bem fonft fo weichen und verfohnenben Dichter eine, mehr von ber Moral, als von ber Schonheit eingegebne poetifche Graufameeit gegen bie Berungen und Schwathen bes Beitalters, welche Wefen, wie Jacobi, aus relie gibfem Glauben; die Schlegel Bitheliche Gibule aus eigenem Schuldbewußtsein; bie Daffe aus Schwache nicht vertrugen; - und weil ber mordniche Schred! ben ber Dichter badurch in die Welt warf, zu brückend erschien. Als Jacobi, und nach ihm hundert Andere, diesen vierten Band aus Entrüstung über die schreckliche moralische Vernichtung eines Wesens, an dem ihre Phantaste ein so inniges und warmes Interesse genommen, zu Boden warsen, und die erbosten damaligen Kunstkritiker erklärten, man dürse, selbst wenn er psychologischwahr motivirt sei, einen solchen Fall gar nicht zu einem Gegenstand der Poesse machen: so sehlte dem Volke jeder Führer, an dessen Hand es in dem nach und nach entstandenen großen Gedäude sich hätte orientiren und der es hätte zurechtweisen mögen. Dieser, der Schlacht von Jena entgegengehenden, war ein Titanengeschlecht und sein Schicksal unerträglich.

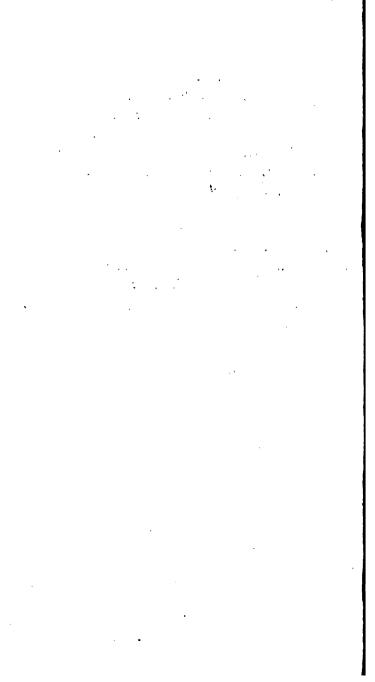

## Siebenzehnteg Hapitel.

Banberung nach Koburg; — einjähriger Aufenthalt baselbst; — Rücksehr in's Fichtelgebirge; — erstes Jahr in Baireuth. — Frühjahr 1803 bis bahin 1805.

Berte: Die Flegetjahre; — Borschule ber Aesthetit; — Freiheits: buchlein.

Mit ber Bollenbung bes Titan beginnt in Jean Paul's außerem Leben und in feinem bichterischen und schriftstellerischen Wirken eine in bemfelben Charakter gleichmaßig hinlaufende Epoche, die beinahe ein ganzes Biereljahrhundert, bis zu feinem Tobe umfaßt. Der Dichter fand zu Anfang berfelben in ber vollsten Reife feiner Pfaltenben Krafte, mit ber vollständiaften Kenntniß und bem vollsten Bewußtsein ihrer Berhaltniffe, und mit kinem reichen Schatze von Arbeitserfahrungen in Bezug auf sich selbst; b. h. er war vollkommen herr jener Gelbst-Aburtshulfstunde, mit welcher, verschieden nach eines Jejen Individualitat, man am leichtesten und gludlichften nie Gelbsterzeugnisse seines Innern an bas Tageslicht brbert. Aber auf ber anbern Seite lag alles Streben inaufwarts, in Poesie wie Leben, bereits hinter ihm. Fe trieb ihn keine Sehnsucht mehr vorwärts; bie bochfte lufgabe seines Lebens galt ihm für abgethan; Ibeale igen nicht mehr vor ibm; — und wie er von jest an le Gatte, Bater und Gesellschafter eine ruhige und

gludliche, ihn an bas Saus und bie Scholle feffelnbe, Befriedigung fand, und in bem Leben mit feiner Gattin, in ber Erziehung feiner Kinber, in bem Umgang mit Freunden mit ber ftrengften Confequenz die Resultate ber pfnchologischen Besbachtungen, ber Erfahrung und feines unausgesetten Nachbenkens über bie menschheitlichen Berhaltniffe in feiner Familie felbft ju bethatigen und in's Leben zu rufen unausgesett ftrebte: auf Diefelbe Beife suchte er bas bisber gewonnene poetische und schriftfielle rifche Gebiet burchaus nicht mehr zu erweitern, fonbern es in befeeligender Rube anzubauen; ihm theils praktifche Früchte für bie Welt abzugewinnen; theils der reinen Buft, bem Scherz und ber Erbeiterung in benfelben Bos quets und Tempel zu bauen; theils bas bisher Gegebene und fich Gelbft gu erlautern und gu erflaren; theiß endlich und vorzuglich feine Pflichten als Burger bes großen Menschenftaates, welchem er fich angehorig glaubte, auf feine Beife zu erfullen. Unter biele vier Gattungen läßt fich benn Alles verzeichnen, was feit bem 3. 1808 von Jean Paul gearbeitet worben ift; und man tann ihn in diefer großen vierten Epoche feines Dichterlebens und Birtens mit einem Mann vergleichen, ber nad einem frebensvollen, machtig bewegten Leben auf fein Landgut gezogen ift, bort bie Erfahrungen und bie Ausbeinte feines Lebens nutt, bennoch aber alle Bewegungen bet politifchen und literarischen Welt mit größter Untheil nahme verfolgt, und in jedem wichtigen Moment und bei jeber wichtigen Erscheinung feine geachtete Stimm tobend ober tabelnd, warnend ober ermunternd, flagen ober fich freuend erschallen läßt, sonst aber nicht meh

auffuchend die Welt, sondern aufgefucht von ihr, einfam and bennoch in fortipabrendem und froundlichem Wechfelt verkehr, wenn auch nicht mit ben Stimmführern bet Se genwart, boch mit bem auffeimenben Geschlecht. Dies felbe tubige Befriedigung und Behaglichkeit, vie barrhonifde Stille, ber Sauch der Ordnung, welche aber alle Schriften Jean Paul's feit bemi Ditan verbreitet find, bas Maag im Ernft und in der Empfindung, wie im Cherz und ber Satyre, woburch fich biefe letteren wefentlich vor allen frühern unterfcheiben, und was auch burchaus im Ansbruck und im Stille fich tund giebt; alles biefes murgelte in feinem außeren Leben. Daß bie Poeffe, wie es immer gewefen, auch hier nur ber Bieberschein bes Lebens war, zeigte fich fogar an feinem Rorper und feinem außerlichen Auftreten. Bisher hager, Meich und fein bie Unruhe feiner Seele in einem haftigen Bort, in bem suchenden Auge und ber unftaten Bie Degung ausbrudent, von einem Aled gum anbern eilenb, Migends mit einem Entschluß und dem Gefühl bes Bfeibents, fetbft im Gefprach nicht verharrend, wollbie fich Mobilich von ber Brit ber Ausarbeitung ber letten Titan-Bande an feine ganze Geftalt, es fullte und Braunte fich Min Geficht, er betam ein außerst vobustes Anfeben, und tian konnte ihn von da an bis zu feinem Ende fast bid nennen, auf eine Belfe, bag feine frugeren Freunde on faum wieder ju erkennen vermochten. Baren bie kine Rafe, ber zarte liebliche Mund, bie reine, griftvoll-Kichwungene Stirn, bas bligende Auge nicht unverandert feblieben, man hatte bei feinem erften Anbtid eber einen Detonomen, im beften Salle einen einen Baumteiffer flott

eines Dichters in ihm vermuthet, zumal die Bequemlichkeit mehr noch als sonst seine Haus- und Reisegottin wurde.

Man kann bie poetische und schriftstellerische Tha tigkeit bes Dichters von biefem Benbepuncte an am besten so bezeichnen: daß er alle die verschiedenen und mannigfaltigen einzelnen Strablen seiner Phontafie und feines Beiftes, beren Bufammenführung in einen einzigen großen Brennpunct die Aufgabe, bas Streben und Ringen ber amolfiabrigen Epoche feit ber unfichtbaren Loge ge wefen war, wiederum einzeln mit Bewußtfein und Billen auseinander geben, und jeber biefer Stromungen ihr be sonderes Bette fich graben und biefelben unbefummert fortgeben ließ. Es war gewissermaßen wie bas Bilb bes Gipfels von feinem Sichtelgebirge, ber, nachdem er in seinen Schoos die Schate aus der Tiefe der Erbe berauf und aus ben Boltenfpbaren beruntergefogen, fie in feinen vier verschiedenen Stromen nach ben vier Rett gegenden entläßt. Denn eben fo entließ ber Dichter feine ferneren Arbeiten in vier verschiedene einzelne Stromungen: in fentimentalernften fleinen Dichtungen, in rein tomischen Auffaben und Erzählungen, in philosophisch kritischen Werken, enblich in politischen; wiewohl jebe berfelben mehr ober weniger von ben eigenthumlichen Gebalt, gemeinschaftlichen Urquell, an fich trug.

Den Bermittelungsübergang nun aus ber nach har monischer Bereinigung aller verschiedenen Kräfte in ben Culminationssocus einer großen, die Gesammtwelt bes Dichters umfassenden, Schöpfung strebenden Epoche in die neue sie wieder einzeln entlassende und befreiende,

jeden Bmang, ben ber Dichter ihnen angethan, aufbebende: bilbet bas Berk Jean Paul's, bem unbebingt, fo fceinbar unvollenbet es geblieben, bie Palme vor allen übrigen zuzusprechen ift, und bem hinsichtlich ber Originalität bes Ursprunges und ber Intention, ber Ans lage und ber Durchführung in ber Literatur aller Bolfer tein nur von weitem abnliches aufzufinden ift, und welches augleich im Betreff ber Schonheit, bes Ebenmaßes und ber ruhigen Beherrschung ber Form jedem Meifterwerke an die Seite au seben ift. Es bilbet - fagen wir = ben Uebergang aus der einen Epoche in die andere; ber ersteren gebort es an, weil die verschiedenen Rrafte noch alle neben einander stehen und fich zu einer gemeinfamen Schöpfung aufammenauftellen ftreben; ber zweiten aber, indem fie, je langer je mehr, fich trennen und von einander weichen, und zwar mit volligem Bewußtsein und in ber Absicht des Dichters. Sie geben gewissermaßen nur im Anfang von einem gemeinschaftlichen Puncte aus, kampfen im Berlaufe bes Werks um eine volltommene Berschmelzung und Bereinigung, jeboch nur, um nach vollständiger Ueberzeugung von beren ganglicher Unmöglichkeit sich am Schluß fur immer von einander loszureißen. Indem bieß außerorbentliche Werk biebei bie Perfonlichkeit bes Dichters, fein Beben, feine Erfahrungen, feine Gebanken, Traume und Bestrebungen gang befonbers por Augen baben mußte, wirft es nicht nur bas bellefte erläuternde Licht auf alle frühere Dichtungen Jean Paul's gurud, fonbern wird auch im eigentlichsten Ginne bas, mas Gothe fpater ,,Bahrheit und Dichtung aus meinem Beben" nannte; nur mit bem Unterschiebe, bag

hier die Dichtung die Wirklichkeit auf alle Weise sa verschleiern und zu verstecken sucht, ohne ber Wahrheit irgendwie Sintrag zu thun. Die Flegeljahre sind so mit wie das gelungenste, so das zur Verständniß und Würdigung des Dichters wichtigste Werk.

Daf Jean Paul in ben beiden Charakteren bes Bult und bes Balt fich felbit bargeftellt habe, mußte auch obne des Dichters ausbrucklichen Erflarung feber auf mertiame Lefet unfren Darlegungen auf ben erften Blid ertennen, b. b. er verforperte in ihnen gerabezu bie beiben in ihm fich gegenüber flebetiden und bier mit Bewußtfein getrennt gehaltenen Naturen. Denn die ernfte, fentimentale, fchopferifche, binaufftrebenbe, in ber Belt ein Paradies ahnende, die einfachste Ratur und ben gewohnlichften Menschen in poetischer Glorie wiedergebarende, in Junglingeunschulb bas Gemeine nicht tennende und fliebenbe, aus jebet Bluthe Entzudung fangenbe - in feinem Balt; - ben mit bem fcharfen Auge nur auf Schollen blidenben, fie in ihre Koththeile auflosenben, febe Ems Mindung zerfetenben, unglaubigen bie Beit verachtenben, ju viel wiffenden, nur in Goott und Scherz fich berauichenben und bie Leete bes burffenben Bergens übertam benben humor - in bem Motisten Bult. - Beibe find als 3willingebruber bemfelben Beutterfchoofe entsprungen, an Alter gleich und in ihrem Berhaltniß geiflig gewiffermaßen jenem mit bem Ruden zufammengewachsenen 3willingspaare zu vergleichen, bas mit ben Ropfen nach berschiebenen Beltgegenden binfieht und binftrebt, bennoch von einander nicht lostommen fann, und auf der andern Seite eben fo wettig vermag fich Mug' in Mug' gu ichauen,

fich zu burchbringen, so febr es auch banach ftrebt, in einer feften Umarmung ein Ganges barguftellen. find zwei Dagnete, bie beständig aus ber Entfernung fich mit Gewalt zu einander hinzieben, zusammengetroffen aber, fich wieber abftoffen, wie positive und negative Electrigitat. Gie find, allein, nur halb, und, vereint, boch fein harmonisches Gangeb. Jeber hat von ber Wefenheit bes Andern, bei allem Gegenfat ber Naturen, fo viel un fich gefogen, um beffen vollkommne Gelbstftanbigfeit uns möglich zu machen. Beber verfucht, über ben Unbern, ber Eine burch bie überwiegende Rraft feiner Biebe, ber Andere burch imponirende Ueberlegenheit bes Berftanbes, Biffens und ber Erfahrung, Die Berrichaft ju gewinnen, ficht fich aber beständig mit Bermunderung getäufcht, und ben 3millingsbruder als einen, ju große Gelbftfanbigkeit erfrebenben, Rebellen.

Bemerkenswerth ift hierbei ganz vorzüglich, daß ber Dichter unzweideutig als den eigentlichen Grund und haupttheil seines Wesens die sentimentale, schöpferische, ernfte, positiv gestaltende Dichternatur, die humoristische dagegen als unsprünglich durchaus etwas Accessorisches, ihm theils helsend, theils storend als vom Leben und dem Schicksal an die Seite Gesetzes betrachtet; wie er denn diese seine Selbstansicht von sich stets protestirend gegen die laufgewordenen Meinungen verschiedener Kunstritifer auf die mannigsachste Weise offendaren mochte. So sind die Flegesiahre nicht nur eigentlich bloß fur den Walt die versuchte Wisdungsschute, wahrend Aust von vorn herein gewissermaßen als unverbesserlich ausgegeben erscheint: sondern der Dichter hat dies Accessorische im

Bult symbolisch sogleich bei bem Act ber Geburt ange beutet, indem er den Letzteren später, und ganz widn Erwarten der Aeltern, geboren werden, und diese gewisser maßen mit Resignation das Geschenk des Himmels (quod Deus vult) empfangen, ihn aber durch dieselben sogleich von der Geburt an als kunstigen Auswursling und Soldaten dem Fürsten, und in ihm dem Schicksal, preisegeben läst. Und diesen Charakter eines Störenfrieds, eines nur vom Bruder geliebten, sonst aber überall unwillkommenen Gastes, behält Bult beständig bei.

Durch biese vom Unfang berein festgehaltene Unficht von der eigentlichen ursprunglichen Priorität in der Balt: schen Natur erhielt bas Werk ber außeren Unlage nach auch jenen Charafter, nach welchem bie Darlegung ber beiben getrennten Doppelnaturen als etwas Accefforisches, Die Heranbildung Walt's als eines harmonischen und felbstftanbig vollendeten Dichters und Menschen als ber Rern, ber Mittelpunct ber Handlung und bes Bieles erscheint, was im Dichter felbft die Moglichkeit der vollftandigen Lobarbeitung und felbstftandigen Abrundung biefer Natur noch als vorausgesett und angenommen erscheinen lagt. Dies ift's besonders, mas die Rlegelighte noch an die vorige ftrebende Periode knupft; und hierbei ift es bochft nothwendig, baran zu erinnern, daß der Ent wurf zu biesem Werk ben Dichter ichon vor feiner Ber beirathung und vor dem Beginn bes Arbeitens am dritten Ditanbande außerft lebhaft beschäftigte, ja bag ber erfte Band ber letteren und bie erfte Balfte bes zweiten Banbes ichnell zwischen bem britten und vierten Titanbanbe in Meiningen ausgearbeitet wurde. Erinnert men

fich genau biefer verschiebenen Beiten, fo maren benn bie nebeneinander hinlaufenden Ween der Rlegeljahre, Die namlich bes portischen und psychologischen Beranschaulichens von dem Borbandensein zweier sich so widerftrebenber, fich bennoch beständig angiehender, Raturen, bie fich unmöglich vereinigen laffen und fich barum gegenseitig an ber felbftftanbigen Abrundung und Bollendung ihrer selbst binbern, und bann wiederum die Ibee von bem abermaligen Berfuche ber boch noch jum 3wed führenden Ausbildung ber eigentlich bichterischen nach Losreigung und Abtrennung von ber humoriftischen: - fo laffen fich badurch, fagen wir, die Berschmelzung und Rebeneinanderstellung biefer beiben, sich gewiffermaßen einander aufhebenben, Ibeen in ben Entwurfen zu ben Flegeljahren fehr leicht begreifen. Wir haben so oft fcon ben su verschiednen Beiten immer nun fich wieder geltenb machenben Widerspruch in ben Neigungen und Anfichten des Dichters besprochen, wo bald die vollständigste Duthloffgkeit, balb bas hoffnungsreichste Gelbstvertrauen in seinen Augen über seine bevorstehende oder zurückgelegte Laufbabn bas hellfte Licht ober ben tiefsten Schatten warf, um bier nicht blog baran erinnern zu burfen. Die buftere Stimmung, in bem bunkeln Gefuhle bes bon ber fatprifchen Natur und bem Sofer Leben berbeis geführten Difflungenseins ber erften Titanbande, gab bie ersten; die Areube über die folgenden die zweite Ibee ber Alegeljahre. Offenbar mar bei'm Beginn und im Berlauf ber Arbeit in ihm bie Deinung rege, bag ihm die Durchführung ber zweiten in seinem Leben und in feiner Poesie im Allgemeinen wie in seinen bieselben birect

veranschaulichenben Werfen noch gelingen muffen. Ibm ber Genius ber poetischen Bahrbeit in ihm warf ibm die erste allein wahre und richtige immer wieder hinein, und machte fie, wider alle Entwurfe, Berechnungen und Unstrengungen bes ihm zu folgen gewonngenen Dichters, zu dem Berte, wie wir es oben beschrieben. Der Dichte bielt an, als er fich felbst in bem jum Samtcharafter gemachten Balt bis auf ben Berg geführt, wo er in bes erftrebte gelobte gand flar und beutlich bineinauscheuen vermochte, ohne nur zu versuchen binebzufteigen. führte bie Darlegung ber beiben neben einander gebenben Raturen bis jur volligen Entlaffung ber humoriftischen in die weite Welt, jedoch nicht einen Schritt barüber binque, und die Trennung felbft blieb, wie bas Biel fo bas Ende der Schopfung. Bean Paul warb biebei einen abnlichen Weg geführt, wie im Giebentas; nur baben die Flegeljahre außer der ebenmäßigen und plafifd iconeren Form ber Darftellung, und besonbers ber Sprache ber natürlichen und weniger extravaganten Sandlung und Erfindung noch ben großen Borgug vor jenem Romane. baß ber Schopfung tein Schluß aufgebrungen wurde, ber ihr nicht gebühret batte, und bem Sauptcharafter nicht ein Glud, bas er zu erhalten, zu beherrschen und au genießen die Kähigkeit nicht in sich tragen konnte Rein magifch, wie es ibm gebubrt, ließ ibn ber Dichter por bem Parabiefe, jeboch mit ber ihn troffenben und beshalb unsern Schmerz lindernden hoffnung, bas er es erreichen murbe als ein Befen, bem von ber Ratur nach Soberen zu burften und zu ftreben gebaten warb. als ihm, baffelbe zu erreichen, Mittel verlieben murben. Das ber Dichter den großen hinsichtlich des Schlusses vom Siebenkäs begangenen Fehler hier vermied, war eben das Ergebniß des gereifteren Künstlersinnes. Denn das darf uns nicht irre machen, daß Jean Paul selbst von Zeit zu Zeit von einer Fortsetzung der Flegeljahre sprach. Bald geschah dies im Scherz, dald als ein seuszender Wunsch; und, wenn es im Ernst geschah, war es Ergebniß jener Unklarheit der kritischen Ansicht über sich, die keiner näheren Erläuterung mehr bedarf. Ernstlich je Hand anzulegen, verbot ihm der innere Instinct des Dichters; und es ist bemerkenswerth, daß er in dem, wenige Wochen vor seinem Tode geschriebenen, Vorwort zu den sämmtlichen Werken nur die unsichtbare Loge und die biographischen Belustigungen als seine unvollens deten Schöpfungen aussührt.

Es sind also in den Flegeljahren drei verschiedene Elemente, welche die Ausmerksamkeit und das Interesse in Anspruch nehmen: das psychologische Werhältniß zwischen Walt und Bult, die Darlegung der Dichternatur Balts und die Mittel zu bessen heranbildung insbesondere, endlich die in das Sein und Leben des Lecteren verschmolzenen Schilderungen, Winke und Notizen aus des Dichters eigenem Leben. Alle diese drei Elemente sind jedoch auf eine so einsache Weise ineinander verweht, das, wenn wir sie auch besonders betrachten mussen, sie sich doch äußerst schwer von einander lostrennen lassen.

Was das Verhältniß der beiden Brüder betrifft, so sinden wir Walt im Anfang des Romanes allein, und exfahren blos, daß der wilde Taugenichts Bult seit den Knabenjahren bavongelaufen ist und verloren geglaubt

wirb. Erot ber fogleich fund gegebenen ichreienden Unabnlichkeit zwischen Beiben, erscheint bas Leben Balt feit bem Berschwinden Jenes als eine bunkle, in Ned gebullte ganbichaft, aus welcher er linkisch, unbebolfen, weich, ohne bestimmten 3med bervortritt; und fein Leben ift schon baburch verfehlt und seinen Unlagen und Reigungen zuwider gewesen, weil ber Bruber verschwunden, und ihm vom Bater beffen Stelle als zufunftiger Jutift einzunehmen geboten worden ift. Rur von außen wir ihm im Unfang bes Romanes burch einen Fremben ein Biel und ein Bildungsweg bagu vermittelft einer, unter Bebingungen, bie ihn mit der Welt in thatige Berührung bringen, zu erreichenben, Erbichaft aufgedrungen. ift eigentlich jum Dichter geboren; aber er ift fchon Roter geworben, ohne in Folge feines bisherigen fummerlichen und halben Bebens, etwas anberes gebichtet au haben als einzelne Gebanken und Gleichniffe in ungebunbener Rebe, bie er Stredverfe nennt, - felbft ber Gebank an eine eigentliche Schopfung ift ihm nie aufgeftlegen. Da erscheint Bult aus ber Fremde, und vernimmt w fallia einige jener Streckverse. Auch er hat, in ber Belt umbergetrieben, feine fatprifchen und humoriftifchen Gin falle nirgends zu geftalten und unterzubringen gewerft. Er giebt fich baber bem Bruber ju erfennen, in welchen er ben ihm fehlenben Theil seines Gelbft fogleich fublt. und bringt ihn bei ber erften Bufammentunft auf ben Gebanten gur Schopfung bes Romanes, ben fie gemeinschaftlich, Jener ben ernft poetischen, Diefer ben fatprifchen Theil, "in bet Manier Jean Paul's," ausarbeiten wollen. Go erwedt alfv auch hier bie fathrifche Ratter

die ernste zur poetischen Thatigkeit, und biefe jene. Erft jest, nach ber Wiebervereinigung mit bem Bruber, fieht Balt ein, feinen Anlagen und feiner Bestimmung ge mages, Biel vor Augen, und erhalt burch bie Umregung und ben Beiftand Bults auch bie Mittel bazu, Sand an bas Werk zu legen. Auf ber anbern Seite fangt auch Bult erft nach ber Bereinigung mit ihm an, wieber Geschmad am Leben ju finden, indem er in Balt zuerft ben Gegenstand berglicher Neigung gefunden, und bie Ibee, bem Bruber im Leben, wie in ber Poefie als Belfer jur Seite ju fteben und ihn mit feiner, burch bie Berglieberung ber Menfchen und ihrer Sanblungeweise gewonnenen, Beltkenntniß über bie ihm gelegten Schlingen und Klippen hinweg, fchnell und ficher an bas Biel gu führen, ihm einen bestimmten Plan und 3wed giebt, und er von ihrer bleibenben Bereinigung auch fur fich Glud und Befriedigung hofft. Er beginnt von bem liebenben Bruber ju fernen, Die Welt burch beffen warmes Muge zu erblicken, und verliebt fich fogar in ein weibs liches Befen. Die Monlichkeit ber Bekehrung Bults; und bas Mittel, bas psychologisch ben fo unahnlichen Beift an Balt binbet, ift febr icon in bes Erfteren Liebe jur Dufit gegeben. Er führt bie Ereigniffe in Balts Leben herbei. In feinem Concert, - und in ein anderes ware ber grine Walt nicht gekommen, - erblickt jener die Geliebte; und burch seine weltmannische Gewandtheit verschafft er bie Beranfteltung jener Morgenfcene, in welcher Wina ihre Liebe zu Walt verrath, entreifft er auf der Redoute ihr beren Geständnig. Aber bennoch ift bie Wereinigung ber Brüber zu spat gescheben,

und ju lange ift Jeber ohne ben Anbern feinen eigenthumlichen Weg gegangen. Wenn Balte Freunbichaft fur Bult, ber ihm bis auf feine kleinen Reifen wie ein Schatten nachzieht und ihn verfolgt, genügen kann, fo biefer nicht fur Jenen. Babrend Bult über ben bloben und ernften 3willingsbruder mit feinem Berftanbe ju berrichen sucht, betrachtet bieser ibn nur als einen Theil feines Gelbst, und strebt mit feiner überwiegenden Phantaffe nach einem bobern und glanzenderen Freunde. Eifersucht Bults wirft die erste Disharmonie in bas Berhaltnig. Daß Balt teine Lehre von Bults Distrauen in die Menschen annehmen, seiner vertrauensvollen Menschenliebe nirgenbe eine Beschrankung zu feinem Bortheile anthun, lieber Gefahren und Opfern fich ausfeben mag, in biefer Beziehung jebe Leitung bartnadig von fich gurudweift, bag ibn beffen barter Spott verlett, baß er, trot Bults Bestreben, überall in die ihm gelegten Schlingen geht, überrascht und frankt beffen Gigenliebe Bult macht bierauf noch ben letten fturmischen Bersuch du Beiber Bereinigung, indem er fich in die eigene Stute Balts einquartiert und feinen Arbeitsraum nur burch eine spanische Wand von ber Jenes trennt. Aber je naber und je langer fie bei einander fteben, je mehr wird, vermoge ihres sonberbaren Berhaltniffes, sowohl ber Aehnlichkeiten, als ber Unahnlichkeiten ihrer Raturen balber, bas Beisammenbleiben unmöglich. Denn um so mehr treugen und ftoren fich ihre Intereffen; Die beiben Ep treme ihrer Weltanschauungen berühren fich in bem, mas fie begehren; ohne daß fie es Beide ahnen, lieben fie basfelbe Befen; die Reigung beffelben gewinnt, jum tiefften Erstaunen des gewandten und fraftigen, der blode, weis che, unbehülsliche Notar Walt durch die Sewalt seines Ernstes und seiner dichterischen Phantasie: — und es bleibt dem humoristischen, verstandesvollen und klugen Bruder nichts anderes übrig, als mit der Flote wieder in die weite Welt zu ziehen, und auf immer den Dichter seinen Traumen und ihm die Aufgabe, sein Glud sich vollends zu gewinnen und zu bewahren, allein zu überlassen.

Bahrend ber Beit nun, als Balt vor bem Grscheinen Bults noch allein gestanden, bat ein reicher finderlofer Mann fowohl Balts Dichtertalend, als feine vollkommne Sulflofigkeit, beides theils wegen bes Drudes seiner Armuth, theils wegen ber ihm aufgedrungenen unpassenden Bestimmung, durch eine, ihm ebenfalls ohne Biffen Balts zu Geficht gekommene, Dichtung, in welcher bas Leben eines Pfarrers in Schweben reigend ausgemahlt wird, erkannt, und ift auf ben Ginfall gerathen: benfelben bie entbehrte Gelegenheit zu geben, und ihn in die verschiedenartigften Berhaltniffe und mit ben verschiedenartigsten Menschen in Vertehr und Verwickelung ju bringen; auf eine Beife jedoch, bag er babei feines eigenen Gludes Schmied bleibe. Er fest ihn baber in einem Teftamente jum Universalerben feines gween Bermogens ein, jedoch unter folchen Bedingungen: bag er um biefes Bermogen mit ben gablreichen, meift habfuch: tigen und liftigen, Bermanbten fampfen muß, und amar fo. daß vorauszusehen ift, es werde das ganze Bermogen bis jur Erfüllung ber letten Bedingung in ben Sonben biefer Bermandten, bem Dichter aber nur als ein Bildungscapital gedient haben, ohne ihm irgend eine Gelbftanstrengung zu ersparen, und ohne ihm etwas mehr, als ben nothburftigen, und bennoch erft von ibm verbienten, Lebensunterhalt gemahrt zu haben. Die Bebingungen besteben bauptsächlich in der temporaren Werwaltung ber verschiedensten Aunctionen, welche eben bazu dienen follen, ben Dichten in bie verschiebengrtigften Lebenstreife bringen; und bamit er babei zugleich in die bewegteften Situationen gebracht murbe, wird ben Erben fur jeben Rebler, in ben fle ben Balt verloden, ein gewiffer Theil ber Erbichaft zugesprochen: so bag ber Jungling, fo arm er bleibt, beständig ber Gegenstand und Mittelpunct von Intriquen und Berwickelungen fein tann. Dies bilbet bie Rabel bes Bertes, eröffnet eine unermegliche und unerschöpfliche Quelle von ben mannigfaltigsten, alle Mog: lichkeiten umfassenben, nur burch bas einfache Motio vertuupften Erfindungen, Zerrains-, Scenen- und Personen-Bechseln, von Gruppirungen und Charafteren, mit einem Wort: eine unendlich reiche Handlung. In bieser so einfachen, und bennoch so reichen Erfindung bewähren sich gang vorzüglich bie von Jean Paul gemachten Fortschritte; und biefen Borzug theilen auch mehr ober weniger alle organische Werke feit bem Titan. Ueberreich war biefer Stoff und biefe Erfindung fur bes Dichters tiefen 3wed: Die Unschuld, Die Unerfahrenheit, Die Eraume, Die Seligbeit, die Weltanschauung einer jugendlichen aus ber Einsamkeit bes Dorfes und ber Armuth ploblich in bas Treiben ber Welt mit ihren Luftschloffern bineintretenben Dichterseele zu schilbern, ber von ber einen Seite ein reichmeublirtes Zimmer, ein Mittagseffen bei einem bochftbegüterten Kaufmann und bergl. und bas Gesprach mit einer Standesperson wunderbare und unerhörte Ereignisse und Erlebnisse sind, und die von der andern boch nach dem Besig eines an Stand, Schönheit, Bildung und Reichthum erhabensten weiblichen Wesens, wie in seinem Nankingschanzlooper, dessen Anlegen am Alltag er für das Zeichen höchster Glücksumstände halt, kuhn um die Dioskurenfreundschaft eines stolzen und reichen Grafenjünglings zu werben wagt.

Da nun Balt in biefer Beziehung bas vollftanbige psphologische Selbstportrait des Tean Paul als Jungling werden mußte, nicht blog wie Siebenkas eines Theiles beffelben aus einer kurzeren Epoche, so gab ihm ber Dichter auch fein ganges und vollständiges aufferes Sein im seiner Kindheit, seinen Junglingsjahren, bis vorzüglich um die Zeit der Schopfung ber unsichtbaren Loge, jedoch naturlich mit Sinweglassung bes bem Bult zugewiesenen satyrischen Seins. Er gab ihm Alles, mit Einschluß ber außeren Gestalt. Die Epoche, in der er sich in Walt vorführt, ift jeboch insofern eine fingirte, als er bie Schwarsenbacher Zeit um bas Moment herum, in welches wir bas Ermachen ber ernftwetischen Schopfungsausgabe fetten, an die Bollendung ber Beipziger Universitätszeit anrudte. Das Terrain ist zwar ebenfalls ein fingirtes; doch aus den Copien und Bruchftuden verschiebener migtlicher Zugendgegenden und Aufenthaltsorte Jean Paul's Mfammengesett, und sorgsam mit einigen in ber Birklichkeit bestehenden Ramen, als Leipzig mit dem Rofenthal, Jobis zc., vermischt, um zu verschleiern. Dach offenbar ift Saslau eine Mischung von Baireuth und Leipzig in der Jugendheimath des Dichters. Eben solche

Berfehungen ber verschiebnen wirklichen Erlebniffe als Unadronismen finden fich ben poetisch wiedergebornen Theilen aus bes Dichters Biographie und die biefem Berke einverleibt find. So findet fich hier ber führlich beschriebene, und am Schluß unsers erften Banddens ermahnte Ritt bes Dichters nach Beenbigung feiner Schuljahre in ben Anfang ber bezeichneten Rlegeljahrepoche verlegt, mit allen ben babei gehabten Empfindungen und Genuffen, und boch konnte bieg ber Dichter, ohne gegen die poetische Bahrheit, als Abbild ber Birklichkeit, au verstoßen. Denn - und bies ift eben bas Mufferordentliche in ihm, mas die Schilberung und die so ausführliche, tiefe und klare Auseinanderlegung eines fo poetischen Charafters, wie bes Balt, allein möglich machte ber Dichter ftand im Beginn feiner erften Mannesjabre mit benfelben findlichen Rublfaben vor ber Belt, wie am Schluß feiner Rnabenjahre; und auf ber anbern Seite unterschied fich die Belle bes Blide, die Reife bes Berftandes, ber Reichthum bes Wiffens, und bie Art und Weise, bieselben zu brauchen, in jener fruberen Beit nicht zu viel von ben in ber fpateren. Wir ermabnten ja icon mehrere Male: bag fur bas Berg und bie empfindende Phantafie biefe beiden Lebenspuncte fich über bie, an bie reine Satyre abgegeben gewesene, 3wifchenzeit unmittelbar aneinandergeknupft hatten. So ift auch Balt, feinem Alter, feinen Berhaltniffen und feinem als vielgereifter Weltmann auftretenden Zwillingsbruder gur Seite nicht mehr ein Jungling, sonbern ein angehender Mann; aber mit ben Gefinnungen, Empfindungen, Soffnungen, Traumen und Mufionen eines Menschen in ben

allererften Jahren bes Ueberganges bes Anaben jum Jungling. Und bies ift auch bas tief Ruhrenbe und Ergreis fende biefer Dichtung, wie Jean Paul's überhaupt, und eine ber Saupturfachen ber electrischen Wirtung feiner Poefie und von beren Driginalitat, die naturlich nirgends so hervortreten konnte, als in den Flegeljahren, weil fie da gerade mit Absicht Hauptgegenstand ber Darftellung wurde. Beil der Dichter selbst so gemesen, weil er biese poetische Kindlichkeit in das scharfsehende, sich felbst beobachtende reife Mannesalter hinübergetragen, war er auch so fehr im Stande, die Seele in ihren Reimen und Bluthen vor Augen zu legen. Pollfommen treu und ausführlich copirt ift hier bagegen die Jodiger Rinderzeit. Man kann geradezu bas Kapitel, in welchem die beiden Bruber in ben Dammerungoftunben bie verschiebenen Scenen aus ihrer Rindheit heraufbeschworen, an bie eigentliche Selbstbiographie bes Dichters anreihen, und diefer verweist in der lettern sogar ausdrucklich auf fie, 3. 23. auf die gegebene Schilberung ber Beihnachtszeit. Rur bie fpeciellen Borfalle und Buge find übergangen, welche bereits fruber bem Bug, bem Suftav, bem Bictor, bem Quintus Firlein u. A. zugewiesen waren. copirt ferner find bie wenigen Buge aus ber Leipziger Beit, welche in ben ermahnten 3wischenepochen bezeiche. neten, in welchen, wie einzelne Blige, ernftpoetische Empfindungen, Buniche, Sehnsuchten erwachten und bie tiefe Nacht ber geistigen, ber Bergens und ber Beltentbehrungen erhellten. Und wir muffen auch bier noch einmal gang besonders barauf aufmerksam machen: bag auch baburch ber Dichter bie Ratur und bas Gein

Walts, des das Aleinste wie das Größte gleich liebenden, weber über dieses noch über jenes scherzenden, in einem beständigen poetischen Erzeugungsprozes mit der Nebu, der Menschheit und allen Ideen begriffen — daß er den beständig freudigen und frohen Dichter auch dadurch all sein eigentliches Grundwesen in Anspruch nimmt, daß a nur ihm sein Leben, seine Empfindungen und seine Plant zutheilt.

Denn in der eben besprochenen Beziehung ericheint Bult gang gesonders als jenes Accessorische, awar als etwas mit ihm unauflöslich Werbundenes, aber boch als etwas in der Perfonlichkeit außer ihm Befindliches. Er hat nicht bas Leben, nicht bie Empfindung bes. Dichtes; er hat feine ibm vom Leben und vom Berftande aufge drungenen Gebanken; er hat viel von feinem Gebin, aber nichts von seinem Bergen; er hat bas, mas wir früher als bie Ropfftimme feiner Phantafie be zeichneten. Er ift ein ftorender Geift, ber ihn imma begleitet, ber, wie er als Schatten bem Balt auf feiner Reise nachzieht, bem blonden blaudugigen Dichter mit muthwillig schwarzen Mug' und schwarzen Saar von binten über bie Schulter in die Arbeitsbucher bineinblick Er ift jener Theil seines Sch's, ber, wenn Jenes kindlicht Unerfahrenheit zu groß ift, schon zu fruh viel zu vid wußte. Symbolisch lagt er bem Bult bas auf Reifen bolen, mas ber zu fehr auf bie Bucher angewielen Dichter und burch bie anatomischen Berglieberungen be Sature ohne die Milberungen, welche bas Anschauen & benben Buftanbe und Perfonlichkeiten giebt, erfahren und erlernt. Er weiß baber nichts von Bults Innerem # ergablen, er weiß ibn nicht in ber Ginsamkeit zu belaufcen: er kennt nur feine Ginfalle und aus feinem Reifeleben nur eine und die andere Anekote. Er lagt ihn fogar bermagen fich fremb bafteben, bag er ihm tleine Ungeblichkeiten auschreibt und bagegen in ber Rolle Balts als etwas feinem innersten Befen Wiberstehendes proteffirt. Er hat baber fur ihn keinen Bug, kein Ersignif aus feinen Erlebniffen. Balt hat zwar die Rinberiabre mit ihm verlebt, aber in ber Gestalt und mit ben Bugen und mit bem Charafter von Jean Paul's wirklichem Bruber. Alles, mas Bult in jenen Erinverungsgesprächen recapitulirt, sind außere Reliefs zu Balts Empfindungsschilderungen, und bis auf sein Davonlaufen in die Welt buchstäblich wahre biographische Bige Chriftian Richters, beffen muthwillig tollem Gein Sean Paul feine muthwillig tollen Gebanken und Gintille für anpassend hält.

In dieser Beziehung ist aber besonders in dem letten Theile ein sonderbarer Kampf und ein gegenseitiges Widerkreben bemerkdar. Während die Unahnlichkeiten zwischen Bult und Walt absichtlich immer stärker herausgehoben werden sollen, fällt Vult dennoch immer mehr mit Walt dusammen. Dadurch ist psychologisch wiederum eben der Schluß des Werks nothwendig da bedingt, wo der Dichter ausgehärt hat. Beide können bei einander als getrennte Personen nicht länger bestehen, und auf der andern Seite keiner ohne den andern. Denn so wie Walt nur durch Vult's Hüsse dem Pstüden der höchsten und sehnen Bluthen des Lebens, dem Dichter, dem Lieben und dem Geliebtwerden nahe gebracht wird: eben

fo entfesselt sich Bult's Sumor nur auch in ben Bebens-Freisen, zu benen ber bescheidene Balt fich ben Butitt verschafft, b. b. in ben beschränkt burgerlichen, bie ber Dichter felbst burchlebt. Wina tragt unwillführlich fic nach und nach ein geliebtes Bilb aus Beiben gufammen Indem fie namlich unter andern eine Beit lang bie poets fchen Stredverfe fur Bult's Erzeugiffe annimmt, und ft baber fich immer in Berbindung mit ber bem Bult 314 gelegten schönen und gewandten Gestalt gebacht bat: fo erbt offenbar Walt bei ber Aufklarung spater in ba Phantafie bes Madchens bavon manches; mahrend er is durch seine binzutretende Weiche und Frommigkeit erklatt Dag bem fo fei, zeigt unwiderleglich, bag auf ber Das terade fie fogleich in die Taufchung willig eingeht, und nachdem fie fo eben mit bem edigen, unbeholfnen, bloben Zanger erst verkehrt hat, bem gewandten, fraftigen, tubnen und fturmenben, ber ihr in einigen Minuten bas Go ftandniß ihrer Liebe ju entreißen vermag, fur eine und Diefelbe Person halt. Dieß gehort überhaupt ju ben größten Meifterzügen unfers Dichters. Seinem poetifchen Gefühl folgend, hat er barin auch über bas abnliche Berhaltniß im Siebentas auf bas ichonfte gefregt. rend uns bort aus ben bereits auseinandergesetten Grunden es unmoglich erscheint, daß eine Natalie einen Siebentas romantisch zu lieben vermag, ba fie es auch einen Leib geber nicht konnen wurde, und biefer zu viele Aehnlichkit mit feinem Freunde hat: fo finden wir in ben Rlegele jahren wegen diefer Bermechelung und Bermischung zweier in einer vollkommnen Berschmelzung zu einem eblen, schönen und fraftigen Jugendwesen fich geftaltenber, ent

gegengefetter und fich erganzender Raturen bie Liebe Bina's zu Balt, gerade weil in biesem die, bas weibliche Berg erobernde, ernfte Poesie ausschließlich wohnt, außetst naturlich und erklarbar. Aus biefer Anlage mare es bem Dichter ungemein leicht gewesen, in einem munbericonen, fich noch lange Beit binburchknupfenden Gemablbe die hohe, romantische Wina bis zur endlichen Beirathband ju bringen; aber bann hatte fich bas Gebeimniß lofen, die Trennung der beiden Bruder erfolgen muffen, - und wir waren bann immer auf bem Puncte ber Che Siebenkasens mit 'Matalien, nur unter anderen Berhaltnissen. Es ware eben so, als wenn Jean Paul eine glanzende Grafin geheirathet, und seine Jobiger Beibnachtsbirken und die Finkengloben bes bortigen Schulmeisters in bie mit Teppichen belegten Gale bes graflichen Palaftes feiner Gemahlin mitgebracht batte. Dieg war ber fcmeraliche Punct feines Lebens, und er hatte bier so wenig wie in ber entworfnen Schilberung ber mißlungenen Che Nataliens mit Siebenkas diese Lebenswunde fondiren mogen, bie er felbft in ber Schilberung von Balt's bemuthigen Gefühl ungenoffner feinerer Ergiehung, in ber Unbekanntschaft mit ben gesellschaftlichen und ritterlichen Geschicklichkeiten von ber einen Seite bei ber Scene am Teich im vierten Banbe, wehmuthig genug andeutet. Wina ift fur ihn eine Sternengeftalt, von ber er wohl traumen, nach ber er fich febnen, bie er aber nicht besitzen barf, ba er sie wohl fur sich erweichen, nicht aber überwältigen, sie nicht seiner Manneskraft unterordnen kann. So wie benn auch ber Dichter felbst hohe und romantische Weiber überwältigte burch bie Abwechselung

in ihm von Bult'scher Strenge und Balt'scher Milbe; jeboch, wie wir faben, immer die Erfahrung machen mußte, baß fie über furz ober lang gegen feine bauembe Berrichaft fich emporten, offenbar wegen Dangel an Ausbildung feiner außeren Mannhaftigkeit. Dan batte fich kaum ihn a. B. mit bem Schwerte in ber hand vorstellen konnen. Wir sagten icon, bag bieses auch allen übrigen feiner poetischen Junglinge abgebe, mabren Gothe etwa mit bem Egmont, und Schiller mit bem Don Carl zusammenfallen. Rach Bult's Erblaffung aber. in die Welt bas Wert noch fortzuführen hatte, ge fest ber Dichter batte bie Beltkenntniß gehabt und bie Welterlebniffe erfahren, welche bagu gehörten, um einm mit biefer Ueberlegenheit über biefelben eingeführten Che rakter in ihnen weiter zu verfolgen und vielfach handeln zu laffen, ein boppeltes Interesse verfolgen und bie b Schone Ginheit bes Bangen ftoren ober gang aufbebet muffen. Wenig ware bem abgeholfen worben, wenn auch Bult etwa aus ber Entfernung auf ben Gang ber Entwickelung von Balts Schicksalen batte einwirken, und burch Briefe in feiner Beise jum Borfchein tommen wollen. Somit war benn ber Dichter, fei es nun in absichtlicher Anlage ober nicht, (und hierbei ift ber um ftand außerst wichtig, daß zwischen ber Ausarbeitung bes britten und vierten Banbes ein ganges Sabr, um wiederum zwei andere Werke zwischen innen liegen,) # bem oben angegebenen Resultat abermals gekommen. Dag namlich die beiden zu fruh getrennten Beftanbteile feines Ich weber zu einem vollendeten Sarmonischen und gerundeten Gangen fich verschmeizen, noch, und wenn fi auch auf bas consequenteste und baarscharf von einander getrennt wurden, jede einzeln fur fich als etwas Ganges und Großes fur fich felbstftanbig in ber Poefie befteben tonnten. Nur insofern wir ben Alegeljahren die Idee, bieß Berhaltniß poetisch zu erklaren und barzulegen, unterlegen, nur von biesem Standpuncte aus erscheinen fie als bas große Kunstwerk mit einem vollkommen abgerundeten vortrefflichen Schlug. Db ber Dichter fich eigentlich mit biefer Darlegung nicht hat begnugen, und auf biefer Bafis noch ein anderes Ganzes, namlich fie über biefes Schisma obsiegende Spaltung eines harmonischen Lebens der harmonischen Poefie hat ausführen wollen, thut dabei nichts zur Sache. Eben so wenig': ob er babei einen bis an bas Ende mit Bewußtsein angelegten Plan befolgt, ober ber Inspiration feines Genius gehorcht sei. Dag er mit ber Ibee ber Fortsetzung und Bollenbung ber Flegeljahre fich oft und lange ge tragen, daß er fich auf bas ftartfte banach gefehnt, baß er das Werk überhaupt als unvollendet betrachtet und fich barüber betrübt: das ift fehr erklarlich. Denn bie Alegeliahre als ber treueste Abdruck feines innersten Seins. fallen mit feinem gangen Leben, mit ben Soffnungen, ber Sehnsucht, ber Trauer besselben jusammen, und je nach ben verschiedenen Stimmungen und Unfichten über ben Werth feines Lebens und feiner Poefie, beren Biberfpruche wir schon mehrmals gebacht, mußten auch bie Unsichten, Soffnungen und Bunfche von ber Doglichkeit ober Unmöglichkeit, feinen Balt zu einem poetisch mahren Biele au führen, wechseln. Waren übrigens biefe tiefen Grunde nicht gewesen, so ware ber Anlage nach, wie

jeber, ber nur einigermaßen die Ergiebigkeit einer poetischen Erfindung zu beurtheilen weiß, einsehen muß, ber Roman an sich auf eine außerst interessante Weise sehr leicht zu beendigen gewesen. Aber was hatte einem Dichter, wie Jean Paul baran liegen konnen?

Die große Aehnlichkeit ber von uns angegebnen Grundidee ber Flegeljahre mit ber, ebenfalls von uns entwickelten, bes Siebenfas liegt febr flar vor Augen. Ein großer Unterschied unter berfelben wird hauptfachlich bedingt durch die Berschiedenheit ber Epochen, in welchen fie Beibe empfangen und geschrieben worben. bentas in einer Beit, wo noch bes Dichters Leben und Poefie vollig bergan ging, und ber glanzenbfte Sipfel als noch wehlerreichbar vor bem Dichterauge Schwebte, damals glaubte er, sich nur momentankrank von einer bindernden Krankheitsmaterie behaftet, bie nur von einer spateren Epoche feines Lebens, von ber unglucklichen Beit in Sof an, batirte, und er glaubte, fie nur burch bie Darftellung biefer Epoche felbst von fich abstreifen ju tonnen. Nach bem Titan bagegen war er fich bewußt geworben, bag biese Spaltung und Entzweiung icon in ben erften Bluthenkeimen feines Lebens fich ju entwickln begonnen habe. Er griff baher nicht nur tiefer mit ber trennenden Sonde ein, sondern holte auch in ber Dar ftellung feiner felbit von ben frubeften Beiten an aus. Und hierin lag benn auch hauptfachlich ber Grund, warum er von seiner fruberen Tauschung nicht mehr irre geführt und consequent die beiben Paralelllinien feines Lebens verfolgend, zu einer Bereinigung berfelben und einem harmonischen Schluß nicht kommen konnte.

Nach allem biesen war es nun natürlich, daß Walt ber letzte Ernststrebende Jünglingscharakter war, ben der Dichter darzustellen versuchte; so wie Bult der letzte Versuch, einen aktiven Humoristen im eigentlichen Sinne des Worts zu schilbern. Denn auch an ihm hatte er ersahren, daß er als Hauptsigur eines Romanes mit einem vollskändig ablaufenden Leben darzustellen nicht vermöchte. Denn auch in allen früheren Romanen spielten die humoristischen Personen immer nur einzelne Fragmente eines Lebens ab, von denen man nie ersuhr, von wannen es kam, und nur einmal wo es endete. Und setzte man sich auch in der Phantasse Wult, Leibgeber, Fenk, Giandy, Schoppe- zu einem Wesen zusammen, wie es denn auch Fragmente einzelner derselben sind, es blieben immer noch eine Menge Fragen zu lösen übrig.

Bei alle bem mussen wir aber ganz besonders bas fest halten: daß Jean Paul am Schluß der Flegeljahre durchaus selbst weder wollte noch glaubte, daß die letzten Bersuche der Art gewesen waren. Bis dahin wurde die Ibee zu dem letzten Romane, dem Cometen, der uns noch einmal auf die Flegeljahre zurückbringen wird und sich an dieselben anknupst, sie festhielt und sich an deren Ausarbeitung machte, bis dahin beinahe daß ganze erste herabsteigende Decenium lang, suchte er sich selbst mit einer Aussin der Fortsetzung der Flegeljahre zu trösten und zu erheben, während er in seinen Produktionen die beiden oben angegebnen Parallellinien abwechselnd und getrennt, noch mehr spielend, verfolgte.

Ueber bie Meisterhaftigkeit und über die Plastik der Darstellung, sowohl in dem Berhaltniß der Gruppirung V. Abell.

und Abwechstima ber Scenen, als bes burchaus barmonifch und gleichartig gehaltenen Tones, ber Bermeibung bes Ertravaganten und ber Willführlichkeiten; ber abgerundeten, fliegenden, bei allem Bilberreichtnum naturlichen Sprache, sprachen wir und icon aus. Sie batte beion: bers ihren Grund barin: bag ber Dichter, ber Birkich feit seines vergangenen Lebens meift folgend, herrschend über allem Darguftellenden, an Ereigniffen, Scenerie wie Riguren, fland, und nirgend erft muhevoll und fich ju über feinen Rreis Sinausliegenden anfpannend, Phan: tafie und Erfendungsgabe in ju große Untoffen gu feben batte. Daher jenes ruhrende, und boch fo überlegene Bacheln, mit bem er auf bas Gange berabsiehet, und feines Staffes vollkommen herr, ihn vor uns abmidelt, und Seelenruh genug bewalt, um felbft ben Borten fogar eine Art von poetischem Abothmus in ihrer Stellung ju geben. Nirgends wird barum auch ein Charafter mit Borten beschrieben; mit einem Borte: es ift bie unto: belhaftefte, die kunfigemäßeste, ben schonften, fanfteften Einbrud gurudlaffenbe, von allen eigentlichen Romanen Sean Paul's.

Die Flegetjahre übrigens griffen so tief in das wirkliche vergangene Leben des Dichters ein, daß er anch
nach und nach mit feiner Gegenwart sich in dieselben
hineinlebte, während er bei den frühern subjectiven Remanen, d. h. bei allen den früheren Romanen außer dem
Titan das Datum der Vorgänge einige Jahre vor den
Augenblick in welchem er sie beschrieb, zurückverlegte, erfährt der Leser aus dem Flegelsahren, die Geschichte der
Gegenwart des Dichters. Schon gerade um die Nitte

bes britten Banbes melbet er angeblich bem Stabtmagiftrat von Sastau unter seinen Umzug von Meiningen L vact Coburg, und die Urfache feines fchnellen abermaligen Bechsel seines Bobnorts waren bauptsächlich die Alegeljahre. Da er in benfelben feine Jugenbzeit beschrieb, fo wurde bie Sebnsucht nach feinem Beimathlande auf bas ungeftumfte mach. Schon ben 21 November 1801 melbet er an Otto: er habe "eine antiquarische Reife vor burch alle Wiegenbreter feiner Borgeit;" mit seiner Frau burch Jobis, Sof, Schwerzenbach, Refau, Bonnfiedel, Sparned, Neuftabt und Baireuth. Auf Neuftabt (wo bie Bethoble feines Grofvaters) und Wonnsiedel freue fich lechgent fein Berg. - Er reifte auch wirklich nach Baireuth, und wohnte bei Emanuel; Rranklichkeit aber verhinderten die Ballfahrt. Die Sehnsucht dahin bemachtigte fich seiner jehoch in Berfolg seiner Arbeit immer mehr; die Ginsamkeit in Meiningen ward ihm immer brudenber, und, trot ber rubrenben Bitten bes Bergogs, der Anerbietungen einer freien Wohnung, freien Portos bes Baireuther Bieres und ber Anschaffung von allen Buchern, die er zu lefen beabsichtigen follte, Unerbietungen. bie ihm burch ben Prafibenten Beim gemacht wurden, vertauschte er in bem angegebenen Jahre Meiningen mit Coburg. Es findet fich nirgends ein Grund angegeben. warum er gerade borthin ging, noch eine Person, bie ihn borthin jog. Offenbar geschahe es nur barum, weil Coburg einen kleinen Sof, und bennoch Ginsamkeit hatte wie Meiningen, babei aber auf bem halben Bege nach Baireuth ju lag.

In Meiningen übrigens hatte er aus feinen Ber-

baltniffen zum Berzoge noch bie fur ihn fo wohlthatige . und ihm fur fein ganges Folgeleben Genug bereitenbe Gelegenheit gezogen, ber Wohlthater einiger vom Schick fal vernachläffigter Zalente werben zu konnen, nachbem er in seiner Jugend und in seinem reiferen Mannesalter fo lange vergebens fich umgethan. Bor allen ift bier ber fo Bielen lieb geworbene Ernft Wagner zu nennen, ber ohne ihn ganglich untergegangen fein wurbe. Micht nur erhielt diefer burch Jean Paul Aufmunterung und Gim führung in die literarische Welt, sondern wurde auch auf feine Berwendung Cabinetsfecretair bes Bergogs von Deis ningen, in welcher Stellung er feine "Wilibald's Unfiche ten bes Lebens." "bie Reise aus ber Frembe in Die Bei math," in bem fconen Liebenftein arbeiten konnte. Go wie benn auch Bean Paul an mehreren Orten Bagner's schöner 3bee im Betreff ber Bilbung einer beutschen Runftlerschule, befonders in feiner "Borfchule jur Aefthe tit," lebhaft bas Wort sprach. — Der zweite Schutling mar ber bekannte Ranne, beffen barodes Sonberlingswesen ihn amar verhinderte, ihm eine gleiche Stellung, wie Ernft Bagnern zu verschaffen, ba Ranne es fur genial hielt, im Reisekittel und Stod vor bem Bergog gu treten und sich so als Prinzenerzieher zu empfehlen. er unterftutte ihn mit Rath und Gelb, fcbrieb ihm eine Borrebe gu beffen "erfte Urkunden ber Geschichte;" leiber aber ließ er fich nicht warnen burch bie, felbst in jener Borrebe angebeutete Ahnung, von ber Richtung, welche Ranne endlich nehmen werbe. Bahrend Bagner leiber ber Runft und ber Menschheit viel zu fruh entriffen wurde, half Ranne' fpater, hauptfachlich burch ben finftern Schwarmergeift seines Ueberchriftenthums und feines Misticismus, bes Dichters einzigen Sohn tobten.

Nach Coburg aber brachte Jean Paul eint Bert, faft vollständig ausgearbeitet, mit, welches spielend in ben Nebenstunden mabrend bes Schaffens an ben brei erften Banben ber Alegeliahre entstanden war, und bas, so bimmelweit es der Art nach von dem ersteren Dichtwerk verschieben ift, Entstehung, Tenbeng und 3wed fast burchaus mit ihm gemeinschaftlich hat, baber fast nothwendig mit ihm zugleich empfangen und gegeben werben mußte. Man kann es fast sich bie in ein besonderes Werk abgetrennten Philosophischen Extrablatter, Anhange zc. ber früheren Werke benten; es ift bie Borfdule ber Aefthetit, icheinbar ein objektives und kritisches wiffenschaftliches Werk, boch aus Jean Paul's individueller Personlichkeit eben fo bervorgegangen und sie eben so treu schilbernd, als, nur auf eine andere Weise, die Flegeljahre. Auch dieß ist bis jest selbft von benen verkannt worden, die fich der allergenaues ften Bekanntschaft und Burdigung unseres Dichters vornamlich rubmten. Sonft wurde unter anderen Ludwig Lied in einem ber Briefe von Solger sich nicht über die angebliche "Naivitat" Jean Paul's gewundert haben, welche als Belege zu ben allgemeinen Untersuchungen über bas Befen ber verschiebenen Dichtungsarten feine Berte und seine Charaftere als Mufter und Belege ofters anführt. Aber wie Jean Paul bie Flegeljahre gefchwind, um auf bichterische Weise bem psychologischen Rathfel feiner Doppelnaturen und feiner Poefie, ihr Berhaltniß und beren Nothwendigkeit in ihm barzulegen und zu er- numm klaren: so die Aesthetik auf eine anderenWeife das richtige

Berfandnis in biefelben zu eröffnen; indem er feine Bent nicht als bas Produkt reiner Billfabt und Ertravegang fondern' als das Ergebniß langer und bestimmter Reflerion und ber Amvenbung von ihm theils als allgemein gultig befundener und in fich mabrer Runffprineipien hervorge gangen darftellte. Dieg begrundet ihren großen Betth, wie es ihre Mangel und ihre Schwächen erklart. bar fucht er in mancher Beziehung aus bem, mas für ibn Nothbebelf gewesen, eine allgemein geltenbe Angend au machen; aber von ber andern Seite gab bas Bert, be feines ber Art fo theils aus bem besondern Bebarf eines großen Genius entftanben, theils ju gleicher Beit mit aus betfelben Begeifferung, aus welcher feine größten Gom fungen entsprungen, bervorgegangen, teines fo bas Refuk tat ber Begebniffe und Anschauungen eines gangen Dich terlebens; endlich feines fo aus gemeinschaftlicher, gleich mäßiger Berbindung von Theotie und Praxis entftanden war, so viel neue, tiefe und bas Geprage unumftoffidet Bahrheit an fich tragende afthetische Unschauungen, noue Definitionen, Claffificationen; benn es brachte nicht nur alle möglichen Abstractionen, welche fich fast alle von einem bisher noch nicht ba gewesenen poetischen Genius für die Runftthebrie ableiten ließen, und der fich felbf vor feinem icharffichtigen Auge gergliebert: fonbern auch bie von einer Menge bisher von ber Kunfttheorie unbe achtet gelassenen Reibe von alteren Schriftstellern, ober von unbeachtet gebliebenen Seiten alterer mannichfach be sprochener, welche mit Jean Paul verwandt, besonders von ihm flubirt und benugt worben waren. Go vorzäglich humpriftifche, komifebe Autoren aller Beiten und aller Balfer. Aber auch jeber andere größere Genius mußte von neuen Seiten von ihm angeschauet und betrachtet werben, weil er vorzüglich barauf ausging für seine Anfichten und foine Schopfungen fo viele Gewährsmanner wie miglich auftufinden. Eben fo neue und große Bereicherungen schuf er ber Aefthetik burch seinen fo tief ausaebeldeten Sinn bes Rleinen und ber flaren Untersuchung und icharfen Bewußtseins ber Wirfungen und Grunde beffelben. Wir meinen nicht blog bie Sprache im Allgemeinen, fonbern bie Bebeutung und Stellung ber Borte, ber Partiteln, mit einem Borte: alle jene Beobach: tungen, die mit folden Gelbftthatigfeiten Jean Daul's. wie die ofterwähnte Bilbung und Busammenftellung feis nes fogenannten Ditworterbuches u. f. m. jufammenbingen. Dies ift es; was Bean Paul's Borfchule ber Mefibetill einen fo gang außerorbentlichen Went für bie Theorie ber Runft überhaupt verleibt, jumal fie wirflich nur Fragmente enthalt, gar keinen Unspruch barauf macht, ein vollftanbiges Syftem ju fenn, und baber Riemand irre fub ren fann. Auf ber anbern Seite verfteht es fich jeboch von felbft, bag ihre Sauptbedeutsamfeit in ber subjektiven Beziehung zu bem Dichter besteht, so wie benn biefer Umfant wiederum nothwendig bedingt, bag fie zwar bie Berte bes Dichters erlautert, aber, wie alle Runfifchapfungen Jean Paul's, burch feine übrigen Werte erft bie vollkanbige Burbigung und Kenntnig erhalt. Auch ift baraus, wie wir Jean Paul bis jest in Betracht feiner Seiberanschauung fennen gelernt baben, febr naturlich, baß jene innere Scheu, fich gang flar bie Berfehlung bes bochften und größten Bieles feiner Unftrengungen und

beren Grunde au gefteben, auch febr bebeutend auf biet Aefthetik einwirkte, und baf eine erschöpfende Erklarung feiner Ratur und feiner Poefie nichts weniger als and biefem Berte allein gewonnen werben fann, sondern im mer nur auf bem Bergleich beffelben mit feinen übrigen Berfen, und mit ber Geschichte ber Entstebung berselben und feines Lebens. Denn fo viel Neues und Bortreff liches er über bas Wesen und bie Arten bes Humors fo gar 3. 23. gefagt bat, fo bat er boch immer nicht in feine Erklarung ben eigentlichften Punct getroffen. Er nannt ihn, allerdings ganz richtig befinirend, bas umgeleht Erhabene; vergaß aber zu entwickeln, wie ein großer Theil eben bagu tommen tonne, bas Erhabene umzuteb ren, nebst allem, woraus eine unendliche Folgereihe nicht von Gefeten, fonbern von darafterifficen Erfcbeinungen beffelben erklarend bervortritt. Benn wir nicht irren, wet es zuerft Wolfgang Menzel in feiner beutichen Biteratur, ber am nachften ber eigentlichen Definition bes humord Er nannte ihn bas Bewuftsein um bie irbifde Unvollkommenheit und feine afthetische Wirkung bas Irw aifomische; er leitet ihn ber, aus bem schmerglichen Se fuhl, daß wir an den Krankheiten ber Beit leiben. Er schreibt ihn als eigenthumlich unfrer Beit zu, in ber nie gends etwas harmonisches, bauernbes, vollkommenes fei, und die Berriffenheit im Gangen fich in jedem Einzelnen wieberhole. Offenbar ift humor eine Rrantheit am Leben folbst; und baber auch feine Anomalie, baber bas Fragmentarische aller feiner Schopfungen, baber bas Unver mogen am Schaffen harmonisch fraftiger und schoner Se stalten, baber bie Armuth an Erfindung, daber ber Man:

gel an Mannichfaltigkeit und an Reichthum von Charakteren: daher bei weniger großen Genien die geringe Anzahl der Schöpfungen, oder bei reichen die immerwiederskehrende Aehnlichkeit derselben. Das charakterisist ohne Ausnahme alle eigentliche Humoristen. Und dies ist überall so wahr, daß nie ein Humorist bekannt wurde, der nicht innerlich oder außerlich die Schmerzen eines versehlten oder zurückgetrückten Lebens, mit einem Wort: "am Widerspruch seiner Bestimmung mit seinen Mitteln," litt.

Bir glauben, über bie Borfchule ber Aefthetit uns ferem Amede nach bas Sinlangliche biemit gesagt zu baben, nur wollen wir an zwei Stellen erinnern, die unter fo vielen anderen belegen, wie Jean Paul felbst fich in feiner Aesthetik vorzüglich vor Augen hatte. Die eine mag zeigen, wie er bie Regeln, bie er giebt, nur feiner eigenen Gefahrungsweise abstrehirt. Seite 61 bes 2. Banbes, wo er von der Entstehung poetischer Charaktere spricht, beißt es alfo: "Freilich ift Erfahrung und Menschenkenntniß bem Dichter unschatbar; aber nur gur Farbengebung bes ichon erschaffenen und bezeichneten Charafters, welcher biefe Erfahrungen fich aneignet und einverleibt, durch fie aber so wenig entsteht, als ein Mensch burch Effen. Das Gotterbild, Die Minerva, springt nicht in ben Ropf bes Dichters, sondern aus beffen Ropfe schon belebt und bewaffnet. Aber fur biefe Lebenbige suche er in ber Erfahrung nach Localfarben, die ihr paffen. Sat er einmal 3. 28. eine Liane, wie ber uns bekannte Berfaffer, aus fich geschöpft, so schaue er, wie biefer überall in ber gemeinen Erfahrung nach Loden, Bliden, Worten umber, welche ihr aufteben." Wir erinnern bier ben Lefer an alles bas, was wir bekm Titan über die Entstehung Jean Paul'scher Charaktere aussührlich bemerkten. — Eine noch merkwied bigere, ganz besonders mit den Flegeliahren in Werdind dung stehende Stelle sinden wir Seite 64. "Die der stimmtesten, besten Charaktere eines Dichters sind daher zwei alte langgepstegte, mit seinem Ich geborene Ideale, die beiden idealen Pole seiner wollenden Natur, die vertieste und die erhadene Seite seiner Menschheit" 20. — So erhebt er sich im 1. Band pag. 182 und 183 ganz besonders gegen den Wahn der Undehüsslichkeit und Bewustlosigskeit des Humors, welchen man ihm besonders zugeschrieben, und zu denen man die abentheuersichen, später zu erwähnenden, von sehr gestendten Leuten geglaubten, Mährchen ersonnen hatte 20. 20.

Das Schickfal bereitete übrigens ber Borfchule ber Mefthetit einen unenblich erhabenen und ruhrenben Schlaß burch ben plotlich erfolgten Dob Johann Gottfrieb v. Berber's, ber wenige Monate nach Jean Paul's Gingun in Coburg erfolgte. Dag berjenige, beffen Biel, nach welchen auch fein poetisches Streben ging, er als bas Endriel ber Poefie überhaupt am Schluß bes Berfes binftellen wollte, in bem Augenblicke hinüberging, bewegte ben Dichter fo unenblich: bag bas gange Schlufcapitel nur ein Pomeznrifus Berber's ward; ein Pomeznrifus, der seines Gleichen in keiner Sprache je gehabt baben burfte. In ihm gehe tiefftes Gefühl mit charafteriftischer Malerei in poetischer Bilberfulle, und bennoch Ginfachheit der Sprache, auf die bewundernswertheste Beise Sand in Sand; weshalb benn biefer, ben Gestorbenen wie ben ibm Rachrufenben gleich ehrenber und gleich mabe bezeich nender Erguß den Hinterbliebenen herber's ein gleich heisliges Bermächtniß geblieben ist, bessen zu allen Beiten von ihnen gedacht wird, wenn von einem ber beiben Männer die Rebe ift.

Bielleicht hatte fich aber Jean Paul in Betroff teines Aufenthaltortes mehr in feinen Erwartungen getäuscht, als über Codurg. Der Entschluff, borthin zu zieben, fich bestimmend nach ber Berlebniß eines Besuchtages bafelbft, fodnt fo übereilt gefaßt worden zu fein, daß ber Dichter fich gar nicht naber über die bortigen Berhaltmiffe untertichtet gehabt zu haben scheint. Sein geben bort ift volltommen ein weißes Blatt in feiner Biographie, und bei ber Maffe von Briefen und Papieren, bie aus jebem andern Abschnitte feines Lebens vorhanden find, - aus ber spateren Aeußerung: ferner "bag ihn nur bie Beis tungenachrichten von Zeit zu Beit an Coburg erinnerten, wahtend er nach allen Gegenden, Die er je verlaffen, einen kebendigen und freundschaftlichen Berkehr unterhielt," lift es fich folgern, daß Richter mit Willen die unange-Aehmen Erinnerungen an Diefen Ort habe verwischen wol fen, und biefe scheinen nicht blog in der Lecre an Erlebniffen und Menfchen bestanden, fondern er scheint ein pofitiv Feindliches bort erfahren zu haben. Wir haben bas tuber zwei Undeutungen, Die eine im 7. Sefte ber "Bahrbeit aus Jean Paul's Leben," wo gemelbet wird: baf ber Dichter in bie unangenehmen Reibungen zwischen ben beiben Minifterfamilien Aretschmann und Wangenbeim, (bis fpateren wegen feiner Freifinnigfeit berühmten Bunbestagegesandten,) infofern verwickelt worden mare, als er, bon Beiben freundschaftlich behandelt, mitten inne geftan-

ben babe. Dann erwähnt Jean Paul felbst in einem Briefe an ben Bergog Lemil von Gotha: wie febr Unrecht ibm ber Bergog von Meiningen gethan babe, ibn fur ben Berfaffer eines faben Spages über bemfelben in bem Coburger Bochenblatte einen Augenblick gehalten ju haben. Auffallend ift ohnehin, daß von einem Berhall niß bes Dichters zu bem Coburger Sofe nie und nie genbs auch nur mit einer Splbe Ermabnung geschieht. -Co entidlof fich benn Richter, nach taum einjabrigem Aufenthalt baselbit, eine Stadt wiederum zu verlaffen, in ber ihm nichts Schones wieberfahren mar, als bie Gebut eines Sobnes. Er entschloß fich nunmehr feinen Sig für bie gange übrige Lebenszeit in jenem Baireuth am fublichen Rande bes Fichtelgebirges aufzuschlagen, bas fo lange bas Metta feines Lebens gewesen, mobin er von ber Begeisterung bes Dichtens wie in Augenblicken abm bungereicher Lebensboffnungen sein vor ben Altaren ber Matur betendes Antlig gewandt. Er fehrte fo nach nur siebenjahriger Abwesenheit zu jenem Richtelgebirge wieber bin, bas mit feinem Rabamagnet ihm bie Banberung in bie Ferne nur in einem, nach Berlauf berfelben an bem Musgangspuncte fich wieder ichließenden, Birtel go Stattet. .

Ehe wir jedoch ben Dichter bahin begleiten, muffen wir noch bes Berhaltnisses gebenken, bas bie ganze in biesem Abschnitte behandelte Spoche aus seinem Leben bell burchglanzt! — wir meinen blos bas Berhaltnis bes Dichters zu bem nachherigen Herzog Aemil von Gotha, bamals noch Erbprinz, bekanntlich einem ber genialsten Fürsten überhaupt, und bem witzigsten seiner Zeit, von

Bean Paul's Befen tief entzündet, bichtete er felbft, wenn auch in etwas geschraubter und barocker Manier, jeboch mit einer glubenben und überftromenben, ben Genius ber Liebe in regenbogenfarbigen Dabrchen verherrlichenben Phantafie; — ein Kurft, ber fich vielleicht zu fehr gegen bie gewöhnlichen Gesetze ber Conveniens mit außerorbentlicher Kühnheit über seinen Stand hinwegsette, unter Jean Paul als einem Soheren sich namentlich unterordnete, und mit ihm die Thorheiten und Pedanterien seines eigenen hofes verlachte und verspottete. Dieses Berhaltnig, und besonders der in seinen Augen bedeutend erscheinende Werth ber Produktionen seines fürftlichen Freundes bewog unfem Dichter zu bem Entschluß, bemfelben feine Borfchule ber Aefthetik jugueignen, ben ihm am trefflichften erscheis nende Theil berfelben, ben über Phantafie, Sumor und Big "bem wieigsten Fürsten," wie vorher bas in seiner Meinung poetisch schönfte Wert, ben Titan, "ber schonfen Surftin."

## Achtzehntes Mapitel.

Die erste Epoche in Baireuth mabrent bes Drucks ber frangofifch Derrschaft von 1805 bis Enbe 1811.

Werke: Freiheitendichlein; — Levann; ;— Attifa Schnuckzle; — Hobenspredigt; — Faftenpredigt; — Dammerungen für Deutsland; — Museum; — kleine scherzhafte Schriften; — Ragendger's Badeceis; — Fiedel's Schen; — Necenssonen und Breden.

Es war am 14. August 1804, das unser Dicht in Baireuth anlangte, und mit Otto, der schon funf Ind vorher dorthin gezogen, und mit Emanuel, der stets begeblieben, vereinigt, sich, gleichsem wie nach einer Bit kehr in das Vaterhaus, sehr bald in jene Bequemlicht und Behaglichkeit einrichtete, in der wir ihn bis an se Lebensende erblicken, und wie wir ihn später den Lese umständlich vorsühren werden.

So sehr Jean Paul burch bie gegen seine frühen Aufenthaltsorte seit seiner Entfernung aus Hof gro Abgelegenheit Baireuths von bem Weltverkehr, und i sonders burch Herber's Tod von aller naheren Berbidung mit ber literarischen Republik abgeschnitten war: wurde er boch wenige Wochen nach seiner Ankunst is selbst auf eine ganz eigenthumliche Weise auf den offe lichen Kampsplatz hinausgezogen, auf ein polemisches Train, auf welchem er früher noch niemals gestanden,

bas publizistische. Er sollte unmittelbar sich erheben gegen Staatsinstitution, was von selbst eine directe allgemeins politische Thatigkeit nach sich zog. Der Zufall, der ihn zuerst dorthin riß, gab einem mehrjährigen Abschnitt seines Lebens einen ganz eigenthumlichen Charakter, in welchem sich zugleich der damalige politische, geistige und moralische Zustand des ganzen deutschen Vaterlandes auf das teeuste zurückspiegelte.

Er batte bie am Schluffe bes vorigen Kapitels besprochene Debication feiner Aefibetik an den Herzog von Gotha nach Jena geschickt, wo Werthes in Hamburg bas Bert druden ließ. Der ungewöhnliche Ton, in welchem Be abgefaßt war, und namentlich ber Umftand, bag fie aus wei Buldriften an ben Berrog bestand, von welher die erste so geschrieben war, als wurde der Bergog in einer bereits gebrudten Bufchrift erft gebeten, feine Bewilligung zu ber erft wirklich zu unternehmenben Debieation zu geben; bas barin enthaltene Lob ber bis bieber noch unbekannt gebliebenen poetischen Productionen bes Herzogs, alles bies erfchien bem Decan ber philobphischen Kacultat in Jena, Dr. Woigt, indiscret, bas wohne weiteres bas Imprimatur versagte. Als bierauf ber Jean Paul die Beweise von der Zustimmung bes Prisegs einfandte, mard bas Erstaunen ber Jenenfer noch größer; die ganze philosophische Fakultat bestätigte. has Verbot des Drudes. Da der Herzog von Gotha einer ber Landesberren ber Universität Jena war, so batim offenbar die bortigen Professoren diesen Schritt auf ihre Gefahr bin nicht wegen konnen; es ift nur zu mahrspeinlich, bag bie Instructionen bagu won ben andem

Bofen, und namentlich von Beimar aus, wo Gothe Minister, gegeben worben waren. - Reine Thatfache mahlt wohl so sehr bie Erbarmlichkeit im damaligen Nord beutschland, und nichts erklart wohl so febr, wie ver bient bie Strafe burch ben zwei Jahre banach erfolgen ben Unfall bei Jena dewesen! Aber bie Berren verze Ben bei ihrem Berbote, bag fie es mit einem unerfdre denen Dichter und mit einem genialen Fürsten zu thun Ersterer ward auf bas tieffte emport über biefe tede Bevormundung feiner und feines fürftlichen Freut bes. Bum ersten Mal an sich felbft die Despotie ber Cenfur erfahrend, und vor ben Berwuftungen erfchredenb, welche sie im Reiche bes Geiftes ausüben muffe, ba fie weniger hervorragende Manner, wenn fie ihn und ben Bergog nicht verschonte, noch bei weitem mehr erbriden muffe: beschloß er, einen allgemeinen Angriff auf biefes unmoralische, unvernünftige und burch Nichts zu recht fertigenbe Institut, als gegen bas gefährlichfte Bertzena ber Tyrannei. Ja er kam beshalb bei bem Bergog mit ber Bitte ein, ihm ben Abbruck ber obigen Debication in seiner Schrift gegen bie Censur zu erlauben. Bergog unterftutte biefe Ibee um fo bereitwilliger, als er fich nicht anbers als verlett burch jenes Benehmen in Jena fühlen mußte; ja er ging in die Bitte Richter's: "einmal bas furftliche Beispiel ber Freisinnigkeit zu ben."- weiter ein, als jener nur es hatte boffen ton nen. Denn er erlaubte ihm den Abdruck aller bei biefer Gelegenheit zwischen ihnen gewechselten Briefe, um Sean Paul burch bie Befanntmachung biefes fo feltenen Bes haltniffes auf bas empfinblichste an ben Imensern sichen. In der Herzog weigerte sich sogar, auf Richter's eigene Werstellung die zu berden und selbst cynischen Ausdrücke in seinen Wriesen auch nur im geringsten zu mildern. In drei Wochen arbeitete Richter mit eben derselben Lust, wie einst den Clavis Fichtiana, mit derselden Annier, welche die klarsten logischen Folgerungen und den beißendsten Spott vereinigte, die Streitschrift zegen die Gensur aus, und ließ das Ganze, das er mit vollkommenstem Recht "ein Freiheitsbüchlein" nannte, — weil datin ein Dichter und ein Fürst in Gemeinschaft sur Gebankenfreiheit stritten, — in Erfurt, unter dem Schutze deb eblen Dalberg, damaligen Coadjutor den Mainz, druden.

Dan fann fich benten, welchen Einbrud eine Schrift bet Art bamais in Deutschland machen mußte, und wie unter andern jene Beugerung bes Herzogs mit Erftaunen von Mund zu Mund getragen wurde: ", der Dichter moge nach Gotha tommen, um ba zu verpissen, was er in Liebonftein getrunden, babei aber bie Peruden feiner Dis nifter verschonen" u. bergl. m. - Und nur die fast gleiche dilig bamit in Deutschland immer mehr hervorbrechenden politischen Sturme, ber mit Anfang des Jahres 1805 bon Rapoleon geführte Krieg gegen Desterreich, die gebrobete Antheilnahme Preußens 2c. tonnten allein ein Ereigniß fo bald von der Ration vergessen machen, bas in tuhigeren Beiten in ber geiftigen Geschichte bes Bolles ds ein Gooche machendes bagestanden haben wurde. Auch hierin zeigte sich wiederum bas widrige Schicksal Jean Paul's, bas ihm die Anerkennung, ben Lohn und ben Dank bes Bolkes für jene muthigen Bestrebungen ver-V. Theil.

Aurftenthum Baireuth beluchten, suchte Jean Paul wie berum Diese Gelegenheit zu benuten, seine Bitte pofit lich angubringen. Denn er hatte bavon feinen Bemiff, bağ ein Surft, von bem er Gutes harte, nicht auch in Rreiheit und Ungehangigfeit, bes menfchlichen Beiftes bot achtender fenn muffe. Befanntlich hatte man bem fi niglichen Pagre auf ber Luchsburg bei Bonnfiedel, wich von biefem Augenblicke ben Ramen ber Louifenburg & bielt, einen festlichen Empfang bereitet, und Rean Paul fügte fich gern ben Aufforberungen Harbenbergs, bi nachberigen Staatskunglers, und Schudmanns, bei nich matigen Ministers, welche Beibe zu ber Beit ber Ant rung ber Fürstenthumer Unspach und Batreuth verfem ben, an; ber Beranstaltung ber Restlichkeiten Theil unt men. Er fügte bem von Sarbenberg verabfaften fic spiele zwei Gesanachore, ber Drugben und Rajaben, freien ungereimten Werfen binzu, welche er spater, noff Beschreibung ber Festlichkeit, unter bem Ditel: "mim ersten Berfe," mittheilte. Drauf begab er fich felbft nat Wonnfiedel in bas Saus, bes jest bort als Superinte benten angestellfen Pfarrers Bogel. Er warb bem I nige wie ber Königin worgestellt, trug jeboch am Ent als Rrucht feiner Bemühungen nichts weiter bavon, al eine Wiederhalung bes Beriprechens, und, mas ihm be weitem mehr werth war, die Erinnerung an einige pot tifche am Drte feiner Biege verlebte Tage, in welchan bie Berge feiner Kindheit von Blumengewinden und & delgiang verklart gefeben batte.

Alla biefer Berfnch wieberum auf biefe Beife mitlungen max, ber vierte Band ber Slegeljahre, beffen wie

fländige Masarbeitung fich bis in diese Reft binen feens gen hatte, endilch abgeschickt worden : wandte bet Dichter fic naturich au einer aweiten Arbeit, beren Materialien. in reichlicher Rame for nebenbel ben Stublen und ber Ausabeitung ber arbfieren woerifden Schopfungen entflanben. chen fo, wie jur Morfchule ber Wollietie, gerftreut vorlagen, und nur eben fb geordnet; jufammengeftellt und mit einander verbunden ju werden brauchten. Raft nothfrüher; ehe er über bie Composition, Bilbung, eind über bie Befebe :poetficher Gebobfungen nachaebacht, mar bie Eriebung zu Demiden forindbrent: Genenftanb leines Radbentons und feiner Unterluchungen gewelen , wie er benn nuck weft Louices und Ergleber war, und bann eift: Bichter murbe. Spater faben innt ja, wie Unterricht und Dichtung, Erziehung und Phantuffe, bie Bilbung von! Charafteren für Die Mirklichkeit wie für bie Dichtung, bit ihm einzogen, fein Erziehungsfielem in feine Berte, und tein Boetisches in feine Erziehfchule überging. Bewang, welche Richter vom Juli 1805 bis zu Unfang bes Octobers 1808 rafch ausarbeitete, mar baber nicht nur ein burchaus nothwerdiges Seitenstud gur Norfchule det Aesthetif; verbalt fich nicht nur eben so au ben Wertin und ber Berfonlichkeit bes Dichters, wie biefe, foit: bent hilft fogar auch tie Aefthetif eilautern ; weie benn beibe Pherke fith auch an mairden Stellen gerabegte auf einander vermeifen. Infofern ift aber, jur Erlauterung und Berfiandnig bes Dichters, und feiner gebleten voetifcon Berke bie Bewarta noch weit wichtiger wie bie Aefthett, als die lettere wur die Form betfelben und die Entstehung, fo mie bie angewandten Mittel erläutett, bie

Lewana aber bie ethische Tendenz und bie Charaftere selbft. Und so wie wir bei Gelegenheit ber unfichtbaren Loce bie gange Ibeenreibe bes Dichters, welche er von ba an bis jum Titan unablaffig verfolgte, burch ausgezogene Stellen aus ber Lewang erlauterten: fo ließ Jean Paul wiederum gange Stellen aus ber unfichtbaren Loge, in welcher eben feine Ibeen weniger fymbolisch burch Sandlung und Charaftere, als in unvergrbeiteter fostemartige Gefialt balagen, wortlich in ber Lewann wieder abbruden. Alegeliabre, Lestbetif und Lemana bilben fo gewiß sermaßen eine zusammengehörende Trilogie, die, wenn auch jedes als Runftmert fur fich bestehend, auf indirette Beife bas Rathfelhafte in Jean Paul und in feinen poetischen Schopfungen bichterisch, philosophisch und pspchologisch zu erläutern ftreben. Go wie aber bie Rie geliabre natutlich auch als bichterifches Runftwerf in fic felbst 3med genug find, um ihre allgemeine Geltung und ihren Werth auch obne jene besonderen Beziehungen m behaupten: so bat, wie die Aesthetik, einen allgemeinen und afthetischen, so die Levana einen allgemein menschliden und kosmopolitischen 3med und Werth. Miemobl man auch im Allgemeinen ben Ginmand gegen fie machen kann, bag, fo wie Jean Paul in feinen poetischen Charafteren ju febr ben beschaulichen Dichter, als ben handelnden Belben combinirt, so auch die Lemana, unwillführlich zu Dichtern und Schriftstellern, wenigstens zu geistreichen Menschen, auf jeden Sall wenigstens in ben, die intellectuelle Bildung betreffenben, Theilen ber angaziehen ftrebt: so ift boch auf ber andern Seite nim gends mehr in die allgemein menschliche Ratur bis in ibre erften Reime bineingeleuchtet, fo viel verborgene unb garte Saiten ber Binberfeele aufgebedt, und ber Sammer zu ihrer richtigen Stimmung so viele, gegeben worben. - Mirgende ift fo ber gange Menfch in feinem außeren und inneren Gein und in feinem Berhaltnig und feis ner Bechfelwirfung jur Augenwelt umfaßt, und fein . Lebrer ber Menschheit bat mit folder beiligen Achtung vor der Burde ber Kinderseele so wie vor einer jeden: Individualität zu erfüllen, und bas driftliche: "laffet bie Kindlein zu uns kommen, benn ihrer ift bas himmelreich," fo su commentiren gewuft. - Bas ibm bei ber Abfaffung feiner Aefibetit Sinberniffe in ben Weg legte, bie Berborgenheit und Ginfamteit feines Bebens, fam ibm fin bie Levana gang befonders qu' flatten. Denn es mochte mohl noch nie ein fo gewattiger, scharf in bie Menichenbruft blidenbet Genius fo unausgefest und uns. gestort von der Aufenwelt einzelne menschliche Wesen unter bas Mitrostop feines Auges gebracht haben! Und. gerabe eben bas, mas alle feine poetischen Schopfungen audzeichnet: die klare Kenntnig des weiblichen Sorzens bis in die allerfeinsten und verborgenften Buge, - gerade! biefe. Rermeniff, welche ber Levana ben, ihr einzig gehosrenden, Borzug umfaffender Regeln fur weibliche Era giebung giebt: Das mar nur in jener Sofer Ginsamkeit gut erwerben. Die Levana marb fo nicht blog fur Melas tern ein schätbares Erziehungsbuch, fondern fie marb que gleich fur Jebermann eine empirifche Pfpchologie, in ber jebe Seite neu überaschenbe, und, weil unmittel bar aus bem Leben geschopft, außerst verständliche und burch nabeliegende Beispiele erlauterte Entbedungen brachte.

Da Jean Paul zu gleicher Beit sich bestreite, so viel et ihm möglich war, sich ber einfachsten Sprachweise zu be fleißigen: so darf man sich über das ungemeine Gluk, das dieses Buch machte, nicht vermundern. Wie tief selbst Gothe davon ergriffen worden mar, hewies dan Dichter später die ihm von Anebel mitzetheilte Stelle eines Briefes, welchen Gothe an diesen Freund geschrieden, deren von Iran Paul forgfältig verwahrte Abschrift der Berfasser unter bessen Papieren sand.

Die Sheilnahme war so allgemein, daß die gange erste Austage mahrend des unglücklichen Kriegsjahres 1807 sich vergriff, und außerdem dennuch, unter dem Borwand: daß die Kriegszeiten es nicht erlaubten, der Druck du zweiten Austage zwar verschoben wurde, dieselbe aber in I-1811 einem andern Verlager gegeben werden mußte, weil auf dem erstenen der starte Berdacht hastote, ohne Wissen des Dichters einen Nachdruck veranstaltet zu haben. Da serner Sean Paul det seinen tiesen Untersuchungen die philosophisch technischen Ausdrücke nicht vermieden, auch manche fremdartige der non ihm so sehr gesuchten Präeisson des Ausdrucks halber beibehalten waren: so erschien sogar ein besonderes, Lexicon sur Frauen dagu.

<sup>\*) &</sup>quot;Gar sehr erfreut mich ein Aussas von Jean Paul Kr. 45 und 46 bes Morgenblattes, ausgezogen aus einer neuen Ausgabt der Levana. Eine unglaubliche Reise ist darun zu bewundern. Dier erschienen seine tühnsten Augenden ohne die mindeste Ausartung; große richtige Umslicht, sossicher Sang des Vortrags, Reichthum von Siechnisse und Answisseungen, natürlich siebend, ungestucht, verstend und gehörig, und das Alles in dem gemüthlichsten Elemente. Ich wüste micht Sutes genug von diesen wenigen Blattern zu sagen, und erwarte die Levana mit Berlandt."

Richt gang gebei Wochen nach ber Bollenbung ber Lebana erfolgte bie Golacht bei Jena. Die testen Hoffnungen ber Freunde bes Deutschthums, die fich auf Preusfen geftütt, beffen motichen und verfaulten Grund Die mand in diesem Maaffe geabnet, fingen an jusammengus finken, und es begann jene merkwhrbige Beit in Deutsche land, wo ber größte Theil bes Bolks mit einer fcwer zu beschreibenden Wiebergeschlagenheit und gang zu Boben gebrudt burch bie unenbliche Ueberlegenheit von Rapoleons bigenbem Genius, fich felbft, ihr Eigenthum, ihre Gebanten, bie Nationalehre, bie Nationalfelbifftanbigfeit fur immer verloren glaubte! - Die Allgewalt, mit welcher biefen große Geift in biefem Augenblick fast aber gang. Euwya schwebte!, hatte unfer Bolk so ganz und gar in fich abforbert, bag es an eine Bufunft und an eine mog. lithe Beranberung berfelben faft taum bachte, bag bas giamenbe. Welen bes Jahrhunberts Aller Blide erftaus nendwerth fesselnd auf fich hinzauberte, bag man Riemant anders erblickte in ber Gegenwart, ber Bergangenheit und Butunft, als ihn, ben Herrscher, und feine Herrs fort. Man biett biefelbe fur fortbauernt, man glaubte sth unrettbar ihm verfallen: bie unglaublichste und thurichfie Angst fich aller bemachtigte. Die Kleinmuthigteit war fo groß, bas Gelbstvertrauen fo geschwunden, bietofflichen Behren ber Gofchichte fo vergeffen: bag, nachbem bie Franzosen kamm ein Jahr über Deutschland bin fich verbreitet, bie Beforgnis Gingang fand, bie beutsche Sprache und Literatur meibe in furgem vernichtet, und balb nichts. mehr, als franzbisch gowochen und gelesen werben. vollkommen entnervt hatte ber kleinflabtische und philister: hafte Despotismus, das geheime und beureaukratische Regieren, den politischen Verstand des ganzen Bolks, und solche Folgen trug jene knechtische Furcht vor einer Aeuserung über öffentliche Angelegenheiten, die lange Zeit dadurch verbreitet worden war, daß man ein scharfes Bort über einen untergeordneten Beamten in den Augen des Bolkes selbst wie eines der größten Verbrechen erscheinen zu lassen vermocht hatte! Selbst die ersten Männer des Bolks theilten diese Beforgniß, und für den Augenblick waren selbst die Gedanken und die Hände der hochherzigssten Geister gelähmt.

Und boch verhielt es fich auch hierin so ganz anders mit Jean Paul! Satte er jemals, und bies war immer ber Kall gewesen, an bem politischen Entwicklungsgange ber Menschbeit Abeil genommen, so war es seit ben reifen ben Kortschritten Napoleons geschehen. Aber genabe. mas feinen beurtheilenden Blid über einzelne Greigniffe und über einzelne Manner auch in politischer Sinficht mande mal irre führte, jener einsame Standpunct unter feinen Buchern von welchem aus er bie Belt von fern ichauete: gerade bies bewahrte ibm bier bas Bermogen, bie Ge fcichte vor Augen fich ju erhalten und ben bellen, bas große Gange übersehenden Blick. Go wie er barum nie mals in ben größten Schredenszeiten ber frangofischen Re volution seine Bewunderung für Dieselbe an fich aufge geben, eben fo wenig konnte ihm bas politische Unglud. welches Navoleon zunachst über Deutschland brachte, ver mogen, in jenen Schred und jene Beforgniffe, fo wie überhaupt in das Verdammungsurtheil desselben von Sciten ber bedeutenoften Manner bes Bolis mit einzuftime

men. Die Auflosung bes beutschen Reichs, ber Bechsei ber Berrfcher', und besonders die Stiftung bes Rheinbundes konnten ibm, vom allgemeinen europäischen Gefichtepuncte aus betrachtet, burchaus nicht als ein schreckliches Uebel erscheinen. Beftanbig die gange Menschheit vor Augen, fannte er jenen beschränkten Patriotismus nicht, ber bas eigne Bolt auf Roften Frember gludlich machen will, ober bem es auch nur gleichguktig ift, mas andere Bolfer neben bem eigenen fur Schicffale haben. Sein richtiges Gefühl fagte ihm obnehin bamals fcon, was erft beut nach so vielen bittern Erfahrungen ber jugenbliche Theil der europäischen Bolter fast zu erkennen beginnt ; bag Alle gemeinschaftliche Sache haben, und Gines ohne bas Anbere gegen Despotismus unb Bapbatei nicht fest fteben, und Mie mit gemeinsamen Inflitutionen auf einer und berfelben Babn ber Civilifation fontichreiten muffen. Ihm tonnte es baber ale ein großes Unglud nicht erscheinen, wenn es einem Geifte, wie Napoleon, gelange, fich eine Beit lang an bie Spibe aller europäischen Bolfer zu ftellen, um überall bie morschen Arummer verakteter und die Fortschritte bemmender Inflitutionen nieberzusturgen. Er hielt lange Beit biefe feine Ibee fest! Rur barum hatte er bis babin mit feinem Mort in die Rampfe ber Gegenwart nicht eingreifen mo. gen. Denn als noch Alles erschrocken in Deutschland ichwieg, tampfte er in feinen Sagebuchern mit fich wegen bes hieruber zu fassenden Entschlusses folgendergestalt: "Buft' ich gewiß," heißt es baselbst Anfangs 1805, "wußt' ich gewiß, das Buonaparte Unrecht hatte - und eben so gewiß alle gerechten Mittel gegen ibn, o fo mare es

ja loicht, selbst ein Beben gegen ibn zu wogen butch Schrift. Aber biefe Ungewißbeit labent fo furthterlich ben Muth, ben tosmopolitischen, ber burchaus feine 3wede in ber Folge suchen muß. Dieg ift eben, was die Bit verwirrt und aufhalt, daß unter fo taufend Berwickelungen des Menschenwsbles keine aufopfernde Geele so leicht gebe fie immer bas Leben bin - bas Rechte ausfindet. Das moralische Princip des beften Wollens hilft bie nichts, weil ich eben bier Materie brauche fur bas best Bollen." - Und am Enbe beffelben Jahres beift et ebendaleibft: "Man muß burchaus bie Belt, und Bouone parten in ihr, nicht aus bem Gefichtspuncte ber Inbiel bestität und Moralität, sondern aus dem ber Bell bavaerlichkeit befrachten. Alles Große war Anfangs # groß, und flach und quatte; erft bem fernen Auge foilf fen fich bie Spigen ab." -

Wie wenig es dabel bem Olchter in ben Sinn kam' baburch einen Borwand etwa vor sich selber aufzusuchen, ber ihn wie einen Egoistischen und Furchtsamen von gesahrvollen und ausopfernden Schritten dispensiren mochte, und wie treu er es damit meinte, dann sein Dasein in die Schanze zu schlagen, wenn er irgend die Gewähr hatte, daß es weltburgertich recht und von Folgen sei, so wie den Standpunct, von dem aus er die positischen Bewegungen der Zeit betrachtete: zeigt noch deutlichen die wörtlich ausbewahrte Correspondenz, die er um die selbe Zeit mit dem Buchhändler und Verleger seinen Resteit Perthes in Hamburg sührte. Wir geben auch, zur Ehre des deutschen Mannes, vollständig den Brief von Perthes:

Samburg , ben 19.-Rovember 180b.

"Ich babe von Ihnen einen Brief vom 12. August vor: mir, an beffen Beautwortung ich in. ber langen Beit oft, febr oft gedacht. - - Sie glauben nicht, wie ich alles literarische und papierne Besen, alle großen Worte, alle Geiftesmafelei baffe. Die Gucht, alles zu fagen, was in ben befferen Stunden in und geboren wurde, wid die naturliche Rokar, bag es nun bamit aus und fo gut ift - bas ift et, mas feit 30 bis 50 Sahren bie Rraft ber Befferen und ber Beffen gebrochen hat. Da war nur ein Streben : bas Sohe, Starte, Große, Diefe alterer Beiten in Form und Worten ju erreichen; aber ein Seun fant fich nicht, und fant fieh's, wurde es verbublt .- Misverstehen Gie mich nicht; ber Dichter, ber Erforscher und Darleger miffenschaftlicher Grunde, bie reiche Individualität, die bas Wort für fich findet, werbient die Achtung und Liebe ber Ration. Aber dazu bebauf es eines 3medes. In alten Beiten maren bie Dichter und Gofchichtschreiber bie Rubrer ihres Bolis. . Kann bas auch jest nicht fein, ber Stimme bes Bolts muß am Ende bie Macht weichen, und - mas fann merben ? - Und gab es eine Zeit, wo bem blogen deutschen Mann mehr Freiheit gesetslich und rechtlich zuerkannt war, 'was von jeher in Deutschland gemaktet, aufgeloft und vernichtet ift? - Ge schreibt mir ein glaubwurdiger Mann: "Die Zeit ift ba, wo alle Gleichgefinnten sich einander brüderlich anschließen muffen zu dem Werk ber Rationalrettung, und, wenn es mißgludte, wenn bas ganze Machwerk, vor bessen Erhaltung die, welche es am wenigsten follten, bie Sanbe abziehen, gerbrechen follte,

au fester Ginigung, bamit ber Reim ber Erneuerung bleibe, und nicht ein allzugutes Bolt, wie wir Deutsche, bem Joch ber Uebermutbigen fich unterwerfe. Konnte ich machen, bag alle Rechtliche in biefen Bund vereinigt wurden, er follte ber fraftigfte fen!" - Gie find ein geiftvoller, thatiger Mann. Gie baben noch ungefundene Bege, die gerade in des Menschen Berg und Geift fub ren, betreten, - Sie maren in ber Bereinigung, Die eine offene und feste fein wirb, ein wirtsames, machtiges Glieb! Boblan! Wenn Sie mir antworten, wie ich es vorausiebe, ein Beiteres! Es gebe wie es wolle - es komme Rreibeit, ober es bleibe Knechtschaft. - Deutschland ift noch nicht verarmt! Bei Gott! wenn wir fest find, fo werben wir erbulben, was fonft unerträglich ware. Sie wiffen nun, wie es bei mir fleht, und ich biete Ihnen bie Sand auf Treu und Glauben." --

## Die Antwort war folgenbe:

Baireuth, ben s. December 1805.

"— Hamburg und die andern Hansestädte sind noch die Arterien des deutschen Reichskörpers; weiter herein giebt's nur Venen und lymphatische Gesäse. Desterreich verdient keine Erhaltung, da es seine Unterthanen mit einem ewigen, geistigen Krieg überzieht und belagert, und aus Mangel an Köpsen zehen ihm nun die Arme verloren. Aber das übrige Deutschland hat noch beides! Ich sinde in der alten Geschichte, das Casar zwar Gallien besiegte, aber nicht Deutschland. In deutschen Regierungsformen ist doch deutscher Geist nicht nothwendig eingesscheidet. Schon unsre deutsche gelehrte Republik und Kosmopolitie wird ihm und seinen Klammen Ort und Nahmendisie wird ihm und seinen Klammen Ort und Nahmendisseine

rung und Ehron verleiben. - Bei ben Alten waren bie Dichter Geschöpfe ber Regierungsform; jest follen fie Schopfer berfelben fein? - Sie werfen ihnen mit Unrecht vor, baf fie über dem Ginfleiden bas Berkorpern vergeffen. Bebe Runft, bas Sandeln, wie bas Sprechen, Schreiben, Bilben ic. forbert ein ganges Leben, und bier ift weiter teine Frage, ats - Alles ober Nichts. -Domoftbenes war auf der Rednerbuhne tapferer, als auf ber Schlachtbubne, und bort ein siegendes Seer, ba ein fliebenber Dann. Gin Dichter, als folder, wirft auf ben Beltfreis; ein Menfc auf ben Familienfreis. Babrlich? in dieser tiefen einfinkenden Zeit, über biesem Moraft voll Uebel, halten beinahe nur noch die Schriften bas Große, Sute, Babre, Schone wie mit Flammen und im Aether aufrecht und emporgeboben, und in Bibliotheten wird einft bie Auferstehung ber geiftig Todten fein und ein taufenbjabriges Reich anfangen hinter bem Deutschen. - Uebrigens theil' ich alle Ihre patriotische Gluth, und knirsche fo oft mit ben Bahnen, als irgend ein Deutscher. Alle meine Berte find, wie mein Leben, Freigeborne, feine Stlavenfinder irgend einer fnechtischen Ubficht. Darum blieb ich auch arm. Zaug' ich in Ihren Bund eben fo gut mit meinen Rraften - bloge poetische thun's nicht - als mit meinen Gesinnungen, welche bie Ihrigen find: fo will ich gern ein Dorn, ein Stiel, ein Blatt in biefem Rrange fein." -

Borauf es hier besonders ankommt, ist in Jean Paul's Antwort ber Anfang und der Schluß. Er hatte so fehr die hoheren Interessen der Menschheit im Auge, baß es ihm für den Staat, dessen Riederlage es damals

auft, fein Umaftid fibien, unter ben Streichen eines Gemins ju erliegen; und es fam ihm unfer allen Berbulk niffen fo vor, als gebubre es Dannern, bie fur bie Gint lisation kampsten, nicht, eines andern Staates lich anjunehmen, ber die geiffige Dunkelbeit soffematisch ju er halten und zu verbreiten ftrebte. Wie febt ift bierbund nicht feine Bebenklichkeit, gegen Napoleon aufzutneten, er Dentwech aber machten bie burch ben von ibil Kart! bochgeachteten Berthes angebeuteten Deinungen bestuten ber Manner ibm fein eignes Urtheil verdachtig, und to wochen ibn, in Perthes Berlangen mehr, als biefer felbft 28. gefordert, einzugeben, und fich gerabem gum Mitgliebe eines Bunbes angubieten, ber auf aubent Biefe nech, als bund Schrift, wirten follte; w bag Perthes beibs Bater erlauteend binguftigen mußte: "baf er nicht einen Bund, fondern ein Berftandnig beutscher Danner gemeint babe." -

Der Ausgung der Schlacht von Jena selbst beflimmte daher den Dichter immer noch nicht, irgendwie einzugreisen. Er scheint durchaus haben abwarten zu wohlen, wie Napoleon dieses entscheidende Ereignist benuhen werde. Ruhig wandte er, sich im Rovember 1806 abermals zu einem größern Werk, indem er die ersten Rovarbeitungen zu dem Leben Fibel's machte. Dabei über raschte ihn jedach der Krieg selbst, indem der General Wernabotte mit seinem Corps das Fürstenthum Baiveuth über zog. Leußerst interessant ist des Dichters Benehmen bei dieser Gelegenheit. Im Allgemeinen war er so viel Hert über sich selbst, um wegen Ereignissen der Art, so welen Antheil er auch an ihnen nahm, auch nicht eine Arbeitsstunde auszusezen; aber vollkommen unglucklich hatte ihn die geringste Störung seiner hauslichen Ordnung gemacht, und Einquartirung scheuete er als das größte Ungluck. Er suchte daher sein früheres Französisch hervor, und setze an den General Bernadotte ein Schreiben auf, in welchem er seine Manier in der Anordnung sowohl wie in jeder Zeile beibehielt, und bessen geistreiche Abfasung die gewünschten Erfolge hatte. Das Schreiben lautete also:

Quatre Vérités, deux Espérances et une Demande. Verités.

Première: Vous, Monseigneur, n'avez du triste Dieu Mars que la valeur; et vous aimes les hommes et les lettres autant que la gloire.

Seconde: Moi, je suis auteur — je vis pour écrire et j'écris pour vivre — je loge dans le faux-bourg chez Mr. Schramm, maître du greffe, entouré d'ouvriers collocataires, plus pauvres que moi sans être auteurs — ma plume nourrit ma femme, mes enfans, un chien, un oiseau et moi même. C'est pourquoi ce serait appauvrir le pauvre que d'y ajouter un être vivant et mangeant de plus.

Troisième: La Muse veut la solitude, et la guerre ou la victoire veut (votre Altesse le sait) tout l'Europe.

Quatrième: La Nation Francaise a toujours honoré les lettres, qui l'ont honoré à leur tour; — sa gloire l'achevant par la valeur s'est commencée par les lettres — l'Empereur Napoléon a laissé Göttingen et Heifelberg aux Muses.

## Espérances.

- 1. J'espère que la pièce ci jointe, quoiqu'elle flatte plus qu'elle ne peint, prouvers à votre Altesse, que j'ai ohtenu quelques suffrages de ma nation pour mes seures romantiques, philosophiques et morales.
- 2. J'espère, qu'en cas de guerre ma maison, ou plastôt mon étude sera exemte de la charge d'avoir des troupes en quartier et qu'elle demeurera l'asyle de ma Mass.

Demande.

J'emplore l'humanité de Votre Altesse à réaliser les espérances, après les avoir pardonnées. Qu'une ligne de Votre main veuille m'assurer la paix, que méritent la poésie et la philosophie, parce q'elles la propagent. La main vaillante verse le sang; la main bienfaisante tarit les larmes — mais Vous avez les deux mains.

Je suis, Monseigneur, etc.

So wie er hier durch geistreiche Wendungen den Feind für sich zu entwaffnen wußte, so erlangte er spätet die Berschonung mit Contributionen durch eine andere Kriegslist, durch eine kühne Festigkeit, die nicht wenign charakteristisch war. Man hatte ihn bei der für die Franzosen zu erhebenden Contribution mit unter den Capitalism ausgezeichnet, und wollte ihn als solthen besteuern. De Dichter wandte sich an den Ninister von Schuckmann in Baireuth, und wünschte in seiner Weise zu wissen, ober, der nur einiges Geld für seine Bedürsnisse auf eine mäßige Zeit im Voraus liegen haben musse, zu den Gepitalisten gehöre, "zumal als Fremder, der in Baireut nur Geld verzehre, und dieser Stadt weiser nichts von danke, als Gegend, Bier und Langeweile." Der und

feglichen Forberung murbe er 4 Grofchen verweigern; "benn es fei ihm Alles gleichguttig, nur nicht Ungerechtigkeit." Schuckmann erwiederte ihm barauf nicht nur, baß feine Gebanken contributionsfrei fein follten, — fondern er lub ihn auch zum felben Zage zu fich zur Mittagstafel. —

Da nun ber Dichter, bie allgemeine Riebergeschlagentreit nicht theilte, und biefelbe fur bas allergrößte Uebel bielt, so glaubte er Aufheiterung bes Bolks um fo nothiger, und es eine Pflicht berer, welche folche zu schaffen im Stanbe, bafur nach Rraften zu wirken. Dies paßte vollkommen fowohl zu feinem jegigen poetiichen Kraftvermögen, welchem größere Werke, (was et sumal am Fibel schmerzlich verspuren mußte,) immer saurer wurden, wie zu ben finanziellen Berhaltniffen bes Buchhandels, bei welchem fleinere Erzeugniffe leichter anzubringen waren. Somit fant er in allen biefen Um-Ranben eine ihm fehr willkommne Berantaffung im I. 1807 feiner komifden Muse ben freiesten Lauf zu laffen, und zum erften Dale mehr ober weniger umfangreiche launige Charaftergemablbe bem Bolf zu schenken, bie feinen anderen 3med, als ben ber Erheiterung hatten. Dies mar zuerft ber "Birkelbrief bes Attila Schmalzle," und bann die, bamals nur in zwei Banden und ohne bie ber zweiten Auflage angehangten einzelnen Auffate erscheinende "Badereise bes Doctor Ragenberger," Runftichopfungen, die mit bem unenblichen Reichthum an komis fchen Scenen, an plaffischer Bigfulle ber Darftellung, ngleich wegen ber harmlofigkeit bes Spottes in ihrer tt Meisterwerke zu nennen find. Denn ber Dichter eht in ihnen fo hoch über seinen Gegenständen, bag er

mit ihnen fpielt, und zur Fortführung berfelben eine Ueber fulle von Rraften in Bewegung zu feten bat. Beibe Berke hatten zugleich ihre Veranlassung in der eben durch lebten friegerischen Beit; beibe maren gemiffermagen Do robieen jener Erscheinungen, und zwar nicht bloß bie Fata bes über die Magen furchtsamen Relbpredigers, sonden auch fein Gegenftuck, ber tede Doctor, ber mit großen Anstalten einen friegerischen Feldzug gegen feinen Recenfenten eröffnet. Beibe Berte erinnern auch baburch an einander, bag jebes bie Form einer Reisebeschreibung bat Mur bem Ragenberger ift, weil wegen bes großeren Umfangs eine Urt von Roman in ihn verflochten werben mußte, als Gegenfat gegen ben wegen feiner Liebe jut Biffenschaft achtungswerthen, jeboch absichtlich eine ge meine Bergenskalte gur Schau tragenden Diggeburtenboctor, die Ibee eines unaussprechlich eitelen, feine Sentimentalitat zur Schau tragenben Dichters zur Seite ge stellt, ber übrigens mehr ober weniger in meisterhaften Bugen bie Schwächen jebes gefeierten Mannes zur Schau tragt; und, irren wir une nicht febr, fo klopfte in manchen Stellen Jean Paul ben eignen eitlen Abam, ber fich burch bie Bermohnungen, von Beit ju Beit auch in ibm regte, auf bie Ringer. Des Dichters Berhaltnig ju ben Frauen namentlich war vorzugsweise bas im "Ries" gefdilberte. -

Diese beiden Werke wurden in jener gedrudten Beit mit unaussprechlicher Freude vom Publikum aufgenommen. Der Kahenberger zumal war, trot aller seiner Cynismen, außerst schnell vergriffen, und ber Dichter erlebte bie seltene Freude, daß ihm ber berühmte Anatom Mitel in Halle, ausbrucklich wegen seines Ragenderger's, eine ausgezeichnete lateinische Abhandlung über die Mißzgeburten bedizirte. Und mit Recht. Denn eben so meissterhaft als moralisch ebel hatte der Dichter die Liebe zur Wissenschaft im Kahenberger so schon über dem Ganzen empor gehalten! Als Rahenberger nach vieler Mühe seines Recensenten endlich habhaft wird, vertauscht er gern den ganzen Zweck seiner Reise gegen eine ächte Mißges burt, für deren Schenkung er dem Recensenten die zugesdachte Strafe erläßt. —

Dabei waren inbesseu boch beibe Berte nicht ohne alle Beziehung auf die politischen Berhaltniffe. Bei bem Schmalzle mar es freilich mehr zufällig, bag bie bort angebangte Beichte bes Teufels bei einem Staatsmanne von dem Cenfor bes Wochenblattes, bas unfer Dichter am 1. Januar 1807 auf eine scherzhafte Beife mit einem ans geblichen Epilog jum Schluß biefer Zeitschrift eröffnet batte, gestrichen worden war. In Ragenberger felbft jeboch reihete fich ber Dichter von fern einer Gattung ba= maliger patriotischer Bemuhungen gegen ben Ginfluß ber Frembherrschaft an. Es ift nahmlich bekannt, bag jene benermahnte Furcht vor Erbrudung ber beutschen Sprache burch bie Frangofen außerorbentlich große Beranlaffung ju jenem Bervorsuchen ber altbeutschen und ber Bolfelis teratur murbe, welches ein Sahrzehend hindurch unfere Literatur beherrschte. Das Niebelungenlieb, bes Rnaben Bunderhorn, des Gorres Bolksfagen, Die Bestrebungen Brentano's, Arnim's, von ber Sagen's, an welche fich Ried und bie Schlegel anschloffen, gingen von biefer Beranlaffung aus, bis fie nach Dervorbringung fo mancher

Extravaganzen in Rouque's späteren Werken zur vollkommnen Carricatur übergingen, und endlich in bem Schnitt bes beutschen Rockes von ben beutschen Regierungen nach ber Befreiung von ber Fremdhernschaft auf beutschem Grunde und Boden als illegitim und polizeiwidrig confiscirt murben! - Jean Paul, ber im I. 1804 ichen in der Zeitung für die elegante Welt, in welcher er burch mannigfaltige fleine Auffatte feinen Schwager Carl Spegier unterftupte, bei Belegenheit einer Unzeige von Bigba's Werke, ben altbeutschen Namen ihrer Rraft und ihres Bohlklangs willen bas Bort geredet, unterftutte jene Bemühungen, indem er im Ragenberger dem darin vorkommenden eblen Paere bie Namen Theoda und Tentobach gab, und besonders auch in der letten imponired auftretenben fraftigen Gestalt bes mit biefem Namen begabten Kriegers burch ein mit Liebe ausgemahltes und wie ein gothischer Dom in die neue Zeit hinginragendes fcones altbeutsches Bild mitten im Scher an jene mann bafte Bergangenheit erinnert.

Unterdeß hatten sich jedoch die Folgen des Tilster Friedens vollständig herausgestellt: die Zerkückung Preuß sens, die Errichtung des Königreichs Westphalen, die Bergrößerung und Consolidirung des Rheinbundes. Die Riedergeschlagenheit, das Wehklagen und die Erostlosigsteit der Nation murden immer schreiender. Somit hielt es Tean Paul für Pflicht, sein bisheriges Schweigen zu brechen. Uber freilich betrachtete er auch jetzt noch in seinen Schriften alle diese Ereignisse von seinem beben weltburgerlichen Standpungte aus, von dem aus sie ibm einmal dupchaus nicht ols ein Unglick erschienen. Sein

bis jeht noch ungetrubter und im Allgemeinen fehr fichtiger witticher Blick konnte in ihnen nur Boblthaten erbliden, fobald fie vom Bolte richtig aufgefaßt und benutt wurden; und fie konnten baber am allerwenigften feine Achtung und fein Bertrauen zu Napoleon verminbern. Er versuchte beshalb in feiner "Friedenspredigt" vie Gemuther Des Bolls mit biefer hoheren Anficht nicht mer aufwerichten und ihre Befürchtungen zu milbern: fondern auch im Allgemeinen Binke gur Benugung berfelben au geben. Es ift in Rudficht auf feine volltommne Abgeschiedenheit vom geselligen, zumal bem politiken Leben, wirklich erftaunenswerth, wie richtig er bamale bas sogenannte Unglud in ber preufischen Nieberlage von 1806 und 1807 in feinen wohlthatigen Folgen gu mur-Digen mußte. Wie unendlich wahr bewährte bie nachfte, wie bie fpatere Butunft jenen Gast "Dande Staaten gleichen Drgelpfeifen, bie man blog beswegen febr lang macht, bamit man fie richtig fimme burch Abidneiben." - Preufens Leiftungen von 1808 bis 1815, als es burch bas Zibster Abschneis ben richtig gestimmt mar, in Bezug auf bas geiftige und materielle Bohl von Deutschland, und die Geschichte Deutschlande von ba an bis auf die neueften Zeiten, als Preugen fich wieder ju jener langen, in der Buft fcmebenben, Orgelpfeife von Mentel bis Achen ausgedehne, beweifen leiber nur ju febr bie Scharfe von Jean Paul's Seberauge. Eben fo merkwurdig ift es, wie richtig et bie: Bebentung eines Bunbes, wie ber Rheinbund war, erkannte. Nur bann murbe berfelbe ichaben - nach feiner Meinung; - "wenn bie Bunbesftaaten Deutsch-

lanbs - bas fonft wie bie Schilbfrote zwifchen amei entgegengefesten Schilben, amifchen bem preußischen und bem ofterreichischen, fich bewegte und bedte - fich nicht nach innen zu um einen Schwerpunct bilbeten, als fie einen außer fich baben; ober wenn fie getrennte Gefellschaftinseln, ober bochkens verfnupfte Turniergenoffen murben, anftatt einer iconen Eidgenossenschaft auf ber Ebene, ober eines von Napoleon und einem langen Frieden beschütten Fürftenbundes." -Wer mochte nicht jest bedauern, daß bie offentliche Deinung in Deutschland nicht biefer Ibee fich bemachtigte, und bag aus blindem Sag und aus politischem Unver fand, fo wie burch jenes altbeutschthumelnbe Befen ver führt, bas Bolt in ben Erbebungsjahren für jene alte Schildfroteneinzwängung fampfte und das Seil ber Na tion nur in bie Rieberlegung in jenes verfteinte Procrustes bette fette? Bie febr bat es fich an ber Nation bestraft, baß fie nicht vermochte, bie Ibee bes Rheinbundes aufaufassen, geschweige biefelbe mit acht beutschem unabhangigen Nationalgefühl, bas ben fremben Protektor gar balb entfernt baben murbe, zu benuten: Wie verftanbig, und boch fo acht beutsch. steht barum ber so verkannte Runk primas Dalberg ba, ber jur Berwickelung biefer Sbee bie von ben andern egoistischen Rurften verschmabete Sand barbot! Beiche gludliche Benbung batte ber Rheinbund bem Schickfal Deutschlands, und felbst Europa's, von ben bagu gehörigen Fürsten in acht beutscher und großartiger Unficht aufgefaßt, nach ber Schlacht bei Leipzig einig, unabhangig und fraftig auftretend, geben tonnen! -Mar es Rapoleons Schuld, bag bie Rheinbundsfürften jebes beutsche Intereffe verläugneten, und bag es blog ben Staaten, welche man von ihm phyfifch ober materiell und geistig gemißhandelt murben, und beren überwiegenber und hindernder Ginfluß auf Deutschland eben gum Beil beffelben zu vernichten mar, überlaffen blieb, bas Rationalgefühl zu weden, zu nabern und auf ihre Seite gu gieben. - Bir haben bei einer anbern Gelegenheit soon bargelegt, bag Rapoleons große und ursprünglich beglückenden politischen Ibeen nur barum zu Grunde gingen, weil tein Bolt fie richtig aufzufaffen und fie unabhangig von ihm burchzuführen verftand.\*) Sean Daul erbeitete barum auch in feiner Friedenspredigt barauf bin, bie Nation zu einem innigeren Berhaltnig mit ber fransofischen zu veranlaffen, bamit beibe ihre eigenthumlichern Rationalvorzüge mit einander austauschten, und zwar in bem, burch bie neueste Beit ebenfalls flar bewiesenen, richtigen Gefühl: wie tein europaisches Bolt allein, ohne bie übrigen, politische Freiheit und Civilisation fich erhalten, pflegen und forbern konne. Und wie treffend widerlegt er bie oben ermabnte thorichte Rurcht: bag beutsche Dationalbildung, Sprache und Literatur, und die Boltsfelbftfanbigkeit verloren geben konne, wenn er ausspricht, bag menn in ber:ganzen Geschichte bie gebilbete Nation bie ungebilbete aufgeloft und polypenartig in sich verwandelt habe, gleichgultig, ob siegend ober besiegt: fo fei zwischen zwei gleichgebildeten Nationen teine historische Doglichkeit eines nationellen Bertilgungsfriedens." - Bir heben aus ber Friedenspredigt nur Diese brei Puncte wegen ib-

<sup>4)</sup> Siehe Geschichte bes poinischen Aufstandes 1. Abeil 1. Buch 2. Kapitel.

ser Wichtigkeit zur Omlegung bes Ganges von Jean Paul's origineller und tiefer historisch politischer Auffafung heraus, und verweisen wegen der übrigen allgemeineren Droftungen, Rathschläge zu auf die kleine Schrift selbst.

Benn in irgend Jemand ober in irgend einer Hinficht ein Breifel barüber batte gurudbleiben konnen, wie ber Dichter biefe Ausschnung mit bem, mas fo allaemein als ein Nationalungluck betrachtet marb, verftanben baben wollte: so mußte bie turz barauf folgende politische Schrift besselben, welche augleich als bas glorreichste Reugnig feines politischen Muthes bafteht, einen jeben folden heben. Die "Dammemmgen für Deutschlanb," welche, wie die "Friedensopredige" im Januar, so im Auwaren bie erkiarende Fortsehung ber Friedenspredigt, ober vielmehr bolte ber Dichter in ihnen noch weiter aus, Die fpeciellen Anmenbungen und politischen Winke für die Gegenwart banegen mehr que ben Augen laffend. Er hatte namlich unterbel eingesehen, bag es hauptsächlich barauf ankomme, bem gebeugten und geblendeten Botte ben gesunkeren Glau: ben an fich und ben Much wieberzugeben, ohne welche basselbe auf keine Weise bie burch jene neuen Berande rumgen berbeigeführten Bortheile zu erringen und benuten im Stande fein konnte. Die "Dammenungen" beschränt ten sich also nicht nur barauf, aus bem Gang ber Bet igeschichte im Allgemeinen bie Gewischeit einer beffern Bufunft auch für bie beutsche Ration gu beweifen, fie gin gen nicht nur gang besonders auch babin, bas Bolt an feine eigenen Borguge zu erinnern, und wie es bem Feinde

um allerwenigken an Lugend, Kraft und Belbung, fethat in ber ungludlichen Beit, gleich goftanden babe und noch fo baftebe, - um bas brudende Gefühl von ber liebers amalt ber Mannelen ju vernichten, welches fich bamals parbreitet, — er richtete auch ganz besonders sein Augenwerk babin, jene bewith früher erwähnte, Auge und Geist verblepdende und das Bolk fast mit einem türkischen Fas talitatoglauben, nieberschlagende anflaunende Bewunderung Ravoleons in ibre-richtigen Granzen zurückführen. Dier som Theile feiner Aufgabe unterwag er sich mit einem Muthe, der wirklich an Berwegenheit granzte und ber jebem einleuchten mußte, ber ihn aufmerkfam zu lesen gewohnt war. Offen faste er bie Frage an : welche Ber wunderung denn eigentlich ein großer Reldherr und Eroberer verdiene? Ueberall ffellt er die Feldherrnkunst, den Feldherrnmuth und die Feldherrnbesonwenheit unter die Bunft eines Mereton, unter ben Muth eines Socrates und Cato mub ainter bie Besannenheit ber achten franzofischen Aepublikaner var dem Tribunal. Benn er ausrief: "bie Eroberer mirb fein Buch erobern und bereden, aber gegen, bas nepaiftenbe Aemundern berfelben foll man fprechen,"-Serner: "Schelling rebet von einem faft gettlichen Rechte, bes Epobeners; - er hat aber bie Straffenranber gegen. fich welche in Diefer Sache einem Alexander und Cafar in's Sesicht haffelbe für fich behaupten;" - wenn er gurath: Arquerfestage für bas beutsche Wolf zu errichten. und namentlich am Jahredtage ber Schlacht bei Sena einen Bufitag zu begeben, jum am Schmerze ben Muth quautinden. domit das anne Bolf in der Arener um. eine große Rengangenheit hoch aufftebe, die Gemeinschaft

ber Wunden zugleich fich zu beilen und fich zu ruften anfeuere;" - wenn er ausruft: "als ber Donner in Locurgs Grab einschlug, galt es für ein gunfliges Beichen, in Potsbam fuhr ber Strahl in bas Grab eines abnlichen friegerifden Gefetgebers, auch bier erscheint er als fein boses Beichen, indem er baraus awar nicht ben Gesetge ber, aber boch verklarte Gesete aufweckte zc. zc. zc. und wenn er biefes schrieb und bruden ließ in bem Augenblick, als Davoust im Baireuther gande ftand: fo hatte er wahrlich ein Recht, im 3. 1814 die allierten Dachte ju fragen: "ob ihm nicht bie Erhaltung seiner Penfion gebuhre, ba er für Europaische Freibeit zu einer Beit geschrieben, wo er seine eigene einem Davouft blofgestellt babe?" -Sein bamals noch bon teiner einzelnen Thatfache umbullter Blid fühlte übrigens überall bas Richtige heraus, und während alles in Bewunderung der wunderbaren Zapferteit ber Frangolen und ber großen Relbberrntunbe ibres Raifers ausbrach, vergaß er nicht, bag biefelben in allen Schlachten burch bie Uebermacht gefiegt; und bag auf ber anbern Seite ber Ruhm bes Relbherrn beshalb nur fo groß erschien, weil man ihm die Strablenfrone aus ben Thaten jedes Einzelnen seines Bolks geflochten allein auf bas haupt fette." - Aber wie fehr bestätigte bie Beit auch manche Aeußerungen feiner prophetischen Sebergabe! Bie überraschend hat nicht jest ichon bie Geschichte ber frangofischen Literatur bestätigt, was er bier, auf die Befürchtung ber Bernichtung ber Deutschen gurud. kommend, vorhersagte : baf im Gegentheil unfere vielseitige Rraftliteratur sich boch am Ende in die franzosische bineinbrangen werbe, um fo mehr, je mehr biefes Feuervoll fich an Napoleon, Frieden und Deutschland weiter flarten muffe." -

Bahrend Jean Paul auf biese Beise muthig und ritterlich ju bem Schwerte fur bie ihm nun wirklich bebrobt icheinende Freiheit feines Bolfes griff, muffen wir einen Blid nach jener Seite wieberum binuberwerfen, bie wir immer als feinen Gegenfat verfolgend ertannt haben, nach dem Manne, mit welchem er feit Schiller's Tobe ben zweigipflichen beutschen Parnag bilbete. Es fanben fich namlich im Rachlaffe bes Dichters zwei fur Gothe und beffen Ginfluß auf seine Umgebungen in biefer Beit bochft charafteristische Schreiben vor, die auch hier vollflanbig wiebergegeben werben follen, und welche weiter kines Commentares bedürfen, da ber Egoismus wohl nie in nackterer Gestalt aufgetreten ift. Gie find zwar von bem murbigen Knebel, ber aber bereits bamals bas Echo Gothe's geworben war. Der erste ift vom 8. 34 mar 1807, also nach ber Schlacht bei Jena geschrieben. "Bie geht es Ihnen?" beißt es. Bas machen Gie in diefer politischen Peftzeit? Wir find wohl und, Gott fei Dank! soweit ungeplunbert geblieben, außer mas mir burch bie allgemeine Noth verloren haben. Den machtis gen Raifer haben wir mitten in ben Flammen gefeben. Gothe Schidte mir in meiner Noth ein Paar Flaschen Capmein, bie gerabe recht famen gu einem Mann, ben bie Frangofen gang auf's Trodene gefett. Er felbft war bie gange Beit mit feiner Optit beschaf. tigt. Bir ftubiren bier unter feiner Anleitung Offeologie, wozu es paffende Beit ift, ba alle Relber mit Draparaten befået finb. Bir leben

vialam, aber nicht unmuthig, noch unglücklich, vielmehr beiter." - Ginen zweiten Brief erhielt Jean Paul im Inbribarauf furt nach bein Eifcheinen feiner politischen Schlufpotometer im Morgenblatt: "Es thut mir webe, wenn fich Ihr mobithatiger prophetischer Beift burch bas Stidnas ber Zeit etwas anfteden lagt. Laffen Sie bie Beit ber Beit, und ba wir fie nicht trube gemacht haben, fo mogen auch bie baran erftiden, Die bie mephitifchen Dunfte erreat baben. Wir wollen fulben, und immer woch ein Rafchchen Mether zu erhalten. Gothe ift feit viniger Zeit heiterer und poetficher, als ich ihn je gekannt" n dergi. m. Den Bolfenhimmel von Europa wollen wit, so viel an uns liegt, rubig verziehen laffen. Es ift in politischen wie in andern Dingen; man pfuscht unb bfteicht, und wenn endlich bie Sache einmal zur reinen Mednung tommt, so weiß Reiner einmat, nach welchen Regeln man batte rechnen follen. Dan bat immer bas Bhilosophiche und Moralische vom Politischen cettemit und geglaubt, bag ein Staat burch andere Mittel feft. gludlich und brav werben tonne, als woburch es ber einzelne Mensch wird. Dan hat Kriegshelben bilben wot fen, obrie verständige Menschen zu bilben; burch Grerie ren allein wird abet Keiner weise, noch weiß er, wit man fich in Gefahren betragen foll. Genug! nur mif fen Wolfer bie Berireungen ber Bermunft buffen. Wenn ein Komet kame anb bie Weit ift ibr Loos. gerichellte, fo mußten wir eben auch geschen laffen; aber bumm ware es, an bem Dafein und ber Macht biefes Kometen noch zu zweifeln, und ben letzten Angen-Blick erwartet zu haben. "

Wenn wir bingegen bicht neben biefen Meußerungen Die Borte Jean Paul's an feine alte Freundin Benata. fie über ben Zob ihrer Mutter troftend, finden: "bag man in biefer Beit ber Bube nur unter ber Erbe fich überlaffen tonne: baf bie Lebenben bingegen eingreifen mußten in bie Butunft und fur ihre Kinder ruftig banbelte, fo lange es ginge, indem, je fchlimmer die Beit, befto beffer bie Weltern fein mußten," - fo tann man Sean Daul's Megverstehen ber Weimarichen Dentweise taum begreifen, wenn er die "Danmerungen fur Deutschland" burch Rnebel's Bermittelung bem Erbpringen von Beimar zuzueignen versuchte. Es war vorauszufeben, daß ber Bergog teine Luft hatte, "bie Ahnempenbe deutscher Rurften", wie Jean Paul in ber Buschrift bie einfte Beit nannte, "ju befteben, und ju erlauben, bas sin Autor ihn offentlich jum Garanten bebichter Deinimgen ber Art mache." - Jean Paul erhielt gwar eine schmeichelbafte Untwort, in welcher man bie schriftliche Busignung angunehmen, fur bie fie begleitenben Doefften aber zu banten gerubte.

Nuch mehr aber tritt bas Berbienst, ber Muth, bie Rudfichtlosigkeit des Dichters bei der Publication bieser "Dämmerungen" dadurch herver, daß er dieselben in bem Augenblicke veröffentlichte, wo ihm von einem Günstlinge Rapolanns, dassen Macht und Schicksal ganz an das französische Protectorat in Deutschland gebunden war, von dam Fürsten Primas, Garl von Dalberg, das bewistigt und verschaffd worden war, was ihm der König von Preußen zweimal ohne Gesutz versprochen hatte: eine Vension von tausend Guiden. Was den Dichter zunächst

auf ben Gebanken gebracht hatte, im Berbft 1808 bereits fich an biefen Furften, mit ber Bueignung ber 2ten Auflage ber Rriebenspredigt, Die bamals icon nothig geworden, ju wenden, und, wenn auch auf eine aufferfi parte Beife, einen abnlichen Bunfch anzubeuten, wiffen wir nicht; nur spaterbin gebentt er felbst einer Frau von Lodiner, und feiner Berpflichtung gegen biefelbe wegen eifriger Bermenbung ju Berichaffung biefer Gunft. Daul batte aber in bem erften Schreiben fo unbeftimmt geschrieben: wie er ber einzige Dichter fei, ber feinen Kursten noch nicht gefunden, und wie Dalberg ibm ben Munich vergeben moge, sich unter bie gandeskinder besienigen rechnen ju tonnen, ber feine Blumen und Gaben. wie Blide, fo weit umber werfe, und mit beffen Sand bas Schidfal fo viele Rriegeswunden verschließe und fie au Chrennarben ausheile" - fo bag Dalberg in ber aus ferft ehrenden Antwort ihn bitten mußte; seine Bunfche beftimmter zu erklaren. "Ein Berfaffer von mehr als piergig Banben," antwortete ihm bann Richter, ,,als arme Baife bisher bloß fur bie Biffenschaften lebend, magt jest bei brei Kriegesjahren, brei Kinbern und brei vernichteten Buchermeffen ben Bunich einer Binterpenfion, um feine Gefundheit berzuftellen burch mehr Lefen als Schreiben." - Dalberg antwortete fur ben Augenblick mit einem be. beutenben Geschenke fur ben nachften Winter, und über raschte jum Frubjahr ben Dichter mit jener Denfion, Die er, ba bie Berhaltniffe bes Großherzogthums Rrantfurt noch nicht regulirt waren, aus seiner Pripatschatulle besablte; bis Richter im Januar 1811 felbft bie Aufnahme berselben in ben allgemeinen Penfionsfond burchfente, weil

er "nur Dalbergs beutscher Hand, aber keiner ausländisschen das Erleichtern der Zukunft seiner Kinder zu verschanken haben wolle." — So hatte sich zwischen diesen beiden Männern ein Verhältniß gebildet, das Beide auf gleiche Weise achtungs und ehrenwerth herausstellt; und wie sehr dieser wurdige deutsche Fürst in seiner ungemein delikaten Stellung die mächtigken Monarchen damaliger wie späterer Zeit beschämte, bewiese schon, daß er den Versasser der "Nachdämmerungen" öffentlich unter die Pensionare seines Landes aufzusühren wagte; aber es ist hier auch das seltsame Zusammentressen zu erwähnen: daß zu gleicher Zeit-der Humorist Ludwig Börne unter ihm als junger Mann die Stelle eines Policeiactuarius ans nahm und bekleibete.

Der Lefer wird fragen, warum ber Dichter biefer Angelegenheit willen fich an seinen frubern Freund, ben Bergog von Gotha, nicht gewandt habe, zumat biefer ihm, außer jener offentlichen Chrung, fo manches toftbare Gefchent, wie z. B. eine englische Prachtausgabe von Young's Rachtgebanken an einer schweren goldenen Rette zu tom= men laffen. Aber bas Berhaltnig gwifden Beiben mar in Stoden gerathen und brach fich balb barauf gang bei ber erften Berührung. Die Grunde hieroon find uns felbft nicht gang klar geworben und kann man bei einem fo fonderbaren, grillenhaften Wefen, wie bas bes Bergogs war, ben ber Dichter felbft fpater einen personifizirten Debel nannte, "bunt, leicht, schwul, fuhl, in alle phantaftis fche Geftalten fich zertheilend, zwischen Sonne und Erbe fcwebend, balb fallend bald fleigend, und bem ein Berg fehle" - man tann, fagen wir, bei ihm nicht bestimmen,

ob er mit bem Dichter aus ben von ihm angegebenen Grunden wirklich gurnte, ober ob er es unter ben bamaligen Umftanben fur politisch bielt, bem Berfaffer ber "Dammerungen" bos zu fein. — Als namlich nach einem langen Schweigen amischen Beiben Richter im Unfang , bes 3. 1810 fich an ben Bergog manbte, um bem in Gotha lebenden Brautigam einer Tochter bes großen Schlozer eine kleine Gehaltszulage auszuwirken, schlug ibm ber Bergog biefes Gefuch nicht nur auf eine empfindliche Weise ab, sondern suchte auch die Pille dadurch etwas ju vergolden, daß er den ersten beißenden Abschlagebrich in mehrere milbe einhullte und ben Dichter auf boppelte Beife frankte, dag er ihm erklarte: er thue bies nur barum, weil er befurchte, Jean Paul werde nun feine Schriften Schlecht recensiren. In ben brei Briefen bes Bergogs findet man als Bormand feines Burnens über Jean Paul die Unzufriedenheit mit feinen neuesten kleinen Arbeiten angegeben. "Ich will Ihnen fagen" beißt es unter andern, "daß Ihr feiles Bublen um die Gunft ber bas Alte und Unmodige vergessenden Welt mich außeror bentlich interessirt bat, und bag es mir bamit geht, wie ber übrigen Welt, die Ihnen wohlwollend zusieht, wie Sie mit alten Lorbeern um bie grauen Locken wie eine De tare aus ben Schmungelfenstern de la petite maison und des petites maisons von zwanzig Journalen auf einmal berausbliden, und ihre Weihrauch = und Nachtgefäße ohne Unterschied auf und Deutsche herabsenken und schwenken." - An einer andern Stelle nennt er ihn seinen jest zum beutschen Diftelftrauch geworbenen Freund (beffen Berk also für beutsche Efel schmadhaft maren)! - Dann wirk

er bem Dichter por: bag er mit Empfinbungen und Gefühlen einen nicht wenig eintragenden Bucher treibe, und effart julest, nicht im Stande ju fein, alle alten und neuen Schulben Jean Paul's um Deutschland und Frankreich augleich in ben Lethe zu fchleppen. -Wie febr ber Fürft jedoch jest nach Bormanden jagte, erficht man aus folgenbem Umftand: Man hatte von Got: tingen aus ben früheren Briefwechsel Beiber und bie Berausgabe eines untergeschobenen verspottet, und zugleich hatte die Andea'sche Buchhandlung in Frankfurt a. Dt. unter Jean Paul's Ramen ein abgeschmadtes Buch: Glaube, Liebe, Soffnung ober bie nothgebrungene Muswanderung bes Oberforfters Joseph Bolf nebft feinem Beibe und neun Rinbern, betrügerischerweife herausgegeben. Wiewohl nun Richter schon in Rr. 214 bes Morgenblattes von 1809 biefe Betrügerei aufgebedi hatte, that bennoch 1810 ber Herzog noch so, als sei er in Unnewifibett, als babe Tean Paul bas Buch nicht felbft gefcwieben. Betterer biet es naturlich fur unter feiner Burbe, duf biefe Ausfälle und Anschuldigungen ihm etwas zu antworten; womit ber Berkehr zwischen Beiben auf immer abgebrochen blieb.

Der einzige scheinbar begründete Borwurf des Herzogs, der von den mit Jean Paul's außeren Berhaltniffen unbekannten Freunden des Dichters ihm hatte gemacht werden konnen, zumal er selbst sich von Zeit zu Zeit darüber beklagte, hatte die Menge kleiner scherzhafter Journalauffatze treffen können, welche in dieser Epoche erschienen. Man konnte mit Recht befürchten, daß Isan Paul das durch seine Krafte zersplitterte und dieselben gooßeren Scho

pfungen entzog. Dan konnte es vielleicht auch feiner weniger wurdig glauben, fich Journalisten und Tagesschrift ftellern an bie Seite ju fegen. Inbeffen und trog bem waren biefe Bormurfe eben fo ungerecht. Erftens warm jene Auffate bei ihm bas, mas bei Anderen lyrifche Ge bichte, und nur die Form der Prosa gab ihnen ein leicht fertigeres Geprage; zweitens wurden fie ibm burch bit Abnahme ber zu großen und organischen Schopfungen nothigen gestaltenben Rrafte geboten, und die großeren Romane mit benen er fich beschäftigte, blieben nicht gw rud, weil er fo viele jener kleinen Auffate febrieb, fonbern er schrieb fie, weil jene ihm so viel sauerer und lang: famer von ber Sand gingen. Benn er felbst oft bas Gegentheil versicherte, so mar es eine jener Gelbsttauschungen, mit benen er fich fo gern einwiegen mochte. ihn nicht ofonomische Umftande bagu zwangen, ergiebt fich baraus, bag biefer Auffate je langere immer mehrere wurden trot ber Gicherftellung burch feine Penfion. Sie begannen mit bem Enbe ber Flegeljahre, und es waren von ba an bis jum 3. 1812 folgenbe: "Meine Diszellen" (Juny 1805); "Ueber Luthers Denfmal" (Muguft); "Ue ber bie Bortheile, auf einem Dhre taub gu fein" (Februar 1806; "Pasquill auf die schonfte Frau" (October 1816); "Erganzungsblatt zur Levana" (Dektober 1806); "Epilog bes Morgenblatts" (December 1806); "Junius Racht gebanken" (Juni 1807; "Lefers Leiden durch literarifde Sprachworter" (July 1807); "Nachlese zur Levana" (De tober 1807); "Prophezeiung" (November 1807); "Polymeter auf ben letten Zag bes Jahres" und "Borrebe für Ranne" (December 1807); "Recension über bie Corinna,

Kofegartens Parabeln, Richte's Reben und afthetische Anfichten, Fefler's Hofnarr;" Auffage: "Der Traum eines Bahnfinnigen;" Ueber Die erfundene Flugtunft von Degen," Deine erften Berfe," "Chefpiegelfcherben" (alles bies im Commer 1808); "Bittschrift an Mertur" (December 1808); "Bittschrift an Buna" (Marg 1809); "Recenfton bon Dehlenschlägers Alabin und Fouque's Alwin und Siguard" (Dar, 1809); "Der witig und gornig gemachte Alltageflubb (Dai 1809); "Belagerung ber Biebinger" (July 1809); Unterschied bes Drients vom De cident" (August 1809); "Recension von Delbrud's Gaftmal" (September 1809); "Die Buft an Kinderfreuden" (Rovember und December 1809); "Die groblf Auffage, bie ich 1810 im Morgenblatt geben will" (ebenda); "Setbsttraurede ber Dig Scanderbeg" (Darg 1810); "Die Melternliebe gegen Rinder" (April 1810); "Die Doppelrevue von Groß : Laufau" (Juny 1810); "Recenfion vom Helden bes Norbens bes Fouque und von Roppen's Philosophischen Briefen" (July 1810); "Recension ber Briefe ber Lespinasse" (September 1810); "Bemerkungen über ben Menschen" (Januar 1811) ; "Salo: mon uber Dalberg" (Februar 1811); "Recension ber Emma von Fouque" (Marg 1811); "Erziehungsallerlei" (April 1811); "Impromtu's, die ich funftig in Stammbucher fcreiben will" (August 1811); "Bruchftude aus meiner Kunft, ftets beiter ju fein" (Aupuft 1811). Da= awischen wurde außer bem balb zu besprechenden Roman Die zweite Auflage ber Levana vollenbet.

Diefe Auffate erschienen größtentheils im Morgen: blatt und im Cotta'schen Saschenbuch fur Damen; bann eber auch in dem Wilmann'schen Kaschenduch für Liebe und Freundschaft, und in der Brockhaus'schen Urania, besonders um die Herausgeberin der beiden letzteren seine Schwägerin Minna Spazier, zu unterstützen. Das Peinliche, welches Aussorderungen der Art, welchen sich zu entziehen seine Verwandtschaftsliebe und Menschenfreundlichteit ihm nicht ersaubten, für ihn hatten, legte er oft auf die seltsamste Weise an den Tag, und es liegen dem Versasser noch manche Briefe seiner Mutter vor, in denen Jean Paul seinen Jammer auf eine äußerst komische Weise durch als Glosse an die Seite geschriebene Austufungen: "Ach Gott!" "D Himmel" die sich die zu Vulungen: "Ach Gott!" "D Himmel" die sich bis zu Plüchen "Areuzsackerment!" steigerten, und die er, wie alle Briefe, pach gewohnter Weise bei seinen Freunden zur Durchsicht umherschickte, aussprach.

Die Recenfionen erschienen alle in ben Beibelberger Sahrbuchern, fur bie er fich im December 1807 von Marheinete jum Mitarbeiter gewinnen lief. Diefelben waren waren indeg durchaus nur von subjektivem Berth, faft immer mehr ihn, als bas besprochne Buch charafterifirend. Sein Urtheil über einzelne Werke mar immer ein burchaus individuelles, und konnte nur insofern als Muster gelten, als ber beiligste Wille, gerecht zu fein, und bie größte Menschenfreundlichkeit, Schonung nnp Milbe bei jehem Einwurf und Tabel vorwalteten. M Gangen hatte er barum immer mehr ben Berfasser, als beffen Buch im Auge, und urtheilte über eine einzelne Go scheinung nach ben Hoffnungen und Ansichten, bie a von bem Merfasser überhaupt zu begen glaubte. Seine äfthetischen Urtheile hatten baber biefelben Eigenschaften,

wie seinen personlichen und menschlichen. Wie er hier einen Charafter nach einzelnen Zügen sogleich und so gern in's Beste sich vervollständigte und ausmahlte: so machte er sich von jedem Talent zu leicht die feurigsten Hoffmungen. Darum so manche Verkennung seiner Absichten und seines ästhetischen Scharssinnes. Er lobte und weissagte manchmal zu viel. Dahin gehören unter andern seine Urtheile über Fouque, und so manche privatbriessliche Empsehung, auf die wir später zurücksommen wollen.

Berauszuheben fint aber aus biefen einzelnen Schriften gang besonders bie beiden auch etwas umfangreicheren fatprifch - fomifchen Erzählungen: Die Belagerung von Biebingen, und: bie Doppelrevue in Groflausau, welche beibe 1810 bis 1811 in bem von Gofchen berausgegebenem Kriegsfalender erschienen. Durch beibe Arbeiten fucte fein Sator eben fo ber Pflicht jur Troffung und Aufrichtung bes Bolls in jenen Tagen beizutragen, auf eben fo birecte Beife fich ju entledigen, wie es feine ernfte Matur in ben "Dammerungen" ic gethan. Beibe, ben Rrieg, feine Beranlaffungen, Bwede und Gefahren verspottent, waren augleich die beigenoften Satoren auf bie burch bie newesten Greignisse veranderte frubere Lage: Deutschlands auf bie Duobezfürften, bie Reichsftabte, bas ganze philisterhafte Reichswesen, und suchte naturlich eben baburch ben Azerluft alles biefes Gerumpels weniger fchmerzbaft zu machen. Die "Dammerungen" bagegen, so wie bie "Rachbammerungen," wurden alle in bem von bem patriptischen Berthes zu Hamburg herausgegebenem "beutfchen Museum" abgebruckt. Wie innig aber jene komischen Erzählungen mit biefen bochernften hinfichtlich ihrer Entstehung und Tenbenz zusammenhingen, offenbarte Jean Paul seibst ausbrucklich baburch, daß er sie im 3. 1818 alle zusammen unter bem gemeinschaftlichen Titel: Politische Fastenpredigten mahrend Deutschlands Marterwoche, wieder herausgab.

In biefen Fastenpredigten findet man jedoch auch noch furze Auffate unter bem Namen: Sphinre. Gie find ebenfalls noch am Schluß biefer Epoche geschrieben, und bie Beranlassung zu benselben zeigt, bag unfer Dichter ber Anerkennung feines muthigen patriotischen Birtens bamals nicht ganz entging, jedoch auch wegen seiner lange festgehaltenen Achtung von Napoleon und bessen Schonfungen mannigfach migverstanben worden fein mußte. Nach bem Unglud bes Sabres 1809 abmte auch Deffecreich bes Beilviel Preußens nach, einen patrivtischen, Rational und Freibeitofinn in Deutschland weden ju laffen, und fich bagu bes Mittels ber Schrift und Rebe ju bebienen Da in einem Staate, wie Desterreich, eine solche momentane Umwandlung vorgeben konnte: fo barf man fich um fo weniger borüber wundern, wenn ein Mann, wie Friedrich von Schlegel, ein Freiheitsapoftel murbe. war jest schon in ofterreichische Dienste getreten, und begann jene Laufbahn, welche über die Redaction einer patriotischen ofterreichischen Kriegszeitung im Jahr 1813 vorbei zum jesuitischen Propagandiften, Profetytenmacher, führte, und, je nachdem es pon ihm gefordert wurde, in dem Staate, ber ihn bezahlte. Man muß gesteben, bag Defter reich sich selbft im Scheinbaren Freiheitsbeliriv seine paffen ben Wertzeuge zu mablen verstebe! Aber man mar bo mals fo sehr auf diese ungewöhnlichen Waffen angewie

sen, daß man durch Friedrich v. Schlegel sogar Jean Paul, dessen Siebenkäs hier so hart verboten worden, zu einen Mitstreiter für Desterreich einladen ließ. Schlegel schrieb an ihn folgenden merkwürdigen Brief, in welschem es ihm wenig darauf ankam, die Maske, als sei er stets ein großer Berehrer Jean Paul's gewesen, vorzunehmen.

Am so Rovember 1811 .

"Die wenigen Stunden, bie ich ehebem in Weimar und Sena mit Ihnen gubrachte, maren meinem Undenfen immer unvergeflich. Go weit auch unsere Bege auseinander geben mochten, ich fühlte immer eine befondere Borliebe fur Gie und Anziehung zu Ihnen. Go will ich benn fuhn vorausseten, bag auch Sie mich nicht gang vergeffen haben, und nur gleich mit meiner Bitte hervortommen. Es handelt fich um Ihre Theilnahme an ber beiliegend angefundigten Beitschrift. Gie burfen es um fo weniger abschlagen, da biefes beutsche Museum eigent= Lich aus jenem vaterlandischen von Perthes entstanden ift, bem Ihre Mitwirfung einen großen Theil feines Berthes perlieb. - Billfommen ift uns Alles, mas im Meugern rechtlich, im Junern tief gefühlt ober gebacht, also mahrbaft und beutsch ift. Ausgeschlossen nur Gins: bas, mas Die Gemuther weglenkt von der Bahrheit und bem muthigen Bekenntnig berfelben, was bem Feinbe frohnt ober ichmeichelt, bas Untichriftliche; babin rechne ich jebe, wenn gleich verftedte, Schut : und Lobrebe auf Garl ben Gro-Ben. (Go muthig und deutlich wagte Friedrich von Schlegel in einem Privatbriefe ben Kaifer Napoleon zu bezeich: nen! Dan urtbeile nun von feinem gebrucken Duthe.) Sie dursen in diesem Areise beutscher Manner durchaus micht fehlen. Ihre Stimme gilt sehr viel. Betrachten Sie dies wie ein Amt, das Ihnen übertragen ist, oder vielmehr wie ein heilig anvertrautes Pfand. Es thut Noth, daß ein Ieder jeht an seiner Stelle doppelt und dreisach gewissenhaft und standhaft sei, und dem Feinde auch nicht den leisesten Anschein nachgiebt. Deutschland weiß, was es an Ihnen hat — doch nun genug! Ich rechne auf Ihren Sinn, auch das, was ich nicht sage, und was ein Brief nicht sagen kann, zu errathen und zu wissen." —

tlebrigens vergaß auf öfferneichische Weise Schlegs neben dem allgemeinen Interesse sein besonderes nicht, und bat am Schlusse des Briefes nicht undeustlich um eine lobhudelnde Recension seiner Gebichte. — Der Dichter entzog sich natürlich einer solchen Aussecherung nicht, und lieferte seine fünf "Dämmerungsschmetterlinge oder Sphinre;" sah indeß sehr bald ein, daß in diesen sankwitzen Reihen kein Streitens für ihn sei, indem der wiener Zensor den fünften Schmetterling, in welchem auf Josephs II. Zeiten angespielt ward, nicht sliegen ließ.

Wir können unsere Betrachtungen über diese einzelnen Aufsähe, wie über diese Periode, nicht schließen, ohne bes Umstandes zu gedenken, daß der Dichter einen großen Theil derselben bereits gegen das Ende des I. 1810 unter dem Titel: Herbstblumine, gesammelt herausgab; denn wir mussen den schonen Bug des Dichter dabei emdähmm: daß er, durch den um dieselbe Zeit erfolgten Tod der von ihm hochverehrten Königin Luise von Preußen heftig erschüttert, hievon Gelegenheit nahm, auch seine Trostore

suche auf ben Konig von Preußen selbst zu erftreden. Er schrieb über ben Tob ber Konigin bie turgen Worte, bie man am Ente bes 1. Banbes ber Blumine unter bem Titel: Schmerglich troffenbe Erinnerungen an ben 19ten Julius, finbet, und ichitte fie mit folgendem Briefe bem Konige ju, nachdem er bas Buch jugleich bem Bruber ber Konigin, Georg von Medlenburg, gewidmet. "Em. Majestat verzeihen allergnabigst, daß ich vor Ihrem Ahron ein Werkchen nieberlege, bas ich nicht Ihrer, mit ben grofen Gegenständen eines Reiches beschäftigten Aufmerksamteit wurdig halten konnte, wenn es nicht bie zwei erften und die zwei letten Seiten mit bem fcmerzlich trofflichen Erinnerungen an ben 19ten Julius enthielte. Wenn bie Erhabene nicht bloß von ihrem Reiche, sonbern von Deutschland, ja barüber binaus, betrauert wurde, feien auch mir . Kernem Trauerthrauen verziehen, fo wie einige Troftworte an Deutschland. Das größte konnen allein 3. M. Sich fagen: "Ich habe fie begludt und geliebt bis in ben Tob." — Worauf der König unterm 12. Rovember 1810 erwiederte: "Ich habe Ihre Berbftblumine erhalten. Es wird Ihnen genugen, wenn ich Ihnen fage, bag Gie mir tein angenehmeres Gefchent machen tonnten, als mit ben fcmerglich trofflichen Erinnerungen an ben 19ten Sulius 1810, bie biefes Bandchen Schliegen. Ich enthalte mich beshalb aller weiteren Hinzufugungen, und bin Ihr wohlgeneigter Friedrich Wilhelm." nedguingfor

## Meunzehnteg Hapitel.

Die lette große Schöpfungsepoche bes Dichters, die der vorwaltenden Komik. — Stilleben und Reisen von 1812 bis 1821.

Berke: Leben Kibels. — Mars und Phobus. — Gelbstbiographie. — Museum. — Ueber die Doppelworter. — Reue Auflagen. — Aleine Schriften. — Der Komet.

Mit der Erscheinung vom "Leben Fibels, des Ber fassers der Bienrodischen Fibel," beginnt das letzte Stabium von Jean Paul's Schöpfungsleben, mit welchem er den Kreislauf seines poetischen Entwickelungsganges, in nicht weniger eigenthümlicher Beise, als er begonnen, um sich selbst herum vollendete. Wiewohl die Idee zu diesem Werke schon im Anfange der vorhergehenden entstanden und die Ausarbeitung von Zeit zu Zeit de gonnen war, und zwar schon gleich nach dem Schluß der Flegeljahre, so konnte es doch erst am Schluß von 1811 nach so manchen Uebergängen und Bordereitungen in das klare Selbstdewußtsein des Dichters treten. Davon zeugt unter Andrem auch, daß, so wenig umfangreich die Arbeit ist, zu keiner so viele Studiendücher und Ansänge angelegt werden mußten.

Fibels Leben ift eine so sonderbare Schopfung, daß fie noch mehr migverstanden und noch weniger vom Deblitum ber Ausmerksamkeit gewürdigt werden mußte, als es mit der unsichtbaren Loge der Fall gewesen war. Beide

Werke stehen aber auch in der entschiedensten Paralele einander gegenüber; beide stehen in demselben Werhaltniß zu dem Dichter und dem Entwickelungsgange seiner Kräfte; beide bilden Wendepunkte in demselben; beide sind nur durch die nachsolgenden Werke erklärlich, deren Embryo in ihnen liegt, und zu denen sie die Stusen bilden; beide tragen immer den Stempel des Unvollendeten, wenn auch der Fibel den außern Schluß vor der unsichtbaren Lage voraus hat: denn, wie die letztere in Bezug auf Kunst und Berarbeitung des Stoffes, so ist der erstere in dynamischer Hinsicht das schwächste Werk des Dichters. Der Hauptunterschied zwischen beiden ist, daß die Loge den Punkt der Frühlings "Fibel den der Herbst-Sonnenwende bildet, jene im Zeichen des Arebses sieht.

Der Jüngling war in der Periode des Gesühls seiner überall von der Eisdecke seines Jugendlebens zurückgedrückten Kraft mit schneidender Winterkalte der Saxtyre zernichtend und auslidsend über alles hergesahren, was andere erstrebten; — zeigend daß es nichts sei, und zwar in der Hossimung, daß daß Größte, Unmangelhaste erstrebt und geliesert werden könne und solle. — In der darauf solgenden Blüthenepoche erwachter Liebe hatte er mit steigender Erzeugungskraft der Phantasie durch viele Stadien hindurch selbst nach der Schöpfung einer erhabenen Welt bis zum Titan hingerungen. In dem dritten Zeitraum des Stillstandes gereister Manneskraft hatte er in der Entbehrung sernerer Ideale nach Entäußerung aller früheren, um das mahnend sich einstellende drückende Gesühl von dem Unzureichenden seiner höchsten

Sebilde loszuwerden, sich selbst commentirt, — in den Flegeljahren sich selbst zu ergründen und poetisch zu erklüren und die untrennbare Doppelnatur auseinander zu legen und auszuscheiden — in der Aesthetik da gegen seine Compositionsweise und die aus ihr wie aus seiner poetischen Sigenthümlichkeit hervorgehenden Mint zu allgemeinen Kunstgesetzen, in der Lewana endlich seine Welts und Charakteransichten zu allgemein nothwendigen Bebens = und Erziehungsprinzipien zu construiren suchend. — In der vierten und lesten Hauptepoche endlich kehrt er gewissermaßen zu dem ersten Standpunkt zurück, jedoch wit dem Unterschiede, wie etwa ein Unwissender, im Berhältniß zu dem, der das am Abend eines der Forschung unausgesest gewidmeten Lebens thut.

Es ist dasselbe Ahema, das mitten im Bluthenstreben der ernste und tragische Humor mahnend an die eigne Unvollkommenheit in alle frühern Schöpfungen hineintrug: der Contrast des menschlichen, Stredens, vermittelst des in die Brust des Menschen gelegten göttlichen Funkens, mit den Mitteln der irdischen Welt." — Aber derselbe erscheint nicht mehr als das Erdtheil eines einzelnen besonders hochstehenden und im Bewußtsein dessehen des das gemeinschaftliche Aller. — Er ist nicht mehr Gegenstand des Schmerzes; sondern mehr oder weniger als das gemeinschaftliche Aller. — Er ist nicht mehr Gegenstand des Schmerzes; denn er kommt in dem Helben nicht mehr zum Bewußtsein. Im Gegentheil steht dieser in der Allessen seines Stredens, so das dies lehtere ihn allein schon glücklich macht. Der Sontrast sieht nun rein objectiv, nur für den Leser erkenn

bar ba, und erwedt barum auch in biefem nur Beiterfeit und Freude. Und in Allem bem findet er eine neue Berfohnung und eine neue Eroftung mit ber und über die Belt. Der Dichter icherat wiederum bier nur wie in ber erften Periode, aber mit gang anderem Gefubl, und in gang anderer Urt. Un bie Stelle bes ichneis, benben Borns tritt bas Mitleid, an bie Stelle ber Ralte vor der aufgebenden, die milbe Barme der untergebenben Sonne; - an die Stelle ber auslachenben Satyre, bie lachelnde Romit. - Und bennoch treibt ber Dichter in biefen Probuktionen mit fich, und mit bem Lefer ein gar wunderbares Spiel. Indem er auf ber einen Seite bas Streben Muer, und fein eignes mit verlacht, behalt er in fich und tragt in bie Bruft bee Lefers über, bennoch bas beimliche Bewußtfein eigner Ueberlegenheit und Ausnahme, bas mit bem Troft bie Soffnung erhalt; eis nes Gefühls, bas jeder Komit einen fo unendlichen Reix giebt. Er erreicht bies badurch, daß er die neuen Selben unter fo beschränkten Naturen auswählt, baf jeber fich uber benfelben erhaben glaubt und ftets in Berfuchung ift nur ihrer individuellen Befchrantung gugufchreiben, was hienieden selbst die bochften Geister und bie bochften Beftrebungen trifft.

Es ist darum eine seltsame Mischung von jenem Bewußtsein allgemeinmenschlicher Unzulänglichkeit und dem Gefühl eigener Befriedigung über das individuelle Ressultat des besondern Lebens des Dichters, von welchem letzterer aus diesen Werke erschus. Die vorwaltende Helterkeit mit welcher das sonst so ernst geschaute Thema beshandelt wird, entsteht aber besonders aus dem Optimismus

ber Gelbstanschauung bes Berfaffers, beffen wir fruber, als von Beit zu Beit in Biberspruch mit ber Traurigfeit über mangelhaftes und versehltes Leben bervortretenb gebachten, und zu bem jest Jean Paul vornehmlich ge-Er war bazu gekommen in Folge ber ne lanat war. turlichen Abwidelung feines außern wie innern Buffanbes, und feiner Rrafte überhaupt. Je ferner feinem Ge lenblid und feiner Erinnerung bie hoben Ibeale ber frit bern Beit zurudtraten und je weniger er neue zu erzeugen im Stande, besto glangenber thurmten naturlich bie boben Charaftergebilde feiner Bluthezeit binter ihm fich auf, und wurden Gegenftanbe eigner Bewunderung. mußten die Nachwirkungen der vorhergebenden Epoch, bie wir zulett als bie fich felbft commentirende bezeichne ten, in Bezug auf die Befeitigung ber 3meifel bes to tifchen Berftandes unter folden Umffanden immer fierte werden, und die Gelt fibefriedigung unterhalten und flei-Rerner waren die außern Berhaltniffe feines Lebens so harmonisch und erfreuend geworben, um die Geele in einem froben Gleichgewicht zu erhalten, sowohl in ber Entfernung aller Nahrungsforgen, wie in bem Anblid einer in Gesundheit bes Korpers und ber Geele aufblit benben mit unendlicher Liebe an ihm bangenden Familie, in einer nicht mehr getrubten Chrung von Mugen und im Genuß ber feit der Kindheit ihm befreundeten beimischen Natur. — Dazu tam endlich, bag er jest bei abnehmender Schopfungefraft bie Fruchte feines Rleifes mit vollen Sanden arnotete, benn vor ihm lagen Die unendliche Menge von Baufteinen an entworfnen Scenen, Charafteren und Ginfallen, aus benen er ausenwählen und unter einem Plane auszuarbeiten, und zusammenzufügen hatte. — In dieser freudigen Stimmung erschienen ihm also seine idealen Werke an der Seite des Höchsten, was Menschen überhaupt liefern konnten, und ihre Mängel und Schwächen nicht als ihm eigenthümliche, sondern als die allgemeiner menschlicher Unvollkommenheit.

Bir finden alfo Jean Paul in ber eben angegebenen Beltanschauung, welche im Allgemeinen bie Richtigkeit menschlicher Bestrehungen und bas Widerspiel ber Gebnsucht mit bem Erreichbaren überall erkennt, bie aber bie Mitgabe eines folden an fich unzubefriedigenden Trie bes nicht mehr als ein Unglud anfieht, fonbern, inbem fie die Möglichkeit gegeben sieht, auf ben verschiedenften Begen burch Mufionen benselben zu befriedigen und zu nabren, als eine Quelle ber reinften und hochften Freuden, uoch am Abend feines Lebens und feines poetischen Ringens auf bem Standpuncte jenes fich und Andre begluden. ben humors, von dem aus Cervantes von vorn berein feinen Don Quijote Schrieb. - Denn nur balb mochte ber biefe groffte Schopfung verftanben baben, ber in ihr nur bie Berlachung aller menfchlichen Anftrengungen fieht, bas Ibeal, bas pon einem Parabiefe in ber Bruft jebes Menschen liegt, hienieben zu verwirklichen. Die. smeite Salfte bes großen Borwurfs besteht in ber Darlegung bes froben Glude, bas selbst ein so geiftig ausgebildeter Menfch, als ber Ritter von la Mancha in allen andern Unterredungen erscheint, in ber Berfolgung ber an fich unmöglich zu realifirenben Iheen genießt: ein Glud, bas ihn fo weit begleitet, bag er erft in dem Au-

V. Abeil.

genblick bes Tobes, ber feinem Streben bie eigentliche Laufbahn jenfeits erft erwedt, feine Taufchung ertennt, in einem Augenblicke also, wo er sie nicht mehr empfindet. Die zur Rarrheit werdenbe grobe Tauschung, in ber er fich befunden, stellt biefe Ibee nur um fo fichtbarer ber aus. - Jebermann fieht ben großen Unterfchieb, bet amischen bem humor bes Cervantes und bem Jean Paul's in besten Leibaeber und Schoppe fatt findet. Die Ide ift bort eben so erhaben tragisch, und stellt bie Kluft zwifchen bem Irbischen und Ueberirbischen in ber Menscheit eben fo groß bar; aber fie führt bas Berfohnende in fich mit, indem fie barlegt, bag tros biefes Riffes, ben bie überwiegende Phantaste aufreißt, fie felbst mit ihrem eignen verwundenden Speere fich beilen tonne. — Es ift Die Geschichte jedes Weltverbefferes, wie es jeder geiftige Mensch mehr ober weniger fein will. Gie giebt bem Benfeits ibr volles Recht, indem fie die Nichtigkeit bes Dieffeits bervorhebt, mabrend fie auf ber anbern Seite bennoch ben Menichen zu feinen Bestrebungen anspornt, zeigend, daß eigentliches Leben boch nur in ber Berfolgung jedes hobern Strebens besteht und baburch nur bas Dief feit an bas Jenfeit unmittelbar gefnupft wird. Grund von ber Berschiedenheit bes Cervantes überhaupt mit bem Jungling und bem Manne Jean Paul beuteten wir schon mehrmal an. Jener hatte gelebt, ebe er, ungludlich geworben, schrieb; biefer war erft froh geworben, nachbem er bie Hauptwerke vollendet. - Dies ift bie Gattung bes humors, die allein ben, in bem er lebt, wahrhaft beglückt, und es ist ein so wohlthuendes Ge fuhl, unfren Dichter ben Lohn feines redlichen Strebens, eines unermublich mit Opfern ringenden Lebens in dem Borwalten diefer Anschauung am Abend seines Lebens finden zu sehen.

Wir können die Verschiedenheit der Anschauungen und poetischen Vorwürse von Jean Paul's letter Lebenstund Arbeitsepoche von der frühern noch auf eine andre Weise ausdrücken. Wie er nämlich dort das innere und äußere Lebensglück in dem Gleichgewicht der geistigen Aräste, und namentlich die überwiegende Phantasie als eine zerstörende Gewalt darzustellen suchte, so sieht er die lettere von seinem jetigen heitren Standpuncte aus zwar ebensalls als die Quelle verkehrter Handlungen, eines versehlten Lebens an, dennoch aber als mit innerer und äußerer Justiedenheit und harmlosem Glücke vereinbar. Dort sind die Phantasten unglückliche hohe Wesen, hier sind es nur glückliche Narren.

Sieht man auf den Gang, den seine poetische Ansichauung genommen, zuruck, so ist offenbar, daß dies der einzige natürliche glückliche Ausweg war, auf welchem er zur endlichen Selbstbefriedigung, Versöhnung der beiden sich streitenden Naturen gelangen konnte. Darum war es auch eben so natürlich, daß er gleich nach dem letzten mißlungenen Versuche in den Flegeljahren, die höhere synthethische aus der störenden und zersetzenden herauszuarbeiten, nach und nach auf jene Idee gerieth und dieselbe sich schon neben den erwähnten Bestredungen, sich durch zu nothwendigen allgemeinen Gesetzen erhobene Selbstscommentare von dem Gelungensein seines poetischen Stresdens zu überreden, ausbildete und Hand in Hand mit ihnen vorschritt. Wir sinden daher auch den Plan zum

"Leben Ribel's" fogar noch vor ber ganglichen Bollen bung bes vierten Banbes ber Rlegeljahre, in welchen Bult entlaffen wird, neben benen gur "Mefthetit" und zur "Levana" entworfen. Da jedoch eine glückliche Befolgung und Bermirklichung biefer Idee fomobl von ba Reftbaltung einer beitern Stimmung, fo wie vornamlich bavon abhing, baff bas frubere Ringen nach Ibealen gang in ber Geele bes Dichters aufhorte, fo mar erflie lich, bag bie fturmische, allen Ernft ber Phantafie in Schwingungen versebenbe politische Epoche, Die der Dich ter fo eben burchlebt, bas erfte Product ber neuen Am schauung fo langfam gur Reife gebeihen ließ. Sie jog gumal ben Dichter aus seinem Innern nach außen ab, und bie rein komischen, bloß zur Erheiterung geschriebenen fleinern Arbeiten biefer Epoche unterscheiben fich fehr me fentlich von ben fich vorbereitenben neuen bumorifi fchen Schopfungen. Nur "Ragenberger" fcblagt ge wiffermaßen biefe Saite ichon an, als ein gescheiber Menfch, ber fein ganges Leben hindurch nach Diggeburten jagt, in ber festen Ueberzeugung, baburch bas Beil ber Menschheit zu begrunden, indem er in bem Stubium biefer Mifgeburten bie eigentlichen Bedingungen ber Ge fundheit aufzufinden meint. Die neue 3bee war ubit gens auch zugleich eine fo umfaffenbe, ben ganzen Den ichen und die Belt beberrichente, bag fie zur volltomme nen Darftellung einen unendlich viel größeren Rahmen erforderte, als der Dichter, jumal unter ben berührten au Bern Umständen, schnell und mit einem Mate ohne fiv fenweise Bersuche hatte ausfüllen binnen. Wie er bem nach in der traftigsten und glanzenoften Epoche bie in

ber "unsichtbaren Loge" zuerst sich offenbauende Ibee in bem großen Gemalde bes "Zitan" erschöpfenb auszufüllen suchte, so strebte er in der letten Periode der Schopfung eines eben so großen, die neue Idee aussprechenden Gegenstückes nach, wozu er eben so der Uebergänge bedurfte. Der große Unterschied zwischen den beiden sich entgegenlausenden Epochen ist aber, daß die lettere nicht nur fünf Jahre mehr umfaste, sondern daß auch die Wisdungszeit zum "Lometen" hin (benn das war der Gegentitan) nur ein Uebergangswert hervorbrachte, natürliche Folge der abnehmenden Gestaltungsfräste, wie der nothwendigen und so schwierigen Losreisung von früsdern Ideen und Vorstellungen.

Bie bereits erwähnt, so war bas erfte eigentliche Product biefer Unichauung und bas Uebergangewerf jum "Rometen" "Ribels Leben." Jeber, ber nur einigerma-Ben mit Aufmerksamkeit unfern Entwickelungen von bem Entstehen ber Romane Jean Paul's gefolgt ift, wird fich nicht wundern, wenn er ben Dichter ben neuen Borwurf zuerft an fich, und zwar in bem engsten und fpecieuften Kreise seiner eigenen Beftrebungen veranschauliden fieht. Ribel ift nichts anbros als ber Don Quijote ber Schriftstellerei, und zwar nicht blog barin, bag er burch bie Anordnung eines A. B. C. Buche, baburch bag er es mit ichlechten Berfen und ichlechten Bilbern verfieht, fich als einen großen, die Menschheit begludenben Genius betrachtet, sondern auch barin, bag er felbft neue und große Berte geliefert zu haben glaubt, wenn er alten Scharteten feinen eigenen Ramen als Berfaffer aufbrudt. Dies Beibes giebt allegerisch zu erkennen,

wie bas, mas ichonferiiche Geifter fur munberbar neue, burch fie zu Tage geforberte Offenbarungen balten und ausgeben, nur so oft eine in eine andere Form geschmie bete Darftellung bes langft Dagewesenen fei; und wit Bean Paul ftets bie Berspottung bes Allgemeinen mit bet besondern Persiflage seiner selbst verbindet, so rema fentiren bie auf bie alten Bucher beterogensten Inhalts gebruckten Namen Ribel's nicht unpassend die aus so vie len Schriften von ihm gebobenen und in feine eigenen Productionen verwebten Excerpten, Die er als Surrogate ihm entzogen gebliebener eigener Anschauung batte brauden muffen, und die leider einen nicht geringen Ebeil ber ihm von ber Welt gezollten Bewunderung verurfact Die Sauptaufgabe ift ibm aber, bas neibenswerthe Glud eines mit biefer Mufion begabten Wefens und folder Bestrebungen überhaupt bargustellen, und barum ibentifieirt er fich selbft als Ergabler in fo fern mit feinem bel ben, indem er aufrichtig an die Berbienfte Ribel's als wirk liche ju glauben fich anftellt, auch bem Lefer biefe Mufion beizubringen versucht und baburch ihn und sich nur noch mehr verlacht. Daburch ferner, bag ber Dichter bie Darftellung jener neuen Unschauung an fich auf bas fpeciellfte begann, mar auch gegeben, bag dieselbe, wie bie rübern erften ernften Schopfungen und wie fein erftes Leben überhaupt, eine Ihnlle wurde. Go befinden wir uns benn auch im Ribel auf bemselben Boben und unter benfelben Umgebungen wie in allen übrigen Joplien bes Dichters, in bem Schulhaufe von Jobis und Schwargenbach, und überall treten uns bekannte Riguren, wie ber Finkenjager zc., entgegen. Auf ben erften Unblid

tann baber leicht ber Aibel als eine Wieberholung bes' But, bes Airlein, ber Kindheit Balt's und anderer seiner Belben erscheinen, zumal ba besonders bie beiben ersten mit abnlichen schriftstellerischen Spielereien fich beschäfti= gen. Aber es unterscheibet fich eben biefe Idulle von ben frühern darin, daß bie lettern zum Borwurfe bie Moglichkeit eines froben und gludlichen Geins unter ben beschränkteften Berhaltniffen barzulegen haben, und gerade in der Entaußerung aller bober verlangenden Baniche. Die Beiben fuchten ben Sonig aus ben beicheibenen Blumen, Die fie in ihren Gartchen besagen. Diese Ibollen fanden baber in bem innigften Busammenhange mit bem in ben großen Romanen abgehandels. ten Thema von dem Web, welches die unaubefriedigenden Beftrebungen in Folge einer überwiegenben Phantafie in bie Menschenbruft legen; barum find auch die schriftftellerifchen Beschäftigungen bes Bug und bes Firlein nur barmlofe Spiele zur Erheiterung bes Seins, ohne Amed und namentlich ohne Chraeix. Im Ribel jedoch wird gerabe umgekehrt bargelegt, wie ein ibnllisches Glud mit einem weit aussehenden, weit in die Welt hineingreifenbeit ehrgeizigen Streben gar wohl moglich fei, und bies gerade an benjenigen Bestrebungen, Die fruber ben Dichter fo fcmergooll umbergeworfen, an ben schriftstellerischen, nachgewiesen. Wie nun die Poefie Jean Paul's immer Die Geschichte seines Ichs ist, und wie er in ben verichiebenen Stadien berfelben immer fich und fein vergangenes Leben in einem andern Lichte erblickte, fo konnte er nicht anders, als biefelben Erscheinungen seines außern Lebens immer wieber und nur unter andern poetischen

Combinationen barftellen. Daß öftere Borfellung biele selben idnisischen Jugenbumgebung endlich die Ibeen und Bilber , bie fich baran knunfen konnten , erfchopfte, und ber Einbildungstraft Zeffeln anlegte und ihr eine gewiffe Einformigfeit und Dattigfeit aufbrudte, verftand fic wohl von fethft. hierin liegt benn auch bie schwacht Seite bes eben besprochenen Werts. Benn wir übrigens ben geringen Umfang beffelben und bie Beichtigkeit betrachten, mit ber in bem "Ragenberger" eine eben fo große organische Arbeit während ber Arbeitsenoche am "Ribel" geliefert wurde, so liegt auf ber Band, bag bas langfame und fo fchwierige Bervortreten bes Ribel mut in ber Schwierigfeit feinen Grund hatte, bie neue Inschauung von der frühern so gang loffgureißen, damit fie bie nahrenbe Gebarmutter einer großen Schopfung wer ben konnte. Sie wurde bies auch zugleich mit ber Bollendung bes Aibel, und mit bem Schluffe beffelben batirt der Entwurf bes großen bumoristischen Romans ichen au Ende bes Jahres 1811. Doch wir muffen, ebe wir ben letten befprechen tonnen, querft gu ber außern Se icidte ber achtiabrigen Schopfungsepoche bes lettern übergeben. In ihr werben wir bie Beftatigung augenscheinlich finben von ber am Anfang biefes Berts aufgeftells ten und vor Rurgem wiederholten Behauptung: bag bumoristische Werte biefer Gattung von einer Stimmung abhangen, bie burchaus' nur bas außere Leben und au-Bere Einbrude bervorzurufen im Stanbe finb.

Nachdem Jean Paul das verhängnisvolle Just 1812 mit der für ihn so angenehmen Besorgung der zweiten Auslage von der "Levana" und der "Zescheile" zugebricht, welche fetere um einen gangen Band fileter wutbe, rif ihn zuerst ber plogliche Aufschwung ber polis Afthen Angelegenheiten im Jahre 1813 volltommen aus ben Ueberreften von truber Stimmung, Die etwa noch auf ibm lagen, beraus. Geine Arende darüber war um fo außerorbentlicher, als er mit Stolz auf feine Borberfagutigen folder Ereigniffe verweisen und fich barum ben allerunbehrenzteften Soffnungen für bie Butunft ber europaffcen Sviffation und Freiheit überlaffen tonnte Go febr wir jevoch früher die Richtigkeit von seinen politischen Ansichten bervorzubeben Urfache batten, fo febr mar ber Dicter boch zulest von bem allgemeinen Zaumel ber Libenschaften mit fortgeriffen worden und theilte bie perfontiden Aufregungen bet Beit, ben haß nicht nur gegen Navoleon, fonbern auch gegen bie Frangofen. hatte bie richtige Burbigung Beiber und bie ungetrübte Bestatt bes Corfen in bem allgemeinen Strubel verloren und nahm baber wader Antheil an ben bamaligen politischen Freungen und Diffariffen ber Nation. Gang vergeffend, feinen fruhern fo mabren Bab: bag ein fo civilifirtes Bolt wie das franzofische ein anderes eben so civillfirtes in Nacht und Rnechtschaft flogen unmöglich konne, ließ er fich ju bem Glauben verleiten, daß ein Chef ber Rosafen und Baschfiren, die ber bamalige Berliner Big nicht unglucklich Befreiungsbestien nannte, ber Schuthere und Hort europaischer Philosophie, Poeffe und burgerlider Freiheit werden wolle und konne. \*) Gab es iemals

<sup>\*)</sup> Am einsachsten und träftigsten sprach biesen Gebanten in ber neuesten Beit ber berühmte polnische General Dembinsti aus in seinem bekannten Briese an ben Werfasser als herausgeber seiner Me-

einen aufrichtigen, glübenden Berehrer bes Kaisers Alexander, dieses allerdings gewandtesten aller diplomatischen Mimen, so war es Jean Paul zwischen den Jahren 1813 und 1818.

Es war fo naturiet, als unfer Dichter vorzugsweife ein Recht bazu hatte, wie er früher in gefahrvollen Beiten an bem Rampfe Theil genommen, fo fich in bie Jubel feier bes Sieges zu mischen. Dieses Letztere that er in ber kleinen Schrift "Mars und Phobus Thronwechsel am Reujahr 1814;" aber auch in dieser Schrift unterfcbied ibn bie Sumanitat feiner Gefinnung febr wefent lich von vielen ber damgligen Schriftsteller, die unter bem Schutze ber allierten Urmeen ben früher so gefürchteten Reind mit Schimpfreben und Pasquillen überschutteten. Unfer Dichter griff amar auch zu ben leichten Baffen bes Scherzes, aber nicht in ber Absicht, ben geschlagenen Reind felbst bamit zu verwunden, fondern um ihn aus ben ge fahrlichern Duncten, wo er unter bem Bolke fich festige fest, aus bem Bergen und aus bem Berftanbe ju verbrangen, aus jenen Puncten, von benen er nicht burch Gewalt, fondern durch Liebensmurdigfeit Befit genom: men. Es war ber üble Ginfluß in sittlicher und moralischer Beziehung, ben er ausgeübt, welchen Jean Paul

moiren über ben litthausschen Feldzug: "Neberlegt: von wo kommt bie Gefahr? Die Frage ist balb entschieden. Die französischen Seere haben Eure Lander durchstrichen, ja Eure Hauptstädte besetz; aber die Wissenschaften gingen den gewöhnlichen Gang, und nach dem Absgange der Aruppen blieb uns die Erinnerung von ihnen nur in der Geschichte. Die russische Regierung dagegen hat Euch siegen geholfen; sie schied Euer Bundedgenosse zu sein; jest aber bestehlt sie Euch mehr als Eure eigenen Regierungen, um die Wissenichaften zu erdrücken, um Lesen, sogar Denken zu verbieten u. s. w."

jett vornehmlich mit feinem Spotte verfolgte, und es ift offenbar, daß besonders Wahrnehmungen dieser Art einen großen Antheil an der Umgestaltung seiner Gesinnung gehabt.

Die Ereignisse von 1813 aber brachten ben Dich= ter unverhofft in Bezug auf feine eigenen Ungelegenheis ten in eine mertwurdige fritische Stellung, Die, fo wie bie Art, mit welcher er fich aus berselben jog, ein noch alanzenderes Licht auf ihn wirft. Die Aufhebung bes Großbergogthums Frankfurt und bie Abfegung bes Surften Primas batte bas Aufboren ber Auszahlung feiner Penfion zur Folge und bedrobte ihn fogar mit dem ganglichen Berlufte berfelben. hier war es nun, wo Jean Paul die Fortgewährung eines Lohnes von Seiten der Sieger follicitiren fonnte, ber ihn von ben Befregten bei willigt worbemmar fur Berbienfte, welche er fich um bie Sache ber jegigen Sieger erworben, eine Erscheinung, bie nicht ihn bloß, sondern auch den bochbergigen Fürsten von Dalberg ehtte. Kaft zwei gange Jahre hindurch jeboth blieb biefe Sache unentschieben, und Jean Paul fah fich gezwungen, eine unenbliche Menge von Bittschriften an fast alle nur einigermaßen beim Wiener Congreß einflugreiche Personen beiberlei Geschlechts abzusen. ben, und es fanden sich mehre folder Briefe in Abschriften unter feinen Papieren, wie an die Minister Metternich, Stein, Bengel : Sternau, Thurbeim, Montgelas, an bie Staatbrathe Stegmann und Steit, an bie Bergogin von Otbenburg, an ben Konig und die Konigin von Baiern zc. zc. Bon allen biefen Schreiben jedoch verbient besonders das an den Raiser Alexander aufbewahrt zu

werben, bas und, in feiner wirklichen Abfaffung wesent lich verschieden von bem im teteten Sefte ber "Babrheit aus Jean Pauls Leben" gegebenen Entwurfe, neuerbings von bem ruffischen Generale Michalemoth : Danilewoth. damaligen Alugelabjutanten Alexander's, in beffen De moiren (Petersburg, 1832) mitgetheilt wurde. richtig ber Dichter bas barin gespendete Lob meinte, et Keben wir aus ber Aeußerung in einem Briefe an feinen Schwiegervater: wie er ordentlich froh sei über ben Auffcub ber Auszahlung, ba er baburch Gelegenheit bekomme, an ben Kaifer Alexander eine Bitte ju thun. Der Brief felbft, in jeder Art ein Mufter einer Bittschrift eines freien, feines Menschenwerthes sich bewußten Charakters an einen gewaltigen Kurften, ben er zwar aufrichtig verehrte. ibm aber bie Berehrung nur fvendet unter Borausfebung ber Wahrheit ber ihm zugeschriebenen Werdienfte und Abfichten, lautete alfo:

"Mitten in der erhabenen Zeit, da Ew. kaiserl. Maj. der Schiederichter Europa's sind, wie vorher der Befreier desselben, und Sie aus dem Schutzeiste des Sieges der Schutzeist des Friedens werden, trift eine Angelegenheit vor Ihren Thron. Doch wie dem Seiste nichts zu groß, so ist der Gute nichts zu klein.

Ueber 25 Jahre hatte ich für die Musen und die Phisologie gearbeitet, als mir ein einziger deutscher Kurst, der vormalige Großherzog von Frankfurt, im Jahr 1808 eine jährliche Pension von 1000 Gulden bewilligte, um den Armgebornen zu unterstützen, dessen Körper bloß von seinem Geiste ledte. Nach der siegs reichen Besetung des Großherzogthums wurde mir von 1814 die Fortsetzung der Pension vom Generalgaus vonnement verweigert dis auf höhere Entscheidung.

Berben bie hoben Berbundeten, welche fur beutfche Freiheit und beutsche Wiffenschaft jugleich gefampft, bie fürftliche Unterftugung eines Schriftftellers gurud junehmen gebieten, welcher ju einer Beit fur europaische Freiheit geschrieben, wo er feine eigene einem Davoust blofftellte? Ich wende mich bier an bas Berg Alexander's, da die wohlwollende Borfehung gerade im Sabrhunderte bes Egoismus bie Menschenliebe auf ben hochsten Ahron Europa's gesetzt. Ich wende mich hier an einen Beift, ber Geifter beschütt, und welcher, ba er kein anderes großes Reich mehr zu vergroßern hat, ale bas großte, grengenlofe, bas ber Biffenschaften, bem Norben auch geiftlångfte Zage ju ben geographischen geben will. Doge ber herrscher, beffen Bepter bem Dagnete abnlich ift, welcher zugleich liebend anzieht und lehrend bie Gegenben bes himmels zeigt, bie Rubnheit ber hoffnungen verzeihen, ju welcher er Individuen wie ganber Genießen Em. Maj. lange bie einzige bauerhafte Universalmonarchie, bie ber Liebe, nachdem Sie bie haffenbe und gehaßte gefturzt, und lange weine bie Freude vor Ihnen und erft fpat bie Trauer um Gie."

Die würdige Saltung, die Jean Paul in seiner Lage als Bittsteller zu behaupten wußte, erscheint dadurch noch glänzender, wenn wir bemerken, daß er den zuerst gefaßten Gedanken, der in dem Entwurse zu dem Briese noch erscheint, mit der Bittschrift zugleich dem Kaiser ein Eremplar seines "Mars und Phobus" zu übersenden, wieder von sich wies. Es schien ihm seiner nicht würdig, eine erst nach der glücklichen Wendung der Verhältnisse gegen den Feind publicirte Schrift als ein Berdienst sich anrechnen zu lassen, gewissermaßen so unter den Troß der neuen Anhänger eines neu ausgegangenen Glücks gerech-

net zu werben. vielleicht gar wohl in ben Berbacht gu kommen. als ob er burch eine Art von Schmeichelei ber Mlirten fie fur irgend einen Schritt zu feinen Gunften batte gewinnen wollen; ja im Gegentheil mandte wab rend "Mars und Phobus" Niemandem bedicirt ward, er seine Blide auf ben gefallenen und von Men vergeffenen Dalberg, fuchte ihm in bemfelben Augenblide feine Dankbarkeit und feine Berehrung vor aller Belt ju bezeigen, indem er ihm unter bem Titel "Museum" bie Sammlung einer Anzahl philosophischer Auffate welche er als Mitglied ber unter Dalberg's Leitung bestanbenen Frankfurter Gelehrtengesellschaft gearbeitet und im Manuscripte zum Borlesen borthin geschickt batte.\*) offentlich widmete. — Db ber Kaiser Alexander ober it gend eine an bem Wiener Congreg arbeitenbe Perfon it: gendwie seine Bitte berucksichtigt und fich fur ibn verwendet, barüber ift nichts in Erfahrung gebracht worben. Jean Paul erhielt zwar endlich von bem baierschen Minifter Montgelas die Anzeige, daß feine Penfion von bem Konige Marimilian von Baiern, ber bas Fürstenthum Afchaffenburg überkommen, ferner bewilligt murbe, aber fast sieben Bierteljahre nach jenem Schreiben, im December 1815, nachdem er sich in besondern Bittschriften an den

<sup>\*)</sup> Jean Paul hatte biese Sesellschaft gewissermaßen wie eine Akademie der Wissenschaften betrachtet, für welche er arbeiten müsse, um der erhaltenen Pension willen. Darum die Aussäche im Museum, alle philosophischer und wissenschaftlicher Art, und den Großberzog hatten dieselben so überrascht, daß er dem Dichter Ansangs 1812 eine Prosessur an der Akademie zu Aschaffendurg mit zweitausend Gutden Gehalt andot, was jedoch von Jean Paul mit Rücksicht aus seine siterarischen Arbeiten zurückgewiesen wurde.

Ronig und die Königin von Baiern gewendet, der Letzten erst kurz vorher die zweite Auslage der Levana dedicitt und von ihr selbst die Versicherung erhalten hatte, wie das endliche gluckliche Resultat großentheils eine Folge ihrer Berwendung gewesen sei.

Erft nach ber auf biefe Beife wiebergewonnenen Sicherung feiner Erifteng begann fur Jean Paul bie Beit, wo er fich mit ungeflorter Freude bem Genug ber burch die Siege von 1813 fo fehr verschönten Abendftunben feines Lebens hingeben konnte und ungestort jene ruhig-heitere Stimmung wuchern laffen, in welcher ber tomis fche Titan aufzuspriegen vermochte. Bor allen Dingen war er jett im Stanbe, feine alte Frublingsfehnfucht nach Reisen zu ftillen, und er begann mit bem Frubiabre 1818 eine ununterbrochene Reihe von jahrlichen Banberungen nach ben Gegenben Deutschlands, wo er bie fconfte Natur, ben Umgang ber geiftreichften Menfchen und bie reichste Liebe ju ihm selbst zu finden fich verfprechen konnte. Bisher war fein gehnichriger Aufentbalt in Baireuth nur durch eine fleine Sahrt nach Rurnberg im Jahr 1812 unterbrochen worden zu einer bort verabrebeten Busammentunft mit bem alten Friedrich Seinrich Jacobi, Die jedoch ben Erwartungen Beiber wicht gang entsprochen zu haben scheint. Jacobi mar &... wohl fcon zu alt geworden, um nicht ber Gelbftgefallig- und. teit und Citelfeit zu viel Herrschaft über fich zu laffen. und um nicht fich von Jean Paul's ercentrischer Sprechfubnheit und von seinem bemofratischen Teugern und Benehmen abgeftoßen zu fublen. Schmerzlich hatte ber Let. tere besonders darin einen großen Unterschied zwischen

Jacobi und herber gefunden, daß jener so ganz und gar nicht nach den Ursachen und den Bedingungen der ihm in so vieler Beziehung unerklärlichen Natur unseres Dichters forschen mochte, noch irgend einen lebhaften Antheil an dem Gange seines frühern Lebens zu nehmen schien.

Aber wie rubrend erscheint uns die eble, garte und innig hingebende Gefinnung bes Dichters, wenn wir ibn im Rrubjahre 1816 bennoch, die lange Sehnsucht nach w habenen Gegenben, nach freier, ungebundener Lebensweiße, nach Genuß mannigfaltiger Ehrung immer noch unter brudend, nach bem finftern und einfamen Regensburg gieben feben, um vor allen Dingen eine Pflicht ber Dant barteit zu erfüllen in einer Wallfahrt zu bem verlassenen und vergeffenen Dalberg, wiewohl er vermuthen fonme. bag Stand und Alter bes fürstlichen Greifes, fo mie feine frubere Stellung zu bemfelben ihm mancherlei 3mang auflegen und er mehr ber Erfreuende und Shrende, als ber Erfreute und Geehrte werde fein muffen. Aber er wurde fur biese Hingebung reicher belohnt, als er es vermuthet hatte; Dalberg vergalt fie ihm mit ber innigften Freundschaft, und ber Dichter tehrte mit bem Bilbe eines burch bie lauterfte Menfchenliebe, reinste Religiofftat, bas ernsteste wiffenschaftliche Streben geheiligten, ibm felbst mit unaussprechlicher Neigung und Chrung juge thanen, auf ben hochsten Soben bes gefelligen Bebens thronenden Greifes und mit ber Erinnerung an Stunden, wie er fie nur mit Herber verlebt, nach Baireuth wieder gurud; - ber Berfprechung Dalberg's, feiner Frau einen Sahrgehalt auszusegen von ben Entschädigungen, bie ibm

auf bem Wiener Congreß ausgesagt worben, und ihn selbst in seinem Testamente zu berücksichtigen,") nicht zu gebenken.

Defto glanzender, romantischer, mannigfaltiger wurde, bie im folgenden Jahre 1817 unternommene Reise nach Beibelberg und ben langersehnten Rheinstrom. Die Aufnahme, die der Dichter hier fand (wohin zu gehen ihn junachft bie Briefe bes mit glubenber Liebe fich ibm nahernben jungern Heinrich Bog veranlagt hatten) war wahrhaft bithprambisch und übertraf fogar, wenigstens in ibrer Maffengrundgebung, bie gur Beit ber Sitanwoche in Weimar und in Berlin gefundene Den Ses lenrausch, den ihm damals bie Jugendfraft seiner Phantaffe erzeugt, führte ihm hier die bithprambifche Natur pu. Geiftreiche Frauen wetteiferten mit Mannern wie Begel, Thibauth (mit feiner reichen Utabemie fur Ris denmufit), Paulus, Schwarz, Creuzer, Die Gebrüber Bog, Sternberg, Jung-Stilling zc. zc., ihm alle möglichen Ge miffe bes Geiftes und bes Herzens zuzuführen und ihme Briumphauge in ben Stadten Beibelberg, Mannheim und Mainz, auf bem Beibelberger Schloffe, bem Nedar und bem Rheine zu bereiten. Geben wir hier nach unserer früheren Reise noch einmal seine eigene Beschreibung aveier Momente.

"Ich habe hier Stunden erlebt wie ich fie nie unter dem schönften himmel meines Lebens gefunden; aber ich banke auch dem Allgutigen so viel ich kann burch milbe, stille Bescheibenheit Liebe und Rechtsinn

<sup>\*)</sup> Leiber ging Beibes nicht in Erfüllung, ba ber Fürst Primas balb barauf ploslich ohne Destament starb.

V. Theil.

gegen Jebermann. Um Sonntag fuhr ein Lufichiff mit achteig Versonen auf bem Redar funf Stunden weit nach hirschhorn. Mir war, als wurden meine Romane lebendig und nahmen mich mit, als bas lange halbbebedte Schiff - befrangt mit Gichenlaub bis an bie bunten Banbermimpel, begleitet von einem Beifciffchen von Musitern vor ben Burgen und Bergen bahinfuhr. Der größte Theil ber Frquen und Danner faß an ber langen, von einem Enbe bes Schiffs jum andern tragenden Tafel; Studenten, Professoren. schone Madchen und Frauen, ber Kronpring von Schweben, ein schoner Englander, ein junger Pring von Balbed', Alles lebte in unschuldiger Freude. Deine Rappe und bes Prinzen Sut murden an's andere Enbe ber Tafel himmtergeforbert; zwei schone Madchen brach: ten fie mit Gichenkrangen umfaßt wieder gurud, und ich und ber Pring ftanben bamit ba. Der Simmel legte eine Wolke nach ber andern ab; auf einem alten Burgfelfen wehte eine Sahne und Schnupftucher berunter, junge Leute riefen Bivats, in unserm Schiffe wurden Lieber gefungen. Gin Nachen nach bem an: bern fubr uns mit Dufif und Grug nach. Abends fogar einer mit einer Guitarre, wo ein Jungling mein angebliches Leiblied : Ramen nennen Dich nicht, fang; im fortziehenden Schiffe wurde gegeffen, und feltfam fchifften bie himmlischen Ufer und Thaler vor uns vorus ber, ale ob mir ftanben. Die Freude ber Rubrung erariff mich fehr, und mit großer Gewalt und mit Denten an gang bumme Gachen mußte ich mein Uebermaag bezwingen, und fo zog benn am ichonen Abend die gange kleine Freudenwelt ohne das kleinste Storen Migverftandnig und Abbruch mit unverschutteten Freubenbechern nach Saufe; und eben fo felig und faft ju schwer tragend an den Gaben bes Unendlichen, fand ich in ber buntlen Racht im Rreife ber fingenben Bivatstubenten und gab hundert Sanden meine Sand und sah bankend gen Himmel. Bas ich gesagt, erfuhr ich erst später aus einem Briefe ber Ende. Ich mag nicht mehr schilbern, es nimmt kein Ende-"

lm 19. Juli 1817.

"Gerade heute, wo ich Doctor ber Philosophie ges worden bin, will ich an Dich schreiben. Es brachten mir nemlich der Professor Hegel und der Hofrath Creuzer, mit den Pedellen hinter sich und im Namen der Universität, das pergamentne Doctortiplom in einer langen rothen Kapsel. Mar soll Dir das papierne übersehen; Du kannst es dann überall herumgeben. Alle Professoren und Studenten freuten sich über mein Doctorwerden, was mich auch wahrlich mehr ehrt, als die Legationrätherei."\*)

Am s. August.

"Guten Morgen, Gnte, am hellen Sonntage auf bem Berge unter Glodengelaute! Gestern gaben bie Professoren im Hecht ein Essen, wozu mich ber Prorector abholte, über sechzig Manner, worunter auch

<sup>\*)</sup> Die Freude Iean Paul's über die Ertheilung einer so allgemeinen akademischen Würde war in ihrer Naivetat wahrhaft charakteristisch. Nicht nur verkündete er sie mit großem Iubel augenblicklich der Welt in einer kleinen Schrift: "Ergänzblätter zur Levana" nicht nur unterzeichnete er seitdem alle Borreden, sondern auch die Briefe an die vertrautesten Freunde mit diesem Titel. Das Diplom an sich war freilich auch, und zwar von heinrich Boß als Decanzin so ehrenvollen Ausbrücken abgesaßt, wie wohl so leicht kein Beispiel wieder gefunden werden mag. Es nannte ihn Poetam immortalem; lumen et ornamentum saeculi; decus virtutum; principsm ingenii, doctrinae, sapientiae; Germanorum libertatis assertorem acerrimum; debellatorem fortissimum mediocritatis, superdiae; Virum qualem non candidorem terra tulit, ut dotibus eius, osani concentu consensuque laudis nostrae sublimioribus, tribueromus amorem, pietatem, reverentiam — Doctoris etc.

ber herrliche General Dorenberg war. Man treibt's wirklich so narrisch, daß mir Thibaut lachend erzählte, es seien unter der Hand einige Haare nach Mannheim geschickt worden von meinem — Hunde, der sich über haupt keines ähnlichen Lebens erinnert."

"Welche liebliche, weibliche Gestalten kamen nicht vor mich! Ich habe seit zehn Jahren nicht so viel und so viele und so jugendlich empsindend geküst als bisher; aber ich fühlte dabei das Feste und Hohe und Durchwurzelnde der ehelichen Liebe, die sich gegen jene Blumenliebe etwa verhält wie das Umarmen eigner Kinder gegen das der fremden."

Spgar eine ziemlich ernfte, wenn auch vorüberge benbe, romantische Jugenbliebe fehlte nicht, um ihm bie fes Chen zu verschonern. Es war bie geiftreiche, fpater burch Schriften, besonbers auch burch ihre furge, unglud Hiche Berheirathung mit August Bilbelm wir College bekannt gewordene Sophie Paulus, beren Bilb fich faft ju tief in fein Berg gegraben hatte, und bas ihm, "wie ein Gestirn glanzenb, auf bem Rheine nachschwamm, und ihn überall mit Cehnsucht nach ben Beibelberger Gebirgen gurudgog." Die Ruderinnerung an biefe Empfinbung mar felbft nach feiner Rudtehr fo fart, und die findliche Offenheit so groß, daß er feine so mubsam errungene Renntnig bes weiblichen Herzens und bie baraus hervorgebenben, sonft fo vorfichtig befolgten Regeln fur fein bausliches Benehmen gang vergaß und nicht gang ohne eigene Schuld burch Erwedung schmerzlicher Giferfucht fich ben fo febr erfehnten Genug bes hauslichen Biebergufammenfindens trubte, ein Umftand, ben wir barum ju übergeben nicht vermochten, weil er mehr als Mes bie findliche Reinheit seines Herzens charafteristrt und bennoch einigen Schatten in die heitere Abendlandschaft seines Bebens warf.

Unenblich viel begludenber bagegen für ihn wurde ber Gewinn, ben er in ber Schlieffung innigster Seelenfreundschaft mit Beinrich Bog aus biefer Beibelberger Reife gewann. Wenn wir überhaupt fast alle altern Leute am Abend ihres Lebens bas gange Liebesgefühl, beffen fie noch fabig find, porzüglich Junglingen ober jungen Mannern zuwenden feben, um hierin besonders ihre Zugend noch einmal durchzuleben, so mußte bies besonbers ein Bedurfniß fur Jean Paul fein, ber fein ganzes Leben hindurch fast mehr nach ber Freundschaft, als der Liebe, und faft vergeblicher, nachgerungen, und wir muffen auch annehmen, bag er biefes Gefühl in feinem -gangen Umfange erft in bem Berhaltniffe mit Beinrich Bog genoff, der fich mit eben fo glubenber Singebung an ihn anschloß, wie er feinem Beifte beständig bie reichbaltigfte Nahrung guführte. Der unausgesette Briefwechsel \*) mit ihm geborte ju ben größten Seligkeiten bes Dichters, und biefer faßte ein folches Bertrauen in bas Berg wie in ben Geift seines neuen "Beinrich," bag er ibn febr balb feierlich nach feinem Tobe jum unumschränften Ordner und herausgeber feines ganzen lite rarischen Schreibnachlaffes ernannte, und zwar mit Uebergebung ber alteften Freunde Otto und Emanuel, fo wie seines eigenen Gobnes.

Auch das folgende Jahr 1819 zog unsern Dichter

<sup>&</sup>quot;) Derfetbe ift fo eben in Beibetberg im Drucke erfchienen, wes halb wir nur auf benfelben verweifen.

wieber in jene Begenden, jedoch biesmal vorzüglich nach Frankfurt am Main, und die Geschicht die fer Reife war in Allem fast eine buchftabliche Wiederholung ber vorbergehenden. Rur mar "ber koffliche Bangenheim (bamals tury bor ben Rarisbaber Befchluffen Bunbestags gesandter") fein bafiger Beinrich Bog bei ben bortigen Serenaten Bafferfahrten, Festbiners zc. Der Frankfurter Enthufiasmus mar bem frubern Beibelberger fo volltommen gleich, bag, als ber Dichter fich verleiten ließ, von bort aus wieberum nach Beibelberg zu gegen, um burch eine Wiederholung ber burch bie Ruckerinnerung von ber Phantafie fogar weit uber bie Birklichkeit verfconten Stunden den bisherigen Reiseeindruden die Krone aufzufeben, biebmal Ales unter feiner Erwartung fand, und er erft im Alter bie fo allgemeine ichmergliche Erfahrung machen mußte, bag biefelben Freuden mit benfelben Ele menten fich faft nie jum zweiten Dale in berfelben Weise wiederholen. Von da schreibt fich die schon früher ermahnte, jum unverbruchlichen Befet von ihm gemachte Regel, die fpater so oft als Undankbarkeit erschien, so manchen feiner glubenbften Berehrer auf bas tieffte verlette, gerade ba, mo er am feligsten und frohesten gemefen, nie jum zweiten Dale wieber zu erscheinen, um bie frühern Ginbrucke unverlett in feiner Seele aufheben ju fonnen.

Die beiben Reisen nach Heibelberg und Franksut hatten übrigens noch die besondere Folge, daß Jean Paul sich in seinem Glauben und in seiner thatigen Theils nahme an den Fortschritten des animalischen Magnetismus besestigte, indem berselbe in Heidelberg durch Schel-

rer und Anbere im Großen ausgeubt wurde. Bir erinnern an bas, mas wir über feine mit ben Jahren immer steigende Beschäftigung mit allen medicinischen und Raturmiffenschaften gesagt, und es verstand fich von einem Seifte wie bem feinen wohl von felbft, bag er mit Enthufiasmus jede neue Entbedung ergriff, an ber bie Phans taffe irgend Antheil baben fonnte. Schon in bem Dufeum finben wir einen Auffat über bie Bunber bes organischen Magnetismus; auf biefer Reise entbecte er juerst die eigene magnetische Kraft, die in ihm wohnte, inbem er ichon bamals in großen Gefellichaften burch fortwahrend farres Unbliden weibliche Wefen einzufchlafern vermochte. Steigendes Interesse, wie feine unerschöpfliche Menschentiebe, veranlagten ibn, außerft freigebig feine Rrafte an bulfsbedurftige Freunde magnetisch zu perfcmenden, und wenn auf ber einen Seite ihm ber Magnetismus eine neue reiche Quelle fur feinen Sumor murbe, so ift es auf ber anbern gewiß, daß bie practische Musübung besselben in so bobem Alter nicht wenig zu ber ploblichen Erschopfung feiner Lebenstrafte beitrug.

Das Jahr 1819 trug ben Dichter nach Stuttgart, wo die Aufnahme zwar nicht weniger herzlich, doch wei niger allgemein und glanzend war. Bu dem unterbrückte bas unfreundliche Wetter ganz den leise in ihm aufgestiegenen Vorsat, dis nach der Schweiz zu wallsahrten, und die Hauptausbeute dieser Reise giebt das Bild der Herzzogin Wilhelmine von Würtemberg, seiner dortigen Benus Urania. Doch belohnte ihn reichlich für die Entbehrungen des Frühjahrs die glanzend blauen Herbstwochen, die er in Löbichau in dem Gute der Herzogin von Cur-

land in Sefellschaft ihrer brei Tochter, ber Bergoginnen von Sagau, ber Rurftin von Sobenzollern, und von As cerenza, so wie ihrer Schwester, ber Grafin Glife von Red und einer Menge ebenfalls eingelabener bebeutenber Manner, wie Tiedge's, Feuerbach's, Marrheinete's, Ches bardes, Mefferschmide's und anderer verlebte und felbft in bem 59. Bande ber sammtlichen Werke aufgenommenen bekannten Auffabe in ben Cotta'ichen Damentaschenbuche eben fo treu als poetisch = lebendig beschrieb. Das folgende Sabr 1820 fab ben Dichter in Dunchen, wobin ihn porzüglich bie Sehnsucht nach feinem Sohne zog, welchen er die Philologie sich widmend kurz vorher bem Symnafium von Baireuth entnommen und borthin geschickt hatte, damit er fich unter Leitung bes berühmten Thiersch noch beffer gur Univerfitat vorbereiten follte. Reber, ber Dunden nur einigermagen fennt, wird leicht begreifen, daß dies besonders damals, als das neue Runfitreibhaus dort noch nicht angelegt worden war, vielleicht ber unglück lichste Ort in gang Deutschland zu einer Reise, wie sie Bean Paul beabfichtigte, fein mußte, ba jumal ihn auch hier bas schlechteste in jenem rauhen Klima um so empfindlichere Better verfolgte, so scheint der Dichter doburch von allen fernern Reisen vorläufig abgeschreckt wor ben zu fein. Er verblieb baber im nachsten Jahre 1824 / in Baireuth und ichidte ftatt feiner ju ben Beibelberger Freunden feinen Gohn Mar, hoffend, dag diesem bort bie Pflege seiner geistreichen Freunde, die glanzende Ge gend und bas jugenblich sprische Leben ber bortigen Unis verfitatsburger biejenige Heiterkeit und Frische ber Phantafie geben murbe, unter benen allein bie hoffnung, bie

er von beffen unermubetem Fleiße und Streben und von beffen forgsam behüteter Seelenreinheit hegte, zur Reise kommen konnten.

Bis hierher, b. h. bis jum Spatherbst 1821, ging, burch die finstere Wendung der politischen Angelegenheiten im Jahre 1819 nur wenig unterbrochen, die heiterste, innertich wie außerlich gludlichfte Epoche vom Leben Jean Paul's, an beren Schluß ber große komische Roman im Entwurfe nicht nur vollkommen geboren, bie beiben erften Bande nicht nur schon an's Licht getreten, sondern auch der wichtigste und britte Band zum großen Theil bereits ausgearbeitet vor ihm lag. Was biefe Jahre besonders auch verschönerte, war, daß in benfelben eine Anzahl neue Auflagen seiner altern großen Werke kurz auf einander Aefolgt maren, wie die zweite bes "Siebenkas," die britte bes "Besperus," bie zweite ber "unsichtbaren Loge," und endlich auch die der "gronlandischen Processe," so daß der Dichter mit vollen Bugen bie Seligfeit genoß, jene glanfenbste Beit feiner Schopfungetrafte und bas gange, jett ihm so überaus glucklich erscheinende innere Leben seiner Jugend. und Mannesjahre, von bem Glanze ber jetigen Anerkennung und Chrung feiner Beitgenoffen überftrabit, bon Reuem burch seine Seele ziehen zu laffen. Seiner ganzen Stimmung und bem jegigen Buftande seiner Selbffanschauung angemeffen mar es, daß er bei ben febr bebeutenben Berbefferungen, sowohl Herausschnitten als Erganzungen, im Wefentlichen Alles unberührt ließ, mas bie ernste und empfindende Phantasie geschaffen, bag er daher nur in sprachlicher Beziehung anderte, daß er aber im Gegentheil bas Humoristische und besonders bas Rein-

komische als die jett mit größerer Kraft und Umsicht beherrschte Domaine behandelte. Besonders griff er in die fer Beziehung ein in bem von ibm fo besonders geliebten "Siebentas," in welchem er nicht nur mehrere bedeutenbe komische Scenen, die sich auf seinen so außerordentlich vermehrten Schatz von psychologischen Beobachtungen flitz ten, einwebte, wie z. B. die Scene, wo fich Lenette und Siebenkas über bas zur Unzeit geputte Licht entzweien, fondern auch bereits Borhandenes, wie mehrere Briefe und Reben Leibgeber's weiter ausführte und ausarbeitete. Es bezeichnet wohl nichts mehr die oberflächliche Urt und Beife, in welcher er zu allen Zeiten im Allgemeinen gelesen worden war, als daß er sich in allen Borreben daruber beschweren mußte, wie diese bedeutenden Umande rungen von der Kritik und überall sonft ignorirt wurden, mabrend über die unbedeutenfte Bariante einer Stelle in anbern großen Dichtern alle Blatter und alle Bungen laut wurden. Um so größere Aufmerksamkeit jedoch erregten und felbst jum Gegenstand eines vielseitig geführten Streites murben bie grammatischen Reuerungen, bie er besonders in diesen neuen Auflagen anwandte und allgemein zu verbreiten suchte, und auf welche er in Folge feiner bereits ermahnten beständigen Resterionen über bie Einzelheiten ber Sprache gekommen war, und bie er ge missermaßen als einen Unbang zu seiner Aesthetik, zu einer sostematischen Theorie ausarbeitete und veröffentlichte. Wahrscheinlich hatten ihn zunächst auch die mit bem Bervorsuchen altbeutscher Schriften entstandenen Sprachfor schungen, welche auf die deutsche Ursprache gurudgingen, bagu veraniaßt, vorzüglich wohl Wolke und beffen "An-

leit," Rablof und Andere. Beiben, bem Ersten in einer offentlichen Aufforberung gur Subscription auf bas erwahnte Wert, Letterem ber in größter Durftigfeit und Bergessenheit in Frankfurt lebte, mundlich während bes großen Festmahls in Frankfurt bei ber Gelegenheit eines Loaftes auf die deutsche Sprache, batte er bereits bas Wort gerebet. Er bemahrte auch bierin, mit welcher ewig jugendlich = feuriger Theilnahme er jede neue Erschei= nung ber fortschreitenben Zeit nach allen Richtungen bin umfaßte und thatig an ihre Spige trat. Schon im Jahre 1818 nehmlich erschienen im Morgenblatt seine zwolf Briefe über die deutschen Doppelwörter, die hauptsächlich zum 3med hatten, bas Berbinbungs : 8, bas fich nach feiner Meinung ohne irgend einen Grund in Die Bufammengesetten Borter eingeschlichen, aus benselben wieß und vorzüglich die Meinung bestritt, als sei baffelbe bas Genitiv = 8. Er suchte nach ben Analogien die Gesete auf, nach welchen die Sprache jusammengesett, und bewies, besonders in den spatern Postscripten, welche bie Einwurfe von Docen, Thierfch und Grimm bekampften, wohl unwiberleglich, bag nirgends bie Sprache mit bem Genitiv componirt, und daß namentlich ber an weiblichen Wortern angebliche Genitiv stets ber Pluralis sei 2c. Wir muffen und fur die Theorie des Dichters unbedingt erflaren, jeboch auch auf ber anbern Seite einer bereits ans berswo gemachten Bemerkung Recht geben, nach welcher Jean Paul selbst ben in Bezug auf bie Neuerungen Wolke's gegebenen Rath hatte befolgen follen, daß nehm= lich folche nie vom Dichter, sondern von Philosophen und andern Gelehrten in ihren Werken zur Unwendung ge-

bracht werben follten, weil jener baburch einen feiner größten Reize, ben ber Bauber seiner Sprachlaute in bas bie gewohnten glatt und willig aufnehmende Ohr traufelt, verwischt, ja bie erhabensten Stellen baburch lacher lich machen kann. Es ift auch keine Frage, bag Bean Paul burch die hartnäckige Anwendung diefer Theorie in feinen eigenen Schriften manchen Lefer mehr eingebuft hat. Ueberhaupt mochte es fast unmöglich sein, eine le benbe, in ihrer Ausbildung fortschreitende Sprache auf frühere Epochen zurückzustellen, ba auch ihre Auswüchse in ber Geschichte und im Leben bes Bolks felbst ihre Begrundung haben. Dem bentschen Dhr klingt einmal ber Bischlaut heimischer und verwandter, wenn bas reffectirende Gefühl auch ber andern Weise ben Borzug giebt und ben Wohllaut ber alten Sprache wie ben ber fremben nicht verkennt. Sollen wir eine Bermuthung barüber außern, wie bas 8 in die Sprache gekommen ift, fo moch ten wir bies von ber Bermischung ber rein germanischen Stamme mit flavischen, beren Sprache bekanntlich voller Bischlaute ift, herleiten, namentlich von den Benden. Dies scheint uns um fo mehr fur fich zu haben, als bekannt tich der Ton fur Schriftsprache querft lange Zeit binburch von den Gegenden aus angegeben wurde, wo bie beutsche Bevolkerung am meisten mit wendischer fich ver mischte, welche ihre Site bis weit über die niedere Elbe binaus erstreckte, und das Vorwalten des 8 mochte sich fast von berfelben Beit ber batiren laffen, wo von ba aus bie neuere Literatur bes Bolks gebilbet marb. — Bas endlich noch die Heiterkeit bieser Epoche vermehrte wie bethätigte, waren die verschiedenen kleineren Auffate, bie

er für bas Morgenblatt lieferte, und vermöge welcher er ben lebendigen, ihm immer mehr zum Bedürfnif werbenben, unmittelbaren Berkehr mit ber Beit und feinen Lefern unterhielt. Sie unterscheiden fich von ben frubern wesentlich somohl burch ihre vorwaltende Heiterkeit, (wir rechnen dahin felbst die empfindende, wie die schonen für eine Sammlung seiner Schwägerin Spazier geschriebenen guber bas Immergrun unfrer Gefühle," ben ber Buchhandler Enslin ohne feine Erlaubnig breimal in neuen Auflagen besonders abdrucken ließ) als durch die unmittelbare Beziehung auf die Gegenwart. Noch mehr wie früher benutte er kleine Ereignisse aus bem geselligen Leben ber Ration zu bergleichen Arbeiten, und zwei feiner gekungensten Auffage in biefer Beziehung aus biefer Periode haben wir burch die Wiener ploglich aufgekom- 2001 mene Sitte ber Berlofung großer Landguter, fo wie eine vielfach besprochene Prophezeiung von dem bevorstehenden Untergange ber Erbe zum Gegenstande und bieten ihm zugleich Beranlassung, abermals burch Darstellung bes bauslichen Elends eines beutschen Schulmannes, bes Rectors Seemaus auf eine ruhrendkomische Weise fich biefes bedrückten Standes anzunehmen. Gewiß hat Jean Paul viel bazu beigetragen, daß man jett, wo bas Bolk auf ben gandtagen fich auszusprechen Gelegenheit gefunden. fith so oft und so warm fur die Verbesserung seiner Lage vermenbet.

Es war im Spatherbst 1821, daß aus bes Dichters blauem himmel herab ber furchtbarfte Schlag, ber ihn je in seinen Leben getroffen, nieberschlug, und mit Einem Male beng so mubsam errungenen, heitern außern und

innern Leben jener Arbeitsepoche ein Ende machte und selbst an der Bollendung des großen komischen Romans auf immer hinternd entgegentrat. Sein einziger Sohn stürzte eines Septemberabends, krank von Heidelberg kommend in seine Stube und starb drei Tage darauf in seinen Armen.

Die Geschichte bes kurgen Lebens und bes fruben Lobes biefes Junglings ift eben so wehmuthig als pfp chologisch merkwurdig, und Letteres besonders in Bezug auf ben Bater felbst und ben geistigen Ginfluß, ben a auf ihm fo Naheftebende ausübte. Der Berfaffer fab biesen Sohn nie, und ba er seine spatere Stellung w bem Dichter und beffen Saufe, außerlich wenigstens, bem Berluft bes mit ihm ganz gleich an Alter gestandenen Cousin verbankte, so konnte er am wenigsten bie unver narbte, bei jeder Beranlaffung neu blutende Bunde ber Meltern mit forschenben Fragen berühren wollen. theilte kurzlich bas lette Heft der "Wahrheit aus Jean Daul's Leben" so bestimmte Kingerzeige mit, daß er jest somohl bie frühern Bermuthungen bestätigt gefunden bat, als auch ohne irgend eine Unzartheit sie hier klar ausfprechen kann. Mar Richter erlag ben über feine ange bornen Arafte gebenden Bestrebungen, ju benen die Er scheinung bes Baters und bie von biesem ausstromente Wirkung unaufhorlich fortstießen, an bessen Seite zu ei ner selbstständigen und bennoch abnlichen geiftigen und moralischen, und zwar selbstschöpferischen Menschengroße zu erlangen.

Bon früher Kindheit an fich mit unaussprechlichem Fleife auf bas Bernen werfend, machte er in ben formeb

len Unterrichtsgegenständen, in ben Sprachstudien, die überraschendsten Fortschritte, und da die philologischen Studien, so lange er über beren Korm nicht vollkommen herr geworben, ben burftenden Geift ausfüllten und beschäftigten, verlebte er eine zufriedene und gluckliche Jugend, wozu, so lange er im vaterlichen Sause war, die Beiterkeit und Innigkeit bes Familienlebens, naturlich viel beitrugen. Besonders aber jog Jean Paul selbst Mes um fich her in feinen eignen Lebenskreis hinein, so daß der Sohn fast nur mit dem Bater und von ihm in feiner Bergangenheit und Gegenwart lebte. Als ihn nun aber ichon nach vollendetem fechzehnten Sahre bas philologische Symnasium in Baireuth nichts mehr bot, er nach Munchen zu Thiersch geschickt wurde, wo er jedoch außer ben Unterrichtoftunden fich felbft überlaffen blieb, er felbstståndig dem Bater nachdringen wollte, hielt er fich nur muhfam geistig aufrecht. Bon bem entseslichsten Beimweh nach Baireuth befallen, bas in feiner gangen. Starte ber Berfasser ermessen kann, weil er es felbst unter fo ganz andern Umftanden nach dem Aufenthalt. weniger Bochen ober Monate mit einer unendlich viel größern Gelbstftanbigkeit, ba er erft in gereifteren Junglingsjahren in ben Bauberfreis Bean Paul's getreten, fo. unenblich tief empfunden, — in diesem Heimwehe alfo. bange Rachte burchweinenb, glaubte ber Jungling fei es auch eine fromme Pflicht wie eine nothwendige Bebingung geiftigen Emportommens, bie harte, entbehrungs: volle Jugend des Baters an sich zu wiederholen. ber Bater ben Gohn selbst spater in Munchen fah, machte er ber Mutter in einem Briefe felbft bie ruhrenbste Beschlaf, als er mir erzählte von seinem Jammerleben zu Winters Ansange im ersten bürftigen Logis, wie ein keinnes Eisenoschen nicht mehr heizte, die Fenster zerbrochen waren, das Holz gestohlen, er Morgens und Abends nichts genoß, oft Mittags kein ganzes Essen, und wie alle Kleiber dem Magern zu weit wurden, wie er, in der einsamen Stude und einsamen Stadt krank, jeden Abend aus Sehnsucht weinte und doch bis zwölf Uhr fortstudirte."

Wenn die an fich phyfifch : fraftige Natur bes Junglings mabrent feines Aufenthalts in Munchen bie Rolgen biefer Lebensweise noch nicht fichtbar werben ließ, so untergrub biefelbe boch nach und nach feine Sefundbeit. Aber bagu fließ bald bie noch furchtbarere geiftige, ja fogar moralifche Gelbstqualerei; benn als er nun am Schluffe seiner Munchener Studien jener philologischen Kormen auf bas vollkommenfte machtig geworben, scheint er mit Schrecken wahrgenommen zu haben, bag bas ibm gegebene Dag von felbklichopferischer. Phantafietraft nicht ausreiche, ben eigenlichen Geift aus benfelben beraufznbeschworen. Nichts balf bas unausgefette Liegen über ben Buchern, Die Leere, Die in ber Geele entstanden, ausus Bu ben peinigenden Zweifeln an ber geiftigen Bebeutsamkeit kamen fogar beren an feinem moralischen Berthe; er glaubte, dag nur bie ungenügende Reinheit feines Bergens Schuld fein konne, bag ber belebenbe Schopfungsgeift fich nicht entwickeln wolle, er fuchte Eroft in ber Religion. Auf biefem Bege mußte er bem gerade damals durch Kanne und Andere mit neuer Barme und neuem Geifte gepredigten Mofficismus ichon am Schuffe

feines Munchener Aufenthaltes begegnen. Diefe Lehre, bie nur burch buffere, peinigende Seelenzufkanbe und Bilder, burch Racht und Selbstqual, durch Umvissenheit und Selbsterniedrigung zu Glanz bes Lebens, und bes Biffens geheimnigvoll zu führen verspricht, traf nirgends ein mehr bazu porbereitetes Gemuth. Das Unglud wollte. daß Beibelberg gerade damals ein Sauptheerd biefer unbeimlichen Lehre geworben war, genahrt von noch unklas rern Schulern ber unflaren Lehrer. Statt baber bort, wie der Bater gewollt, die heitere und schöpferische Poefie bes Lebens zu finden, fturzte er ben, Lebensmuth vollkommen zerfforenden, Gelbstvertrauen und klare Anschauung vernichtenben, Bilbern in bie Arme. Dazu fam, baß auch Begel bort mit seinen, in muftischen Begriffsund Wortfügungen die Losung des Geheimnisses der ganzen Welt versprechenden philosophischen Vorträgen eben erst aufgetreten war. Auch nach ihnen griff ber Jungling wie nach einem halt in bem Deere feiner bunkeln 3meifel und vermehrte badurch nur ben peinigenden, ben qualenden Glauben an feine zu große intellectuelle Nichtigkeit, ba er bas Unbegreifliche bieser philosophischen Phrafen nur feinem geringen Begriffsvermogen gufchrieb. Bu wat ward ber fo geiftestlare Bater aus ben Briefen bes Zunglings biefe verberbliche Richtung gewahr, und felbft ba hielt er sie nur für eine Uebergangsperiode. Vergebens warnte er gegen bies neuere Monchthum, gegen nitrachriftlichen Trubfinn und gegen bie theologische Ranne gie Berei, fo wie gegen Begel, "ber zwar ber icharffinnigfte ber neuern Philosophen, aber boch ein bialektischer Bampor bes innern Menschen" fei. Es half nichts. Ein hal-V. Abeil.

bes Jahr reichte in Seibelberg hin, die Nervenfrafte des Bunglings aufzureiben. Ein solcher Sohn Jean Paul's konnte neben ihm nur unter einem Grabhügel bleiben.

Denn biefer Bergang zeigt offenbar, bag bie Lebensgeschichte Max Richter's eine tragisch ausgehende Rolge von Jean Paul's von uns fruher vielbesprochenem Erziehungs: foffeme und Lebensanschauung mar. Seber, ber ibm nahestand, geschweige ber an ihm herauswuchs, konnte bas eigentliche und mabre Biel feines Strebens in nichts Inberm erblicken, als ein großer Dichter, Gelehrter und Schriftsteller zu werben, und bavon waren felbft weibliche Wefen nicht ausgenommen. Bie lange glaubte feine altefte Tochter, Die allerdings am langften und am meis ften mit ihm verkehrte, von sich bas Ramliche, und ibre Pflicht, unverheirathet zu bleiben, um nach bes Bater Tobe in feiner Beife fortzufahren! Aber bie weibliche Natur konnte fich glucklicher aus biefem Laborinthe berausfinben, gerabe weil fie mit Berluft aller Gelbitftanbigfeit von ber beständigen Segenwart bes Baters absorbirt wurde. Da sie auf die tauschendfte Beise sprach wie er, schrieb wie er, so konnte fie leicht in gludlicher Selbsttauschung in ber vollkommenen Uneignung biefer Rom fich befriedigt glauben. Gie bedurfte baber nicht langer Beit nach feinem Tobe, biefer Taufchung gewahr und in Folge einer froh und befriedigt verlebten Jugend eine giudliche und beitere Sausfrau zu werben.

Geben wir jegt zur Besprechung bes großen Probucts ber eben beschriebenen Lebensepoche, zu bem "Kometen" über.

Da wir die Idee, welche dem neuen Romane zum Brunde liegt, im Allgemeinen bereits beim "Fibel" beprochen, so weisen wir zuerst barauf wieder zurud. Die Bedingungen, unter benen im "Kometen" bie Möglichkeit iner Begludung burch überwiegende Phantafie bereits hier auf Erden erwiesen wird, sind besonders zwei. muß die Darstellfraft von bieser Phantasie ucht nach außen, sondern nach innen gegen den Bether felber fich kehren und nur ihm, nicht Anbern, wrbichten und vorspiegeln, und zweitens mit mehr ober peniger Beschranktheit bes intellectuellen Vermögens und es Wiffens verbunden sein, um nicht ber Irrungen und alschen Voraussehungen ber Phantasie bewußt zu weren und jene irgendwie in ihrem Fluge zu hemmen. In After Beziehung ift fie ber vollkommene Gegenfat von by hoperphantafie eines Emanuel, Genius, Guftav, ei-Beate, Linda, Liane, welche nach außen schaffend sich 198 Ibeal einer jenseitigen glanzenden Welt entwerfen, pit welcher bas Hienieden in beständigem Widerspruche leibt, und in aweiter Begiehung ber ber entgegengesett wirmben, alles Irbische zersegenden eines Schoppe, Leibge-15. 16. bei benen Werstand und Wiffen in so großem Rafie vorhanden find, um bas Schaffen ber Phantafie 4 hindern. Die nothmendige Folge nun jener unter ichen Bebingungen nur nach innen wirkenben Phan-Affe ist exstens, daß der Besitzer alles Größte und Schönste, 16 fie ihm auführt, felbst schon zu sein glaubt in bem lugenblick, wo er bamit bekannt wird; baß er nicht ur was die Phantafie in ihm sich benkt, im Augenlick barauf für wirklich geschehen und vorhanden halt,

sondern alles Ercentrische außer ihm, wovon er hort; und brittens endlich, bag er, umgekehrt wie ber Dichter, fich nicht in fremde Seelen, sondern biese in die feinige verfest. Ein Solcher genießt nun bas außerorbentliche Glud, nicht nur fich fur berufen und fabig ju shalten, bas Größte in ber Welt zu sein und zu vollbringen, sonbern auch bas, was er wirklich gethan und was er erlebt, als gelungenes Product seiner Große zu betrachten und zugleich benselben Glauben und die Anerkennung alles beffen bei Andem vorauszuseten. In einem gewiffen Grabe haben zu bie fen Eigenschaften mehr ober weniger faft alle Menschen bebeutenbe Unlage, aber in einem hobern Grabe außem folche jene Naturen, die eigentlich zu Dichtern geborn find, aber, weil eben die Phantafie fich nach innen tehn, ftatt zu Darftellern, zu Ausübern werben. \*) 3m Don Quijote ift ber Typus biefer Naturen vor Jean Paul am anschaulichsten bargestellt. Beil biefer jene abenteuerlichen Ritterromane nicht schreiben konnte, spielte er fie im Leben ab und verfette bie narrenhafte Poefie in eine narrenhafte Wirklichkeit. Wie jede Gattung ber Phante fie, führt fie im bochften Ertrem jum formlichen Babe finn, und zwar wenn fie, burch außere Umftanbe allen Spielraum zur Ausübung entbehrend, fich am Ende auf eine Ibee concentrirt, die alles natürlichen Zusammenbas ges mit ber wirklichen Belt entbehrt. - In biefem Graber aber wird sie zu wiberlich, um anders benn als vori bergebende Incidenzerscheinung poetisch barftellbar zu fein - Wegen bes innern lacherlichen Contraftes ber object

<sup>\*)</sup> Nach Jean Paul's eigenem Ausbruck in ben Charakteres würfen zum "Kometen."

sen Welt mit einem in der Täuschung sich darüber be find enden wirklichen Subjecte, ist diese Richtung sie ernstpoetisch zu behandeln; selbst bei den Knaden sicht, bei welchem bekanntlich jede Phantasie, selbst die des prösten Dichters, auf diese Weise zuerst thätig ist. Im weiten Stadium, wo sie von Zeit zu Zeit bei sonst verzünstigen und geistreichen Leuten, und zwar als Eitelzit, erscheint, ist sie nur ein Vorwurf für die Satyre; ir die humoristische Form dagegen, die sie als allgeneine, zu gleicher Zeit aber auch beglückende Schwäcke weine, zu gleicher Zeit aber auch beglückende Schwäcke sonzen Menschengeschlechts darzustellen hat, nur im witten, wo sie zwar den ganzen Menschen beherrscht, jesech aber im Reiche des Möglichen und Natürlichen und Aber ungehemmt und ungestört sich bewegt.

Go fehr ber "Don Quijote" und ber "Komet" auf mer Weltanschauung beruhen und eine verwandte Ibee prchführen, so unendlich verschieden ift die Darftellung, fusführung und Anwendung berfelben. Sie beweisen on Neuem ben richtigen Kunstblick unsers Dichters. Der Interschied bestimmte sich naturlich nach ben Charakter= erschiedenheiten bes Bolks und ber Beit. Cervantes punte gar wohl einen ercentrischen Spanier bicht an den Brenzen der Möglichkeit mit seiner firen Idee hinstreifen Men und hatte dadurch für die Abenteuerlichkeit der seenen ben freiesten Spielraum, mahrend er babei benph bem Phantasten im Allgemeinen ben größt = möglich= Berstand in andern Beziehungen, und ausgebreitetes Biffen beizugeben vermochte. Denn unter ben sublichen differn und namentlich zu jener Zeit war ein solcher kiderspruch nicht selten. In der Mitte so vieler ertravaganter Erscheinungen abnikder Art unter seiner Raim hatte er ferner eine solche psychologisch zu motiviren nich nothig. Dann mußte er bie Berfpottung auf eine At nie seiner Beit befchranken und mußte theils bie be hern Stande, theils eine Menge Einrichtungen unberühr, ober burfte seine Dibaris in Bezug auf fie nicht im me ften Gewande auftreten laffen und burch ben humm is nen nur in fo fern einen Relief geben, als bieselben and bem Munde eines Narren kamen. — Wie anders bid Mes bei uns und in unfern Zeiten! hier gehoren but mit einer firen Ibee bieses Grabes für bie Poesie in be Mahrchen, für bie Wirklichkeit in bas Tollhaus, and mi tionell spinchologischen, wie aus gesellschaftlich spolizischen Bei uns find ferner die Thorheiten in be Grunben. Masse so einzeln zerstreut, daß, wenn wir sie in einen Reprasentanten concentriren wollen, wir bie mannigfaltig sten innern und außern Motive bafür verlangen; bei bei Allgemeinheit und Mannigfaltigkeit und Trefflichkeit ! Bilbung ferner können wir eine bis zur Ausübung berset gebenbe fire Ibee nur mit intellectueller Beschrantit verbinden. Darum ber bochft wesentliche Unterschied Rometen, bag ber Belb Don Quijote und Sancho Da augleich sein mußte. Wir haben ferner keine beron chende einzelne nationelle Thorheit, sondern beren in Menge, muffen baber ben helben eines großen komifd Werkes auf einen Standpunct verseben, wo biefelben ihm alle nahern konnen, und brauchen baber auch w mehre Narren als Cervantes, ber um zwei lauter vemi tige Leute stellt. Bu allen biefen Unterschieben kamen noch die Individualitäten beiber Dichter, vermöge mit

Isan Paul immer mehr die innere Geschichte eines Ich's und an ihr eine allgemein menschliche Ivee dibaktisch in den Vordergrund stellt, an der darum alle vorsommenden Personen theils als Gegensähe, theils als Ruancen Antheil nehmen.

Alle biefe Aufgaben lößt nun Jean Paul auf bas gludlichfte. Er nimmt zum belben einen mit ber oben beschriebenen ubantaftischen Richtung begabten Menfchen, beffen Phantasie in fruher Jugend ichon baburch auf eine bestimmte fire Ibee geleitet wird, bag man ihm beibringt, et sei bet Gobn eines Kurften, muffe fich so zu bilben suchen, baf er einmal einen Aucken vorftellen konne, und baß es nut barauf antame, ben Bater ausfindig ju maben, um ben Thron au befteigen. Es ift bie Starte bes Bofthaltens an biefem Glauben und an bie Moglichkeit ber Erreithung biefes 3weds mitten unter ben allergroßten außern Schwierigkeiten, mitten unter unglaubigen und spottenben Freunden, welche aber bennoch mehr ober weniger von biefer Glaubenostätte bes beschränkten Belben beherrscht werden, was bie psychologische Aufgabe bes "Rometen" ausmacht. Die außern Schritte, bie in Folge biefes Gambens gethan werben, geben nim zugleich bie Berantaffung zur Aureihung ber Darftellung jener Menge von Thurheiten, Berfehrtheiten, Immerlichkeiten jeber Art, mit benen bie Menschheit und unfre Gegemvart heim= gesucht ift, und welche die Geschichte des Helden zugleich zu einer ber gangen irbischen und gemeinen Belt machen.

Da min bas "Fürst zu sein Glauben," bas Streben, ein solcher auch vor ber Wett zu werben von Seiten eines Menschen abne angern und innern Benuf bazu,

Hauptantfaebe bes Romans war, fo fieht man auf ben erften Blid ben Vorwurf als bie vollkommenste Antithese :bes von ber "unsichtbaren Loge" an bis zum "Litan" bin Erftrebten. Wie ihm biefer lettere Gelegenheit gab, bie Conftruirung menschlicher Ibeale bis auf bie bochften Soben ber Gesellschaft bin zu erstreden, so jener, biefelben in ben Bereich seines Spottes zu ziehen. Das Mittel, wodurch er in beiden Sallen bieselben zu sich beranbringt, geht ebenfalls fich parallel entgegen. Der eine Seld ift Kurft, ohne es zu wiffen, ber andere glaubt fich Surft, ohne es zu sein. Beibe bewegen sich auch in niedrigerer burgeelicher Sphare; benn nur baburch bekommt ber Dichter Gelegenheit, bort ben wirklichen Jurften in allgemein menschlicher Weise sich bilden, wrechen und wirken m laffen; bier im Kometen in einem vermeintlichen Fürften mit seinem Spott die wirklichen zu erreichen, und sie in Bechselwirkung mit ben niedrigsten Spharen bes Lebens zu bringen. - Go ift also ber "Komet" sowohl in ber Richtung ber Beltanfchauung, wie in ber Subjectivitat ber helben und in den Objecten bas offenbare Biber fviel des "Titan."

Aus den sammtlichen Studienbuchern zum "Kometen," die und, sechzehn an der Zahl, vorliegen, und und zugleich Gelegenheit geben sollen, seine eigenthumliche Compositionsweise naber darzulegen, so wie die Arbeitsbucher die Art seines Ausarbeitens, geht hervor, daß er erst mubsam und nach vielen Umwegen dahin kam, die neue poetische Idee im Großen in jener, die frühern Bowwurfe nur umkehrenden Weise darzustellen. Er sucht lange nach dem meglichst weitumsassenden Spielraum,

die Idee, die menschliche Beschranktheit, beren Tauschung und bennoch beren Milbernbes, Erheiternbes und Begludenbes barzustellen, - ein Geschick, bas alle Maffen ber Menschheit berührt, und eine Erscheinung, die sich auf die unenblichfte Weise in allen 3weigen bes menschlichen Strebens, Thuns und Treibens, in allen Lagen, in ben mannigfaltigsten und verschiebensten Karben bricht, und barum, wie die frumme Linie zu einer unendlichen Menge unregelmäßiger Riguren, im Kaleibostop ber Komit zu einer unenblichen Menge von Charafteren, Scenen ic. unerschopflichen Stoff giebt, - eine folche Ibee, sagen wir, wollte er lange Zeit hindurch an Massen und mit Massen barftellen. Sie follte ihm ju gleicher Zeit in ber ungebundenften Form die Beranlaffung und freie Sand geben, wie aus einem Rullhorn bie ganzen aufgespeicherten Schate seiner komischen Muse auszugießen. Unter ben vorgeschlagenen Titeln findet sich barum fogar ber: "Taufend und eine Narrheit" ferner "Das Leben auf ber Erbe in allen Bechseln:" "Reise burch alle neun Kreise Deutschlands;" Aber lange Beit führten bie Entwurfbucher nur ben alls gemeinen Titel "ber große komische Roman." Die abentenerlichsten Ginfalle gingen ihm babei burch ben Kopf; alle jeboch fuhren gleich von Anfang babin, bag am Enbe bie Nichtigkeit ber bargeftellten Ibeen ober Traume tund ober bie Phantaften nuchtern werden, und fast alle gingen von ber Darstellung einer Reise aus. Unter ber unendlichen Menge ber aufgeschriebenen Entwurfe führen wir nur einige an. "Die reisenden funf Ginne;" -"Ein Engel fuche Narren fur einen anbern Planeten, 3. B. Hofnarren, und mable unsere Beisen;" - "Gine

wirkliche Regierung babe ben Abschaum ber Zollheit auf eine Insel gesandt, und ba tomme bie Reisegefellschaft an;" - "Giner ftrebe nach Menschenkenntniß, um einen großen Roman ju fchreiben, will alle Stande tennen, ift reich, aber ruhmsuchtig, will ben Rielbing übertreffen im Deutschen, will Charaktere fludiren und fie in feinen Sarten gurudbringen, und ba mifchen und Alles beobachten, und fie alle beilen, wenn er fie abgeschrieben bat; es begegne ihm aber ein Anderer, ber abnlichen Charalterzweck bat, und Beibe copiren einander :" - Ein Rurft beordert aus gangerweile feinen Gefandten, ber febr fubl und fatorifch fein muß, bie Rarren überall aufzutreiben und von ihnen Depefchen zu schicken; beimlich fei ibm ein grober Controleur beigefeht. Der tuble Gefandte fommt am Ende narrifder gurud, als feine Leute." -Eine gelehrte Reisegesellichaft; jeber fei ein besondrer Rarr und boch ein besondrer Biffensjäger; - hinterher ziehen alle ihre Braute, um ju miffen, mas fie lernen, ba fie fie bagu ausgeschickt. — Gothe gewinnt im Alter bas große Loos, will die Hoffangeweile an fich und andern vertreiben und giebt bas Geld bagu ber. - Anbere Ibeen fcmanten zwifchen ber Reise bes Don Quijote, bes Gulliver, ben Befchreibuugen von ganbern, wie bes Rabelais zc. Dazwischen tritt jedoch die Ibee des komischen "Litan" wieder hervor und endlich verwirft ber Dichter alle folche allgemeine Maffenformen burch ben immer wiederholten Einwurf, daß ein bestimmter Set Mies beminiren muffe, bag fein allgemeiner 3wed nute, und daß Ein Kraftziel und Ein Krafthelb, um ben fich ber Centraspunct des Intereffe wende, Alles mache und bann

leicht alle Aus- und Einschweisungen ber Geschichte gebe. Er sah sich nun nach ber firen Ibee eines Einzelnen um, und schwankte ebenfalls lang umher. So sollte einer ein Mann sein wollen, b. h. "ein Freier, ein Selbstfländiger, Unbedurfenber, ein Mensch ohne Menschen, ein Geist ohne Körper."

Nachdem aber er schon die Idee eines Kosmopoliten, der reich sei, jede Arbeitsmuhe scheue und mit Geld und durch Andere die Meit zu resormiren zu können vermeine, in's Auge gesaßt, sinden wir endlich in dem Studienbuche folgenden mit hastigen Bügen geschriebenen Ausruf: "Am 19. September 1811 erlebte ich die ganze Geschichte des Buches. Gott gab mir schones Wetter, Berge und Hohn waren um mich, und mein Herz war in mir." In den von da angehenden Notizen sehen wir nun, daß da der Gesdanke an einen Apotheker und die Entdedung der Diasmantenbereitung ihm ausgegangen war, und daß also von da an die eigentliche Gedurt des "Kometen" sich datirt.

Von welch' großer Wichtigkeit dieser Fund war, begreist sich leicht. So lange die außern Mittel für die Handelnden zur Eröffnung der Welt entweder von einem Oritten hergegeben werden sollten, so lange war ein selbste ständiger Hauptheld nicht zu benken, und so lange dieser selbst von vorn herein im Besis der Mittel dargestellt wurde, war demselben eine sire Idee nicht achtpsychologisch anzumotiviren. Bon allen denkbaren menschlichen Kächern fördert aber keines die Phantasterei leichter, als das chemische, und besonders ein Zweig desselben, der mit so viel Haldwisserei verdunden sein kann, als das

pharmaceutische, während zu gleicher Zeit burch bie immer größern Entbedungen in ben Raturgefegen außerorbentlichen Möglichkeiten nirgends ein fo weites Kelb gelaffen ift. Daß also ein mit besprochener Richtung ber Phantaffe geborner Apotheker eine solche fire Ibee fich aneignet und festhalt, ift eben so psychologisch naturlich, als im Reich ber Möglichkeiten, burch Untibatirung von Fortschritten ber Raturwiffenschaft, die die größten Manner bereits für möglich erklart haben, ihn die Mittel gur Musubung feiner firen Ibee felbft finden zu laffen, bie zu gleicher Beit felbst burch unaufhorliche, auf die Ginbilbungefraft am ftartften einwirkende Bemuhungen gefteigert worden ift, und fo naturlich burch ben unermeglichen Contraft zwischen ber reichen Butunft und ber burftigen Bergangenheit, ber ihm bas Unmöglichste erreichbar geigen muß, zur Erplosion gebracht wird. -

Doch der Weg zu dem oben angegebenen Ziele war hiermit nur halb zurückgelegt, und die fire Sdee, durch Geldverschwendungen alle Welt zu beglücken und deshald mit einer Menge ihm dazu helfender Leute eine Reise zu unternehmen, war immer noch eine zu allgemeine, und gab ihr kein bestimmtes Endziel. Sie war auch sast nur ein einfacher Verstandesmißgriff und ließ nur die Darstellung äußerer Begebenheiten, nicht des innern Wirkens der Phantasie zu. Bis zum Jahre 1814 gehen durch die Studienheste die Fragen nach einer solchen siren Idee. Die von dem Fürstenglauben taucht zwar von Zeit zu Zeit auf, wird aber nie sestgehalten, und der Dichter beschäftigt sich mehr noch mit den Entwürsen zu den Eigenschaften des Helden im Allgemeinen, wie mit

ben theils auf die Diamanterfindung, theils auf die Reise bezüglichen Scenen. Der Hauptgrund, warum et fich zur Unnahme einer bestimmten firen Idee nicht antschließen kunnte, war ber, daß er wohl fühlte, wie bann bas Augenmerk auf bie psychologische Darstellung eines einzelnen fich richten muffe und biefes sowohl ben Spielraum verengere, als bas Ungebundene und Rragmentaris iche ber Form, bas er zu Maffenbarftellungen bennoch beizubehalten munichte, ausschließen muffe. Dit ber Erorterung biefer Rorm befchaftigen fich biefe Studienbucher ebenfalls auf mannigfaltige Beife; bald follte es ein Zagebuch fein, bas nach bem Befehl bes bezahlenben Belben von einem ber Mitreisenben gehalten, balb eine Sammlung von verschiedenen Briefen, Die jeder Mitreifende nach feinem verschiedenen Charafter schrieb, und von einem Oberbrieffchreiber redigirt, balb follte Schoppe fich an ben Reifeging anschließen und bie Sache als fein lettes Werk im beitern Tone ergablen. Da nun nebens her bie individuelle Geschichte bes Diamantenapothekers fich immer weiter gestaltet batte, so fab ber Dichter endlich ein, daß ein so individuell auszusührender Charafter mit jenen allgemeinen weiten Bormurfen fich nimmermehr werbe vereinigen laffen, und bag burchaus eine von einem bestimmten Anhaltspuncte nach einem bestimmten Biele einheitlich fortbauende Geschichte folchen zerftudelten De tumflugen, aus denen 3. 28. Giannozzo's Luftfahrt beftand, fur bie Darftellung einer fo großen Ibee vorzuziehen fei. — Er trennte barum beibe Bormurfe, überre bete fich, bag er bie großen, bin : und berfahrenben, tomis ichen Ausschweifungen ohne bestimmten organischen Gang

später nach Wollenbung bes "Kometen" ordnen und herausgeben, und bahin auch die, in dem engern Areis des "Kometen" nicht unterzubringenden, zu ihm entworsenen Charaktere, Scenen, Bauten verweisen könne. Dies neue Werk sollte nun der sogenannte Papierdrache sein, von dem er in der Vorrede zum "Kometen" spricht, den er aber seibst bei langerem Leben wohl kaum ausgeführt, da der Drang organischen Schaffens ihn beständig daran gehindert hatte. — Mit ihm verband er den ebenfalls schon in Bezug auf den "Lometen" Infangs gafaßten Vorsat, in kleinen perodischen Heften in Quartsorm ihn erscheinen, und ihn auch: "Scherze in Quart" betiteln zu lassen. —

So feben wir ibn benn im 6ten Studienhefte vom Auguft 1814 mit ber Fürstenwurde bes Apotheters vorzug= lich beschäftigt, und gang mit einer individuellen Geschichte in ber gewöhnlichen biographischen Form, und vorzüglich, wie immer mit ben Motiven bes Charakters in beffen Lindheit und durch beffen Erziehung. Dies einmal in's Auge gefaßt, loßen sich leicht nach und nach alle Schwierigkeiten; ba er wieder auf seinem beimischen gewohnten Boben ftand. So feben wir in ben Geften immer beutlicher ein Werk fich berausarbeiten, bas in bem Reichthum ber innern und außern Motiven, ber Rlarbeit bes Bwedes, ber Kesthaltung objectiver Darftellung, ber Leichtiakeit und Sarmonie des Tons, und in ber Reichhaltigkeit ber Anlage bei aller Unterordnung unter einem burchlaufenben Faben, in kunftlerischer Beziehung offenbar bas gereifteste von allen Berten Jean Pauls ift.

Aber indem er die Kindheit seines Helden immer mehr combinirte, fie fich unter feinen Sanben, wie immer, mehr ausbebnte, indem er babei aber barum feine eigene Rindheit von biefem neuem Standpuncte naber betrachtete, fand er in feiner Erinnerung, bag auch feine Phantafie bamals auf dieselbe Beise nach Innen sich geaußert, sie selbst jenes Abentheuerliche von fich und ber Belt vorgefpiegelt; baß er felbst an solche Dinge, wie Marggraf geglaubt, und fie von ber Welt erwartet, und in fich einen eben solden Contrast zwischen ber burftigen Gegenwart, und ber glanzenbften Butunft getragen, ebenfalls bie Steine um fich in Gold verwandelt habe. Die nächste Folge hiervon war, daß er die Wahrheit von Margaraf's Befen burch die Rebenhinftellung eines Charafters, beffen Phantaffe war spater in die Dichtkunst und nur nach Außen fich gewendet und boch barin Gluck gefunden, ber aber, fift an ben Apotheker glaubend, noch die Spuren jener ebemaligen Richtung an fich trage, zu heben fich entschloß; und zulett sich selbst sogar als Kandibat Richter in Sof, unter seinem Namen, in ber Rolle eines, bem phantaftischen Selben gläubig anbangenben Dichters einwishbren. — Auf biese Beise kam Jean Daul aus feinen so weitangelegten Kreisen bennoch immer wieder auf fich felbst gurud, und zwar so speciell, bag er an ber Ibee, welche im Cometen bargestellt wurde, nun sich nicht nur als Glied ber Menscheit, sondern gang speciell als besonderes Wesen Untheil nehmen ließ, sich sogar mit ihr identificiste; und was fo noch nie geschehen, bag er fich mit feinem Namen in offener Personlichkeit neben einem Abbilde eines Theils seines Seins binftellte, um burch bafselbe auch sich und bie Poesse in ihm selbst zu parodiren. Ja er ging bald noch weiter, und beschloß, nicht nur in einem Romanleben neben bem Belben bes Rometen zu erscheinen, sondern sogar feine wirkliche Biographie in benfelben fo einzuweben, bag fie als "Bahrheit aus Jean Paul's Leben" neben ber "Dichtung aus bes Apothekers Leben" berlief, und mit berfelben zugleich publieirt wurde. - Rut bieser Idee verdanken wir sogar bie ersten Rapitel seiner Gelbstlebensbeschreibung, welche bas Ifte Beft ber Otto'fden ,,Bahrheit aus Jean Pauls Beben" bilben, und die im Jahre 1818 gefchrieben find, ebe bie einzelne Ausarbeitung und Ausführung bes Rometen begonnen wurde. - Daber auch ber beitere und tomifche Ton in benfelben! Er griff übrigens auch barum biefe 3bee auf, fein Leben einem tomifchen Roman anzuhängen, weil er nur in biefer naiven, unter Scherz bie Rubrung verbergenben, Danier von fich und feinem Innern und seinen Erlebnissen öffentlich rebeit gu Bonnen verficherte, und bies zwar theils aus Bocheibenbeit, theils weil er auf biefe Beife seine Jeramiabe am erträglichsten vorzutragen zu konnen glaubte. Beil er aber mit feinem Beben und feiner Phantaffe fobalb eine gang andere Richtung genommen, Zon und Inhalt feiner Selbff-Biographie daher bet bes Apotheters fpater fo fcbroff gegenüber geftanden batte, mußte er naturlich biefe lettere Ibee eine Zeitlang barauf wieder aufgeben. Auch murbe, wie bereits früher erwähnt, diese Arbeit an fich auch fconbarum ibm laftig, weil er feine fpatere Jugenbzeit nur in der Mufion ber ruderinnernden Phantafie und bes, -6 feinen Romanhelben auf fie geworfenen, Glanzes

in my se im ba

lune . Hulde R :Seleg Mile #befor m) S mbern ims c a, br Rentri W 18 duch Bat, de Aei inen, Mgen : aus minbe nicht :

> bung ten b

Die 1 beit bie t

٧.

schon und poetisch gefunden; eine Muston, die verschwinben mußte, wenn es ernstlich gatt, zumal einer Dichtung seines Lebens gegenüber, die nackte Wahrheit besselben darzustellen. Er horte daher auf, sobald er seine eigene Kindheit parallel mit der des Apothekers bis zum Schlusse geführt. —

Bebenfalls ift aber biefer Umftanb ein schlagenber Beleg zu unserer Darftellung von bem Berhaltnis Jean Dauls zu feinen Dichtungen, und bem "Kometen" inobefondere, wie zu bem Entwicklungsgange feiner Gelbfie und Beltanschauung. - Bir fuhren bafur noch einen andern Bug an, ben wir aus bes banifchen Dichters Jens Imanuel Baggesen Munde vernahmen. 218 bis fer, burchaus mehr im Leben als in feinen Dichtungen ercentrifche, phantaftische und bichtenbe, Mann im Rrubjahr 1825 nach Baireuth tam, las er, um fich fur ben Befuch Jean Pauls vorzubereiten, beffen lettes großeres Bert, ben Kometen. — Auf bas beftigfte erfchuttert von ber Aehnlichkeit ber innern Gefchichte bes helben mit ber feinen, rief er bem Dichter bei bem erften Gintritt ent gegen: "Mein Gott, Jean Paul, ich bin ja ber Nicolaus Markgraf!" - Da faßte fich ber Dichter, nicht minder bewegt an's Herz und erwiederter ,als ob es nicht meine eigene Geschichte mare." -

Erst nachdem die storende Idee mit der Einverleibung der selbständigen Selbst Biographie in den Kometen beseitigt war, begann die Ausarbeitung des Werks. Die neue Beschäftigung mit den Erinnerungen seiner Kindheit hatte sedoch die natürliche Folge gehabt, daß auch die des Apothekers um sehr viel weiter ausgeführt wurde, als Anfangs ber 3weck gewesen; baber die vorausgeschickten sechs Borcapitel. — Auf diese Weise enthält das erste Bandchen die Motive zum Charakters des Helden, das zweite die Geschichte mit der Diamanterfindung, der daraus hervorgehenden Explosion der siren Idee, und in ihnen die Vorbereitungen zu der, mit dem britten Bande erst beginnenden eigentlichen Arena der Narrheiten.

In bem erften Bandchen ift vorzüglich ber unendliche Reichthum jener Motive zu Heranbilbung eines folden Charafters zu bewundern. Sie liegen schon vor ber Geburt bes Belben in ber seltsamen Che zweier gang entgegengefetter Befen, einer fanften, liebevollen, fatho: lifden, mit beiligen Bilbern ichwarmenben, Gangerin, mit einem Manne, ber an fich talt und herzlos ift, beffen Beit und Sabfucht aber, getragen von ben, im Upothekerstande häufig vorkommenden Bigarrerien, Die Stelle ber Phantafie infofern erseben, als fie, wenn es fich um Gewinn handelt, bas Abentheuerlichste erreichbar glauben. - So giebt bem Nicolaus Marggraf bie Mutter bie ursprunglich schwarmerische Phantafie, und ber Bater giebt ihm aus eigennütigen Grunden bie fire Ibee an: bag er Furft fei, und beshalb muß er ein Biel: und Salbwiffen merben, um bag er alle Belt mit Gefchenken begluden muffe, wenn er feinen Rang wieder erftrebt babe. Die Berbindung biefer beiben Ibeen hat übrigens baupt fachlich in funftlerischen Rudfichten ihren Grund: - ba wie Jean Paul in seinen Studienheften fich febr oft felbft auseinanderfett, fein Belb ben Dicher begeiftern noch ben Lefer intereffiren tonne, ber nicht ein sittliches Intereffe mit seinen Fehlern und Schmachen verbande, neben feis

B

į

ij

ġ

nen, diesen gemäßen, Zwecken auch einen schönen versfolge, und daß er nur durch letteres das Herz und die Liebe der Leser gewinnen könne. Dafür mählt er eben jene unbegränzte, durch das Beispiel der Mutter, wie durch die Lehren des Vaters ihm einflößte, mit Ruhmssucht und Beschränktheit, Allwisserei u. s. w. verdundene, Bohlthätigkeitssucht; übrigens sind fast alle Scenen aus Apothekers Kindheit Product reiner Ersindung, und nur durch die abermalige Sinsührung des Slashäuschen für Fliegen, erinnert der Dichter direct an die seinige.

Das zweite Bandchen macht fich besonders bemerk. lich burch die Begrundung ber um den Selben berumftehenben Sauptcharaktere. Boran fleht hier ber Dr. Worble, beffen Conftruirung bem Dichter bie meifte Dube machte, weil er als activ und absichtlich komisch handelnder Charafter, ben Darftellungston fur bas gange Bert gu bestimmen hatte, bas fich auch barin fo wefentlich von ben eigentlichen humoristischen unterscheiben sollte. In ber Einführung bes Worble fand ber Dichter aber zugleich bie Bisung ber ihn lange beschäftigenben Frage, wie bei ber Rothwendigkeit, ben Belben gang ernft zu halten, ohne eine außer bem Berke liegende Maschienerie komische Saltung in bas Werk kame. Worble ift bie causa movens, bie mit Bewußtsein ber Narrheit bes Belben biefelbe unterftutt, theils um fie ju perfifiliren, theils fie ju beilen, theils endlich, weil er Bortheil bavon zieht. Die Schwietigkeit war, ihn bafür sowohl in ben Bugen seines Chamfters, wie im Con seiner Rebe von ben humoristen,-Schoppe, Leibgeber u. f. w. zu unterscheiben. Es foll

von ihm bie reinfte Luft über bas Wert ausgeben; er muß baber felbst mit bem Leben vollkommen aufrieden fein; er hat kein anderes Beftreben, als Genuffucht, und ju gleicher Zeit bie Gabe bieselbe aus ben burftigften Stoffen zu nahren. — Moralität und Schonung anderer find ihm babei keine Sindernisse, er trinkt; er ift Rein : Schmeder, er neigt zu Geschlechtsausschweifungen; er necht anbere, er sucht die gaderlichkeiten bes Lebens auf, aber nicht um bas vermeintlich Große bamit berabzusegen, sonden nur um fich baran ju ergoben, nur aus geiftiger Gout: mandise; er hat keinen Born, keine Liebe, keine Beb muth, keine Ruhrung, fogar keinen Muth, aber auch keinen Schmerz. - Er ift aber boch barum nicht eigentlich schlecht, benn auch bies murbe feine beitere Stimmung ftoren. Seine gemeineren Gigenschaften erwecken barum feine Abneigung; benn er ift es nie auf Roften anberer; er erwirbt sich sogar Neigung, weil er nie an die Rufunst benkenb, nicht eigentlich eigennühig ift, ja er bat fogar bie ebele Eigenschaft ber Treue gegen feine Jugenbgenoffen. Muf biefe Beise erftreckt sich sein Spott und seine Satyre naturlich auf keine ber boberen Fragen, und fie werben baber bem Charakter bes Berks gemäß nie bitter. Sein Berhaltniß zu ber hauptibee bes Berkes ift, bag bie auch bei ibm nach Innen sich kehrende Phantasie in jenem untersten Grabe steht, wo ihr Ausbruck ber Bis ift, ihre pfpchologische Birkung ber befriedigenbe Egoismus bes überall aufzufindenden Genuffes. Bu überfeben ift auch ber Unterschied zwischen ihm und Margaraf nicht, daß bei jenem die physische Aeußerung seiner Phantasie fraft, die ihm innerlich Sinnlichfeit: erregt, boch materiell

nach Außen in bem Bermogen Unbere ju magnetiffren, abgeleitet wird, bei biefem aber ebenfalls innen bleibt. und fich bis ju bem elektrischen Schein nie bas Saupt verstarkt. - Die größere Schwierigkeit war jeboch, beim Borbel ben Unterschied bes Ausbrucks in ben Satiren zwischen bem, in benen bes Schoppe u. A. festzuhals ten. Jede Bprif bes Wiges mußte ihm barum fern bleiben; und wir finden in ben Papieren fo manche wegge worfene Bersuche, in benen bem Dichter bie Doesie ber Gleichniffe fur ben Borble ju ftart fcbien. - 218 Borbles offenbares Gegenstud erscheint ber burch Passivitat tomische Hofprediger Gubtig, ber, wie jener an ben kleinften Dingen beitere Freude, fo uberall an benfelben Storung und Berbruß findet; ber barum nie zu einer ungeftorten Freude und jum Genuß tommen tann. Er ift barum ein gewiffenhafter und gelehrter Debant, beffen Phantafie ihm felbft fo viel Bichtigkeit beilegt, um ihn an bie Erifteng eines zu feiner Aergernig befonbers beauftragten Zeufels glauben zu laffen. In ihm wird barum zugleich auch bie Spftemsucht ber Beit verspottet; jeboch ift auch er, bem 3wed bes Bertes nach, fo milb gehalten, um nur ein frobes gacheln über fich ju erregen. - Bollig unangehm ift bagegen ber, befonders zur Contraftirung ber ebeln Gigenschaften bes Apothetere noth: wendige Maler Renovang. Er ift ber Trager jenes grob: ften Egoismus, ber jeben Mebenmenschen ohne Unftanb moralisch ober physisch, als Werkzeug zu irgend einem feiner 3mede zu vernichten im Stande mare, und zugleich jener eitlen Gifersucht und jenes Neibes, bie jeben geradeau haffen, ber fich irgend über andere erhaben benkt;

der nicht rubig schlafen kann, wenn man ihm erzählt daß es in Amerika Jemand gabe, ber sich felbst fur ben Ropf, bie übrigen aber fur ben Rumpf ber Belt anfieht. - Der Stoffer Stoß ift endlich jener unentbehrliche Begleiter jedes narrischen Selben, ber noch tief unter bemfelben fteht, fein treuer Bewunderer ift; nicht aus Narrheit, sonbern aus größter Beschranktheit an Die fire Ibee bes herrn glaubt, und fie barum baburch lacherlich macht, bag er ernsthaft ben Traumereien gubort. Er ift ber Sancho Panfa bes Apothekers, fleht jedoch auf einer weit niebrigern Stufe, als ber bes Cervantes weil ber Belb felbst viel von ber Beschranktheit bes Spanischen, so wie Worble beffen Sinnlichkeit und fomische Reben übernommen bat. Er ift barum nur mehr ein ergoblicher Statist. — So wesentlich verschieben jeboch vom Sancho auch Stoß gehalten ift, ba er nicht einmal jene naturliche Pfiffigkeit befitt, fo bat fich boch ber Dichter verleiten laffen, in einigen Bugen ju febr an fein Borbild zu erinnern. - Die frangofischen Ausrufe, und namentlich bie Berwechselung berfelben, find offenbare Rachbildungen von jenes verwechselten Sprichwortern Die Erinnerung ift fart, wiewohl auch hierin bie intellektuelle Berschiebenheit ftreng beobachtet ift. - Libette ift aus jenen Entwurfen zum allgemeinen großen Romane in ben "Rometen" übergegangen, in benen er auch weibliche Marren aufstellen wollte. Zett wird fie nur zu einer Maschine gebraucht. In Bezug auf die Anlage bes Werks im Allgemeinen, wollen wir nur noch auf bie schone Steigerung aufmertfam machen, bie im erften Banbchen vom Sausleben bes Apothekers beginnt, im

zweiten fich auf bas kleinstädtische Leben von Stom erstreckt, und in einem breiteren Strom ber großen Welt zusilteßt, bis er vor dem Eingang des Fürstenpalastes ankommt.

Wie fcon erwähnt, gebot jene Bernichtung feines innern Froblebens, burch ben Dob feines Sohnes, bem Dichter bie Fortführung und Bollenbung bes großen Berkes. Da manche frühere Dichtung theils wegen Unausführbarkeit bes angelegten Entwurfs, theils weil bie Erfahrungen und Rrafte bes Dichters nicht ausreichten, unvollendet geblieben mar, so ift die Rrage, ob und wie ber "Komet" ohne jene piotliche gahmung bes Dichters weiter, und zu Ende geführt worden ware, zu beantworten nicht ohne Interesse. - Wir find bies glud. licher Beise im Stande, wiewohl die Ausarbeitung bes britten Banbes bamals noch nicht vollendet, und barum eigentlich neue Studienhefte nicht angelegt maren. Bas querft bas Biel bes Romans betrifft, so ift klar, baß ber Apothefer von feinen firen Ibeen geheilt werben follte. Das Mittel bazu ift jebem aufmerkfamen Lefer icon am Enbe bes britten Banbes angebeutet, in ber Einführung Rains namlich; fie follte geschehen burch einen wirklichen, mit einer finfteren Ibee behafteten, ihm feindselig gegenübertretenden widertichen Tollen. — In Betreff der Kolgen biefer Beilung lagen ihm zwei Bege vor, entweder bes, burch bie verursachte Erschutterung und Krantheit herbeigeführtes Tobes, nach bem Beispiele bes Cervantes, und nach Jean Paul's eigenen im Emmanuel; ober beffen Erwachens zu einem vernünftigen &bens. - Bu bem Letterm aber, bem fcwierigeren gwar,

jeboch ber milben heiterkeit bes Ganzen angemeffenften. scheint er fich aulent entschloffen zu beben; so wie benn auch bie unwrunglichen Entwurfe zu bem allgemeinen größern Romane alle barauf binwiesen, bag bie Ramm von ihrer Reife geheilt "zurudtommen" follten. Mber wir finden auch in ben Papieren ein Blatt, bas uns die Art und Beise eines berartigen Schluffes, und zugleich bie ber Fortführung ber Begebenheiten überhaupt andeutet. Auf biefem Blatte namlich ift von einer neuen Person gur fernern Bermidelung ber Begebenheiten bie Rebt; bieselbe soute sowohl bem Apotheter ben wirklichen Bu tritt au einem Sofe vermitteln, als befonbers and an bem eingebilbeten Sofe beffelben bie Sitten, Intriquen und die gange Lebensweise ber Rurften richtiger nach spiegeln helfen, als es bie bisberigen Rreunde bes Apothekers vermocht hatten. - Gie follte boswillig und abfichtlich ben Belben noch tiefer in feine fire Ibee bineinfturgen, bie ibn fchugenden und feine Beilung vorbereis tenben Areunde entfernen, und baber bie endliche Krifis beschleunigen. - Es sollte bies ein ehemals wirklicher, mit Schulden überhaufter Dberhofmarfchall fein, ber fic an ben Bug anschließt, um burch bas Belb bes Rurf Apothekers fich zu erholen. - Gewinnen follte er benfelben und beherrichen durch feine vollftanbige Kenntnig, Ber gotterung und ftrengfte Beobachtung bes Soflebens und Ceremoniells, und fich ihm baburch unentbehrlich machen, bag er burch seine wirkliche Bekanntschaft an Sofen ibm Bater und Geliebte ausfindig ju machen verheißt. - Gr follte eintreffen, gerade nachbem ber Apotheket gebe muthigt von einem Hofe abgewiesen worden, und &

dies auf seine Uneunde bes eigentlichen Geremoniells geichoben. Er folite Unfangs Borble ats Libertin, ben Subrit als Ratholif und ben Renovanz als Runftkenner gewinnen, und sie bann bei bem Apotheker baburch fürgen, bag er bemfelben bie Gefchichte mit bem Narrenposse verrath; "ben Jean Paul aber," beißt es sehr bezeichnend in diesem Entwurfe, "stach er baburch aus, mail dieler zu revolutionar, nie demuthia genug mar." - Es ift munberbar, wie viel ber Dichter burch bie Ginführung biefer neuen Person an Stoff sich zuführte, unb wie viel er mit ihr felbst barzustellen sich vornahm, abgesehen von ben factischen Berwickelungen, ba er unter Anbern nach mehrerern, theils burch ben Bellseher, theils burch bie Schwefter Libette vereitelten Berfuchen, eine falfche Amanda unterzuschieben, bas Urbild ber Bachsbuffe wirklich berbeischaffen follte. Denn in ihm nahm fich ber Dichter nicht nur vor, ein Seitenftuck jum Apotheker, einen, bei bochfter Armuth hoffartigen, eitlen, fo wie jener in's Furftenwefen, fo in's hofwefen verliebten Minister und Sofmann barzustellen, und in seinem Berbaltnig jum Apotheter ju zeigen, wie die Fürften betrogen werben, und fogar eingebildete; - fonbern es follte in ihm auch noch eine andere thörigte Leibenschaft ber Beit gegeifielt werben. Babrend namlich biefer Sofmarschall seinem eigenen Eigennut frahnte, follte er ju gleis der Zeit ben Zwecken Unberer, und gwar benen profelytenmachenbert Pfaffen Dienen. Diefe, beift es, wollten einen folden Goldfifch fur fich gewinnen, und schiden eben ben Marschall, als Ceremonienkenner, mit flugfter Berechnung von bes Apothefers größter Schwache,

ab, bamit er benfelben jum Ratholicismus betehre; und zwar follte ihn jener Francistaner, .. welcher im erften Banbe ber Mutter bes Belben bie wichtige Beichte abgenommen; und jener Pater, ber als Pringen = Gouverneur bem Bater bie jebesmalige Erziesungsmethobe gemelbet, abgesendet baben. - Er erset alsbann in Betreff ber außern Maschinerien ber Begebenheiten, ben Worble, ber burch feinem Narrenpaß bie außern Schwieriakeiten beseitigt hatte, zugleich burch gewiffe Freibriefe, bie er burch bie Jesuiten erhalten. - Dag bie Entlarvung bie fer Perfon eintreten, daß biefelbe mit gur Genefung bes Upothekers beitragen follte, bazu find ebenfalls Andentungen verhanden. Außer ben Entbedungen burch bie ihn immer umschwebenbe Libette, und ben hellsehenben Rain, sollten auf komische Beise auch bie bem hofmar -schall Massenweise nachreisenden Schuldner bazu beitragen. -

Ueber ben eigentlichen Schluß nach ber Heilung lassen die vorgefundenen Andeutungen die gegründete Bermuthung aufstellten, daß der Apotheker aus den Arummern seines, durch die Heilung vernichteten Phantasielebens den befriedigenden Besitz des Urbildes zu der Bachsbusteretten sollte. Dies macht das Aussinden dersetben durch den Marschall mehr als wahrscheinlich. Sedenfalls aber sollte die Diamantenmaschine verschwinden, als die nächste Ursache zum Ausbruch der Aollheit; sei es nun, daß der Apotheker, nach der Gewinnung seines nüchtern Verstandes einsehend die Nutlosigsteit und Schädlichkeit der Gelbe ausstreuung als genug Mittel zur Menschenbeglückung, Energie erhielt, die schöliche Entdeckung nicht mehr ans

jumenben, und bas Gebeimnig berfelben ju verschweigen; fet es, daß er in ber Rrifis ber Beilkrantheit, die Erinnerung bavon verlor; ober sei es mohl eher, bag bie Beugungefabigkeit an feinen, burch bie Beilung verwischten, frubern korperlichen Buftand gebunden gewesen fein follte; - mobin die Rulle ber in ihm enthaltenen Glectris citat und die, mit der Maschine verbundene, galvanische Saule beuten mag. - Benn ber Dichter aber in feinem gwien Gemalbe alle menschlichen Rebler und Schwachen seiner Beit, wie er fie mit ben erften Entwurfen verzeichnete, als: Erziehungsschwindel, Gelbsucht, Ditelwesen, Finangichwindel, Profelntenmacherei, Spftemsuchten, Runftbublerei u. f. w. bargestellt batte, so brachten ibm die offentlichen Begebenbeiten Deutschlands, fur bie erften Banbe noch einen Borwurf bingu, ber ihm im Stand fete, auch in ben letten großen Werte, mit ben burch baffelbe gebotenen andern Baffen fur jene überall von ihm umfaßte Sache ber politischen und Bollerfreiheit zu ftreiten. -Berade in ben Unfang ber Ausarbeitung bes "Rometen" fielen die Karlsbader Beschluffe, die Mainzer Untersuchungscommission und alle jene Maagregeln, mit benen jum fogenannten Befreiungstrieg beraufbeman schworene, Sonne wie auf einer Theaterbuhne wieber purudzudreben versuchte. - Jean Paul konnte fich zu pu wenig von dem Bertrauen lodreigen, das er einmal ben babei betheiligten Kursten geschenkt. — Wenn er sich baher sogleich so freudig und muthig als je in die Reihen ber Oposition bagegen warf, so hielt er boch jene finsteren Bestrebungen nur fur vorübergebend, verlor barum feine Beiterkeit nicht, und betrachtete biefe Erfcheinungen nur

als reiche Erntefelber für seine Magazine ber Komit Perfilage. Da er in ben Entwurfen ber beiben erkn Banbe bes "Kometen" nichts bavon aufgenommen bette. und es ihn brangte, fo schnell als moglich bas aufwu dernbe Unfraut zu erfaffen, fo benutte er bie Bomete ju bem zweiten Bandchen, baffelbe unter feine Sechet gu nehmen. -- Er gab bekanntlich barin bie beigenft Berfpottung jener Demagogenriechereien und Cenfuren bote, in der angeblichen Denunciation eines neuen Traus geberorbens, ber ben Leuten burch willfurliche Eraum nachtlich bie gefährlichsten politischen Ibeen mittbeit Um bie Satore beiffenber zu machen, verhandelte er bie fen Gegenstand in einer Correspondenz mit einen Dob zeibirector Saalvater, ber ibm wirklich von funf aufet ariffenen, eingekerkerten und wieder frei gelaffenen Eraum ftubenten melbete, und in welchem man einen bamale. besonders mit diesen Untersuchungen beauftragten, boben Dr. Beamten erkennen wollte. - Der Ginfall wurde un fo genigler, als biese Stubenten fich bie funf Bocak nennen lieken; - benn, ba bie Gelbftlanter bie Sprack erft eigentlich beleben, waren bamit bie Biffenschaften felbft gemeint, die trot aller Berfolgungen fich überell bin unfichtbare Bege zu bahnen wiffen. Ja zur größen Berbreitung ließ er biefe Borrebe, noch vor Erscheinung bes zweiten Bandchens, im Morgenblatte abbrucken. -In Preugen war man fo flug, ben beigenben Angriff eines fo bedeutenden und geehrten Mannes zu ignoriren; in Deftreich aber erfolgte eine befonderes Berbot bes "Rometen": und mahrscheinlich batte biefer Tuffat be

nichsten Sinfluß auf die schon erwähnte dortige Berweis verung eines Privilegiums für die sammtlichen Werke. —

Aus allen biesen Darlegungen werden die Leser mit uns um so mehr bedauern, daß das unserm Dichter stets unsreumdliche Geschick ihm ein Werk zu Ende zu führen nicht erlaubte, für das ein so unendlich reicher Nahrungszstoff vor ihm lag, und welches gleich in der Anlage einen so lebenskräftigen Organismus erhalten hatte. Die Abnahme der Kräfte des Dichters ist nicht in der Darstellung bemerkdar, sondern in der herabsteigenden Idee des Borwurfs selbst, so wie in einigen, freilich so unendlich schwer zu vermeidenden, Anklängen an Cervantes in einzelnen Charakteren und Begebenheiten. — Beschäftigen wir uns nur noch einige Augenblicke mit der Beschreibung der vor uns liegenden, zu diesen Koman gehörigen Studienbücher und Arbeitshefte. —

Dieselben sind zweierlei Art: eigentliche Studienheste, welche die notizenhaften Entwurfe zu der darzustellenden Idee, der dieselbe veranschaulichen sollenden Geschichte, zu den Charaktern und den, durch sie bedingten, einzelnen Genen enthalten. Die Arbeitsbücher dagegen sind die Bersuche zur vollständigen Aussührung aller Scenen, und aus denen dann erst das eigentliche Werk, nach Wesendigung aller Correcturen, Zusätze und Versetzungen, ausgeläutert wurde. Ikerin gleichen sich diese Wücher zu allen Romanen; es sind deren nur mehr oder weniger, ie nachden ihm die Composition leichter oder schwieriger wurde. In dieser Beziehung stehen die Studienheste mit dem Umsang des Romans oft in keinem Verhältniß; dem in früherer Zeit war er oft schon nach wenigen no-

tizenhaften Entwurfen sogleich in jener zweiten Stufe den Composition zu arbeiten im Stande. — Dagegen haben oft die kurzen Zeitschrifts: und Taschenbuchsaufsätze, ja selbst einzelne wichtige Privatbriefe, ein langes Entwurschlielett der ersten Entwicklungsstufe. Brouillonarbeiten der zweiten Art aber gingen sogar jedem Briefe vorauß; nacht diesen wurden oft die in "Wahrheit auß J. P's Leben" mitgetheilt; und darum die Abweichungen, wie bei dem Briefe an Alexander! — Uns beschäftigen vornehmlich die Studienhefte. —

Wie bereits erwähnt, sind beren zum "Kometen"
16, jedes im Durchschnitt von 12 Bogen, mit den Aufschriften von 1811 bis 1821. Für die Jahre 1817 und
1818, wohin die Unterdrechung mit der Selbstbiographie
siel, eristirt keins. Wiewohl nun zu dem "Kometen" die
meisten und längsten Studien nothwendig waren, so daß
für jede ausgeführte Scene ein oft sehr langes Entwursessellet sich vorsindet, so beschäftigen sich diese Studienheste
boch nicht mit dem "Kometen" allein, sondern auch mit
vielen, in der ganzen Zeit gearbeiteten, kleinen Aussähen.
Da nun auch der Dichter Briefskien auf die letzen
Blätter, und eine Menge einzelner Einfälle und Bemerkungen zwischen die Entwurssnotizen niederschrieb, so sind
zugleich diese Hefte eine Art von allgemeinem Lageduch
seines geistigen Lebens. —

Im Bezug aber auf das zu entwerfende Hauptwert, geben auch die Studienhefte in allmähliger Stufenfolge vorwärts. Sobald dem Dichter nämlich nur überhaupt eine ihm fruchtbar scheinende Idee aufgegangen war, wurde sogleich ein solches Heft angelegt, und ohne irgend

eine logische ober sachliche Ordnung jeber Ginfall, jebe Frage hingeschrieben, furz und ohne alles weitere Berfolgen bes Gebankens. — Er fuchte also nicht etwa zuerft über die allgemeine Tenbeng und Ibee bes zu schreis benben Werkes, bann über bie Geschichte, bann über bie Charaftere u. f. w. ins Rlare zu kommen, und eine Art bon fortlaufenbem Schema auszuarbeiten, fonbern er warf alle Gebanken baruber, ohne irgend eine Sichtung, burcheinander, wie ber Bufall ber Beit nach folche über bas Augemeine, ober über bas Besonderste ihm zuführte; erftens um nicht bas Allergeringfte verfliegen ju laffen, hauptfachlich aber, damit bas Befondere bas Allgemeis nere, bas Bebingenbe, bas Bebingte und umgekehrt wechselmirkend zu gleicher Beit gebare, und flarer gur Anschauung bringe. Und zwar kamen zu bem obenangeführten Inhalt ber Studienhefte zu gleicher Beit fortwahrend Erörterungen über bas funftlerifch Formelle, b. b. über Lon, Saltung und Stil, gleich vom Anfang an bazu. So fangt z. B. bas erfte Seft bes "Kometen" blos mit ber Notig an, bag in bem Roman ein Freger und Trinker, ein Lugner, ein Dabchenjager vorkommen foll. Geben wir zus größern Berschaulichung wortlich bie 16 folgenden erften Gage:

2) Reisen bas Beste; Frage, ob erdichtete ober wirkliche Orte. — 3) Wie Laune auszutheilen? — Leibzgeberd? — Eben im Komischen barf die gemeine Fielsding'sche Schärfe Wahrheit sein. — 5) Alle ziehen auszeinander um sich wiederzusinden. — Spiel des Wechzeits. — 6) Ober lieber Rückreise, asso strafende Nachzbegebenheiten. — 7) Ihr Reisezweck? Ihre Trennung? Nach Rom? Paris? — Oder nach dem schlechtesten

Orte? - Ein Jeber habe fein Biel; aber wie viel Biele benn? Und wie verhalten fich alle wechselfeitige Biele? - 10) Bier Elten fagen: tommt mit einander gurud, ober fonft. - Aber wie beift bies Sonft? - 11) Alle Traumer begegnen fich, und jeber fagt bem anbern bie Vision. — 13) Bloges Reifen ift so viel als eine Luftreise. — Im Don Quijote geht boch burch alle wech felnben Scenen ein Plan bes Intereffes. - 14) Seber habe einen anbern 3wed bei feiner Reife. - 15) Der bemuthig ftolge Autor, ber nicht gern Hochwohlgeboren fchreibt - und boch verlegen wird; 16) ber bobe Stoly, ber es umfehrt und in abnliche Ungludfalle gerath. -17) Giner fei ber Menschenkenner, scharffichtige (und boch Betrogene), ber immer mabre feine Ariome ausframt. — 18) Bringe ein gang neues Komifthe, als · bas von Leibgeber u. f. w. u. f. m. -

Hatten fich eine Menge folder Notigen gufammengehäuft, so wurden sie als neued Erzeugungsmattrial numerirt, unaufhorlich burchgelefen, und bas was am paffenbsten gefunden wurde, burch besondere Striche und Beichen angemerkt. Seine Art babei, fich ftibft anrebent, Regeln zum Gebrauch folcher Materialien unter biefelben ju mifchen, kennen wir schon aus feinem "Unbachtsbuchlein." — Dahin gehörten vorzüglich auch die Hinweisungen auf bas Studium ber bereits vorhandenen, fruber ohne einen bestimmten 3wed zusammengehäuften Rate rialien. Wir miffen icon, bag er besondere Bucher hatte, wohin eingetragen maren: Bemertungen über ben Den fchen, tomifche Scenen, Charaftere (theils erfundene, theils Copien wirflicher Bekannter), Defte fogar, in benen er bie verschiedenen Stande nach ben Eigenthumlichkeiten ihrer Beschäftigungen fich in Sandlungen veranschaulicht,

ung die den Titell actio führten. — So verweist er unter Andern auf die Stellen dieses Buches, wo sich "die Handwerker in actio befinden". — Die Ercerpte treten in den Studienbuchern weniger auf; nur einige Mal heißt es: "darüber muß in den Ercerpten aussuhrliches enthalten sein."

Bar nun ber Dichter nach bem erften Sefte über bas Ganze und beffen organische Punkte noch nicht klar, und hatte er fich noch über bie Bahl bes Borwurfs nicht entschieden, fo begann er in bem zweiten Befte von Reuem auf biefelbe Beife; in feinen 3meifeln, Ginwurfen, Beflatigungen, Ausführungen, balb rudwarts gehend, bis eine ober bie andere Ibee nebst ben von ihr abhangigen Charafter ober Geschichtselementen immer haufiger wieberkehrte, und fich berausstellte. - Bir haben vorher ben beim "Kometen" genommenen Gang bereits beschrieben, und erwähnt, bag biefer allgemeine Proces bis zum Gten Befte ging. Bon ba an veranderten fich bie Studienbefte, und die Compositionsthatigkeit fondert sich immer mehr unter bestimmte Rubrifen. Der Belb und bie anbern Charaftere nehmen besondere Theile in Unspruch; jeber erhalt seine Abtheilung, in welche bie Buge wie bie Scenen, die ibm bestimmt find, Busammengetragen werben; jeboch ebenfalls bie Schemata mit ben besonbeten Betails vermischt; es stellen fich auch schon einzelne Meußerungen und Reben u. f. w. ein. Beiter bin ericheinen bie ausgesonderten Entwurfe fur Capitel, Scenen, Begebenheiten u. f. w. Das fich hierunter nicht bestimmt fondern ließ, wurde zum allgemeinen und unbestimmten Gebrauch fur alle einzelne Theile, unter ben Ueberschriften:

Merklichter, Bausteine, komische Bauden un f. w., 311sammengetragen, um übenall: 311 Rathe gezogen werden 311 können.

Wir heben aus diesen Heften zur Beranschaulichung derselben Mehreres herauß, wiewohl die unendliche Külle uns dies Geschäft sehr schwer macht, und zwar-aus der ersten Reihe derselben vor allen Dingen noch einige Sätz, welche unsere Darlegung von der Idee des "Kometen" und dessen dem Dichter bewußter Berwandtschaft mit dem Don Quijvte, so wie seine Ansicht von diesem bestätigen. Wir lassen sie gang so Aphoristisch wie sie sind; und nehmen nur die aus dem zweiten hefte:

"107. Im Don Quijote ift eine Reihe Begebenheiteiten, die überall aus sein kann; nur sein Charakter ist bas Statige.

109. Der Don Quijote besteht blos im Wiberspruch des idealen Herzstrebens mit dem Ropfstreben; oder: in der Berwechfelung des Innern mit dem Aeußern, indem das innere dennoch Ideal if.

176. Beim Don Quijote Hauptsache, bag er sich wirkliche Bisiopen erschafft; nicht blos herz, sondem Phantasie herrscht vor. — Schwedenberg'sche und Nicolaische Geisterseherei. —

179. Wie Don Quijote, glaube ber Helb alles Unglaubliche, wie er alles Unglaubliche fagt.

180, Der Held ift mit bem Jean Paul zu ver schmelzen.

208. Er habe irgend eine fire Cervantische Ibee, welche Phantasien fur Wahrheit halt.

222. Und worin besteht bes Selben Dummheit? Darin, bag fein Streben über feine Einsicht hinausgeht, bag er, mit kleinen Reufern boch ein Ibeal in fich habend, boch felbe verfolgen will auswarts; er ift Quijote und Sancho zugleich. — heft von 1815: "Gieb bem neuen Antititan zehn Sitel zus gleich." 2c. 2c.

Es folge eins der Charafterblatter Worble's:

"Macht in ber Beichnenftunde immer bes Lehrers Nafe. - Sort gern Beiber mit einander Banten. -Schickt feine Beitungsartitel an gebn Beitungen. -Gelegenheitsbichter; vielmiffenber Literator; reitet bis an's Chauffeehaus, ber Ginwöhner lauft hinaus; fehrt wieder um. - Kommt felten, wenn er's verfprochen; — ganz frei. Eine nothige noch auf eine Saffe, er titerte. weiß, daß nichts drin ift, und begehrts. — Hat Glaubiger; ein Boshafter lagt in bie Beitung fegen, bag er abgebe, und alle Glaubiger kommen auf ihn gu: - Wenn er fich etwas abschlug, trug er bie Erfparung als Rapital' in feine Rechnungen ein. - Rect. fclau, nachgiebig, bonvivant, haflich; flegend bei Beibern, ungeachtet ber Saglichkeit. Beige in feiner Luftigkeit immer ben Unterschied von meinem ernften Betthumor. - Lieft bie frangofische Encyclopabie, um gu miffen, mogu er tauge; - fei aber tein Gothe's Friedrich; geht nicht in's Große hinaus beim Schern; magte fich auf alle Pferde, und fiel berab und lachte: - Sat eine bofe Frau die ihn gerne gurudwunschte, feine spottenben Briefe an fie, bag et fich auch febrie: - feine guten Gigenschaften: gutmuthig und hulfreich verschwiegen und treu. - Beim Berbot bes Musgiefiens, giefft er einen Ringerhut voll auf Die Strafe. - Er fcbrieb ber Rrau lauter erbichtete Untreue und verschwieg bie mabren, um nachher gerechtfertigt bagufteben; will fie aber mit erftern argern; eine bofe Frau mare fo burch Briefe ber Erinnerung von Beitem gu fchilbern. - Ungebeures Gerachtniß; hat teinen Ernft; fruber wurde ihm Alles zu leicht gemacht und gelehrt; burch

philantropifche Realerziehung Reiz bes Biffens fur ibn perforen. - Sielt nur Mannern, nicht Weibern Wort und Treue. - Als ihn ber Belb traf, mar er Erpettant auf eine Stelle, uud fein Amtoname bleibe Erpektant. Sie wollten ibn überall anstellen ; er war eben baran, Forfibeamter ju werben; habe aber feine Ronnerionen (über Dies Bort Abschweifung). - Bas ibn jammerte, mar, bag bie Leute feinen Spag für Ernft bielten. - Den Kanbibaten Richter bemerkt er faum; benn biefer mar ftill, und genog bas Komifche blos in fich, er lebensthatig, biefer funftfinnig, er Ratur, biefer Poefie. - Borble ftelle Die beitere Le bensfrobbeit ohne Weiteres bar, und verftehe Die Runft, auf 543 Arten bie Gier jugurichten. - Niemals bat er Ungft; es muß boch vorübergeben, fagt er, und ich tann gufeben; nur bie Frau gwidt ibn febr. - Sabe ich zu leben, meint er, fo lebe ich und lache; babe ich's nicht, so lebe und lache ich nicht mehr; warum soll ich bas Lachen fruber als bas Leben einftellen? - Er ift zu allem Guten aufgelegt; aber Scherz will er; er tonnte fich aufopfern, aber bem Scherze opfert er ein Inbivibuum auf. - Magnetifeur; tomifche Beife, wie er auf Entbedung biefer feiner Rraft tam; er erfubr fie burch einen boshaften Banbbrud ober Schlag, ben er geben wollte; schlafert boshaft verftellte Buborer eines schlechten Borlefers, Deklamators ein, in ber Rirche ben Patronatsherrn. - Bat, bem Belben gegenüber, nichts weiter als Berftand und Sinnlichkeit. - Zus Ueberfulle ber Lebenstraft macht er magnetische Bunber; er fei nach allen Seiten mannlich burch einen berrlichen Korper; feine auffassende Seele habe teinen genialen Mittelpuntt, fo wie fein Rorper feinen Sitpunkt; er trieb Mues, aber nur furz, und Reisen mar feine Sache. - Ginen Theil bes Freubenbuchs ftell' er praktisch bar: warum soll ich bei ber Ausficht eines

schwarzen Lages, noch ben hellen auch gar schwarz färben, wo ich jenen sehe? durch ihn komme die itazlienische Freude in's Werk. — Seiner Frau schickt er immer zugleich Gelb und Satire. Seine Freudenphis losophie drück er nur anders aus als ich. — Er tranchirt immer. — Er käuet an den Nägeln. — Mußte immer Gesellschaften haben und überall sein; kann, weil ihm ein Zentrum sehlt, nicht schreiben, nur sprechen. — Sein Wesen werde recht rein als Genußsucht dargestellt, wobei Freundschaft besteht, sobald jene nicht gestört wird." 2c. 2c. 2c. —

Sanze Bogen voll wurde man noch folche Charakterzüge über ben einen Charakter ausziehen können. Doch
wir wollen Raum gewinnen auch für einiges Beggeworfene. Wir sagten, daß ihm schwierig gewesen sei, den
rechten Ton für Wordle zum Unterschied von Schoppe zu
sinden. Folgende in der Wis-Lyrik sich immer übersprudelnde Vergleiche bleiben, als zu lyrisch, für den Charakter zurück. — Wordle soll sich über das Stillen bei
Kürstinnen durch Ammen lustig machen. Er neunt nun
die Brüste der Amme:

"Bindkugeln in einer Windbuchses; — Schwimmblasen; Freitische; — Kuchenwagen; — Ereibscherben; Parnasse mit zwei Erhöhungen; — elektrische Kissen; — chemische Blasebälge; — Fruchtmagazine; — Bouillonkugeln; — Sekviettenklöße; — Armensuppen für die Armen; — pommersche Sänsebrüste; — Aaselbecker; — erste Hosküche; — Felder, auf denen die Milchbrüder das Jus compascul ausüben. — Die sürstliche Mutter ist dagegen: ein Hungerthurm; — eine Fruchtsperre; eine Schneekoppe; — ein Fels Petri; — ein Montdlanc; — ein Antilisdomen; — eine Jungfrau; — eine Schneelinie; —

eine Butterblume, die blos von ber Farbe ben Namen hat und von ben Kuben gemieden wird." —

Dag mitten unter bie Rotizen in biefen Buchern eine Menge fur fich bestehender, auf bas Werk nicht speciell bezughabender, und gelegentlich aus den verschie benen gleichzeitigen Ginbruden mahrend bes Schaffens auf ibn entstanderer, von Innen in Folge einer Ideen-Affociation, ober von außern jufalligen Storungen ihm augeführter, Gebanten, Ginfalle und Beobachtungen nie bergeschrieben find, marb schon bemerkt; so wie fruber fcon ermahnt, bag aus bem fritifchen und afthetifchen Theile berfelben bie Aefthetit, aus ben allgemeinern Beobachtungen über ben Menschen bie Lewana gum Theil entstanden fei. - Eine Gattung aber biefer Bemerkungen bezog fich auch auf ihn felbft, sowohl im Betreff feiner geiftigen Krafte als auf moralische und gesellige Regeln, Gewohnheiten ic. Sie find oft barum gang eigenthumlicher Urt, infofern fie Product der fpater zu ermahnenden Gabe find, mahrend bes Schaffens fich felbft babei zuzusehen, und Bemerkungen und Ginfalle barüber zu haben. Der Reichthum folcher felbstftanbigen Gebanken, die oft die merkwurdigsten Aufschluffe über ihn geben, ift in ben Rometen-Seften fo groß, bag wir einmal schon über Lausend aus bemselben ausgezogen. und die Ibee hatten, fie unter ben Bitel 1001 Gebanken von Sean Paul berauszugegeben. Gin Theit berfelben wurde fruber im Morgenblatte abgedruckt. Bir ge ben von der lettbeschriebenen Art einige:

"Ich wollte ber größte Autor geworben fein, mit Herber's Rraften und meiner Unwendung berfelben."-

phre Austleiden und ohne Bett schliefe!"

"Wir sollen mit fortgesetzter Kühnheit aller Verbe zu Substantivis machen: Schweiger, Fühler, Greifer, Geber. —"

"Reigung jum Schlafe ift blos Auffammlung zur Stirk. ...."

"Man soute fich täglich eine Zeit seftsehen, um fich die Tugenden seiner Frau ober ber Seinigen burchzubenten, damit man beständig mild gegen sie bliebe. —"

"Der Mensch im Sturm ift selbst ein Sturm; ein Bewegtes und Bewegendes. (Wie ich nun jest über bas Sturmende nachdenke und meine Krafte unnothig verfichmende.) —"

Diet. .- "

Berke werden im Guten noch im Bofen bestimmen, egwo

"Man fage Semandem: es ift etwas Furchtbares gesthehen: sobald man konen Oct bamit verbindet, erneckt es eine gewiffs angenehme Empfindung.—"

"Regel fur mich: in abeliger Gesellschaft nicht so leicht über einen Abeligen satirisch zu reden, weil alle ohne bein Wiffen verwandt sind. —"

"hat man Ruhm burch größere Werke: so lesen sie bie kleinern, und bestätigen so die Liebe durch den Ruhm, ber vielleicht mit ben größern Werken nur ein Lienes gemein hat Datum kuhn zut —"

Jest nem, ba ber Diebter alles bies in feinem Gebachtnis hatte, begunn bie eigentliche Auswebeitung in ber zweiten Gattung von Arbeitsbuchem, die fich, im Wesentlichken wenigsiens, von Ansange bee Buchs anbintereinander fortzog. Dun brauchte er für Die Ausführung bes Details bie anbern Sulfsmittel: feine Bitbb cher, und, fur bie Bergleiche, feine Ercerpte. - Da er aber oft im Reuer bes Arbeitens fich nicht burch bas Rade suchen in benfelben ftoren machte, fo merkte er fich nur an ben betreffenben Stellen bas Auszufullende an, und dadurch wurden nun nach Bollendung einzelner Abschnitte nachgearbeitete Nachtrage nothig, welche meift entwede aus den einzuschiebenden Gleichniffen und aus den, von frühern Materialien entlehnten, Ginfallen bestanben, und wieberum mit Bablenzeichen verseben maren. hiermit fertig, fo legte er bie ihm nicht meniger Beit und Muhe koftende Feile an, die fich nicht blos auf bas Derausschneiben überfluffiger Ausschweifungen und Gate, nicht blos auf die fehr bedeutenden Umanderungen von Wendungen und Ausbruden, fonbern vorzüglich auch auf bie Umfegung ber Worte gur Erreichung einer Art von Rythmus er streckte. Es war außerordentlich mas hierburch von ben ersten Manuscripte abfiel, und man tonnte . B. aus ben! "Kometen" wiederum bier eine bubiche Denge an etgoblichen Schilberungen, Gleichniffen und Ginfallen an: fammeln. -

Auf diese Weise sind die zurückgebliebenen Hefte und Papiere zum "Kometen" ein eben so einziges, als in psychologischer wie kunstlischer Hinschaft bochst lebereiches Besitehum. Indem bier alles aufgezeichnet ist, was in einem großen Geiste bei der Erschaffung eines Kunstwerts innerlich vorgeht, und bei andem sydterhin ihnen selbst wieder entschwindet, — studiert man hier die Entwicklung eines poetischen Werkes nicht nur in allen seinen frucht

La Carre

baren Embryonen, nicht nur in allen Mißgriffen, Fehlversuchen und Abirrungen, sondern auch in allen Gedanten, die in dieser Schöpfungsperiode, neben den unmittelbar auf die Schöpfung bezüglichen, in der Seele des Dichters entsprangen; mit einem Wort, sein ganzes geisliges und moralisches Leben in einer so wichtigen Periode
besselben.

## 2mangigftes Rapitel.

Die letten Lebensjahre Jean Paul's; — Ausführlichere Schilberungen seines häuslichen, moralischen, burgerlichen, bichterischen Lebens. Die Selina. — Lette Lage und Tob. —

Der Berlust des einzigen Sohnes erschütterte nicht nur die geiftigen Geftaltungefrafte bes Dichters, fondem untergrub auch feine phyfischen. Beibes unterftuste fic wechselseitig, Die gangliche Auflosung in einer nie geabneten Schnelligkeit herbeizuführen. Denn, mahrend feine Rorperfraft aus ber Beiterkeit, in welcher er die komischen Werte erzeugte, Die uppigste Nahrung gezogen, griff er jest theils um fich felbft, vorzüglich aber, (wie jede Freude und jeber Schmerz, ben et empfand, nicht ihm allein, fondern dem Publikum gehoren und biefem Fruchte tra: gen zu muffen ichien,) feines Mitmenfchen Eroft und Bicht für solche Schmerzen zu suchen; - er griff, sagen wir, zu einer Arbeit, welche burch die nothwendige Scharfe ber Forschung, wie durch die bochste Anspannung ber combinirenden Phantafie, und burch Berührung ber jarteften Berg: und Gemuthenerven, Die Rrafte felbft eines Mannes in ihrer reichsten Bluthe auf bas Sochfte in Unspruch genommen hatte! Er entwarf feine Gelina, in welcher er noch bei weiten tiefer und umfassender jene Aufgabe, ber er sich schon einmal fast zwanzig Jahre fruher unterzogen, die Beweise fur die Unfterblichkeit ber Seele, ju lofen fich vornahm.

Den Zustand, in welchem er ben Winter von 1821 zu 1822 verlebte, laffen uns, bei seiner außerordentlichen

Rraft, ben Schmerz in fich zu verbergen, nur einzelne Andeutungen von ihm und ben Stinigen errathen. Go, wenn er svåter einem Augenargte bie muthmaßlichen Ursachen seiner Augenschwäche angeben will, erwähnt er vor nemlich bas einfame anhaltenbe und heftige Weinen über ben Berluft bes Gobnes. Wenn er ein andermat feine wunderbare Gewalt über fich felbst beschreibt, fagt er, bag er (bei ber Ueberarbeitung bes britten Banbes gum "Cometen") "forticherzen konne wahrend feine Augen unaufhörlich tropften." — In Seinrich Bog febreibt en baß er fich bas Wort Philolog in Buchern zu finden fürchte, weil ihm felbst babei "ber zerfegende Gebanke jebesmal an die Bruft fprange." - Die Gattin magt es nicht, um ben verarmten? Bater ju schonen, ihn baran ju erimnern, eine Inschrift fur bas Grabmabl aufzuseben; er fen, schreibt fie, awar Berr feiner Gefühle, er fchreibe wie sonst,, - er nahme jede Aufforderung sich ju gerftreuen gern an - aber tief in ber Geele nage ber Burm, und auch für ihn sei jede Aussicht hienieden gebrochen. --Amei Monate fpater flagt fie über feine unendliche Ginsamkeit, wie er, bie leichtern Berbindungen verschmabend, ob er gleich alle Ginladungen annehme, und in Schaufpiel, Concert und Gefellschaften mit ben Kinbern gebe, boch fo verlaffen fen, und baber bei bem ewigen Rathfinnen über hobere Gegenstande fo viel empfindlicher, als je gegen Unspruche die fie an feine Gute machen konnte; er fen mund; am ganzen Bormittage burfe fie, ohne feine Arbeiten zu verderben, ihn um keine wichtige Angelegenheit befragen, ob er gleich ba ein mabrer Engel mare. Nachmittags aber fen er entweber von Arbeiten gang erschöpft, ober empfindlich und verbrieglich." gleicher Beit begannen auch schon die forperlichen Wirkungen jener Erschütterung fühlbar zu werben. Gegen Neujahr 1822 bittet er in einen Billet feinen Otto, ihm eis nen angekommenen Wein zu prufen; ba er es felbft nicht

mehr vermöge; zwischen drei schablichen Weinfässern habe er sich jett schon durchqualen mussen, wie ein Regulus außen; vielleicht sen dies das vierte; denn dies fürchterlichste Jahr seines Lebens ließe ihm alles sehl schlagen, als wolle es ihm todt quetschen, wie seinen Max." —

Als jedoch bas blaue Aruhjahr von 1822 gekommen war, und feine gewöhnlichen Betterbeobachtungen burch bie Birklichkeit nicht wie fo oft widerlegt wurden, ließ er fich noch einmal bereben, in einer schonen Reise neue Lo benshoffnung und Uebertaubung feines Schmerzes m fuchen. - Da fein Berluftzes auch ihm zum Beburfnif machte, bie ferner ftebenben Glieber ber Familie, bie m ihm paffen konnten, naher an fich zu schließen, so wählte er biesmal bas ihm früher "burch bie Berlepsch verleitete," Dresben, wo bie altere Schwefter feiner Frau, Minna Spazier, bereits seit mehreren Jahren wohnte. er brauche," fo funbigte er uns feinen Befuch an, "er brauche jeto viel, nicht um zu vergeffen - was nicht moglich fen, sonbern um bie Erinnerung auszuhalten; ihm ober an ihm hatte fich (feit ber Bufammentunft in Borlig 1800, "welche bie Zeit nicht verloscht nur verschonert habe") viel verandert; benn die Zeit hielte bie wunden Menschen für einen Marmorblod, und schlüge fcbarf Stud fur Stud von ihm berab - und mare es bie Geffalt eines Sobnes - bis fie ihnen eine neue Geffalt gegeben. Wenn man nur von Marmor mar e."-

Da nun hier die erste Epoche von des Verfassers Berhaltnisse zu dem Dichter beginnt, da sein moralisches und geistiges Sein, die Kraft, tief berechnete Besonnenheit, das Wohlwollen, die Uneigennützigkeit, die Liebe und Milde und seines personlichen Wesens, am klarsten in der Geschichte dieses Verhaltnisses sich herausstellen, so mag es mir erlaubt sein in der Darstellung dieser letzten Spoche den bisher gehaltenen Son abzuändern, und sie in der Form eines Bruchstudes aus einer Urt von Selbstbiograsphie barzulegen. —

Uns Rindern war von fruh auf eine folche Chrfurcht vor ihm beigebracht worden, die fich bis zur wirklichen Furcht, jemals vor seinem strengen forschenden Blid zu erscheinen, gesteigert hatte. Auf ben Schulen hatten wir in ben Literaturuberfichten von ben Behrern mohl feinen Ramen unter ben Erften anführen boren, jebesmal gus gleich auch von benselben unsere Berwandschaft mit ihm proclamiren gehört, und, immer mit Freude und Stolz bie Glucwunsche ber Mitschuler barüber annehmend und befhalb einige Augenblicke Gegenstand ihrer Neugier und Berwunderung, eine gluckliche Stunde gefeiert. Da aber bie Lehrer selbst nicht mehr von ihm wußten, als: mit bem hochsten Schwunge ber Phantasie schreibt Jean Paul Friedrich Richter in Baireuth," nirgends ein Werk von ihm ju finden war, fo hatten wir von ihm auch nicht die allermindeste Borstellung. — Für mich besonders war dieser Name ein unbestimmter ganz allgemeiner Begriff geblieben, da ich, seit der frühesten Kindheit entfernt von dem alterlichen Hause, kaum etwas naheres von seinem nabern Dafein vernommen. Das Unbehagliche, was bas Erwarten einer unverhofft auf uns zutretenden Ers scheinung, die langer mit uns in Beruhrung bleiben soll, in der Jugendzeit fur uns hat, wurde nach dieser Ankundigung um so mehr gesteigert, als wir die an Geift, Wissen, Erlebnissen uns so hoch stehende, und an den Bers kehr mit ben bedeutenoften Menschen gewohnte, Mutter, selbst nicht ohne Bangen bem Augenblid seiner Ankunft entgegenblicken, und sich sogar mannigfaltig darauf vor-bereitet sahen; da wir jest erst aussuhrlich horen mußten von seiner unendlichen Strenge im Haus, von der Felsensfestigkeit, mit welcher er jeden menschlichen Trieb an sich beherrsche, wie er im Stande gewesen sei, selbst die Zahl ber Kinder die ihm geboren werden sollten, zu bes

ftimmen, und nur brei habe entstehen laffen, weil mehren fein poetisches Schaffen gestort haben wurden; wie er ahntide Beberrichung von ben Geinigen immer verlangt; wie teine Schwache von ihm unbemerkt bleibe, tein Schein vor ihm beffebe, und barum felbft unfer alterer, uns ftets als Mufter aufgestellter Bruber, auf einer Reise bei ihm einkehrend, fich nur mit Bittern vor ihn gewagt, und aus all' ju großer Befangenheit ihm fo fremd geblieben war als zuvor. - Deine Lage mar jeboch bie peinlichfte von allen. 3ch war fast in bemfelben Monat geboren, als Max Richter, und bie mutterliche Schwäche, die ohnehin in ihrem jungsten Sohne ich weiß nicht was fur Unlagen erblicte, fab im Stillen alles bies fur einen Ringerzeig bes Schickfals an, bag ich bem Dichter feinen verlornen Sohn zu erfeten bestimmt fen. Gie gab nicht unbeutlithe Binte, bas fein Erscheinen für mein ganges Leben entscheibend sein wurde; was benn auch foater, jeboch in einem ganz andern Sinn, in Erfüllung ging. - Aber wie follte ich bamals einer folchen Soffnung Rauni geben, ber ich in keiner Art vor ihn bestehen zu konnen, alauben mußte. Wo follte er Berührungspuntte finben au einem faft neunzehnjährigen Jungting, ber noch teine Beile von ihm gelesen, ber nicht bas Minbeste schriftlich aufzuweisen hatte, was irgend ein Talent, geschweige ir gend eine Richtung beffelben, ja nur irgend ein ernftes und ausbauerndes Studium bethätigte, ber noch gar keinen Man für sein Leben, ja nach einem halbjährigen Aufenthalt auf ber Universität, nicht einmal noch ein Rach fich gewählt hatte. Bu bem befand ich mich eben in bem glamenbften Momente bes Stubenten Lebens, war gekommen, in ben erften Ferien vor ben Philiftern baffelbe in feiner gangen Glorie ju genießen und ju zeigen. - Was follte er wun fagen gu biefem Bart, ju biefen renomistischen Kleibern; ben Pfeifen u. f. w. Aber nichts besto weniger konnte ich mich burchaus nicht ents

ichtießen, an allen biefen Dingen etwas zu andern, von ihm schnell zu lesen, etwas in der Geschwindigkeit zu arbeiten, mir schnell einen Plan zu bauen, irgend eine Bisblingswiffenschaft auszusinnen, den Bart abzuschneiden, die Rleider zu wechseln. - Es war eben jene schone Beit, wo man es tropig verschmabt bas glanzenbste Gluck mit ben Opferungen ber geringften Reigung ober mit außerer Berftellung zu erkaufen. — Bu bent hatte ich mir vor Kurzem erft aus ben bespotischen Sanben Mus 9Mf Mahimanns, meines Leipziger Vormundes, der mit dem ganzen Gewicht seiner Personlichsteit, mit Verspres-hungen und Drohungen mich zu einem tuckmäusernden Studenten und zu einem nach Anstellung sich bückenden Canditaten hatte machen wollen, — die außere und innerd Freiheit zu nichham und zu gewoltsam gerettet, unt tigend eimas wieber bavon jum Opfer bringen zu mogen, damit ein, bei weitem gewaltigerer Menfch ben Gangmeines außern und innem Bebens, wiederum beherrschen folle - Kein Bunder, daß, als nun fein Rame auf bem Borfale erfcholl und feine Stimme laut wurde, ich burch eine Seitenthur mich fortftahl, um ben Nachmittag im Freien zu vollbringen und erst bann zuruchzukeh-ven, wenn er schon zum Aufbruch bereit ware. — Ends-lich mußte ich aber ben Unvermeiblichen die Stirn bieten. — Blaß wie ein Tuch, mit zitternden Lippen, weil jedes Wort auf ihnen haften blieb, stand ich vor ihm; aber fo auch mur eine Minute. — Denn ber Furcht machte fogleich bas Erstaumen Platz, bas Aeufere bes Dichters und feine Erscheinung so gegen alle früher gesmachten Borftellungen zu finden. Während ein starker, dach luntersetzer, nachlässig in einen unscheinbar grümen. Commerrod gelleibeter, freundlicher Damn, mit gebraunten skarken Geskächt, einem den Blid des Andern nicht niederschlagenden mildstrahlenden blauen Auge, in meinen Zügen und dem Profile forsichte, fühlte der innere Mensch

fich gleich fo freigelaffen, um mit Bergnugen auf bem banebenftebenben Stuble ben gelben Strobbut mit grunem Autter, babei einen ftarten Stock und einen weißen Dubel mit einer Beine um ben halb zu bemerken. - Es webte aus biefem Bilbe im Angenblick eine fo fichen Beruhigung, bag bier fein Dahlmann fen, ber einen Jungling ben Mangel einer Salsbinde jum Berbrechen anrechne! Und als er nun bie Untersuchung bes Gefichts vollendet, und bas Urtheil "fraftig" gefprochen, entlief er ben Jungling als ein freies felbstftanbiges menfcheib lich gleich neben ihm ftebenbes Wefen, fich jebes Rechtes begebend zu einer ausforschenden Frage, irgend einer Bemerkung, und rubig erwartenb, ob jener ibm irgend fich eröffnen, ob er einen Rath ober ein Urtheil über fich von ihm haben wolle, ober nicht. — Und so blieb es! — Riemals aufforbernd, bag man ihm nur eine Minute schenke, zu ihm kommen, ihn begleiten solle, bankbar freundlich annehmend, wenn man es that, bas freiefte Meinungsaussprechen bulbend, und jeben Biberspruch, barum im Gefprach, jebem gleiche Rechte fogar gleiche Stellung neben fich einraument, fublte man fich in feiner Umgebung fatt beengt und gebrudt, nur freigebor ner, felbststänbiger, zuversichtlicher auf sich felbst und feine Menschenwurbe. Da fogar mein Stubentenwefen, bas er ohne bie geringste Bemerkung überall neben fic bulbete, und bas mit ihm in allen offentlichen und in ben bebeutenbsten Gesellschaften erschien, baburch eine gewiffe Sauction erhielt, fo wurde es fogar burch ibn in biesen Wochen von mir weit inniger genoffen, als auf ber Universitat felbft. - Ja er warb oft birect ber Schuter zu jugendlichen Treibens. Als man einmal von ihm forberte, er folle mich gurechtweisen, weil ich bei einem Gaftmabl zu vorlaut mit alteren Mannern über ernfte Gegenstände geftritten, so wieß er mit ben Borten: Gi, wie konnte es anbers fein? Ein Jungling! - Und aumal wenn er Wein getrunken;" — jeben Aabel baw über ab. —

Nicht minder gludlich kam ich über die übrigen gefürchteten wichtigeren Klippen hinweg. — Erst einige Bochen nach feiner Unwesenheit trieb mich bie Neugier, auch wohl die Dankbarkeit, um ihm bamit vielleicht eine Freude zu machen, ein größeres Wert von ihm zu lefen. Es war ber am meisten besprochene Titan unter unfern Buchern. 3ch machte aber bamals an mir bie Erfahrung, baß, wer burch ibn zuerft Jean Paul kennen lernen will, und beffen Gemuth nicht burch besondere Erlebniffe barauf vorbereitet ift, fich ichwer burch ihn mit bem Dichter befreunde, ba er zu einer Welt fommt, die gar teinen Ankuupfungspunct an feine bisherige hat; eben ein Beweis, bag bie vorzüglichften Motive zu ihm in ben vorausgegangenen Werken liegen. Das Buch ließ mich im Gangen falt, mit Ausnahme ber reigenben Scenen in Italien und ber Linda, bem Ifchia, und auf bem Epomeo. — Um fo mehr aber emporte mich bas Ende ber Linda. — Aber ohne bie geringfte Empfindlichkeit hatte er bie Erklarung, bag man jest jum erften Dale ihn lefe, und ihm bisher fo wenig Aufmerksamkeit gewidmet, aufgenommen, eben fo ruhig fah er bag ich wahrend ber Becture nicht entzuckt bavon zu fprechen wußte, unb, als ich mich sogar um so lebhafter über bie Geene ber Linda beflagte, und bas Buch nicht noch einmal lefen ju tonnen beshalb verficherte, begnugte er fich mir zu erwiedern, daß jener Auftritt nothwendig fo fein muffe; und führte selbst zu meiner Entschuldigung das Beispiel Jacobi's an, bem es eben so gegangen. Rein Rath, keine Ermunterung, irgend ein anderes Buch ju beginnen, tam über feine Lippen. — Erft spater fah ich ein, daß er fich ein Gewiffen baraus gemacht hatte, in ber Epoche ber Ent-wickelung, in welcher ich mich befand, irgend wie birect ober indirect auf die Richtung berfelben baburch zu influenzieren, daß er eine so gewaltige Welt, wie seine verständlicheren Werke enthielten, in meinen Weg zu wersen versuchte. Ich muß es noch heut für ein Glück halten, daß ich damals auch in dieser Beziehung noch von ihm freigelassen blieb. —

Bas aber jene wichtigften Prufungen bes von mir bereits Geleifteten, und bes geiftigen und außern Strebens betrifft, so hatte ich fie allerdings lange badurch zu ver meiben gewußt, daß ich mich fo fehr wie moglich mit ihm allein zu fein, butete. Und bies war noch bei feiner schonenden Beise und bei bem außerordentlick en Andrane fremder Besuche, nicht schwer gewesen. Als aber Die er wartete Ankunft Mahlmanns ibn veranlagte, über beffen bamalige Personlichkeit Erkundigungen einzuziehen, bamit er fein Benehmen gegen ihn barnach bestimme, und er namentlich mich über ben Grund unferes Bruchs und feiner mich auf bas Schwarzeste abschildernden Briefe befragte, als barauf bie bereits in ber Ginleitung er mabnte Scene erfolgt mar, marf er zuerst ben Wunfc bin; etwas Schriftliches, wo moglich aber einen profaischen Auffat, von mir zu feben, ben ich aber nicht batte. Ich fühlte keinen Drang, einen zu schreiben, und befaß nichts als ein altes Schul-Gedicht auf ben griechischen Aufftand! - Dennoch nahm er's, brachte es wieder mit ei nigem Lob, und ließ es geduldig geschehen, daß ich ohne bie minbeste Rucksicht auf seine Autorität, ben Ginwurf, bag ber eigentliche Schlug noch fehle, hartnadig jurudwies. - Doch tam weber eine Warnung noch eine Er munterung, fortzufahren ober aufzuhoren, über feine Lippen. Endlich geschah auch eines Morgens, boch erft am Lage por meiner Abreife bie bann fo naturliche Frage nach bem Gegenstand und bem 3wed meiner Studien und bem Biel meines Lebens. Ich hatte nur bie Antwort, bag ich eben alles Befte und Schönfte lernen und treiben wolle, daß mich noch nichts vorzugweise angesprochen

und daß ich mir die Wahl des Berufs darum noch vorbehalten habe. Er suchte mir nun zu helfen, mich selbst herauszusinden durch die zweite Frage, ob ich nicht einen Lieblings-Autor hatte. Auch den hatte ich damals nicht, und feste nur hingu, bag ich als Knabe ichon ben Domer auswendig gekonnt, jest aber ben Zacitus gang gu lefen mich sehnte. — "Ich sehe schon" fiel er schnell ein, "Sie wollen, wie jeder Jüngling, auch ein Autor werden." Damit mar auch biefe Prufung ju Enbe. Much hier erlaubte er fich teinen Rath, teine Abmahnung, teinen Fingerzeig. Und mahrend er durch sein eifriges Bemuhen, mir ein neues Stipendium zu verschaffen, bessen Busage ihm eisnen der frohesten Augenblicke machte, (abgesehen davon, daß er mir noch bei Lebzeiten seines Sohnes, ber ein halb Jahr eber nach Beibelberg gegangen, ein febr bebeutendes vieriähriges Familienstipendium abgetreten,) das vollste Recht gehabt hatte, eine entschiedenere Rechenschaft von ber Unwendung berfeiben ju verlangen, wiewol er ausbrucklich barum von ber Mutter angegangen war, ließ er in ehrendem Bertrauen mich mit benselben unbeflimmten Borfaten wie fruber, auch bas zweite Salbjahr meines acabemischen Lebens antreten. Dag bies Benehmen nicht aus Gleichgiltigfeit ober Geringschatung, bie er übrigens in biefen Berhaltniffen fur ein Berbrechen gehalten haben murbe, sondern aus feinen tief begrundeten und erhabnen Unfichten von ber Natur und ber nothwendigen Behandlungsart jebes Junglings von unverborbenem Chrgefuhl, einigem Character und naturlichen Anlageu, hervorging, bewies bas warme Intereffe, das er für mich offentlich, wenn auch erst nach meiner Abreise, an den Tag legte. — Mit der größten Wärme ergriff er vor einer gablreichen Gefellichaft gegen ben unbeimlichen Bormund, ber ihm in einen Rahn auf ber Elbe trot fruherer harter Burudweifung gefolgt mar, meine Bertheibigung gegen beffen fortgefette Berunglimpfungen, und sprach laut von seinen Hoffnungen von meiner geistigen Zukunft. Was ihm damals dieselben erregt, weiß ich freilich nicht.

Go enbete biefe erfte Berührung, fur ben Augenblick ohne allen weitern innern ober außern Folgen. Im Grunde war ich ihm als Dichter wie als Menfchen fern geblieben; nur bag er unter ben Erinnerungen an bie verlebten schonen genugreichen Wochen mit bem Bilbe eines freundlichen, jugendliches Treiben und jugendliche Luft eher forbernden als ftorenden, Mannes im Borber grunde ftand, und bag fich hochstens mein Duth burd ihn gestärkt hatte, in bemfelben ohne alle fernere Rud. ficht sofort zu fahren. - Sonft reifte ich aber ab, ohne irgend einen Gebanken, ihm jemals naber ju kommen ober gar ihn je wieder aufzusuchen. - Ich konnte auch bamals um fo weniger einen Wunsch bazu von feiner Seite vermuthen, als mir mehrere mich betreffende erfreuliche Buge aus Schonung fur Andere erft fpater nur balb bekannt, jene Schiffsscene aber mir fogar erft nach feinem Tobe von babei jugegen gewesenen Fremben berichtet wurde. Gin um fo glanzenderes Licht warf mir bie spatere Bekanntschaft über bies sein Benehmen in jenen Bochen; und es ift mir diese Erinnerung so wehmuthis. ger, als, wie ich ihn fpater kennen lernte, es ihm fo unendlich wohlgethan hatte, wenn schon bamals ber einzige Jungling, ber ihm fo nabe zu treten ein Geburterecht und Gelegenheit hatte, mit Bertrauen Barme, Offenheit fich an ihn angeschloffen, und ihm die volle Antheilnahme an feinem innern frischen Jugendleben gegonnt batte! -Aber um fo ehrwurdiger fteht hierdurch ber eben fo weise Seelenkenner, als liebevoll forgende uneigennutige Mann ba, weil er nur zu wohl wußte, wie leicht die geiftig moralifche Selbstftanbigkeit eines Junglings in einen großen Menschen fich verliert, wie mubsam von ihm biefelbe wieber errungen, und wie viel koftbare Zeit und Kraft in nachahmendem Ringen so leicht von ihm verloren wird. —

Bas aber fein funfwochentliches Leben in Dresben felbft betrifft, fo vereinte fich fast Alles es ibm mobitbuend ju machen. Der schonfte blaue himmel lag bie gange Beit hindurch auf bem Elbthale; bedeutenbe Rrembe wohnten bamals in Dresben, wie Diet, die Grafen von Liben, Kalfreuth und von ber Malzburg, Tiebge, Frau von der Rece; andere, wie der alte Wolke, kamen ibn bort aufzusuchen, und von den Einheimischen waren ihm Bottiger, Ammon, und Carl Forfter lieb und werth. -Die Einwohner im Allgemeinen zeigten ihm freilich nur Reugier; ber Sof nahm in feiner bamaligen Stifette keine Notiz von ihm; nur bag Pring Johann ihn zu eis ner kurzen Unterredung nach Pillnig einlud, die aber nicht erheblich fur ihn gewesen zu sein scheint, ba nirgends eine Notiz barüber sich findet. — Den Theobor Bell'ichen Lieberfreis mied er. Bar feine Aufnahme baber nicht fo rauschend als in Beidelberg, Frankfurt und Stuttgart, fo bereitete ihm boch bie Auswahl ber Freunde eine feinem jetigen Seelenzuftande wohlthatigere, um fo innigere und ruhige Beiterkeit. - Da es ihn um fo gludlicher machte, daß er, wenn er wollte, eine Art bei= mifchen Familienfreises fogleich nach einem großen Saft= mahl um fich haben und nach gewohnter Beife wie ju Haufe bavon erzählen und fich aussprechen konnte, ba er bie Gegend so anmuthig, ber Musik so viel, bas Bolk so viel allgemeiner gebildet, gesittet, und-ben gemeinften Mann hoffich fand, fo war er fogar eine Zeitlang ernftlich mit bem Gebanten umgegangen, feinen beständigen Aufenthalt dahin ju verlegen; hatte ihn jedoch bald wieber aufgegeben. - Sein Seelenzustand gab fich übrigens baburch zu erkennen, bag er alle tieferen Ginbrucke mieb, mit keinem Auß die Gallerie ober irgend einen andern

Runftsaal, ja nicht einmal bas Theater betrat, ein ein: siges Mal einer Deffe in ber katholischen Kirche beimobnte, und auch ba so viel sich unterhielt, daß er ohne ben Schutz umstehender Freunde von dem Kirchendiener infultirt worden mare. - Gben baffelbe nahm man mahr in feinem Bertehr mit iconen und interessanten Frauen. Nirgends bielt er ein nur über einige Befuche hinausgebendes Berhaltniß fest. "Es ift ein unschicklicher Bergleich," so beschrieb ihn bei biesen Gelegenheiten eine geistreiche Frau "es ift ein unschicklicher Bergleich . aber oft kam er mir vor, unter ber Denge von weiblichen Bersonen, die ihre Anziehungskraft an ihm versuchten, wie bie Buhner, benen die goldfarbne Gerfte ohne Matel gu Haufen vorliegt, und bie ein Korn nach bem anbern anpiden, und wieder fahren lassen, und wieder nach eis nem beffern fuchen. Ueberall bielt er bas feltfame Gefet, bie ihm am wertheften geworbenen Saufer nicht über zweimal zu besuchen, mit eiserner Festigkeit; nicht bie rub rendsten Bitten, nicht bie Pflicht ber Soflichkeit, konnten ihm jum britten mal hinführen. Es ging ben liebenswurdigsten Frauen so. Wenn er fie auch im Reize bes Momentes als noch so anmuthig, als ihm ordentlich angeborend gepriefen, und in fein Wefen verschmelzen laffen; so wurdigte er sie boch nur wie eine Blume einmal und noch einmal bes Unstedens um fie bann mit neuen zu vertauschen, ohne es zu bedauern, sie nicht mehr zu ba-Wie muß es erft ben Mannern ergangen feyn! -Welche Tobesangst litt ich oft, wenn er etwa manche bargebotene Sand gar nicht ergriff und biese unberührt wieber finken mußte; ober andere, bie ihm vorgestellt fein wollten, Minuten lang binter feinem Stuble reben ließ, ohne die Stellung ju verandern die ihrem Unnaben binberlich war." - "Bas find aber," fahrt bieselbe Schreiberin, die den Grund jenes Benehmens naturlich nicht errathen konnte, spaterhin fort, "mas sind aber diese kleinen Unarten gogen ben gerechten, klaren, immer beautigenden mitleidsvollen Sinn, ber in biefer außerorbentlichen Geele feinen Sit aufgebaut. Die schon baff er iebem in ber Gesellschaft etwas fein kann und will! Gelbst bem Unmundigen und Geistebarmen reicht er geistig ben Arm! Bir verebren ihn feine Birthsleute! Ein wildes Thier von Chemann ift, feit er ba ift, milb. Ein Beip hals ließe Sauser aufbauen, um ihm nur ein Bimmer recht wohnlich zu machen. Nein, nie werd' ich ben Abend vergeffen, wo meine Tochter vor Bahnschmerzen vergebend, Nachts Elf' Ubr nach feiner Wohnung fturat, ibn aus bem erften Schlafe weden lagt, wie er fogleich Barfuß im Dunkeln die Treppe binabsteigt in ben Sof, bas erschopfte halb ohnmacht'ge Mabchen in einen Gartenfessel fich seten lagt, und sie magnetifch au streichen beginnt, was mehrmals ichon ihre Schmerzen gelindert, und als man sie eine halbe Stunde nachher im tiefsten Schlafe zu Hause trägt!" --

Aber wenn Richter somit die unausloschlichsten Ginbrude feines himmlisch wohlwollenden Gemuthes zurudließ, so zeigte er boch auch hier in einigen Momenten fich wirklich als ben oben beschriebenen Relsen, von bem alles was unlauter, ummoralisch, und schwammigen Gemuthes war, mit einer Barte jurudgeworfen murbe, welche nicht nur ben, welchen fie traf, in Staub berab bemuthigte, und fur ben Augenblick vernichtete, sondern auch die Zuschauer mit eisigem Schreck ergriff. - 3ch will nicht von, bem Publitum unbefannten, Mannern sprechen, die er, perfontich durchaus nicht von ihnen berubrt, so bart und öffentlich von sich zuruckließ, und felbit auch nur Mullner's beilaufig ermahnen, beffen Gitelkeit tief genug gedemuthigt wurde, als er im weißen Escapins bei fcmugigen Better vor bem Saufe bes Dichters erschien, und mit bem Bescheib gurudgewiesen murbe, daß man Bormittags fich malen ließe, und Rach

المنط يترتبه تدنها

nnittags nicht zu Sause seit). Wer bas vernichtenbfte Strafgericht ward über Mahlmann gehalten, beffen fruhe res wie jehiges Benehmen gegen uns ihn fo mehr em port hatte, als er bie frommen und weinerlichen Gebichte nur als ben Ausfluß eines schwammigen, auch in Thrie nen nur egoistischen Gefühls : Genuß suchenben, Gemuthes erkannte. Angekommen in bem Augenblick, als Richter in einer großen Gefellschaft in Tharand war, fuhr Dabl mann fogleich binaus, um bort mit feiner angeblichen innigen Stellung zu bem Dichter recht öffentlich zu pratlen, und nach seiner beliebten Weise eine offentliche etlatante Gefühlbscene zu veranlaffen. In einem engen Gange, in welchem Richter zwei Damen von der Safel führend bei ihm nicht vorbei konnte, trat ihm bie große Rigur entgegen, breitete bie Arme aus und begann mit beclamirenbem Pathos: "o bu mit bem ich por zwanzig Sabren in ben Auen von Borlit in ber uppigften Rraft um serer Jugenb" — ba unterbrach ihn Richter, ber ihn taum eines Blids gewurbigt, mit trodnem Ernft, und fagte: nach ber Redheit bes "Du" zu urtheilen, bas mir fonft Niemand zu bieten wagt, find Gie Dahlmann;"wandte fich um mit feiner Begleitung im Ungeficht ber ganzent Gefellschaft, und ließ ihn vernichtet fteben; fo baf ber Mann, ber fonft mit nur zu großer Rube moralischen Unannehmlichkeiten bie Stirn entgegen zu seben gewohnt war, Stunden langes Umbergeben brauchte, feine Kaffung wieber zu gewinnen.

Diese Dresdner Wochen waren jedoch die letzten bauernden Licht= und Freuden = Momente in Jean Pauls

<sup>\*)</sup> Muliner suchte sich ganz in feiner Weise burch ein grobes, auf unbeschnittenes Conceptpapier geschriebenes Billiet zu rachen, mit welchem er eine burch ein Dienstmädchen abgegebene Bistenkarte zurücksichte. Dies verschlimmerte aber seine Demuthigung, ba Richter basselbe in allen Gesellschaften umberzeigte.

Beben. In ben allerletten Tagen feines bortigen Aufenthalts war fcon ber giftige Wurm, ber ihn langfam gernagen follte, gur Ausbildung gekommen, und hatte sein Berwuftungswerk an einem ber zartesten und feinsten Gliebe feines Korpers begonnen. Er entbedte bies bas mals burch einen feltfamen Bufall. In diefen Tagen nemlich mar Bottiger ploglich von einer, fpater jeboch wieder vorübergebenden Erblindung beider Mugen befallen worden. Das große Auffehen, Die vielen Beforechungen, bie bies verurfachte, veranlagten auch Richter feine Mugen zu prufen, und er fand mit Beforgnig, bag fein linkes Auge kaum 14 Boll weit lefen konne. - Man muß bas unaufhorliche Beobachten feiner Gelbft in feis ner fortwährenden Ginfamteit gefannt haben um zu begreifen, welche Storung, welche Quelle von Unruhe und Selbstqualerei biefe Entbedung fur ihn haben mußte, und wie es von nun an keinen ungestorten Arbeits = und Freudengenuß mehr fur ihn gab, wiewohl er noch eine geraume Beitlang nichts Entscheibenbes bagegen thun Konnte. Aber beftanbig wurden die verschiedenften Brils len, Lampen, Dochte, Beranderungen ber Korperlagen beim Arbeiten, ber Diat, torperliche Einwirkungen ver-fucht, alle medicinischen Bucher aufgeschlagen, die verschiebenften Systeme und Hypothesen aufgestellt um bem Grunde und ber Grofe bes Uebels auf Die Spur ju Fommen. -

Der Sommer 1822 ging jedoch noch heiter genug in der Besorgung der zweiten Auslage seines Kahendergers vorüber. Aber im November traf ihn abermals ein hartester Schlag, die Nachricht von dem plohlichen Tode seines Heinrich Bos. — Erst im Februar 1823 war er im Stande, der Mutter desselben seinen Schmerz in einigen Worten auszudrücken. "Ach er und mein Mar, rief er da ans," liegen in meiner Seele in einem Sarge; auf der Erde erwarte ich Niemand mehr der mich zum

zweiten Male so liebt. Seine Liebe war die eines Stavten, die fest vertrauende, die sortopfernde, nicht eines Meichlings zufällige Auswallung. Sein elastisches Herz schug eben so start wider, als für. D du unersetzlicher Heinrich!" — Wie er num in diesem Briese von da aus zu bem Trost der Unsterdlichkeit der Seele ausweicht, so mußte ihn auch dieser Todesfall wieder zu seiner erschipfenden und übermäßig anstrengenden Selina führen.

Die Dein über Diesen Berluft aber mußte um fo größer fein, als ber Dichter fo eben fogar feine beiben atteften Sausfreunde, von benen Otto ihn mehr mit migtrauischem und eifersuchtigem Schmollen gepeinigt, burch einen unangenehmen Borfall auf eine geraume Beit eingebußt hatte. Auch bies eine umftanblichere Darlegung. Jean Paul hatte nemlich, was jedem der ihn nur auch noch so entfernt kannte, fast unglaublich scheinen mußte, in Baireuth einen, ihn mit ber faltesten Ueberlegung unabläflich verfolgenden Reind. Es war ber burch bie offent liche Bertheidigung bes Nachbrucks in ber Angelegenheit bes Brodhaufischen Conversationelexicons bekannt gewors bene, bortige Regierungerath Rraufe. - Diefer Mann. gang mit ben gehaffigen Gigenschaften bes Malers Renovang im Rometen und offenbar beffen Borbild, tonnte Die Eriftenz eines fo berühmten und gefeierten Mannes neben fich in einer und berfelben Stadt um fo weniger ertragen, als feinem Scharfblick eine und bie andere intellektuelle und kunftlerische Schwache an bem großen Manne nicht entgangen war, ber ihm biefen Ruhm baber unverdient zu genießen ichien. Richter bagegen mochte mit ihm so lieber freundschaftlich verkehren, ags Rrause ein Mann von nicht ungewohnlicher, in biefer Stadt feltener Gelehrsamkeit war. Aber fast jedes miffenschaftliche Gefprach wurde von Seiten Rraufes zu einem Streit, mit verlegenden perfonlichen und beißenden Ausfallen ge-

führt, und, wenn Richter, ber sich so lange als möglich Gewalt anthat und oft bas Unerträgliche vorübergeben ließ, bann und wann gur heftigfeit getrieben wurde, sischten so giftige Pfeile aus bes Gegners Munde, baß alsbann ein Bruch erfolgen mußte. Dann aber konnte Richter gewiß fein, in irgend einem offentlichen Blatte bie boshafteften Ausfalle auf fich und fein neuestes Werk ju finden. Beil ihm aber nun ber reine Saf eines Debenmenschen eine unendlich qualende Borftellung mar, bot er vier bis funfmal bem Feinde immer wieder bie Sand ber Berfohnung, aber jedesmal nahm bas Berbaltniß dieselbe Wendung, bis er endlich in Uebereinstimmung mit feinen andern Rreunden ben letten Bruch eis nen immerwährenden bleiben ließ; alle hoffnung und freundschaftliche Besiegung bes Gegners aufgebend. Raum von Dresben gurud, bas Berg noch voll von ber genoffenen Liebe und Chre, fand er in ber Neckar Beitung eis nen, alle bisherige Unfalle überfteigenden Auffat, in meldem bie Dresoner verspottet wurden, einen Mann fo verehrt zu haben, beffen "verworrene abenteuerliche und unverftanbliche Schriften boch weber einen kunftlerischen Genuff noch irgend eine Ausbeute fur die Wiffenschaft noch fur bie Sache ber Menschheit barboten." Quelle konnte bem Dichter nicht unbekannt fein, und er glaubte, es fei nun Pflicht, ben Feind burch langeres Schweigen nicht noch unverschämter machen, sonbern ihn burch einen fraftigsten Schlag bie Rampfwuth auf immer verleiten ju muffen; und namentlich ju zeigen, bag bie bobe Stellung, welche er in ber Literatur und in ber Achtung bes Bolks einnahm, es ihm geftattete, auf folche Reinde Donnerkeile ber Sprache zuschmettern, Die ihm Niemand zurudzugeben wagen burfte. Bahrend er barum in einem Dankauffage in ber Dresoner Abendzeitung ben unwurdigen Musfall felbst bemuncirte, nannte er ben Berfaffer "ein gehorntes Redar : Schaaf, bas nach ibm

gestoffen." und machte ben Rebacteur bafur verantwortlich, "ba biefer wohl hatte wiffen muffen, bag er ein brebfrankes Stud unter ben Boden feiner Beerbe ausgetrie ben babe." - Der Zweck ward vollkommen erreicht. Nicht nur ber Wibersacher verstummte fur immer und verbarg fich beschämt in Baireuth, sonbern auch Dullnet, ber nur auf eine Gelegenheit, fich zu rachen gewartet, sprach in seinem bamaligen Kriegs-Curier auf eine so behutsame Beise von biefem Streite, bag man beutlich sah wie wenig Lust er habe, seine Klopf=Kechtereien an einem folchen Antworter zu versuchen. Aber Otto und Emanuel, benen wie gewöhnlich ber Auffat im Rang script mitgetheilt wurde, waren barüber fo entfett, bag fie alles versuchten, bas Ausstreichen biefer Stelle zu er wirken. Es leuchtete ihnen wohl bas Richtige biefer Zactit nicht ein; fie furchteten eine Reibe efelhafter Bante reien, daß Richter vielleicht sich nicht dabei wurde beherrichen konnen und feiner Burbe baburch vergeben. leicht fand auch ber milbe Emanuel bie Strafe zu hart; er bildete fich vielleicht mit Betrubnif ein, daß nicht bie Ueberzeugung von ber Nothwendigkeit einer folchen 26: wehr, sondern perfonlicher Groll und Rachgefühl ben fonft fo heilig verehrten Freund beschlichen hatten. - Er ging barum fo weit, Richtern, ben bie Abfendung bes verfpateten Auffages brangte, turz fagen zu laffen, er erwarte, daß der Auffat bis zu seiner Ruckunft von einer nothwendigen Reise liegen bleiben werde. Als der Dichter barauf feine Rudficht nahm, als Emanuel bei feiner 30rudfunft ben Auffat abgeschickt fant, brach er plotlich ben Umgang gang ab. Bergebens ging ihm Richter bei einer Begegnung auf ber Strafe mit offenen Armen entgegen, umarmte ihn. Kalt zog sich Emannel zuruck und fette in biefer fur ben Dichter fo verarmten Periobe faf anderthalb Sahre biefen Bruch fort, ben jener um fo weniger verhindern konnte, als er unmöglich Gingriffe ba

Art in feine bichterische Freiheit felbft vom geliebteften Freunde burch Nachgiebigkeit zu fanctioniren und aufzumuntern vermochte. Sein Abscheu aber vor jeder, nur ber momentanften Abhangigkeit von Andern war fo groß, baß er 3. B. mit nie überwundenem Biderwillen fich auf 5 Minuten in die Sande bes Barbiers gab, und ber Bwang babei ihm Bergpaufen verursachte; und bag befonbere fich malen zu laffen, b. b. einem Unbren Stunden lang feine Stellungen und Beschäftigungen gur Berfügung gu ftellen, Bochen lange Borbereitungen, ebe er fich bagu entschloß, erforberten. Diefe, von bem eblen Emanuel fpater gewiß tief bereuete Sarte, hatte ihren pfnchologischen Grund in ber, in unferm britten Banbe gegebenen Characteriftik beffelben. Richter litt aber aus Berorbentlich babei, als ihm nun ber gewohnte erfahrungereiche Freund mit feinen geistreichen Beobachtungen in ben Dammerungestunden fehlte. "Erzähl' Du's ihm," rief er ein Sahr fpater, als in meiner Gegenwart bavon Die Rebe mar feiner Gattin schmerzlich zu, "erzähl' Du's ibm! fo verfahren meine Freunde mit mir; mein befter Freund ift gerade zu von mir abgefallen!" - Unmöglich Fonnte ihm biefen Berluft ein anderer Mann erfeben, fo mertwurdig und ehrend fur ihn beffen Ericheinung mar: ein tatholischer Pfarre nemlich, Deftreicher mit Ramen, ber fich ausbrudlich, um bes hochverehrten Dichters nabern Umgang ju genießen, aus befferen Berhaltniffen in Bamberg nach bem größtentheils protestantischen Bais reuth hatte verfeten laffen; - ein überaus fraftiger Mensch, ber burch biesen Bug allein schon ben ungewohns lichen Standpunkt feines Geiftes und Characters barlegt, ber aber bem Boben ber Jugend : Erinnerungen bes Dichters und burch sein Cobilat einer fo großen Seite ber Welt fremb war. -

Unter wenigen Beranberungen, selbst bie wenig Bers gnugen abwerfenbe turze Reise in bas fur ihn fehr langs

weilige Rurnberg taum abgerechnet, tam ber Serbft 1823 beran, in welchem ich jum zweiten Dal in Richters Nabe trat, biesmal, um ihn und ben Lebensfreis, ben er beberrichte, nie wieder aus ben Augen zu verlieren. -Aber bemnadift mar es auch jest ein bloger Bufall, faft ein 3wang, ber mich ju ibm führte. - Anderthalb Sabre waren feit bem erften Geben verfloffen; im Grunde fand ich noch immer auf bemfelben Plan: und Richtungslofen Standpunkte; nur bag ich feit einem Jahre Jurispruden als Kacultatestudium gewählt batte, gerabe weil es bie unbestimmteften und mannigfaltigften Aussichten in's & ben eröffnete, weil es fich am eheften ohne eine inner Antheilnahme mechanisch betreiben ließ, weil es aus lau ter positiven und tathegorischen Gagen bestehenb, Die festelt Saltung giebt und jugleich auf die Rolle eines Befchuten ben und nicht Schut Suchenden, hinweist; endlich vor züglich, weil es fo fern von jeber Thatigkeit ber Phen taffe abliegt, so bag gerade biefelbe am ungefforteften neben ihm wohnen, und am freieften ihre Blafen treiben kann. — Darum war auch Ernst Baaners Willibald nachste Beranlaffung zu biefer Bahl gewesen. -Berbft-Ferien waren vor ber Thur, Rrantheiten verbinberten ben gewöhnlichen Befuch bes mutterlichen Saufes, ber hartnädige Wormund verweigerte Gelb zu einer beab fichtigten Rhein-Reise, und es blieb so nichts anderes mloding übrig, als einer fruhern Ginleitung nach Baireuth von Seiten von Richters Familie zu folgen. - 3ch ging mit ichwerem Bergen, benn ich fannte bort nur ihn; und wem auch bas nunmehr gewählte Studium jene fruber ge fürchteten Fragen und Prufungen abschnitt, fo war et boch etwas anders, vier Wochen lang in feinem eigenen Saufe um ihn zu fein; und wie viel hatte man mir nicht von ber Strenge biefes Saufes gesprochen! - Rachbem ich, um die Unkunft zu verzögern, jeden möglichen Um weg genommen, ben bas Reisegeld erlaubte, traf ich

furz hinter hof einen Wegtweiser, ber mit einem Arm nach Baireuth, mit bem anbern nach Bunfibel wieß. Der Umftand, baf jener Ummeg mich noch einen gangen Zag freiließ, daßer gerechtfertigt wurde durch den Borwand, bes Dichters Geburtsort zu besuchen; die Erinnerung an ben Ausdruck des Conversationslericons: "man wisse nicht, welchen honig Jean Paul von ben Blumen bes Fichs telgebirges eingesogen ;" - ber mich immer mit roman: tischer Sehnsucht erfüllt hatte; — ber Gebanke, endlich einmal ein eigentliches Gebirge zu burchgeben; bie Rebel, welche bie Balb bewachsenen Sugel auf jener Strafe bin balb einbullten und etwas Munderbares in ihrem Schoofe zu verbecken schienen; - alles bies trieb mich, in jene Gebirge hinein zu tauchen. Der Ginbruck biefes Ganges ift in ber Ginleitung zu biefen Werte ichon geschrieben. Des andern Tages ftand ich um Mittag schon auf ber bochften Bobe bes Sichtelkammes und fab bie goldene sudliche Ebene, fern hin wieder mit Bergen um-gurtet, und in ihrem Schoof die weithinglanzenden Ehurmspigen und weißen Hausern Baireuths mit ber langen, in einen Winkel hintaufenden Pappelallee, rechts in bas blauverhullte Thal von Coburg, hinter mir bas rauhe, wellensormig hinlaufende Gebirgsland; — ein für bas ganze Leben unverloschliches Bild. — Bang riß ich mich sos und stieg hinab; aber noch einen ganzen Tag blieb ich unerkannt in der Stadt, mehrmals das Haus bes Dichters furchtsam umtreisend, und icheu gurudfah-rend, wenn etwas Lebenbes an ben Tenftern fich gu geigen Schien. - Endlich zwang bie Roth und ich trat binein. -

Es ist unmöglich, hier zu beschreiben, welche Umanberung einige Stunden barauf mit meinem Sein vorgegangen war. Ich war eben in seinen Zauberkreis getreten; ich stand auf bem Boben seines nachsten unmittelbarften Wirkens, und fühlte die Keime meiner schonsten moralischen und geistigsten Krafte in der Bruft machtig sich regen. — Er selbst war nur eine Minute zur Bewillsommung erschienen, und in das Heiligthum seiner Arbeitsstube wieder verschwunden; aber es war eben der milbe Abglanz seines ganzen gottlichen, geistigen und moralischen Sein's, der auf den Seinigen lag, der auch mein Wesen plohlich mit warmenden rosenrothen Lichte übergoß. —

Die warmfte, mobiwollendste und herzlichfte Liebe, bie mit ber Unbefangenheit und Offenheit ber hochften Unschuld entgegentrat, eine außerordentliche Bilbung, ge paart mit einer fast zu bemuthigen Anspruchslofigkeit, bas ernftefte Intereffe fur alles Erhabene mit bem beiterfin Frohfinn und Scherz, größte Ginfachheit ber Lebensweise und Unkenntnig von eigentlichen Genuffen mit ba gludlichften Bufriebenheit; fcarf beobachtender und for schender Blid mit kindlichfter Bergenbreinheit, Die fein Auge hatte fur bas Diebrige und ben Schmut bes & bens, bie mit bem arglofeften, bas Befte ftets voraussebenden Bertrauen aufnahm wie fich hingab; und ju allem biefen Schonheit und Seift ber Geftalt in ungefuchter geschmadvoller Rleidung; - tieffte Ehrfurcht vor bem Gatten und bem Bater bei freiefter und felbfifian: bigster, geistiger Bewegung und Umgange mit ibm; bas waren die Elemente, die in unaufborlichem Bechfel vor bem Erstaunten vorübergingen. -

Doch laffen wir die alteste Tochter auch hier \*) selbst Rechenschaft geben, wie er durch haußliches Walten und sein eigenes Beispiel diese Schopfung hervorgebracht. —

"Es ist vielleicht mehr meines als Ihres Bergnutgens wegen," heißt es, "wenn ich Ihre Bitte erfulle, und boch hoffe ich, soll Sie es auch freuen, ben freundlichen

<sup>\*)</sup> Es ift namlich ein in "Wahrheit" 2c. bereits abgebruckter, Brief von Emma Richter.

Mann mit brauntichem Haubrod und herunterhangenben Soden, die wir Kinder ihm erst in der Mutter Aimmer, zu der er seinen Morgengruß trug, hinausbanden, zu sehen. Der Hund springt an ihm hinan, die Kinder hängen sich um ihn herum und suchen, wenn er geht, ihre Füße in seine niedergetretenen Pantosseln hineinzuschieben, wenn sich seine Ferse ein wenig daraus erheben, um so ihn festzuhalten; eins springt vor ihm her, wenn er fortgeht, die zwei andern (damals lebte mein seliger Bruder noch) muß er an den Rockschösen fortziehen bis an seine Zimmerthure, wo sie ihn alle verlassen und nur der Pudel mit hinein wedelt. Doch ich muß von vorne ansangen."

"Als wir ganz klein waren, bewohnten wir zwei Stockwerk eines hauses, der Vater arbeitete oben in den Mansarden. Wir Kinder krabbelten nun Morgens mit handen und Füßen die beiden Treppen hinauf und hanmerten an der schließenden Fallthure, dis der Vater sie aushob und nach unserm Einlaß sie wieder schloß, und bann von einem alten Schrank einen bereits durchlocherte Trommel herunternahm und eine Pfeise, mit der wir stark musicirten, während er arbeitete. Dann dursten wir auch hinein zu ihm und mit dem Eichhörnchen spielen was er sich damals hielt, und das er Abends in seiner Tasche mit in die Harmonie nahm. Er hatte allerlei Thiere die er sich zähmte; einmal Mäuse; dann eine große Kreußspinne. Im Herbst sammelte er für seine Laubfrösche und für die Spinnen die Winternahrung, —"

"Der Bater war sehr gut gegen Jebermann und tonnte am wenigsten fremden Schmerz ertragen, wenn es auch nur der eines Thieres war. Go ging er nie aus, ohne seinem Kanarienvogel den Käsig zu öffnen, zur Schadloshaltung für seine Gesellschaft; denn er dessorgte, das arme Thier musse sich ohne ihn langweisen. Ich weiß, daß er einmal Abends den Hund, den er nur wenige Tage besaß und nicht brauchen konnte, mit ganz besonderer Sorgsalt fütterte, weil er eben wuste, daß er ihn am Morgen mit einem andern vertauschte, und es da nicht mehr in seiner Sewalt hatte, ihm eine Freude zu machen. Sie werden über die Jusammenstellung lachen, aber ich muß es doch auch sagen, daß er es mit einem

abgehenden Dienstmädchen gerade so machte, und bag bieses, abgesehen von ihrer Tauglichkeit, am Tage withrem Abzug auf ungewöhnliche Weise erfreut wurde"

"Sich selbst wußte ber Bater viele Freude zu machn, so war es ihm besonderes Vergnügen, Linte zu bereitn, was er viel öfterer that als es nothig war. Gering hat er gar nichts geachtet. Wie er von jedem Menschen, n mochte noch so unbedeutend scheinen, zu lernen wußte, so ließ er auch kein Bindsabenenochen, Glasssuden, Korkstöpfel zc. liegen. Was er der Art fand, trug er in seine Lumpenschachtel. "Ich bin doch neugierig," sagte er, "wozu ich das gebrauchen werde," wenn er nieder etwas weggeworsenes fand. Schmerzlich war ihm der Gebanke des bloßen Untergangs, am meisten, wenn es Wenschenarbeit war. Er verbrannte keinen Brief, ja den unbedeutendsten Zettel hob er auf. So hatte er sogar dickt Bucher mit den Einfällen, Redensarten und Gewohnheiten von uns Kindern vollgeschrieben. —"

"Den Kindern war jeder Scherz gegen ihn erlaubt; oft baten wir: Bater, tang einmal! Dann machte n einige Sprunge. In ben Dammerungsftunden aber er gablte er uns fruber Darchen, ober fprach von Gott, und ber Belt, bem Grofvater und vielen berrlichen Dingen. Mir drangten und alle drei zwischen die Gopha-wand und des liegenden Baters Beine; oben über ihm lag ber schlafenbe Sund. Satten wir endlich unsere Blies ber zusammengeschoben und in die unbequemfte Stellung gebracht, fo ging bas Ergablen an. Beim Gffen war er febr gesprachig und borte auch alles was man ibm et gablte, mit ber größten Theilnahme an, und mußte im: mer etwas baraus ju machen, fo daß ber Erzähler burch feine eigene Erzählung kluger wurde. Unfere Abendtafel aber machte er zu einer frangofischen Birthetafel, bie er aus zwolferlei Schuffeln aus feinen Ercerpten befehle. Daburch naschten wir von allen Biffenschaften. Bir burften babei alles fagen, fogar jeden Spag über ben Bater ju ibm felber. -"

"Unser Hauptfest war Weihnachten, in das der Bater früher noch den Heiligenschein des bescherrenden Chistendens warf. Schon 14 Tage vorher ließ er einzelne Lichter baraus über die Breter geben. Waren wir den

Rag über recht gut gewesen, und er kam Abends aus ber Barmonie, fo brachte er oft einige Stude Margipan mit und fagte und: "Seut, ihr Kinder, ging ich in ben Garten hinaus, und wie ich ben himmel ansehe, kommt eine rofenrothe Wolke gezogen und ba fist bas Chriftuskind. chen barauf und fagt mir, weil ihr heut fo gut gewesen feid, so wolle es auch euch etwas schicken." Doer er rief auf einmal mitten im Ergablen, wenn wir in feiner finftern Stube auf feinem Kanapee hockten: "Sabt ihr nichts gehort?" nein, fagten wir. "Ich aber, bas Chrift-Findchen mar's," und ba langte er jum Fenfter hinaus und ein wenig Marzipan berein. - In ber Beibnachts. woche ging er felbst auf ben Mark und kaufte ein. Wenn wir ihn nun zurudtommen faben und ber Mantel mehr als ihn umichloß, mas fich burch bie Soder und Eden. in die feine Paar Falten ausgespannt maren, verrieth und wir die Treppen hinunter ben Bater entgegenrann. ten und uns an ihn anhangen wollten, so rief er liftig gornig: "feins rubrt mich an!" und, nachdem er in bem Bimmer verschloffen alles verftect, aber boch absichtlich wieder ein rothes ober Goldpapierchen liegen laffen, ober einen bunten Spahn, durften wir hinein. Um heiligen Abend felber konnte er bas Bescheeren nicht erwarten; fo bald es bammerte, mußten wir fort, und mit ber-Dunkelheit wurden wir schon gerufen und bann konnten wir uns nicht genug fur ihn freuen. -"

"Zu der Genügsamkeit, auf die ihn das Schicksal in seiner Kindheit gewiesen, wollte er auch uns erziehen. So bekamen wir nie Taschengeld, sondern blos etwas weniges an den drei Hauptmarkten in Baireuth, jedes drei Kreuzer; später stieg's zu sechsen und kurz vor meiner Kommunion konnte ich mich einmal mit einem Vierundzwanziger sehen lassen. In den letzten Jahren bekam ich und meine Schwester einen Sonntagsechser. Dies Geld konnten wir aber eben so gut zum Fenster hinauswersen, als behalten. Dadurch lernten wir aber schwerden, als behalten. Dadurch lernten wir aber schwerden bas rechte Umgehen mit Geld, und wenn — wie, ich weiß nicht wer, behauptet — auf einer Nadelspitze tausend Engel sitzen, so hatten bei uns wenigstens hundert Plane auf einem Thaler Platz; aber sie slogen mit ihm in die Lust." — —

Diefe baustiche Schopfung, nachdem er fle einmal aefchaffen, erhielt und lentte er jest burch bie allereinfach ften Mittel: in moralischer Sinfict erftens badurch, baf er ben Seinigen ben allerentsetlichsten Abscheu vor jeder Unwahrheit eingeflößt, so bag es ihm nur die einfachst Frage koftete, um auf's Umftanblichste von allem mas gefagt und gefchehen mar, unterrichtet ju fein; ja er m fuhr es, follte ihm felbst baburch eine Freude ober liebm raschung zernichtet merben, die man beimlich ihm hatte bereiten wollen oder er felbft. - Die viel Dal mar ich felbst bavon Beuge und Gegenstand! - Dann hatte a alle feit fruhefter Beit wie an eine unabwendbare Ratur nothwendigkeit gewohnt, bag er jebes, auch das aller unbedeutenofte Billet bas in's Saus fam, las. Endlich waren es nur die alleredelften, garteften und reinften Blu then ber Gefellschaft, welche in feinen Sausgarten juge laffen wurden, bie, wenn irgend etwas unlauteres an ihnen war, durch die, allen Freunden bekannte, Controlle, bie er burch jene ersten Mittel auch über fie, die Fremden und Freunde, vornamlich führte, fich aufammennahmen, ben Seinigen nur ihr Beftes zu offenbaren. - Auf bie selbe Weise wirkte er mittelbar auch geistig ein, indem es jeden Dritten anspornen mußte, so viel möglich ben Seinigen Beift zu zeigen, weil er eben mußte, baf a burch diefe indirect mit ihm umging; auf biefe aber wirkte er felbft unmittelbar geiftig anregend fast nur burd jene, von ber Tochter erwähnten gelegentlichen Tifchge språche.

Diese Lettern waren es fast auch nur in jenen vier seligen Herbstwochen, durch welche ich unmittelbar seine anregende Einwirkung empfand. Da er, trop dieser beständigen häuslichen Nähe, ganz dieselbe zarte Schonung meiner innern und außern Freiheit beobachtete wie in Dresden, mir sogar aufopfernd meist den alleinigen aussschließlichen Genuß der Seinigen überließ, und gem sich

zurückziehend Plat machte, damit seine übergewichtige Gegenwart den unbefangensten Erguß nicht hemme, soweit nicht irgend wie seine gewohnte Lebendweise dadurch beeintrachtigt ward — so blieb ich im Uebrigen nur in jener, durch seine Familie vermittelten, Berührung zu ihm, die mich ohnehin überfüllte. — Er nahm es zwar auf das freundlichste, fast dankbar, auf, wenn man in der Dämmerungsstunde zu ihm kam, aber litt es eben so, wenn man sich schleunig wieder entsernte. —

Mur einige Mal baber trat ich bamals in bas Beis ligthum feiner Stubierftube; wo es ihm Freude machte, feine Ginrichtungen ju zeigen. - Gie machte einen außerft eigenthumlichen Eindruck. Gin wunderbarer, aus bem Beruch von Blumen und Wein gemischten Duft wehte bie Phantafie außerordentlich romantifch an. Uns feinen Fenftern, bie bem Aufgange ber Sonne entgegenlagen, schweifte ber Blid uber Garten, hohe Baume und eins geine Saufer bin ju bem bluuen Bichtelgebirge, bas ben fernen Sorizont umgranzte. Mitten in ber Stube fand ein unfcheinbares Repositorium mit eifernen Rlammern am Boben festgemacht, mit Excerpten und Manuscripten bis oben herangefüllt, bem genfter parallel, bas im Commer bie aufgebende Sonne querft begrußte; zwischen beiben ber Sopha, auf bem er gewöhnlich halb liegend las, und bem befihalb gur großern Bequemlichfeit und Beranderung ber Stellung bie Fußlehne fehlte. Daver ber eichene Arbeitstisch; auf biesem bie ausgesuchteften Febern neben bem verschiedenartigften, felbft buntfarbigen Pavier auf forgfältigfter Unterlage, - Glafer, Brillen, Blumen, Bucher, - unter letteren immer bie kleinen englischen Ausgaben von Swift und Sterne - in ber bestimmteften Ordnung. Un bem andern Fenfter ein fleines Infrument, und neben diesem ein kleiner Tifch, von bem Ranarienwogel aus ihren Behaltniffen oft auf einer fleinen Leiter qu feinem Arbeitstisch und von ba auf feine

Schultern fliegen. Rings an ben Banben andere Repositorien mit Buchern. Alles, mas er brauchte, batte nach ber genauesten Ueberlegung ber bochft moglichen 3medmäßigkeit und Bequemlichkeit Gestalt und Ort; aber ein an die gewöhnliche Ordnung gewöhntes Auge mare vielleicht por seiner Stube eben so erfcbrocken als er por Roquairols im Titan. In ber einen Stubenecke, noch an ber Thure, burch die er einen besonderen Ausgang aur Treppe batte, bei bem Riffen auf bem ein weißer feibenhaariger Pubel ruhete, hing eine leberne gestickte Zagdtasche und neben ihr lehnte ein großer Rosenholz flod: - alle brei bie Begleiter auf feinen Gangen, wenn er in die Garten seiner Freunde, ober bem Richtelgebirge ju burch bie Raftanienallee ju bem Sauschen ber Frau Rollwenzel, bort zu arbeiten, manberte, bis wir ibn zum landlichen Mahl bei ber freundlichen und originellen eben genannten Wirthsfrau abholten. -

Erot einer folden scheuen Meibung, und trog ber meift vermittelten Berührung ju ibm, mar ich, jumal Er in jedem Ernft und in jedem Scherzwort ber Seinigen gemissermaßen sichtbar war und gegenwartig, wie nach bem Glauben beim Abendmahl Chriftus ber Berr - ich war es mir flar bewußt, daß er von all' bem herrlichen ber lebendige Urquell fei. Je größer bie scheue Chrfurcht war, mit ber man an feiner geiftigen Große und moralischen Strenge hinauffah, befto entzudenber und beims licher war ber Genuß bes Rindlichen und Reinmenschlie chen, mas er um fich berum zu betten gewußt. Es mar wie wenn man einer boch aufftrebenden, burch ihre Rie fenform gurudichredenben Alpe, auf ber bie Bolten bes Simmels mit ihren gewaltigen übermannenben Großen ruben, und aus benen man Donner und Blit erwartet, mit Furcht hatte entgegen geben muffen, und nun wiber alles Erwarten auf ben weichsten Sammetfluren und ben garteften Blumen, die an ihr in milben Abhangen fic

binaufziehen, jaubrubt, und bie einen bofto monnigern Genuß gewähren, als bie aus bem Schoof ber Mipe hervorfpringenden Quellen fie erzeugen, und ba Muge, jeden Augenblick ju ben erhabenen Relfenformen mit ihrem Gipfel binaufschauend, mit bem Größten burch bas Kinbliche vertraut wirb. Go mar er immer ber belebenbe Mittelpunkt, ber Gott ber neuen Belt, die vor mir aufgegangen mar. Um ihn herum jog fich ber Bluthenkreis der Seinigen; um fie bas fcone Thal von Bairenth und alles bies umzog wieder in weiteren Kreifen bas beimliche und romantische, bunkelarune und fille Sichtelgebirge. Alles bies jufammengenommen fich gu einem und bemfelben Bild in ber Geele gufammen, und eins war obne bas andere nicht benkbar. -De nun obendrein bem Jungling jum Berbienft und fur einen Beweis einer ungewöhnlichen Geiftes und Bergensfriiche angerechnet wurde, daß er, das Schonfte und Ebelste ber Erde mas man ihm in Ueberfulle entgegen= trug, mit Freude und Dank empfing, davon fich nicht lobreiffen, feine fogenannte Berftreuung fuchen mochte, man ihm baber nicht als Berwandten, fondern als Denichen einen besondern Werth beilegte, und eine besonbere Reigung schenkte, so war es wohl naturlich, bag alle lang verschloffene Quellen feines Innern auffprangen, und fich nach diefem Rreise bin ergoffen. - Die Moglichkeit einer jemaligen Trennung ward von ben erften Augenblicken an gar nicht gedacht. Der Abschieb schien gar nicht möglich ohne den Trost bes Wieberericheinens im nachsten Frühling. -

Die Welt war nun fur mich ploglich eine andere geworden. Das herz hatte eine bestimmte, und boch eine nicht beschränkte, nicht ein einzelnes Wesen, sondern einen ganzen Lebenskreis, eine Masse von zusammenge hörigen, nicht blos Personlichkeiten, sondern von Bilbern aus der Natur und dem geistigen moralischen geselligen Leben

in gangen Gruppen umfaffenbe, Gebnfucht - bab & ben batte bestimmes Biel und einen 3wed; - ju thun, was bort Freude, Achtung und Liebe erregte. - Die Wirfung war außerorbentlich. - Er batte mit mir von feiner Studienweise gesprochen und feine Ercerpte gezeigt, an feinem Beifpiel alfo, wie man Ales aus ber Belt und ber Biffenschaft für jeben besondern 3wed benuben und anwenden tonne, und ben allgemeinften und ben zerftreuteften Gebanten baburch ordnen, bag man ibn fich aufzeichnend fut fpatere Zwecke aufbewahrt. Sch hatte bisher alle Ginfalle und Gebanten in ber Ginfamteit verfliegen laffen; nie war mir's eingefallen fie aufzuschreibett. 3ch hatte fruber angefangen, Bucher zu excerpieren; aber nach ber gewöhnlichen Urt fo fuftematifch, baß es formliche bide Muszuge wurden, bie am Ende bie Bucher feibft waren, ohne ben Beift ber Darftellung, unenbliche Beit toffeten, ohne bem Gebachtnig wegen ihres Umfanges fich beffer einzupragen, und bie fo zu einer gang unüberfehbaren Daffe anzuwachsen brobten. Der Gifer hatte fich buber balb abgefühlt. — Jest murben aber folche monatlithe Gebantenbucher und Ercerpte, aus einzemen Gagen beftebenb, angelegt. Wie gang anders warb jeht auf Menschen und Natur gemerkt; wie gang anders gehort auf die Ergabfungen ber Leute, auf feine eigenen Gebanten; wie beobuchtete man fich und andere in Sandlungen und Aeußerungen; und alles bieß aber in be-Rimmter Beziehung zu ihm, ihm es mitzutheilen, ifin baburch zu erfreuen, ihn barüber zu boren. Man ruftete fich gewiffer Daagen immer gum Gefpeach mit ihm, fuchte alles, was nur bie Erinnerung von Becture und erlebten Greigniffen aufbewahrte, emfiget vor; alles ward jum Gebanken, feber Gebanke jum Bilb. Gin, mit meinen Coufinen angeknupfter, febe Boche lebhafter werbenber und meiner Seite gu Pateten anschwellender, naturlich unter feinen Zugen geführter,

Briefwechfel, ber bie Unbefangenheit burch bie Derfonen an bie er fich junachft abreffirte, bewahrte, fomit alle ftrengern und hobern Anspruche vermied, mabrent bie Gewifheit, bag er ihn las, jum anspornenden Sebel wurde, - feigerte und unterhielt jene mittelbare Wechfetberührung. - Gin Bierteljahr fpater hatte ich ben Duth erlangt, feinen burch bie zweite Sand fundgegebenen Bunfch ihm eine ausführlichere profaifche Arbeit mitzutheiten, nachtomment, ihm einen ausbrudlich fur ihn ausgeatbeiteten, Auffas, welcher bas Difverhaltnif bes romi: fchen Rechts zu bem politischen, hiftorischen und intellektuels len Beben ber Gegenwart barlegte, jugufchiden, und bamit von ihm ben erften Brief und bas Bob, "bag ber Stil und Die Darftellung icon mannlich, und bie Kraft bes Blids in Belt und Gefchichte über meine Jahre fei", einzuernten. - Aber ich muß wiederum beute auf bas Eleffte bewundern, wie ber Dichter burch Forberungen von Arbeiten ber Art auch hier auf fo weife wie lies bevolle Att fur Die ichon fruber ermabnte Erhaltung meis ner Selbstffanbigfeit ihm gegenüber forgte. Daburch bag er ausbrudlich poetische Arbeiten von fich wies, und bagegen auf reflectierende brang, gab er mir felbft bie beften Baffen gegen ihn in die Band, damit bie Phantafie fich von ber Seinigen nicht fortreißen laffen und fich gang iffr bienftbar machen follte. - Go war ich im Stanbe, in bemfelben Augenblide, wo ber Siebenfas in welchem nitter allen feinen Worten feine bamalige Perfonlichkeit utib Umgebung, ber gange Weltfreis ber mich bort fo atfeffet, bis auf bie Rennung jeber Localitat, am offen-Ren und am meiften poetisch bervorgetreten mar, bis gut fcmarmerifchen Anbetung Geiner begeiftert hatte; in bemfelben Augenblid, fag ich, war ich im Stand, nicht nur fur ihn felbft fo kaltbetrachtenbe Auffage, fonbern auch bie poetischen Erguffe, welche auf bem mittelbaren Bege zu ihm gingen, in Kormen abzufaffen und

ju verfteden, bie weber eine außere noch innere Rachabmung feiner Manier gestatteten, b. b. fogar in Sonnet ten, ibm bas Krembefte, mas es geben fonnte. - 3m bem ich feine Berte eigentlich erft las, nachbem ich vor ber feine Perfonlichfeit und feine Umgebung ertannt batte und ihren Einbruck enwfunden; indem er mich in der felben Beit, mo ich fie verschlang, jur Ausbildung ber Reflection und ber Beobachtung ber wirklichen Belt birett veranlagte; indem er in Betreff eigener Composition mid benselben Gang ben er felbft genommen, fubrte, und Dieg nothwendig auch über feine Werke felbft zu reflectiren veranlagte; indem er mir endlich in ber Mittheilung feiner Studien manche Erklarung felbft an die Sand gegeben. - aus allen biefen Grunben wurde ich fcon fruh veranlagt, die ausnahmsweisen und speciellen Motive berselben mehr ober weniger klar mir bewufit zu werden. mich außer benselben zu erhalten, und leichter nach und nach ben Weg ju ihrer richtigen Berftanbnig und Be urtheilung ju finden. - Das beste Gegengift gegen ber fuchte Nachahmerei. --

Raum keimten die ersten Saaten des Frühjahres 1824, als ich schon wieder dem Fichtelgebirge zustürzte.

— Dießmal blied ich ein ganzes Vierteljahr dort. — Doch meine Stellung zu ihm wurde wenig dadurch verändert; theils weil er immer noch dieselbe Haltung beobachtete, niemals den leisesten Wunsch zu erkennen gab, daß ich auch ihm nur etwas sein, das Geringste zu seiner Unterhaltung und Ausheiterung beitragen möchte; nie die geringste Frage über die Anwendung meiner Zeit über die Lippen kommen ließ; theils, weil auch mir die Rabe wiederum die Scheu des Gesprächs gab, jenen Muth ich nur für die Ferne und die schriftlichen Mittheilung gephabt hatte. — Ruhig erwartete er wieder in den Dammerungsstunden, ob ich hinüber kommen würde. Rus manchmal ersuhr ich zwar seine zustriedenen, lobenden

Aeußerungen über ben Erfolg ber Unterhaltung, wenn ich sie gewagt, burch die dritte Hand. Aber ich fürchtete zu sehr, die Erwartungen baburch gesteigert und meinen Borrath von Ideen bagegen zu bald erschöpft zu haben, um es oft zu wagen; — denn gerade in diesen Stunden wollte er mehr einnehmen, als ausgeben. —

Dagegen hatte ich aber Gelegenheit genug, ihn naber ju betrachten. Das Erstaunenswurdigfte mar bie geistige und moralische Allumfassung und die tief be-rechnete Benutung und Ordnung der Zeit und seiner Mittel. — Die Zwedmäßigkeit ber Febern, mit benen er schrieb, jebes kleinsten Werkzeuges, bas nur in seinem Saufe gebraucht murbe; - bie Minute, in ber er af. Die Speifen jeden Tages, Die er felbst fcon am Morgen bestimmte nach ben Regeln feines Befindens und ber vor ihn liegenden Befchäftigung, befonders aber um auch barin Morgens bas bestimmte Bilb bes Lages vor fich au haben, und fich barauf freuen zu tonnen; - bies waren mit ber größten Bichtigfeit behandelte Gegenftanbe. Bu jeder Stunde dabei untersuchte er ben Stand bes Mondes, ben Grad ber Temperatur ber Luft, ben Wind, bas Kallen ober Steigen bes Barometers, Die Beschaffenheit ferner Gegenden, suchte flets die Berbindung und gegenseitige Beziehung auf einander zu bemerken und zu ergrunden. Alles war bei ihm so berechnet, bag eine Abweichung von ber bestimmten Ordnung und eine Beranderung bes von ihm festgefetten, ihn auf bas tieffte berührte. 3ch tann, um bavon ben Begriff ju geben, folgende Unefoote nicht unterbruden. - 218 ich wieberankam, fanb ich auf bem geheimen Gemach jum Gebrauch einen Quartanten mit bem trefflichsten weichsten Papier. — Acht Tage barauf mar er ploglich verschwunben, und an feine Stelle fehr unregelmäßiger und grober Abfall hingelegt. Nach andern Erfahrungen auch hiers von einen bestimmten Grund vermuthend, faste ich ben

Muth, barnach ju fragen, ale ber Quartant immer nicht wieder erscheinen wollte. Die Frage ichien erwunfcht ju kommen; benn ich erfuhr nun, bag Richter mit fo grofem Unwillen bemerkt hatte, wie ich balb anfangs balb am Ende meinen Bebarf unregelmäßig ausgeriffen, bag ibm bies endlich fo peinlich geworben, um lieber ben Quartanten felbft meggutragen, und fich lieber mit bem fchlechten Papier zu begnugen ober bas andere fich felbft bingutragen, als biefes entfetliche Unwefen mit angufeben. - Das gange Saus hatte barunter gelitten unb, als ich lachend versprochen, forthin regelmäßig nach ber Seitengabl zu verfahren, fab ich andern Sags mit großem Bergnugen ben alten Quartanten wieber an feiner Stelle; - ein Bug ber zu gleicher Beit bie unenbliche Schonung beweisen mag, mit ber er mich behandelte. - Aber ba für tonnte er auch auf ber anbern Seite bie Seinigen mit bem beftigften Borne, fogar einmal mabrent meiner Unwefenheit mit breitägiger Burudgezogenheit auf feinem Bimmer bestrafen, wenn an ben einfachen Speifen, Die er bestellt hatte, etwas verdorben ober verfeben war. Aber es war naturlich, bag wie ihm bas Geringste Frende gab, und Mittel ju einem 3wede murbe, es ihm eben fo bie größte geistige Storung verurfachen konnte, fo balb beffen Bermeibung nicht vom Bufall, sonbern von einem menschlichen Willen abhing; ihm aber mar bas Effen ein Quell großer torperlicher und geiftiger Freude. - Aber bas Merkwurdigfte war mir, bag biefer Ginn fur bas Rleinfte nicht nur neben bem fur bas Größte wohnte und bag fie beibe abwechfelnd, sonbern bag fie beibe jusammen, ohne fich einander ju ftoren, thatig fein tonnten. Bahrend feine Phantafie mit Gefühlen, Bilbern und Unschauungen sich beschäftigte, welche bas innerfte Leben in bebenben Schwung verfetten, ichaute er wohl mit forschendem Blid umber, ob auch jebe Sache auf feinem Tifche in ber gehörigen Ordnung, in bem Bu-

ftanbe fich befand, ben er ihr fur immer bestimmte. Go tonnte er gewiß in ben Augenbliden ber größten Begeifterung bei'm Erzeugen ber glubenbften Stellen obne Storung ber Borgange in seiner Seele, etwa einen bor feiner Reber berumbupfenben Kanarienvogel mit einem Strich von rother Linte bezeichnen, um ihn von einem abnlichen zu unterscheiben, ober ein Aliege bie ibn umflog, für feine wetterprophetischen Frosche einfangen ober mit ber Gutmuthiafeit Sterne's, burch bas Renfter in bie weite Belt binaus laffen, bie fur beibe Befen Plat bat. - Man fieht auch bieraus, bag bie ihm fo eigen= thumliche, unmittelbare Bermablung bes erhabenen Gebantens mit bem aus ber gewöhnlichften Birtlichteit burchaus nicht gemacht, sonbern reines Ergebniß feiner Ratur und Anlage war. - Er hatte überhaupt in gang befondern Grade bie Gabe, mehrere Gebanten gu gleicher Beit neben einander zu verfolgen, gemiffermagen eine efoferische und exoterische geistige Thatigkeit zugleich zu treiben; und oft bewies er im Gefprach, bag er g. B. eine vor geraumer Beit hingeworfene, und mit andern vertauschte Ibee, mabrent er über bie letteren sprach, naber überdacht und überlegt hatte. — Das Allerwunderbarfte und an bas Unerklarliche ftreift, bag er nicht nur im Arbeis ten feiner Seele gufeben konnte, fonbern fogar im Eraumen ben Traum beobachtete und über ibn reflektirte. Davon feben bie Lefer schon bie überraschendsten Thatfachen in feinen: "Blide in bie Traumwelt" - im Museum.

Aber was war am Ende das Erstaunen über solche Reußerungen von geistiger Kraft, und deren tief berechnete, hochst möglichste Steigerung und Verwendung, gegen die Bewunderung der Beweise und Zeichen seiner so großen "Johannestraft der Liebe," von denen man so oft Zeuge war! Die letztere trat besonders hervor in der Aufnahme Fremder, welche Neugier oder Rathserholung zu ihm

führten. Hierbei überwand er fogar bie Empfindlichkeit ber ibm furchterlichften Storung feiner Morgenftunben. 36 will hiervor bei zwei Rallen ben Ginbrud, ben fein Benehmen auf mich machte, burch eine Stelle aus einem Briefe über mich felbst von einer altern Buschauerin, bem Lefer um fo mabrer barffellen, jumal fie jugleich bie et mahnte bamalige Unnahrungsichen bezeugt: "Dag et Zean Paul's Gemuth liebt," heißt es von mir, "fah' ich mehreremal mit Wonne; einmal als ein erbarmlicher Bicht aus Bunfiedel, beffen Leibenschaftlichkeit mahrhaft Rurchten erwedte, Richtern um Rath fragte, und biefer ibn mit einer Dilbe, Bernunft und gutiger Beitlaufigfeit anborte, ihn zu beschwichtigen und von feinem ihm felbft ichablichen, unbefonnenen Borfaben abzurathen fuchte, ba war bes Sunglings Auge, ber ftill am Kenfter faß und alles borte, von ernfter Rubrung fo feucht! - Gin andermal, ba Richter heruber fam und einer alten Dame fo menfchenfreundlich antwortete, ba entzudte mich nur Richters Blid, ber fo freudig liebend auf ibn fab'; aber fagen muß man es ben Meniden auch, wenn man fie liebt u. f. w." - Sah man ihn aber, wenn bie Gorge und die Gehnsucht nach ben Seinen ihn von feinen fillen und einsamen Arbeiten berüber trieb, er bann mit bem Auge einen Sonnenftrahl ber reinften Liebe in bas . gimmer warf, um ben Mund bas lieblichfte Lacheln fpielte, und er mir wie verschamt verlegen um einen Borwand feines Kommens baftand, ba war einem wohl als follte fich bas innerfte Leben fich hineinfturgen in fein Auge, als follte bas bange Berg bort finben, wonach es in ungestillter Sehnsucht schlug und klopfte. - Bie oft fprach auch in feinem Born nur bie Menschenliebe, aber nicht ihre Beichheit, sondern ihre Starte. Ber konnte ihn wohl ohne Rührung mit ber weichen Knospe an ber Bruft, bon feinen Gangen beimtebren, ober ibn feine Rleinen Bogel und ihre Jungen, wenn fie aus ihrem

Brinknapften ihm bie Papiere zu fehr nafin, fanft in ihre Betaltniffe treiben feben! - Mit welcher forafamen Liebe e auch seine Wohltaten erzeugte, davon erzählt feine Lochter ein schones Beispiel: "Da die Gartners Beute bie in bem Garten, worin er arbeitete, angestellt men, ihn um Mushulfe und Borfchuf angingen, fo ab er ihnen immer nur funf Gulben, von benen bie Rrau monatlich nur einen wiederbringen mußte, wofür er For dann feche Kreuger "Intereffen" abzahlte, wie er fate." - Mit eben folchem Bohlwollen behandelte er feine Dienstleute. Wenn er g. B. am erften Upril fich bie Freude machte, bie Seinen anzuführen, eine Freude, bie ihm Niemand verdarb, fo war felbft bavon bie: Magd nicht ausgeschloffen; und ich febe noch fein frobes Geficht, mit bem er bie verdutte Dago befrachtete, ale er fie ernst nach bem weggekommenen Deffer befragte, "bas feine Rlinge mehr gehabt und an bem ber Stiel abaegangen mare." Wie er bie Thiere behandelte, ergablte bie Tochter schon. Aber ich felbft fab ibn, wenn er Dbft af und ber Sund verlangend mebelte, ihm ben Beller vor bie Rafe halten, "bamit er fein unzuftillendes Berlangen aufgebe, febend, bag es feine Rahrung fur ibn fei." - Go bielt er es fur unverzeiblich, wenn mon in einen Raufladen ju aufmertfam bineinfab, und in bem Raufmanne bie vergebliche Erwartung, man wolle etwas taufen, erregte. - Bie bos murbe er, als ich ihm einst mittheilte, bie Sandschrift Ernst Wagner's aus gro-Ber Liebe zu ihm aus einem alten Fremdenbuche geriffen, und fo ben Nachkommenden bie gleiche Freude entzogen zu haben." - Dit welcher liebevollen Gutmuthigfeit und Bereitwilligfeit aber er ben, von Jahr gu Sahr fich mehr haufenden Unfragen und Bitten um Urtheil über poetische Arbeiten, um Rath über Lebens-Ungelegenheiten nachkam, fo viel Beit es ihm auch raubte, bafur finb noch hunderte von lebenden Beugen porhanden! - Un-

glanblich tem bi Denge ber eingelaufenen Briefe, Re kenntniffe, Gelbit : Lebensbeichreibungen, von illen Be genben ber. Er warb babin jum Bertrauten be tiefften Geheimniffe von Frauen Manner und Junglingn aus allen Stanben gemacht. Zeber wollte Rath, vie ibn aum Richter, anbere jum Schiederichter ihres gangen e bens: reuige Gunber suchten Eroft in einer Beichte & ibn! - Ueberall rieth, half, troffete, ermunterte er bin, und mohl mag keiner von unfern großen Dannem auf biefe Beife feit bem alten Gellert fo auf feine Beitgenofn gewirft haben. Sa manchmal richtete er burch anfang liche zu liebevolle Antworten Unbeil an, und es wide fuhr ihm ber fo tiefe als unerhorte Schmerg, bag ein junges Mabchen, Maria geheißen, entweber eine Lod: ter bon Forfter, ober wahrscheinticher von Abam Em, die beibe Opfer ber franzosischen Revolution geworden, fich noch im Jahre 1812 aus Liebe zu ihm und wegen ber Unmöglichkeit, je ibm nabe zu treten, im Rhein & trantte \*). Dag unter ben Bufenbungen fich mandel Curiofe und Phychologische befindet, lagt fich leicht be greifen. Go befige ich unter anbern bie Gelbfliebensbeschreibung eines Mannes, ber bie fire 3bee hatte, baf er von Undern aus ber Ferne magnetisch ausgesogen und feine Bedanten von ihnen benutt wurden, ber aber #

<sup>&</sup>quot;) Mehrere seiner Briefentwürse an Marianen in den Kemetenhesten, zeigen, wie sehr er sie gegen die wachsende Rigung väterlich gewarnt. So sührt er ihr an, daß sie in ihrer Liebe pe ihm das Gelstige mit dem Körperlichen verwechselte, daß die inner unendliche Trscheinung keine außere endliche vertrüge. Selbst das Gold würde ja unkenndar durch die Darstellung. Alles Gute womks sie sich für ihn begeistere, ware ja schon vorher dagewesen, und die Regeisterung kehre es nur um. Ihre Liebe vertrüge nicht blod, sow dern fordere Chestand und Kinder. Wir alle seien ja in die großen Weiber der Borwelt verliebt, aber dies sei doch platanisch u. s. n. Aussührlich erzählt den Borfall: "Die Wahrheit aus I. P. Leben." Dort sehlt jedoch der hier gegebene Brief.

aleicher Zeit von Richtern bie Berwendung beim Raffer Franz um ein Geschenk von nicht weniger als zwanzig Raufend Thalern, bamit er in Muge ein großes Epos schreiben könnte, und endlich von bem Dichter felbst einen Borschuß von zwei Taufend Thalern auf jenes kaiserliche Geschenk bin verlangte. Ein anderer forberte, bag er fich bei allen Fürften Europa's um die Freilaffung Napoleons von St. Selena bemuben mochte u. f. w. u. f. w.

Uebrigens hatte ich auch einigemal Gelegenheit, ihn noch in ber Rulle feiner Rrafte, in jenen oftmals fruber ermabnten begeisterten Momenten mundlicher Improvisation beim Zweigesprach mit intereffanten Mannern über wichtige Gegenstande ju beobachten; wiewohl bies meift mur in jenen Dammerungestunden auf feiner Stube gefchab. Einigemal aber kamen fie zu uns berüber. Er lies fich bann auch fein Bier heruber bringen, von bem babei zu trinken ihm durchaus Bedurfnig mar. Es ging bann burchaus treu fo bie Scene vorüber, wie er eine folche vor 23 Jahren in der Conjecturalbiographie beschries ben hatte, nur mit bem Unterschiede, daß beim Auf- und Abgeben im Bimmer tein Sobnlein an seiner Sand mit auf und nieder trabte. Um unvergeflichsten ift mir bie Dammerungestunde, wo er mit einem geistreichen, ihm hauptfachlich burch gleiches Interreffe an bem thierischen Magnetismus befreundeten Urate, von Stransty in Bais reuth, ein folches Gesprach über bas Berhaltnig ber Seele zum Körper führte. Es ward entwickelt, wie bie Seele sich den Körper selbst baue, wie der Wahnsinn nicht fie selbst afficiere, sondern wie bier nur die körperlichen Bert. zeuge, burch welche fie unmittelbar wirke, zerftort waren, und ber Digklang ber Gedanken nur bem abnlich fen. welchen ein gang guter Spieler felbft auf einem Inftrumente mit verstimmten und zerriffenen Saiten hervor bringen muffe u. f. w. u. f. w. Er war babei ber bichtenbe Sprecher, mahrend ber Unbere theils bas von ihm Auf-V. Theil.

14

gestellte im Bereich seiner Ersahrung und Kenntnisse zu bestätigen, ober ihm aus demselben neues Material zu zuführen suchte. Es war außerordentlich, wie die Ideen zieichsam wie electrische Funken herüber und hinüber sprangen, und der Zuhörer wußte nicht, sollte er mehr die Tiese und Schärfe seiner Beobachtung, oder den Reichthum der ihm zu Gedote stehenden Thatsachen aus allen Theilen. der Wissenschaft und des Lebens, oder die gewandte bestimmte präcise und in kurzen mahlenden Schlagbildern sich gestaltende Form des Ausdrucks bewundern. —

Eine ber Hauptursachen übrigens, welche verhinder ten, daß schan im Jahre 1824 ein innigeres Berhaltmiß ju bem Dichter fich gestaltete, lag in ben gerabe jett fichtbar eingetretenen Birtungen ber feinblichen, feinen Rorper nach und nach zerftorenden Desogarnifation. Die nunehmende Augenschwäche hatte ihn schon im Anfang bes Winterhalbighres auf bas Ernstlichste beunrubigt, et hatte bei Gelegenheit feines erften Briefes ichon auch meine Beihulfe jur Berschaffung tauglicher Brillen in Anspruch genommen; von allen Orten und Enden wurben bergleichen herbeigeschafft, eine Menge Augenarzte befragt, eine Menge weitläufiger Krankbeitsbilder abgefaßt, und ben Befragten jugefchickt. Er hielt fie immer nur für eine britiche Schwache, und hoffte fest, baf fich ein grauer Staar bilbe, ber fich operieren laffen wurde. Daß auch bas zweite Auge zu leiben anfing, suchte er fic baburch zu erklaren, bag "bas linke bem anbern von Beit au Beit nur einen Rebel hinüberschickte." gange Organismus war verftimmt. Bergeblich kampfte er an gegen eine junehmende Empfindlichkeit, Berdrich lichkeit, und Abspannung. Die Unentschloffenheit, Gr beiterungen zu suchen, wenn Sie nur mit einigen Unbe quemlichkeiten verbunden maren, wurde immer großer. Geb' boch heute zu Belben's," rieth ihm Die Gattin in meiner Gegerwart unter andern einmal, als fie ihn einmal bei

terer fah. "Ach Gott! ich mochte wohl," war die Antwort, "aber da müßte ich möchte wohl," war die Antswort, "aber da müßte ich erst ein Paar andere Hosen anziehen!" — Er blieb und ging nicht. — So begegnete ich ihm im Mai, als schon seit acht Lagen Alles in Blüthe stand, im Freien. "Wie mich das erquickt," rief er mir zu, "ich sehe das Alles dies Jahr so plöslich zum ersten Mal." — Er, den sonst jeder Sonnenschein in's Freie zog. Das größte Unglück aber war, daß er die Freiefeniste des Lagenscheites des Lage bie Fortschritte ber Berftorung burch seinen eignen mebis einischen Dilettantismus beforberte. Richt nur, bag feine felbft gefertigten', nach feinen Bunfchen eingerichteten, Diagnofen bie Augenarzte tauschten, so baß fie mit ihm an bie Bilbung eines grauen Staar's glaubten, sonbern er bilbete fich ein, nach fruhern Beobachtungen, baß ber Grund ber übrigen Rorperverstimmung in ber gunge liege, und er daher nur an einem Lungenschlag sterben könne. Während die Folge nun augenscheinlich bewies, baß ganz einfach der ganze Körper durch allmählige Abnahme aller organischen Rrafte einer Auftosung burch Schwache entgegen ging, und biefe namentlich bei ben Angen begann, behandelte er sich gerade auf entgegen gesetzte Ue-bel hin, schwächte nicht nur seine Diat, sondern sehte sich Blutigel an, und lies fich fogar in diesem Sommer burch Schröpfköpfe das Blut Unzenweise abziehen. Eine allgemeine Abmagerung des Körpers war davon die unmittelbare Folge. Schon im Herbst 1824 war es so weit gekommen, daß er, dem Vorlesen das Verhaßteste war, die Rachmittage und Abende auf dem Sopha liegend in ber Stube feiner Frau zubrachte, fich abwechfelnt von ben Seinigen vorlesen ließ, und, wenn ein Besuch kam, ausgenblicklich in seine trübe Stube hinüber ging, "hypochondrisch dabei zweiselnd an der Ergebenheit selbst der Seinigen." So ging es fort den Winter 1824 hinzburch bis in die Mitte des Sommers hinein.

3d war zwar auch im herbst wieder in Baireuth erschienen, so wie im Fruhjahr 1825 auf einer, nach bem Lobe meiner Mutter und meinem Abgang von ber Unis versitat unternommenen Reise nach ber Schweiz, aber immer nur wenige Zage, und in größerer Entfernung fogar von ihm bleibend, als fruber; benn, ba er mir auch jett noch nicht bem minbesten 3mang auflegen mochte, so ftorte auch ich bas Borlesen, und bie hausliche Ginsamkeit. Unbers wurde es aber ploplich, als nach funf Wochen mich bie Rudreise wiederum nach Baireuth führte. zelnen Schilberungen, Die ich am erften Tage bei Tifc schüchtern von dem Erlebten hinwarf, die Art und Beise, in welcher es geschah, hatten seine Intresse und feine Neugier, mehr zu horen erregt. Er blieb figen und begann barüber ein fortgefettes Gefprach. In ber Begeifterung von bem Gefehenen, in der Ueberfulle ber burch die Banberung uppig gesteigerten Korperfraft und in ber Aufregung aller geiftigen und Phantafie = Rafte, feit lange burftend, einen folchen Sorer zu finden, hatte ich ben Muth und die Kraft, vor ihm mich auszuftromen, mit dem siche ren Bewußtsein einen unerschopflichen Stoff vor ihm ausbreiten zu konnen. Dein ganges Berg fag mir auf ber Bunge. Gin Bild nach bem andern, eine Ibee nach ber andern, die ben anschaulicheren Ausbruck fanden, fielen in feine seit lange schon nach einer folchen Ausbeute lechzenben Seele. Er war abwechselnd gerührt, erhoben, er. faunt, erheitert, und mein Muth wuchs mit der immer fichtbarer werdenben innigen Bufriedenheit auf feinem Antlit. Es verging ber Nachmittag, ber lange helle Juli-Abend, und bas Gefprach mar nur immer lebhafter, umfassender, inniger, herzlicher geworden. — Ich war dabei meift ber Bebenbe gemefen, hatte hauptfachlich bie Roften bes Gesprächs getragen; er schien erstaunt überwältigt über die Starke und Musbauer ber feurigen Jugendkraft, bie ftets fich fteigernd und überall, wo es fich binmen-

bete, bemfelben bie Spige zu bieten vermocht hatte. Er fah fich hier fortgeriffen; er fühlte fich wieder wie früher; mit leuchtenben Bliden fagen rings um bie Seinigen umher! — Aber, alles erhob fich wie verklart als er ploblich Punsch verlangte. Das war seit Jahren nicht geschehen; es war immer bas Zeichen seiner gludlichsten Momente gewesen, besonders an den fur ihn fo heiligen Beihnachts-Abenben. Er brachte nun bas Gefprach auf fich befonbers, und auf ben Gedanken, ber ihn bamals besonbers beschäftigte, auf die Berausgabe feiner fammtlichen Werte, über welche er aber in feinem ganglichen Unvermogen, Geschäfte, befonders wenn fie feine eignen Intreffen betrafen, zu behandeln, eine Menge außerer und innerer 3weifel und Bebenken in Betreff ber Anordnung wie ber Buchhandlerische Berhaltniffe hatte, Die feine gewöhnliche bamalige Unentschloffenheit noch mehr vergrößerten. 3ch hatte mir burch mehrere Lebensverhaltnisse bagegen eine Art practischen Sinnes, eine Leichtigkeit, Schnelligkeit und Sicherheit bes Ueberblicks in ber Behandlung folcher Ungelegenheiten zu erwerben gewußt, die meine juristischen Beschäftigungen wefentlich geforbert hatten. 3ch bot baber alles auf, ihn in feinem Entschluffe zu beftarten, wußte fo fchnell ihm alle feine Bedenken zu befiegen, ihm ben Weg bagu fo leicht vortheilhaft und fo angenehm zu zeigen, baß er sowohl über biefe, ihm bisher gang unbekannt gebliebene Seite meines Wefens fast noch mehr erstaunte, als besonders sich innig erquidte über bie ihm baburch eröffnete Aussicht auf einen eben fo behaglichen als leicht und angenehm ihn beschäftigenden Abend feines Lebens fühlte, - und wunderbar geiftig und moralisch geftarft fich jurudzog. Die Barme und Uneigennubigkeit des Intresses, die ich dabei für ihn und den Seinigen hatte an den Zag legen konnen, da ich so kuhn meine Hoffnung bamals nicht zu erheben vermochte, bag er mir irgend eine Stellung babei übertragen murbe, hatten ihn nicht minder babei ergriffen. Genug! ich hatte ohne es ju wiffen, in jenen wenigen Stunden mir feine innigfte feine Achtung, und fein unbebingteftes Bertrauen erworben. 3mei andere Sage vollendeten, wozu ber erste ben Grund gelegt. Ich schien ihm jest eine genügenbe Festigkeit und Selbststanbigkeit offenbart zu haben, bag er jedes frubere Bebenken befeitigen zu konnen glaubte, nach ber jugenblichen Stute ju greifen, bie fich feinem erschütterten Leben barbot. Schon jest vertraute er ben Seinen, jeboch mit ber Beifung es mir noch ju verschweigen, seinen Borfat, mich fur bie Dauer ber Beranftaltung ber Berausgabe an feine Seite zu rufen. Ungludlicher Beife aber glaubte er fein Lebensende noch fo fern, und immer noch bie Ginleitung jum Anfange bes Geschäfts so Beit raubend, baß feine zu große Gewiffenhaftigkeit mich noch einmal abreifen ließ, um fo wenig wie moglich die Freiheit meiner fernern selbststandigen Ausbildung ju beschranken. Erft nachdem ich über feche Wochen schon in Dresben wieder war, erhielt ich von ihm folgenden, jedoch bictirten Brief:

"Bas ich auf dem Kanapee gestet und Sie auf dem Stuhl, das fängt schon an zu grünen, und meine sammtlichen Werke werden allmählich hervor treten. Seto
komme ich zu Ihnen mit einem Brunsche der Mitwirkung, die mir am besten den Wea m Anfang bahnen
wird. Ich ditte Sie nemlich inwazuden Brief sogleich
an Böttiger zu übergeben. Ich erzuche ihn darinn mich
über die Bedingungen über die Herausgabe sämmtlicher Werke zu belehren, über das was andere Schriftsteller
bekamen, über die Verhältnisse zu frühern Verlegern,
kurz über meine neu aufgestiegenen Zweisel bei dieser
Unternehmung. Da ich Böttigers kurzem, immer schneller
verrinnenden Lebenslauf, nicht noch Brieffrachten an
mich mitgeben wollte und noch aus anderen Rücksichten
seiner Persönlichkeit, ersuchte ich ihn, mie gar nicht zu
antworten sondern blos Ihnen, und mündlich Alles was
er nur rathen kann, Ihnen anzuvertrauen. Sie werden
schon die Geställigkeit haben, jedes Wort von ihm treu wie ein Echo nach Bairents zu fenden. Sie sehen übrigens aus der Muhe, in die ich Sie schan beim Anfang des Geschäfts verwickte, daß ich sie bei der Fortsetzung desselben noch mehr in Anspruch nehmen werde, in sofern ich Ihren wiffenschaftlichen Gang nicht unterbreche. Wöge er in Zukunft immer mehr Ihrer Alpenreise gleichen, wo die steilen Felken und die Basserichte eben so gut zu den Schönheiten und Gemussen, als die Aussichten auf Berggipfeln! —"

Da Bottiger's Untwort fehr ungenügend ausfiel, ich voraus fab, bag auf biefem Wege noch viel unnune Beit verstreichen wurde, griff ich, augerbem noch burch besonbere Briefe ber Seinigen bagu aufgeforbert, sogleich mit dem größten Gifer felbftthatig ein, und hatte binnen brei Wochen die ganze Berlagsangelegenheit zwischem ihm und ben Buchhandler Reinter fo weit vermiffelt, bag unverzüglich zu ben Vorarbeiten geschritten werben konnte. Es ift bies eine ber fconften Beruhigungen fur mich, ba obnebem ber Dichter mit Sorgen und Bangen über bas zubimftige Schickfal ber Geinigen wie feiner Berte aus ber Welt gegangen, nicht jeren fconen Troft feiner letten Tage gehabt haben wurde! Mit der badurch geftiege nen Buverficht: von bem Erfblge meiner Beibuffe aber war zu gleicher Beit bie Abnahme feiner Rrufte :und feine Bulflofigeeit reißend fcmeil gewachfen; befonders einer Anfange Septembere im falten Better unternommenen Reise nach Rurnberg zu bem Mugenarzte Kapfer, ber ibn, mahrscheinlich mur um ihn feinen Eroft nicht zu rauben, die Operation bes angeblichen grauen Staars hum Reubjahr verfprochen - 2m fiebenten October erbiele ich babber ben Ginlabungsbrief gur Schleunigen Rint-Beier won ben Beinigen, bem er folgende, mit ber mußfam geftibelten berglichften Unterschrift verfebene, Rachfebrift bingu butirt hatter

"Ich erwarte ein schönes Leben mit Ihnen. Der Dag bis jehn Uhr bleibt gan Ihrem Stubium geweiht,

bann werden Sie die buchhandlerischen Eintheilungen der Aufsätze mit mir besorgen helsen; auch bitte ich Sie mir für die Berke, die ich zwar keiner Quecksilbercur, aber doch an manchen Stellen einer Quecksilberpolitur unterwerfen werde, die eingeschalteten Berbesserungen für den Setzer aufzusammeln; auch mir für die Bezwingung des Shaos meiner Bibliothek, wenn nicht die Hand, doch das Auge zu leihen. Ein wenig Borlesen — ein wenig Kopieren — ein wenig Krohsein — das ift noch Alles was ich von Ihnen verlange. —"

"Sie errathen gar nicht," so lauteten seine letten Beislen auf meine Melbung, baß ich gegen Ende des Monnats eintreffen wurde, "Sie errathen gar nicht, welchen Balfam mir Ihre Ankunft für meine verwundeten Augen und für die zweite Halfte bes vom Schicksal zerquetsche ten Korpers mitbringt. —"

Es hatte fich bereits eine Bauchwaffersucht gebilbet und die Fuße begannen zu schwellen.

Da ich keine Uhnung hatte, bag feine Uebel in ber turgen Beit fo weit vorgeschritten waren, so ließ ich une glucklicher Beise bis zu meiner Abreise noch 14 Tage verftreichen, von benen ich leider zu spat erfuhr, wie kostbar und wie unerfetlich fie gewesen! - Denn als ich nun an einem ber letten October Abenbe wieber in fein Bimmer trat - mit welchem tiefen Schred fuhr ich ba zurud! -Die Fenfter waren mit grunen Borhangen verhangen, nirgends schien mehr die sonst so ftrenge ordnende Sand ju walten. Gin großer Lichtschirm auf bem Tisch, verbarg mir feine Geftalt; und als ich herumtrat, fab ich ben vor kurgen noch fo traftigen Dann in einem Delgüberrod auf feinem Sopha liegen, bas Geficht feltfam verlangert, tief eingefallen, gelblich, ben fonft fo ftarten Korper in ben obern Theilen zusammengeschwunden, mit erloschenben Augen, bie Auße mit Riffen bebeckt. schreiblich gerührt und bankbar mar fein Empfang. er meine Stimme vernahm, rief er: "wo ift er benn? -- " und ftredte mir die Urme entgegen! - Rachdem er fich

ermannt, überkam: ihn wieder plotlich die Lebendigkeit jenes früher beschriebenen Abends; alle Hoffnungen traten glanzend vor seine Seele, die er von diesem Zusamsmenleben hegte. Er schlug nach einander alle Saiten an, die er jeht in klingenden Schwung gebracht zu sehen erwartete. "Ach!" rief er verschiedene Male aus, "wir has ben so viel mit einander zu reden — aber wir haben ja nun auch tausend Stunden!" Nur mit Mühe und ungern ließ er mich diesen Abend von seiner Seite führen. —

Doch ich habe icon einmal ben Freunden bes Dichters von bem Augenblide an feine letten Tage bis an feinen Tob beschrieben, und mit so unendlich viel einzelnen Bugen aus meinem Sagebuche, beren Ginwebung mit bem ju lyrifch angestimmten Schmerztone Diefer Schrift bamals nicht in Einflang zu bringen schien, ich jest auch biefe Beschreibung ausstatten fonnte, fo glaube ich es boch nicht unumganglich nothwendig, bier noch einmal bie Bunde ber Bruft vor bem Publicum aufzureigen, schon weil es mir fcmer werben wurde, fur Die Darftellung Diefer Momente femals einen andern Zon zu finden. Was ich in diesem Tagen von ihm gesehen, gehört, und mit ihm empfunden, ift ja auch die Sauptgrundlage biefes gangen Buchs! - Benn fo manches barin ber Combination überlaffen bleiben mußte, fo mar jum Theil ber Grund bavon, baß es meine beiligfte Pflicht in biefen Tagen fein mußte, ihm die Gegenwart heiter und genugreicher au machen, und feinen Blid beftanbig in eine ichonere Bukunft zu leiten, nicht aber, ihn über feine Bergangen. beit auszufragen, mehr ihm zu geben als von ihm zu empfangen. - Wenn ich barum auch bei manchen schwies rigen Stellen in Diefem Buche fcmerglich bedauern mußte, nicht bamals schon die fo leicht von ihm zu gebende Bofung fo mancher Rathfel verlangt ju haben, und bag nur ber Bufall feine Gefprache barüber leitete, fo maltet boch fur immer in meinem Bergen jene troffreichel Uebergeu:

gung vor, daß jene größte und uneigennähige Aufgabe meiner Stellung zu ihm auf das Sludlichste erreicht worden ist. Als Beweis dafür nenne ich seine sethst damals mit jedem Tage steigende Liebe, die sich in seiner Hulfisosseit selbst die nach das Körperliche erstreckte; denn Niemand anders durfte in der ganz lehten Zeit ihn aufassen, um ihm aufzuhelsen, damit er in seinen Rollstuhl anlange, oder um ihn zu stühren, wenn er gehen wollte, als ich, wenn ich zugegen war; keine Stimme wollte er beim Vorlesen hören als die meinige, und es wies in beiden Fällen sogar jeden Versuch Anderer auf eine sür sie sogar schmerzliche Wersuch, war ich mit andern Dingen beschäftigt.

In Bezug auf bie fpeciellen Binte, Die er gue Er Marung feiner Matur überhaupt und feiner Berte in's befondere gab, gehort bie Ermahnung noch bierber, bag er burch bie Gintheilung feiner Berke ichon bem Publis cum zu erkennen geben wollte, wie gering er felbft bie Tenbeng jum Reinkomischen in ihm gegen bie gum reinen und jum humoriftifchen Ernfte achtete. Ge weit es fich thun ließe, follten ausbrucklich barum bie Lieferungen gu funf Banben aus vier Theilen ernften Inhalts mit einem fünften komischen als Unhang erscheinen. Und biefem au gebenden Fingerzeig zu Liebe, hatte er gern feinen fruber fcon fo oft ausgesprochenen Bunfc, bag man feine Berte mit ber ju ihrem Berftandnig fo nothwendigen Beobachtung ber dronologischen Folge ihres Entstehens lefen mochte, bis jur Bollendung ber gangen Sammlung wenigstens aufgeopfert. Darum eroffnen biefelbe bie unfichtbare Loge und ber Firlein, gefolgt erft von bem erften Band ber gronlandischen Processe. Roch an feinem lets ten Bebenstage ferner erflarte er felbft ben Besperus fur ein mißlungenes Werk, und nahm fich wenigftens vor, ben Rinbertausch in bemfelben abzuanbern. In Betreff bes Titan enblich erkannte er jeht burchaus, bag ber

Lefer auf die von und viel besprochene Catafrophe der Linda, bei weitem mehr vorbereitet werden muffe, und auch hier nahm er sich vor, wenigstens durch einige angebrachte "Drucker" nachzuhelfen. Auf anderes ward in unsern Darlegungen selbst bereits Rucksicht genommen.

Ich verweise somit die Freunde Jean Paul's, welche ihn in biefer Rrantheites und Sterbenszeit weiter verfolgen wollen, auf mein, biefelbe behandelndes, ichon vor fieben Jahren erschienenes, Buchlein \*), bas zumal jest um vieles leichter ju erhalten ift. - hier ftehe nur, bag ber Dichter ohne eine Uhnung von bem Lebensgefahrtis chen feines Buftanbes gehabt ju haben, nachbem ein Organ nach bem anbern feinen Dienft verfagt, und nur ber, von ihm als so ebel und besonders als romantisch erkannte, Ginn bes Goruchs ihn mit einem buftenben Blumenftrauße bis in feine letten Augenblicke lebenbig begleitete; und besonders nachdem die Krankheit fein gangeb geiftiges Gein nur von Beit ju Beit burch Bethargie und Schlaf unterbrochen, nicht aber im minbeften deschwächt, er am 16ten Abend nach meinem Erscheinen, am 14. November 1825, um biefelbe Stunde fast uns merklich binuber schlief. - Wie ungeschwächt eben bies fein geistiges Sein gewesen, bavon mag zeugen, bag er mit mir in ben Morgenftunden, außer ben allgemeinen Unordnungen über Plan und Gintheilung, Die Geschichte ber Borrebe jum Firlein, und beinahe bie Salfte ber fo schwierigen und angreifenden Teufels : Papiere, und gmar bis jum Lage por feinem Lobe, ununterbrochen burcharbeitete, bem Borlefen von Berbart's Pfpchologie, Berber's Ibeen und von Musaeus physiognomischen Reisen auf bas Angeftrengtefte folgte, und es faft feinen wachen Moment gab, in welchem er nicht burch Gefprach ober

<sup>\*)</sup> Jean Paul Fr. Richter in seinen legen Tagen und im Tobe, Breslau, Mars, 1826.

Mittheilung geistig thatig angeregt sein wollte, so daß ich alle Krafte und Mittel anspannen mußte, ihm dars in zu genügen, und noch so mancher Freund, als vorzüglich der seit einem Jahre wieder ausgeschinte Emmanuel, ferner Otto, Stransky, Destreicher und ein in Baireuth lebender Sohn seines geliebten Herder, mannigsach hulfreich sein mußten. —

In feiner Leichenbestattung fuchte bie Stadt Bais reuth, von geiffreichen Dannern angeregt, felbft über Erwarten bie Ehre und Achtung an ben Tag ju legen, bie fle im Beben ibm oft verfagt. Daß bie Bewana und Die Mefthetit von ben, mit einem Facteljug ihn geleitenben Symnafial : Schulern auf Riffen getragen, bie Dus mien und bas in Maroquin gebundenem Manufcript ber Seling mit bem Borbeerfrang auf feinen Sarg gelegt, und daß flatt einer gewöhnlichen Leichenrede in ber Rirche, nach ber Aufführung einer Trauermufit, feine icone Stelle über Chriftus in bem Auffat über ben Gott in ber Geschichte aus ben Dammerungen von bem Geiftli= chen gelesen murbe, mar bie schone Beranftaltung bes fatholischen Pfarrers Destreicher, ber in friedlicher Gin= tracht mit ben evangelischen Beiftlichen hinter bem Sarge einberging. Dit bem toniglichen Rreistommiffair von Welten, beffen fo anmuthige als geiftreiche Familie bem Dichter fo manche Freudenblume ins Leben geworfen, fcbloffen fich fammtliche Beborben bem Buge an. Much an einer bie Bebeutung des Dichters ben Umftebenben philosophisch schildernden Rebe fehlte es am Grabe nicht. Sie las ber, feitbem als Begel's Schuler bekannt ge worbene, Rector Gabler in Bgireuth. Rach ben Worten endlich, die ich ihm im Namen ber warmer fuhlenden. alubender ihren Schmerz aussprechenden, beißer ihren Dant barbringenden beutschen Jugend in Mitte ber tiefbewegten, von dem Fackelichein in bunkler Nacht erhellten, am Buffe feines Sichtelgebirges an feinem Sarge verfammelnben Menge ihm nachgerufen, ward er in Die Gruff gesenkt, an die Seite seines Sohnes, worauf die Faskeln verloschten. —

Jean Poul ftarb ohne ausbrudliche bestimmte Era Marung, wenigstens gegen mich, wer in Betreff ber Seis tung ber Berausgabe feiner Berte ober feines Rachlaffes Die Stelle Des fruber ermablten Beinrich Bog vertreten follte, wiewohl er in erfterer Beziehung mehrmals verlangt hatte, bag ich mit bem Berleger, felbft nach meis & ner Unfunft in Baireuth, in feinem Namen correspondis ren folle, "bamit biefer fich baran gewöhne, mit mir gu thun zu haben." - Niemand aber von feinen Freunden magte fein Bertrauen auf Genefung burch ben geringften Wint auf bie Nothwendigkeit folder Unordnungen gu ftoren. - Berlette Eigenliebe burch Die ausschließliche Berschenkung feines Bertrauens an mich, frembes Intereffe, bas nicht vergeffen konnte, wie bas bes Dichters fo febr von mir wahrgenommen worben war, und jeber fernern ftrengen Aufficht ledig ju fein munichte - vereinigten fich, meine an fich fo garte Stellung zu Diefer Sache fo fchwierig zu machen, bag von jener Digtrauen, wie Stolz von meiner Seite gangliches Burudziehen geboten. — Daher jene, fur jeden Freund Jean Paule, und, ich hoffe, jest fur ben Berleger felbft, fo fchmerzliche Ausstattung, Planlofigkeit, Unvollstandigkeit und Incorrektheit ber Gefammausaabe, bie Berfplitterung ber nachgelaffenen fertigen Manuscripte nach allen Seiten bin; - bie Berftreuung theils, theils ber Berfchlug ber Studienbucher, Ercerpte und anderer fo wichtiger Papiere! - Mir wurden von Erfteren die Kometenhefte ju Theil. — Daber nun besonbers die fpate Erscheinung biefes Buchs, und baber bie Unvollkommenheiten, die es jur Beit noch haben mag; - ba ich so viele wichtige Papiere nur mit bem Publis .

eum zugleich, zumal in ber, burch Unbere schon zescheben, Aussonberung zu Gesicht bekam. —

Hoffen wir, daß eine spätere Beit, wenn die Leibenschaften und Interessen mehr schweigen werden, dies daraus dem Dichter und dem Publicum erwachsene Unrecht, wieder gut machen könne. Bin ich doch selbst fern davon, mich von aller Schuld dabei loszusprechen, insofern etwas weniger Stolz und etwas mehr Nachgiedigkeit den Angreisern, von denen mancher sein eigenes Interesse verstannt, es schwerer gemacht haben wurde, von einander loszeisen, was so glucklich in der Vereinigung gewesen.

## Anhang.

-Chronologische Tabelle bes Entstehens und ber Arbeitszeit fammtlicher Dichtungen Jean Pauls, — nebst Angabe ber Stellen in biefem Werke, wo jebe besprochen wirb.

| Gronlanbische Processe, 1. Abeil, 1782 geschrieben, b. h. im 19. Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. h. im 19. Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reufels Papiere. — 69 — 70 Keufels Papiere. — 196 — 196 Mirturen. — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 142 — 143 — 144 — 144 — 145 — 144 — 145 — 144 — 145 — 144 — 145 — 144 — 145 — 144 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145 — 145  |
| Keufels Papiere. — 187—196 Mirturen. — 142—— Abhanblungen: 1) in Landers und Bötkerkunde und 2) im Iten Luartals des 2ten Jahrgangs von: "Kur ältere Literatur und neuere Lecture. Quarstalschieft von Canzler und Meißner." 1790. December. Bug. — III. 56—63 Kumien, 2 Theile vom 15. März 1791 bis 29. Kebruar 1792. — 75—127 Helperus, angefangen den 21. Septemb. 1792, und vollendet am 21. Juni 1894. (1 Jahr 9 Monate.) Emanüel's Tod im Februar vorausgemacht. — 144—181 Luintus Kirlein, Juli 1794 bis Mai 1795. — 187—206 Biographische Beluftigungen, Juli und Aug. 1795. Blumenstücke I. Band, Septemb. bis Novemb. 1795. — 202—206 Bretier und britter Band März dis Juni 1796. IV. Bernichtung, April 1796. Bernichtung, April 1796. Bernichtung, April 1796. 1797. — Bon da aus der Commentar der Polzschmitte bis I. April 1797. — 62—68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mirturen.  Abhandlungen: 1) in Eanbers und Bölkerkunde und 2) im Iten Quartals des Len Jahrgangs von: "Für ältere Kiteratur und meuere Vectüre. Quars talschrift von Canzler und Meißner."  1790. December. Bug.  Numien, 2 Theile vom 15. März 1791 bis 29. Februar 1792.  Delperus, angesangen den 21. Septemb. 1792, und vollendet am 21. Juni 1894. (1 Jahr 9 Monate.) Emanuel's Tod im Februar vorausgemacht.  Quintus Firlein, Juli 1794 bis Mai 1795. Bliographische Betustigungen, Juli und Aug. 1795. Bliomenstücker 1. Band, Septemb. bis Novemb. 1795.  Iros.  I |
| Abhanblungen: 1) in Lander= und Bötkerkunde und 2) im Iten Anartals des 2ten Jabrgangs von: "Kür ditere Literatur und neuere Lecture. Quartalfter Von Canzler und Meißner." 1790. December. Buz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) im Iten Quartals bes 2ten Jahrgangs von: "Für ditere Literatur und neuere Tecture. Quartalfdrift von Canzler und Meisner." 1790. December. Bug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) im Iten Quartals bes 2ten Jahrgangs von: "Für ditere Literatur und neuere Tecture. Quartalfdrift von Canzler und Meisner." 1790. December. Bug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "Für altere Literatur und neuere Lectüre. Quartalschrift von Canzler und Meißner."  1790. December. Bug.  Numien, 2 Theile vom 15. Marz 1791 bis 29. Februar 1792.  Delperus, angesangen ben 21. Septemb. 1792, und vollendet am 21. Juni 1894. (1 Jahr 9 Monate.) Emanuel's Tob im Februar vorausgemacht.  Quintus Hriein, Juli 1794 bis Mai 1795.  Biographische Beluftigungen, Juli und Aug. 1795. Blumenstücke 1. Band, Septemb. bis Novemb. 1795.  Invester und britter Band Marz bis Auni 1796. Bernichtung, April 1796.  Bernichtung, April 1796.  Borrede zur zweiten Auslage des Firlein, Aug. 1796. IV.  Bubelsenior vom 21. Septemb. 1796 bis 10. Febr.  1797. — Bon da aus der Commentar der Polzschmitte bis I. April 1797.  62—68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| talschrift von Canzler und Meißner."  1790. December. Buz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1790. December. Buz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Februar 1792. — 75—127 Deiperus, angefangen ben 21. Septemb. 1792, und vollendet am 21. Juni 1894. (1 Jahr 9 Monate.) Emanuel's Tod im Februar vorausgemacht. — 144—181 Duintus Firlein, Juli 1794 bis Mai 1795. — 187—206 Biographische Beluftigungen, Juli und Aug. 1795. Blumenstücke I. Band, Septemb. bis Novemb. 1795. — 202—206 Bweiter und britter Band Marz bis Juni 1796. — 206—227 Borrebe zur zweiten Auslage bes Firlein, Aug. 1796. IV. 43—45 Jubelsenior vom 21. Septemb. 1796 bis 10. Febr. — 53—62 1797. — Bon da aus der Commentar ber holzs schmitte bis I. April 1797. — 62—68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Februar 1792. — 75—127 Deiperus, angefangen ben 21. Septemb. 1792, und vollendet am 21. Juni 1894. (1 Jahr 9 Monate.) Emanuel's Tod im Februar vorausgemacht. — 144—181 Duintus Firlein, Juli 1794 bis Mai 1795. — 187—206 Biographische Beluftigungen, Juli und Aug. 1795. Blumenstücke I. Band, Septemb. bis Novemb. 1795. — 202—206 Bweiter und britter Band Marz bis Juni 1796. — 206—227 Borrebe zur zweiten Auslage bes Firlein, Aug. 1796. IV. 43—45 Jubelsenior vom 21. Septemb. 1796 bis 10. Febr. — 53—62 1797. — Bon da aus der Commentar ber holzs schmitte bis I. April 1797. — 62—68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Delperus, angefangen ben 21. Septemb. 1792, und vollendet am 21. Juni 1894. (1 Jahr 9 Monate.) Emanuel's Tod im Februar vorausgemacht. — 144—181 Duintus Firlein, Juli 1794 bis Mai 1795. — 187—206 Viographische Beluftigungen, Juli und Aug. 1795. Viographische I. Band, Septemb. bis Novemb. 1795. — — 202—206 Vereiter und dritter Band Marz bis Juni 1796. Vernichtung, April 1796. — — 206—227 Vorrede zur zweiten Auflage des Fixlein, Aug. 1796. IV. Vorrede zur zweiten Luflage des Fixlein, Aug. 1796. IV. Vorrede zur zweiten Luflage des Fixlein, Aug. 1796. — 53—62 In 1797. — Von da aus der Commentar der Holzsfahrite bis I. April 1797. — 62—68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vollendet am 21. Juni 1894. (1 Jahr 9 Monate.) Emanuel's Aod im Februar vorausgemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Emanuel's Tob im Februar vorausgemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quintus Firlein, Juli 1794 bis Mai 1795. — 187—206<br>Biographische Beluftigungen, Juli und Aug. 1795.<br>Blumenstücke I. Band, Septemb. bis Novemb.<br>1795. — 202—208<br>Bweiter und britter Band März bis Juni 1796.<br>Bernichtung, April 1796. — 206—227<br>Borrede zur zweiten Auflage bes Fixlein, Aug. 1796. IV. 43—45<br>Jubelsenior vom 21. Septemb. 1796 bis 10. Febr. — 53—62<br>1797. — Bon da aus ber Commentar ber holz-<br>schmitte bis I. April 1797. — 62—68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Biographische Beluftigungen, Juli und Aug. 1795. Blumenstücke I. Band, Septemb. bis Novemb. 1795. In the septemb. bis Novemb. In the septemb. In the septe |
| Blumenstücke I. Band, Septemb. bis Kovemb. 1795. — 202—206  Bweiter und dritter Band März die Juni 1796.  Bernichtung, April 1796. — 206—227  Borrede zur zweiten Auslage des Firlein, Aug. 1796. IV. 43—45  Jubelsenior vom 21. Septemb. 1796 die 10. Febr. — 53—62  fchnitte die I. April 1797. — 62—68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1795. — 202—206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3meiter und britter Band Marz bis Juni 1796.       206—227         Bernichtung, April 1796.       —         Borrebe zur zweiten Auflage bes Fixlein, Aug. 1796.       IV.         Jubelfenior vom 21. Septemb. 1796 bis 10. Febr.       53—62         1797.       — Bon ba aus ber Commentar ber Holzsichnitte bis I. April 1797.       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bernichtung, April 1796.  Borrebe zur zweiten Auflage bes Firlein, Aug. 1796. IV.  3ubelsenior vom 21. Septemb. 1796 bis 10. Febr.  1797. — Bon da aus der Commentar der Holzeschnitte bis I. April 1797.  62—68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Borrebe zur zweiten Austage bes Firlein, Aug. 1796. IV. 43 — 45<br>Aubetsenfor vom 21. Septemb. 1796 is 10. Febr. — 53 — 62<br>1797. — Bon da aus der Commentar der Holz-<br>fchnitte die I. April 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Subelsenior vom 21. Septemb. 1796 bis 10. Febr. — 53 — 62<br>1797. — Bon ba aus ber Commentar ber Holz-<br>schnitte bis I. April 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1797. — Bon ba aus ber Commentar ber Holz-<br>fchnitte bis I. April 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schnitte bie I. April 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quaita Yuffana had hafnawad namhist han & Cimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3weite Auflage bes hefperus geendigt ben 8. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erster Band vom Titan ben 21. Juni 1797 anges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fangen — Ende October unterbrochen — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3wei Bande ber Palingeneffen angefangen Anfangs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Novemb. 1797 — geenbigt ben 23. Marz 1798. — 88 — 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bom Mai 1798 ben erften Band bes Titan über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| arbeitet und vollendet ben 22. Septemb. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jean Pauls Briefe, angefangen ben 27. Septemb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · 1798 — geendigt den 5. Febr. 1799 — 112—115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₩b.           | Seite             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Den 11. Febr. 1759 sing ich bas erste Titangen<br>an — aber nach vier Wochen begann ich die Ver-<br>bessern bestern Bandes und endigte den 7.<br>Mai 1799. — "Hulbigungspredigt" dazwischen<br>Den 12. Mai 1799 ben Ansang zu Titans erstem<br>Bande angesangen — unterdrochen durch ein neues<br>Capitel zum ersten Band, welches am 1. August,                                                                                                             |               |                   |
| fo wie jener am 5. Noo. 1799 geendig wurde Weber Sorbay, angesangen den 12. Zuni 1799, ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -             |                   |
| enbet den 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _             | 125—128           |
| gefangen und 10. Decemb. 1800 geenbigt.<br>In vierzehn Tagen bes Decembers 1799 und acht<br>Tage im Januar 1800 Clavis Fichtiana Das heimliche Alaglied der jehigen Manner im Juni                                                                                                                                                                                                                                                                           | _             | 128—132           |
| 1800. — Den 19. bis 31. Juli 1800. Wundersbare Gesellschaft in der Reujahrsnacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _             | 147—148           |
| Den 14. Decemb. 1800. Zweiter Anhang zum Aten<br>angefangen — bazwischen 12 Tage Umarbeitung<br>am Raglied — geenbigt ben 7. April 1801<br>Flegelsahre ben 19. April 1801 angesangen — um                                                                                                                                                                                                                                                                    | _             | <u> </u>          |
| terbrochen ben 23. Mai — bazwischen ben Auffas : Tob in ber anbern Welt.<br>Oritten Band bes Aitans angesangen ben 19. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>—</b> .    | 155 <b>— 2</b> 03 |
| Flegetjahre angefangen ben 13. Januar 1804. Neun Bogen gemacht bis 28. Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _             |                   |
| Den 6. Marz 1802 ben 4. Aitan angefangen, ben<br>L. Juli mit Machen, ben 11. August (wozwischen<br>15 Reisetage waren) mit Korrigieren geenbigt.<br>Ende Juni zugleich einen Aussag für Cotta gemacht.<br>Den 12. Decemb. 1802 wurde ber 1. Band der Flegetjahre angesangen; den 8. April (Charfreitag)<br>1803 beschiossen, aber nicht Korrigiert.<br>Im Juni war der zweite und 2½ geendigt — den<br>27. August der erste und zweite korrigert, der britte | <b>-</b><br>- |                   |
| ben 23. October beschlossen — alles geenbigt ben 18. October 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹.            | 8- 34             |
| 1803, namlich die Borbereitung, — Anfang des Buchs den 11. Nov., geendigt den 16. Juli 1804.<br>Klegeljahr 4. Band, angefangen den 13. Aug. 1804                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _             | <b>38— 43</b>     |
| geenbigt ben 30. Mai 1805.<br>Freiheitsbuchlein ben 8. Octob. 1804 angefangen, geenbigt am 2. Decemb., wo Buonaparte gerrönt wurde.<br>Im Juni 1805 "Meine Miszelle" gemacht, benn                                                                                                                                                                                                                                                                           | _             | 46- 49            |
| vorbereitet auf bas Erziehungsbuch — es angefangen mit dem Juli 1805. — Im August über Denksmal Luthers — im Februars-Anfang 1806 Aufsat über linkes Ohr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |

|                                                                                                                                                              | Øб.           | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Den 23. Mai 1806 wurde der erste Abeil der Le<br>vana geendigt — der zweite den 3. Octob. 1806<br>In zehn Tagen Pasquill auf die schönfte Fran               | •             |             |
| gemacht. Im October noch bas Erganzblatt zur Erziehungs                                                                                                      | . <u>V</u> .  | 52 56       |
| lehre.<br>Den 16. Rovemb. 1806 Fibels Leben angefanger<br>— vom 11. bis 16. Decemb. Den Epilog ber                                                           | . —           |             |
| Morgenblattes.<br>Im Januar 1807 vermischte Schriften angefangen                                                                                             | . <del></del> | -           |
| bann im Marz wieber Fibel — für Almanach Ju<br>nius Rachtgebanken Juni 1807.<br>Dann im Juli 1807 bie Flager Reise, die in bi                                | e —           | `_          |
| vermischte Schriften gehört, zum besondern Druc<br>vollendet. — Lesers Leiben durch Literarische Sprich<br>worter, Morgenblatt Nr. 92. — Bermischt           | = —<br>E      | . 67 — —    |
| Schriften; bann im August fortgefest Un<br>zwar Anfangs besselben ben Kagenberger ange<br>fangen. Ungefahr im October geenbigt; bann bi                      | E             |             |
| Korrektur des ersten Aheils dis Decemb. und an<br>28. Marz 1808 alles vollendet.<br>In den lesten Octobern 1807, Nachlese zur Levana                         | n             | 68— 70      |
| — In ben ersten Rovembern die Prophezeihun<br>für Cotta.                                                                                                     | 8<br>         |             |
| December Polymeter auf ben letten Tag bes Sahres<br>— Am Thomastag: Borrebe für Kanne<br>Friebensprebigt in der Mitte Januars 1808 ange                      | • —           | <del></del> |
| fangen; 27. Febr. vollenbet                                                                                                                                  | . —<br>r      | 71-, 74     |
| Corinna, der Parabeln und den Araum eine Wahnstnnigen vollendet. — Im Mai noch übe bie erfundene Flugkunk von Degen — im Jun                                 | E<br>i        | •           |
| Recension von Fichte's Reben und ascheischen An sichten. "Weine ersten Berse" im August. In Septor. Recension von Festers Hofnarren — dam                    | ฉั            | , •         |
| Chespiegelscherben im December. Unfangs August 1808 die Dammerungen angefan                                                                                  | . —           | 86          |
| gen, geendigt ben 8. Marz 1809                                                                                                                               | <u>-</u>      | 75— 79      |
| Recension bes Alwins und bes Alabin und Sigurbi<br>im Mark 1809.                                                                                             |               |             |
| Anfangs Mai 1809 ber wisige und zornig gemacht.<br>Alltagsklub u. s. Worgenblatt 1809 Nr. 214.<br>Belagerung ber Ziebinger, Juli 1809.                       | . <u>-</u> -  | <del></del> |
| Unterschieb bes Orients vom Orcibent, für das Mor<br>genblatt Aug. 1809. Die Unverschämtheit einer<br>Schriftstellers und einer Buchhandlung; Auguf<br>1809. | 3             |             |
| Recension von Delbrucks Gastmahl, Sept. 1809.<br>Im Sept. 1809 Fiebel wieber angefangen.<br>Novemb. und Decemb. 1809. Auffag über bie Lus                    |               |             |
| 77 mar. 14                                                                                                                                                   | 15            |             |

|                               |                            | <b></b>      |                 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|
|                               |                            | <b>25</b> b. | Geite           |
| an Kinberfreunden får L       | Kuseum — vorher Sebez:     | 1            |                 |
| auffage ober Polymeter.       | Auffas für Morgenblatt:    |              |                 |
| Die 12 Auffage, Die ich       | 1810 hem Morgenhlatte      | ,            |                 |
|                               |                            | 37           |                 |
| geben will (was nicht ge      | [0000]                     | , v.         |                 |
| Im Januar und Februar         | 1810 Nacydammerungen       |              |                 |
| für Perthes                   |                            |              |                 |
| Marg: Gelbft Traurebe -       | - April: bie Alternliebe   |              |                 |
| gegen Kinber, für Cotta       |                            | _            |                 |
| Doppelrevue ben 7. Juni 1     | GOO assist.                |              |                 |
| Competitions of the 1. Suit 1 | our geenotige.             |              | 0/ — —          |
| Juni und Juli Recension       | dom Hero des Acordeus:     | !            |                 |
| Köppen Marz                   |                            | -            | ·               |
| Derbftblumine ben 18. Mu      | auft 1810. — Recension     | ı            | •               |
| ber Lefpinaffe ben 11. Ge     | ntemb geenhigt. Dann       |              |                 |
| über Druckfehler in ber       | Santificiania in Man       |              |                 |
|                               | hecoltornimic au menc.     |              |                 |
| genblatt.                     |                            | _            | 90 91           |
| Frantfurter Dufeum 1811:      | : Bemerkungen über bit     | ;            |                 |
| Menschen — und Salomo         | n über Dalbera. — Märi     |              |                 |
| Recenfton ber Emma vor        | Bonons - Knril Gr          |              |                 |
| ziebungs-Allerlei.            | · Dondro — where her-      |              |                 |
| TOTAL TO CONTRACTOR           | 5 OPY # E. A               |              |                 |
| 1811 ben 19. Juli enblich     | ven Fivel geendigt         | -            | <b>92 — 104</b> |
| z. Aug. : impromptus. bu      | tab kiinkka in Stamma      | t .          |                 |
| bucher schreiben will         | August, für Museum         | ,            |                 |
| Bruchftucte aus meiner &      | unft fota heiter an fein.  |              |                 |
| Ende Augusts zweite Aufla     |                            |              |                 |
| white augusts swelle austu    | As her cemana andelan      |              |                 |
| gen und Enbe Decembere        | geendigt                   |              |                 |
| Januar 1812: Auffas über      | : Woltens Anleit — den     | 1            |                 |
| 16. Febr. Entftehung ber      | ersten Vflanzen. Abiere    | :            |                 |
| und Menfchen - ben 21.        | Confirm unlienhet. Gahe    | ,            |                 |
| Darg, erften Band ber         | Staridade anastanam        |              |                 |
|                               |                            |              |                 |
| Enbe Juni zu Enbe — 1         | . Zuit, ernste Gevanten    |              |                 |
| und Dichtungen                | . <b></b>                  |              |                 |
| Den 2. Juli 1811. Imei        | ten Band der Borschule,    | ,            |                 |
| mitten im Geptemb. ben t      | ritten Band angefangen     | :            |                 |
| 15. Rovemb. geenbigt.         | Fir hen Mion Gannels *)    |              |                 |
| gearbeitet.                   | de sen kenn Anbberg d      |              |                 |
|                               |                            | _            |                 |
| Enbe Decembers Traumbicht     | ung m der Spivesternacht.  |              |                 |
| Sanuar und Februar 1813,      | . Muthmaßung über bie      | :            |                 |
| Bunber bes magnetifchen       | Dragnismus - ben 21.       | ,            |                 |
| Rebruar ben happel ausz       | uarheiten angefangen. —    |              |                 |
| Enbe Juni, "Schonheit         |                            |              |                 |
|                               | tes reduces in our relains |              |                 |
| bes Lebens."                  |                            |              | ~               |
| Rovember: Borrebe für Pl      | gantaliestice. Wecember    | :            |                 |
| Mars und Phôbus               |                            |              | 106 — —         |
| 1814. Mufeum im Janua         | r vollendet, außer über    | :            |                 |
| Araum, ber ben 11. Dad        | ra geenbigt. Darmifchen    | t            |                 |
| Mars und Phobus noch          | neverage Cm Chini          |              | 110             |
|                               |                            |              |                 |
| bie Beitbetrachtungen übe     | r ven Wonnemonat Eu        | •            | •               |
| ropa's.                       | . <b></b> .                |              |                 |
| <u> </u>                      |                            |              |                 |

<sup>&</sup>quot;) "inter Sappel," fagte Sean Paul, "wird ber erfdienene Komet gemeint." obwohl er auch ben großern tomifden Roman, benfer noch foreiben wollte, damit meinte, wie wir von oben errafint haben.